

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



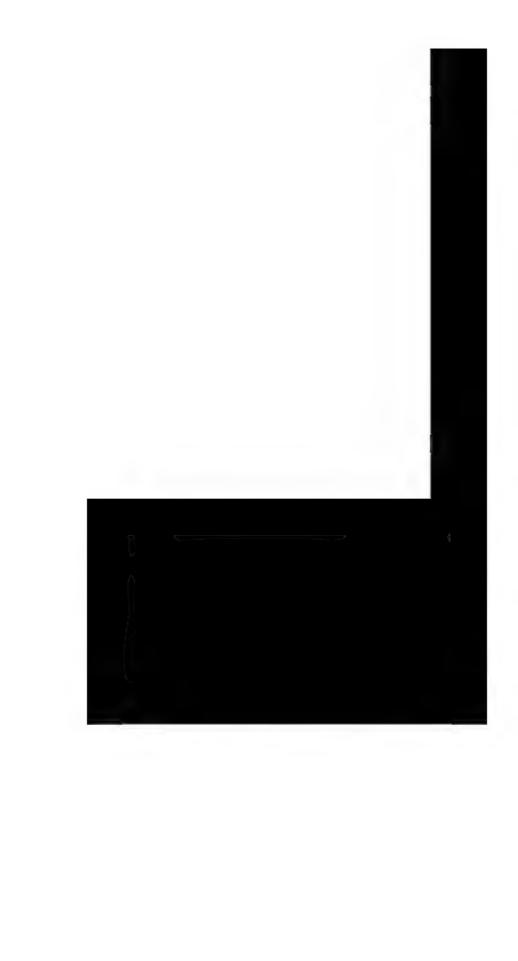



DD 301 248 1972 v.18

Printed in W-Germany
by Proff & Co. KG, Bad Honnef a. Rhein

ISBN 3535013046

# Beitschrift

für

Preußische

# Geschichte und Landeskunde,

unter Mitwirkung

pon

Propsen, Puncker und L. v. Flanke

herausgegeben

pon

Constantin Rößler.

Achtzehnter Jahrgang.



Berlin 1881.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Asnigliae Sofbuchandlung
Rochftraße 60. 70.



# ZEITSCHRIFT FÜR PREUSSISCHE GESCHICHTE UND LANDESKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON

R. FOSS, P. HASSEL UND C. RÖSSLER

ACHTZEHNTER JAHRGANG

**NEUDRUCK DER AUSGABE VON 1881** 

OTTO ZELLER VERLAG · OSNABRÜCK 1973

| September · Ottober · Peft.                                                   | Sette      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bofet 3mbofe Deffice Chronit. Dr. herrmann Müller                             | <b>390</b> |
| Das altefte fandesamtliche Register bes Saufes Sobenzollern. Dr. F. Bagner    | 471        |
| Nue ben Beröffentlichungen ber bentichen Geschichtsvereine                    | 482        |
| Robember - Dezember - Peft.                                                   |            |
| Mus bem Briefwechsel zwischen Gleim und Jacobi. Beinrich Proble               | 485        |
| Briedrich ber Große als Felbherr. Delbrud                                     | 511        |
| Der Churfurft Friedrich III. erwirbt ein Tafelgemalde. 3. B. Rordhoff         | 574        |
| Churfurfil. Brandenburgifches Ebitt wegen der Sabbathfeier für das Berzogthum |            |
| Clebe und die Graffcaft Mart, vom 1. Februar 1642. E. v. Shaumburg            |            |
| Renere Gorichungen                                                            |            |
| Ans ben Beröffentlichungen ber bentichen Geschichtsvereine                    |            |

# Bu den historischen Schriften Friedrichs des Großen.

# Bon

# Joh. Guft. Dropfen.

Friedrich II. sagt in dem Avantpropos zur Geschichte des siebenjährigen Krieges: "ich hatte die beiden Kriege geschrieben, die wir in Schlesien und Böhmen geführt; das war das Wert eines jungen Mannes und eine Folge der Schreiblust, die eine Art Epidemie geworden ist; seit dem Frieden von 1746 hatte ich daraus verzichtet, Geschichte zu schreiben, weil politische Intriguen, wenn sie zu nichts zu sühren, nicht mehr Beachtung verdienen als die Neckereien in der Gesellschaft; und die Einzelnheiten in der inneren Verwaltung des Staates bieten nicht genügenden Stoff zu historischer Darstellung."

So bestimmt diese Angabe lautet, man darf zweiseln, ob sie in ihrem ganzen Umfang zutreffend ist. Der König scheint im Lause der zehn Friedensjahre, die er sich mit dem Dresdener Frieden gewonnen, zu zweien Malen die Absicht gehabt zu haben, die "Wemoiren des Hauses Brandenburg", die er in der Histoire de mon temps bis zu jenem Friedensschluß geführt hatte, fortzuseten. Zwei Actenstücke, die in dem Geh. Staatsarchiv auf bewahrt werden, geben zu dieser Vermuthung den Anlaß.

In den ersten Tagen des Februar 1748 beauftragte Friedrich II. seinen Minister Graf Podewils, eine Uebersicht der wichtigsten Verhandlungen mit den verschiedenen Hösen Europas seit dem Dresdener Frieden ansfertigen zu lassen. Die Uebersicht dieser negociations, acht an der Zahl, wurde von dem Archivar Ilgen im Laufe des Februar und März gesschrieden.

Der damals schon in sicherer Aussicht stehende Abschluß der Nachener Präliminarien zum allgemeinen Frieden, deren Art. 20 den Besitz von Schlesien und Glatz unter die allgemeine Garantie der europäischen Mächte

Presdener Frieden dessen wolle Ausstührung verzögert hatten, konnte ihm den Gedanken geben, die Memoiren über den zweiten schlesischen Arieg mit denen über diese höchst mühselige und oft recht gefährliche diplomatische Campagne, die dessen Folge gewesen war, dis zu dem Zeitpunkt fortzusetzen, wo der allgemeine Friede Preußen in der politischen Stellung, zu der der Oresdener Friede die Stizze gewesen war, anerkannte und garantirte.

Die Friedensverhandlungen führten nicht so schnell und so sicher zum Ziel, wie Friedrich erwartet haben mochte. Der Wiener Hof protestirte gegen den Art. 20, der die Garantie Schlesiens enthielt, versuchte den Borsprung, den die Seemächte bei Frankreich gewonnen hatten, durch Separatverhandlungen in Versailles zu treuzen; erst nach mannigsachen Schwankungen wurde im October 1748 in Aachen der allgemeine Friede sertig.

Sofort zeigte sich, daß derselbe für Preußen doch nicht von so abschließender Bedeutung mar, um Friedrich II. weiterer Sorge zu überheben. Schon hatten sich ihm neue Verwickelungen angesponnen, die sich brobend genug anließen. Die angeblich rein befensive Allianz der beiben Raiserhöfe vom 2. Juni 1746 trat ihm in immer neuen Anläufen und Wirkungen in ben Weg, die ihn nicht zweifeln ließen, daß zwischen Wien und Betersburg ungleich mehr verabredet worden war, als zur öffentlichen Runde tam, ohne daß er im Stande war, von Geheim, und Separatartikeln, die vielleicht ben eigentlichen 3med bes Bertrages aussprachen, bas Geringfie ju entdecken. Und Sachsen-Polen so gut wie England-Hannover hielten sich nach wie bor in der vertrautesten Gemeinschaft mit Wien und Peters. burg, bas Reich folgte bem Wiener, Danemark bem Betersburger Hofe, die Republik Holland, seit der Revolution von 1747 wieder unter einem Statthalter, ber englischen Politik ober vielmehr ber Georgs II., dem ber Dranier, sein Schwiegersohn, die Statthalterschaft verbankte. Die immer neuen Rücksichigkeiten und Provocationen gegen Preußen, in denen namentlich die Raiserin Glisabeth sich gefiel, schienen einem wohlberechneten Spftem anzugehören und beftimmt, Preugen aus feiner reservirten Baltung zu locken und zu einem übereilten Schritt zu reizen. Kurz nach dem Abschluß des Aachener Friedens unternahm Georg II. die Wahl des jungen Erzherzog Joseph zum Römischen König auch ohne die brandenburgische Stimme und gefliffentlich trot ihrer durchzusetzen, zu gleicher Beit fein hannövrisches Recht auf Oftfriesland von Reichswegen zur Geltung zu Die Reichsgarantie für Schlesien, die im Dresbener Frieden England zu erwirken sich verpflichtet hatte, tam nicht aus ber Stelle, indem Maria Theresia Gegenleistungen forberte, für die sie rechtlicher Beise keinen

Anhalt hatte. Daß der russische Hof die rein defensive Allianz, die im Juni 1747 Preußen und Schweben geschlossen und der beizutreten sie nach einem Artikel des Bertrages ausbrücklich wie Frankreich so Rugland eingeladen hatten, als eine Gefährdung ber ftanbischen Freiheit Schwebens, die Rußland garantirt habe, als eine Intrigue zur Herstellung ber unumschränkten königlichen Gewalt ansah, welche ber Prinz Thronfolger und bessen Gemahlin, Friedrichs II. Schwester, beabsichtige, — daß England an ben Oftindienfahrern ber so eben gegründeten Ember Compagnie bas Durchsuchungsrecht in Friedenszeit zu üben und zu migbrauchen sich erlaubte, — endlich, daß in Polen ber Rampf um die Frage begann, ob dem noch lebenden König August III. sein zweiter Sohn Prinz Xaver oder Maria Theresias Schwager, Prinz Karl von Lothringen, ober, wie man in Paris wünschte, der Prinz von Conti folgen solle, — diese Fragen, andere secundare ihnen zur Seite, gaben ber preußischen Politik in den brei Jahren nach bem Aachener Frieden Arbeit und Sorge vollauf, zumal da Friedrich II. des Hofes von Bersailles sich nicht mehr sicher fühlte, wo die Marquise von Pompadour in der Fülle ihres Einflusses war und die machsende innere Berrüttung des Staates bessen Politik schlaff, unstät, unberechenbar machte.

Dann am 5. April 1751 starb ber alte König Friedrich von Schweden und sein Nachfolger Adolph Friedrich that, dem Rath seines königlichen Schwagers folgend, den Allierten der Petersburger Allianz und ihren Freunden den Gefallen nicht, die von ihnen so oft vorausgesagte Veränderung der schwedischen Verfassung vorzunehmen. Um dieselbe Zeit,
31. März 1751, starb der Prinz von Wales, und die bei den hohen Jahren Georgs II. nahegerückte Aussicht auf eine lange vormundschaftliche Regierung drückte die Stimmung des Cabinets und der Nation; und am 22. October 1751 starb auch der Prinz von Oranien und in der Bestellung der Regentschaft sur seinen kaum dreisährigen Erben sand die patriotische Partei Gelegenheit, dem bisher dominirenden englischen Einfluß Schranken zu setzen.

Diese rasch auseinander folgenden Ereignisse, ihnen gegenüber die gemessene und in voller Kriegsbereitschaft durchaus auf Erhaltung des Friedens gerichtete Politik des Königs, dazu die tiefe finanzielle Erschöpfung, welche die Seemächte noch schwerer als Frankreich empfanden, schien auch die Höse, die ihre Rechnung auf Subsidien stellen mußten, nachdenklicher und ihre aggressiven Gelüste minder ungeduldig zu machen. Mit der Annahme der Reichsgarantie für Schlesien am 14. Mai 1751, mit der darauf endlich in Sang kommenden directen Verhandlung zwischen dem Wiener

und Berliner Hose über die noch unausgeführten Artikel des Dresdener Friedens, mit dem Scheitern der großen Intrigue der Czartorpskis auf dem polnischen Reichstage von 1752 schienen die letzten Spannungen in der europäischen Politik sich zu legen und endlich ein dauernder Zustand in Aussicht.

Hat damals Friedrich II. von Neuem an die Fortsetzung seiner Wemoiren gedacht? Am 4. Februar 1753 meldete der Cabinetssecretär Eichel dem Minister Graf Podewils den Besehl des Königs "einen précis von allen denjenigen socreten als auch anderen Negociationen, so S. M. mit auswärtigen Hösen seit dem Dresdener Frieden, also seit 1746 bis 1753 gehabt haben", ansertigen zu lassen. "S. M. wünsche denselben gar nicht weitläusig, sondern zu der Absicht, wozu höchstdieselben ihn gebrauchen wollen, nur kurz und mit Ansührung der essentiellsten Stücke; nur mit dem Abris der secretesten Negociation als wegen Braunschweig und Baireuth in Betreff der Subsidien, wegen Cassel u. s. w." möge Podewils sich selbst bemühen; "von den geheimen Negociationen mit Frankreich wegen der polnischen Affairen" werde gleichfalls etwas, doch nur sehr kurz, anzusühren sein, "da sich S. M. ohnehin des Details von diesen Negociationen noch ganz wohl erinnerten."

Demgemäß wurden bis zu Ende August diese Darlegungen aus ben Acten angefertigt, es sind einmal 20 Stud, bas über Polen von Malgans, die anderen von Graf Hertbergs Hand, alle von Graf Podewils durchcorrigirt und unterzeichnet; sobann ein Supplément du précis ganz von Podewils Hand, in dem jene geheimsten Negociationen, vier an der Bahl, berichtet sind. Die Art, in der sammtliche Stude verfaßt sind, schließt ben Bedanken völlig aus, daß fie zu irgend einem geschäftlichen Zweck bestimmt gewesen sein könnten; die eingehend erzählende Art, die Hervorhebung auch von Nebendingen, die den Gang der Verhandlungen unterbrochen ober gefördert haben, die Anführung einzelner Stellen aus den Berichten der Gesandten und den Weisungen an sie, endlich die häufigen und genauen Beitangaben lassen keinen Zweifel, daß diese Uebersichten bestimmt find, einer historischen Darstellung als Material zu dienen, in ähnlicher Art wie die neuester Beit veröffentlichten notes sur la négociation de Pologne aus den Jahren 1744 und 1745 von des Königs eigener Hand (Posner, Bur literarischen Thätigkeit Friedrichs bes Großen, S. 321), welche für diese précis vielleicht als Vorbild bezeichnet worden sind.

Auch sehlt es nicht an einem äußeren Zeugniß dafür, daß die précis für solchen Zweck verfaßt sind. Graf Hertberg schreibt in dem Abrif über seine amtliche Thätigkeit 1794, "der König habe nicht Zeit gehabt, von diesen Vorarbeiten Gebrauch zu machen, 1) er werde es thun, wenn er die Muße finde, Friedrichs II. Geschichte zu vollenden".

Nicht Zeit zu haben war des Königs Art nicht. Daß er die Fortsetzung seiner Memoiren aufgab, wird andere Gründe gehabt haben.

Mit dem Frühling 1753 setzten neue Verwickelungen ein; die noch unerledigten Punkte zwischen Preußen und Hannover wegen Ostfriesland, wegen Mecklenburg erhielten durch die sich steigernde Controverse über die im letzten Kriege von englischen Capern aufgebrachten preußischen Kaufschrer und die damit von Friedrich II. in Verbindung gebrachte schlesische Schuld eine bedenkliche Schärfe. Zur Klarstellung dieser beiden Punkte mag es gestattet sein, hier folgendes anzusühren.

Raiser Karl VI. hatte 1734 eine Anleihe von 250 000 Lstrl. auf Hypothet der schlesischen Herzogthümer und unter Bürgschaft der schlesischen Stände bei englischen Privatleuten aufgenommen, und an den 2500 Actien, die ausgegeben waren, hatten sich viele vornehme Leute betheiligt, die sich die nicht all zu große Sicherheit des Gläubigers bei den 7 Procent Zinsen, welche er zahlen mußte, gern gefallen ließen, da die englischen Staatspapiere nur 4 oder 3½ brachten. In dem Breslauer Frieden, Sommer 1742, hatte Friedrich II. diese Schuld, deren Zinsen die Ende 1739 gezahlt waren, in der Weise übernommen, daß er sich ausbedang, das Capital in jährlichen Quoten dis zum zum 10. Januar 1746 abzutragen, dasür sich verpflichtet, die Zinsen sür die Zeit vom 1. Januar 1740 in jährlich zwei Terminen mit der jährlichen Amortisation an die Bank von England zu zahlen.

Diese Actien waren während des ersten schlesischen Krieges an der Londoner Börse nicht unbedeutend gesunken, im März 1741 wurden sie mit Einschluß der seit dem Januar 1741 fälligen  $3^{1}/_{2}$  Procent Zinsen mit 97 verkauft. Friedrich II. ließ damals 700 Actien aufkaufen. Er theilte dem englischen Minister mit, daß er im Juli 1743 die erste Zahlung machen werde, zu der die schlesischen Kammern im Laufe der ersten 6 Monat von 1743 500 000 Thr. einzahlten.

<sup>1)</sup> Précis de la carrière diplomatique du Cte de Hertzberg (Zeitschrift sür Geschichtswissensch. I, S. 17): je continuois dans les années 1750, 1751, 1752 à faire non seulement les expéditions courantes du département, mais aussi les extraits de toutes les négociations du Roi pour son histoire, dont il n'a pas eu le temps de saire usage, mais dont je serois un très excellent si on me laisse achever l'histoire de Frédéric II. Die expéditions courantes des auss martigen Amtes hatte Hertzberg in diesen Jahren noch nicht, wenn er nicht meint, daß er sie in Chissen habe setzen müssen, wie denn der Minister ihn (4. Febr. 1753) sür die Daner dieser neuen Arbeit vom Dechissiren entbindet.

Aber die "Gesellschaft der Interessenten" machte großen Lärm, als sei dem Austauf der 700 Actien ihr Recht verletzt, und als habe sich der sig in ihre Gesellschaft eindrängen wollen, deren Schuldner er sei; sie gerten sich, den geschehenen Kauf anzuerkennen, sie forderten die Deposing der 700 Actien und die weiteren vollen Einzahlungen.<sup>1</sup>)

Bugleich begannen die Irrungen wegen des Einmarsches der sogenannten igmatischen Armee ink Reich; weitere, trotz Friedrichs II. wiederholte arnungen sich steigernde Insolenzen gegen den Kaiser, in denen England Waria Theresia wetteiserte, sührten zum Einmarsch der "Königl. eußischen Kaiserlichen Auxiliartruppen" in Böhmen, und da dieser englischerste für einen Bruch des Breslauer Friedens erklärt wurde, suspendirte riedrich II. die Zahlungen auf die schlessische Schuld, welche auf demselben ruhte.

Nach dem Frieden vom 24. Dezember 1745, der den von Breslau neute, erklärte Friedrich II. sich bereit, sobald von England die Acte der arantie, zu der es sich in der Mediation verpflichtet habe, ausgestellt wäre, se Zahlungen wieder aufzunehmen; und in Gemäßheit einer Convention urde in drei Terminen 1749, 1750, 1751 der größte Theil der Schuld bgetragen, es blieb nur noch ein vierter Termin von 270 000 Thlrn., fällig n December 1751, zu zahlen.

Der Grund, warum er nicht zahlte, lag in den seit sechs und sieben kahren vergeblichen Reclamationen wegen der von englischen Capern während Excess von 1745—48 aufgebrachten Prisen; die Processe vor den nglischen Prisengerichten und die Appellationen an das Admiralitätsgericht ogen sich endlos hin; ein dem Hause Splitgerber und Daum gehöriges Schiff war 1747 gecapert und bis in den Sommer 1751 mit seiner Ladung n Beschlag behalten, dann völlig freigesprochen; aber diesem wie den zahleichen anderen Schiffen, die freigesprochen und freigegeben waren, wurde

Maj. stigmatistrt Lord Chestersield diese Herren. Während im Sommer 1744, als Friedrich II. nach Böhmen zog und im Parlament wie an der Londoner Börse auf das hestigste gegen ihn getobt, saut erklärt wurde, man wolle den setzen Psennig opsern, um den preußischen Plänen entgegenzuarbeiten, hatte Friedrich II. in dem zur Publication destimmten Rescript an Andrié (Staatsschrift. I, S. 579) erklärt, daß er die schlessische Schuld, die er übernommen, die auf den setzen Psennig bezahlen werde. Darauf Natzess. (Staatsschrift. I, S. 611): Can an Englishman road this royal promise to discharge, to a farthing, the large sum of money lent upon Silesia dy English adventurers without blushing for his Countryman; I mean such of them as ran inadvertently in the soul stream of scurrility? Are Villain and Knave epithets litly adapted to a prince who passes his royal word, that he will discharge a very large debt he had not contracted? u. s. w.

bie Entschäbigung für die Verluste an dem Werth der Waaren, an Zeit und Lohn, welche seitens der englischen Gerichte auf 159 486 Thlr. 20 Gr. an Capital und 33 280 Thlr. an Zinsen zu 6 Procent sestgestellt worden waren, von denen, die hätten zahlen sollen, nicht gezahlt; mochten die preußischen Unterthanen sie bei den englischen Gerichten verklagen.

Friedrich II. schlug einen anderen Weg ein. Er ließ, statt die 270 000 Thr. des letzten Termins zu zahlen, von Neuem die Entschädigung seiner Rheder und Rausseute fordern mit der Anzeige, daß er, wenn darüber nicht in 4 Wochen genügende Erklärungen seitens derer, die es angehe, ersolge, eine Commission niedersetzen werde, die Ansprüche seiner Unterthanen zu untersuchen und abzuschätzen, die so gefundene Summe werde dann von den 270 000 Thir. genommen, der Rest dieser Summe bei dem Rammergericht in Berlin deponirt werden, wo die Interessenten sich melden und gegen eine Generalquittung über die ganze schlessische Schuld den Rest dies vierten Termins erheben könnten.

Der englische Minister Herzog von Newcastle wartete drei Monate mit seiner Antwort, welche meldete, daß S. M. der König von England die preußische Erklärung durch eine Commission englischer Rechtsgelehrter habe untersuchen lassen, daß diese nichts Begründetes in derselben gefunden habe und daß S. M. hofften, Preußen werde von seiner Forderung abstehen.

Die preußische Commission unter Coccejis Borsitz hatte bereits ihre Untersuchung beendet und gesunden, daß die geschädigten preußischen Untersthanen an Capital 159 486 Thir. und an Zinsen zu 6 Procent 33 283 Thir. in Summa 192 769 Thir. zu fordern hatten. Friedrich II. ließ die Darslegung der Commission nebst allen Belegen durch seinen Gesandten Michell dem englischen Minister übergeben mit dem Bemerken, er werde erwarten, was die zur Zahlung pflichtigen Armateurs thun würden, aber nur drei Monate, dann die Auszahlung an seine geschädigten Unterthanen beginnen.

Die englische Antwort (vom 8. Februar 1753) umging den Mittelspunkt der preußischen Erörterung, die völlig willkürliche und despotische Natur des englischen Seerechts und den Schutz, den dasselbe in der Lässigkeit der englischen Rechtsverwaltung sinde; sie brauchte als stärkstes Argument gegen Preußen, daß die Anleihe von dem Wiener Hose gemacht und an Preußen cedirt sei, daß also im gegebenen Fall die Raiserin Königin für dieselbe einstehen müsse und einstehen werde. Die öffentliche Meinung in England war gegen Preußen auf das heftigste erregt, das Englands Seerrecht und Seeherrschaft in Frage zu stellen wagte; die Nation sühlte sich, wenn der Ausdruck erlaubt ist, in ihren heiligsten Gesühlen verletzt.

Schon hatte König Georg II. einen anberen Handel auf die Bahn

gebracht, der Preußen scharf treffen sollte. Friedrich II. hatte seit 1744 als Fürst von Oftfriesland Sit und Stimme beim Reichstage trot ber Proteste Hannovers, das auf eine Erbverbrüberung von 1691, die nie zu notorischer Rechtsgilltigkeit burch Raiser und Reich gekommen mar, Ansprüche machte. Durch ein geschicktes Manover bei ber Raiserwahl im September 1745, die gegen die Proteste von Preußen und Kurpfalz vorgenommen wurde, batte Hannover nach der Wahlcapitulation einen Artikel zur Annahme gebracht, der die geschehene taiserliche Belehnung Preußens mit Oftfriesland als ungliltig bezeichnete, bann in aller Stille am 11. October 1746 eine Rlage beim Reichshofrath eingebracht, die vorerst dort reponirt wurde. Als bann die Sache im Laufe bes Jahres 1751 in Wien aufgenommen wurde, als eine preußische Schrift, die am 27. October 1751 dem Reichstage ilbergeben murbe, erklärte, daß biese Sache nicht vor den Reichshofrath gebore, und die Reichsstände aufforderte, so bedenkliche Bornahmen nicht geschehen zu lassen, als auf bie hannövrische Gegenerklärung bas turmainzische Directorium ein Berfahren einschlug, deffen Parteilichkeit offen au Tage lag, tam es über biese Streitfrage zu heftigen Controversen; es wurde durch ein formliches Botum des Reichstages (16. April 1753), das sofort der Raiser sanctionirte, der preußische recursus ad comitia verworfen und die Sache an den Reichshofrath zurückzewiesen, und das, nachbem Breugen erklärt hatte, daß es sich einem solchen gerichtlichen Urtheil nicht unterwerfen, sondern sich in der annuente Caesare et Imperio ergriffenen Boffession behaupten werbe.

Georg II. hatte die Genugthuung, in der Erbitterung gegen Preußen endlich einmal seine Engländer und seine Hannoveraner einig zu sehen, während er zugleich für die Wahl des Erzherzogs Joseph zum Römischen Rönig trot Preußen und ohne Preußen bereits die übrigen Kurstimmen gewonnen hatte; der beiden Kaiserhöfe so gut wie Polens und Sachsens war er gewiß, wenn es gegen Preußen ging.

Schon nahmen in Nordamerika die Grenzstreitigkeiten zwischen den französischen und englischen Colonisten in dem Stromgebiet des Ohio einen ernsten Charakter an, wie denn am 28. August 1753 von der englischen Regierung der Befehl an die Colonien erging, ihre Occupationen mit Waffengewalt zu behaupten.

Die Dinge trieben diesseits und jenseits des Oceans einem Bruch zu. Zugleich wurden von London, von Wien, von Petersburg aus schreckhafte Gerüchte von einem Uebersall verbreitet, den Friedrich II. gegen Hannover beabsichtige. Schon hatte man in Berlin Abschrift des Entwurfs zu einer englisch-russischen Convention, nach der Rußland gegen 300 000 Lstrl. Subsidien ein Corps von 55 000 Mann zur Verfügung Englands und

namentlich zur Bertheibigung Hannovers bereit halten sollte. Wenn eben jetzt Maria Theresia den Grasen Kaunitz an Ulselds Stelle zum Hostanzler ernannte, wenn der Oresbener Hos über seinen definitiven Beitritt zu der Betersburger Desensivallianz von 1746 und deren Geheimartikel, d. h. zur Aggression gegen Preußen unterhandelte, wenn die hannövrische Armee eiligst augmentirt, der Schatz von Hannover nach der Festung Stade gebracht wurde, so schien es unzweiselhaft, daß die lange erwartete Kriss dem Ausbruch ganz nahe sei, wenigstens daß man in Wien ihn erwarte, in Petersburg ihn wünsche, in Oresden ihn nicht fürchte und Georg II. sich auf Alles bereit mache. Wenn dann auch das große Uebungslager bei Spandau — Friedrich II. hatte da etwa 35 000 Mann vom 1. dis 13. September zu Feldmanövern neuer Art versammelt — die Gegner stutzen machte, alle Welt empfand, daß man am Borabend neuer Katastrophen stehe.

Holitik Friedrichs II. und beren Verständniß eine nicht geringe Bebeutung hat.

Der Bertrag ber beiben Raiserhöse vom 2. Juni 1746 mit allen seinen Geheim- und Separatartikeln und einem Theil der beigefügten Erstärungen liegt jett endlich gedruckt vor, und man sieht nun, wie in dieser "rein befensiven" Allianz "zur Erhaltung der Ruhe und Wohlfahrt Europas", wie es in dem oftensiblen Theil derselben heißt, das ganze aggressive System der beiden Raiserhöse gegen Preußen für alle wesentlichen Beziehungen und möglichen Fälle sicher und vollständig vorausgezeichnet und bessen Stappen dis zu dem Vernichtungskamps, den man herbeisühren will, sestgesstellt sind.

Der Vertrag ohne diese Beilagen war noch im Herbst 1746 allen Hösen, auch dem Berliner, zugestellt worden, mit der seierlichen Versicherung, daß derselbe ganz unschuldig, rein defensiver Natur, ohne irgend einen geheimen oder Separatartitel sei. Friedrich II. traute der Versicherung nicht recht; doch wurde ihm im Frühjahr 1747 von dem ihm wohlgesinnten Lord Chestersield, der damals englischer Staatssecretär war, mitgetheilt, daß er ausdrücklich gefragt habe, ob dem Vertrage keine geheimen Artikel beigefügt seien und daß ihm von dem russischen Gesandten amtlich und auf das Bestimmteste erklärt worden sei, es gäbe deren keine, zwischen den

<sup>1)</sup> Rescript an Michell in London, 19. Mai 1753: la crise approche à grands pas au dénouement. Und 22. Mai: der Rönig von England setse alles daran pour augmenter le nombre des consédérés de la ligue de Pétersbourg et invente tous les jours de nouvelles raisons pour les mettre en désance contre moi u. s. w.

beiden Raiserhösen sei nichts weiter stipulirt oder verabredet, als was der Bertrag, wie er ihn in London überreicht habe, enthalte. Aber schon in den nächsten Monaten sah Friedrich II. aus österreichischen, russischen, sächsischen Rescripten und Berichten, die in seine Hand kamen, daß der Petersburger Vertrag keineswegs so unschuldiger Art sei. Erst im Frühjahr 1749 gab ihm die gelegentliche Aeußerung des englischen Ministers Lord Bedsord, die sein Gesandter ihm meldete, daß die beiden Raiserhöse England drängten, dem Vertrage von 1746 und seinen Separatartikeln beizutreten, die volle Gewißheit, daß deren doch vorhanden seien.

Aber was konnten sie enthalten? Friedrich II. unterschätzte die Leidenschaftlichkeit und die diplomatische Virtuosität seiner Gegner, wenn er, alle Möglichkeiten erwägend, zu dem Schluß kam, es werde in einem Artikel bestimmt sein, daß die schwedische Thronfolge geändert und statt des Gottorpers der Prinz Friedrich von Hessen bestellt werden solle, und in einem zweiten der Wiener Hof sich für die Unterstützung Rußlands bei diesem schwedischen Plan die russische Unterstützung zur Wiedereroberung Schlesiens ausbedungen haben. Er sorderte Bodewils auf, diesem hypothetischen Inhalt gemäß zwei Artikel zu concipiren, die dann in die holländischen Zeitungen als Geheimartikel des Vertrages von 1746 gebracht werden sollten, um zu sehen, was man von Wien und Vetersburg aus darüber sagen werde. Bodewils schrieb sie, widerrieth aber, solche Fälschungen in die Welt zu wersen, die wenig nützen und viel schaen würden. Der König gab ihm Recht.

Aber die geheimnisvollen Separatartikel waren da und das Spstem der beiden Raiserhöse arbeitete sichtlich weiter; der Rönig sühlte sich wie von unsichtbaren Fäden dicht und dichter umsponnen, und selbst die nachlassende Geschäftigkeit seiner Gegner seit den Wechseln von 1751 und im Laufe des solgenden Jahres konnte ihn nicht darüber täuschen, daß weiter gegen ihn minirt und geschürt werde. Er fand Canäle, sich genauer zu unterrichten.

Zuerst in einem Rescript an Klinggräffen in Wien vom 16. Februar 1753 findet sich die Anführung eines Actenstückes, das vermittelst eines solchen Canals aus den Acten des sächsischen Cabinets nach Potsdam gertommen zu sein scheint, die Instruction für den russischen Gesandten in Oresden in Anlaß der dort sehr lebhaften Besorgniß wegen der rückständigen Binszahlung der sächsischen Steuerscheine, wie sie im Oresdener Frieden

<sup>1)</sup> Aus den in den Mém. raisonné von 1756 unter Rr. 14 und der refutation von 1757 unter Rr. 2, 3, 4, 22 mitgetheilten Actenstücken werden in den 1747 und 1748 erlassenen geheimsten Rescripten des Königs an seine Gesaudten in Wien und Paris einzelne Sätze mitgetheilt.

geordnet aber noch nicht erfolgt war, von Preußen überfallen zu werben, so wie Beiteres über ben Beitritt Sachsens zum Petersburger Bertrage. In einem zweiten Rescript vom 3. März 1753 ergiebt sich, sichtlich aus derselben Quelle, daß der Dresdener Hof auch den geheimen Artikeln des Bertrages von 1746 beitreten foll, aber Bebenken bat, ba, wenn es zum Bruch komme, Sachsen das erste Opfer sein werde, doch sich entschließen will, in einer besonderen geheimen Acte seinen Beitritt auch zu diesen zu Folgen noch einige andere Buschriften an Klinggräffen, welche zeigen, daß Friedrich II. immer noch weitere Entdeckungen macht; dann das Rescript vom 30. Juni 1753 an denselben, in dem mitgetheilt wird, daß der König von England auch als Kurfürst von Hannover sich weigere, dem vierten Geheimartikel beizutreten, der, so schreibt Friedrich II., "die gegenseitige Hülfe für ben Fall feststellt, daß es mit mir zum Bruche tommt, indem der Rönig von England die in diesem Bertrage festgestellte gegenseitige Bulfe nicht für die gegenseitige Sicherung in allen Fallen ausreichend halte". Das Rescript vom 4. Juli, wieder an Klinggräffen, kennt bereits den article secrétissime des Petersburger Vertrages, der die Berabredungen zur Sicherung gegen einen Angriff von Seiten ber Pforte Endlich theilt ein Rescript an Podewils, 25. Juli 1753, in einer Beilage einen ausführlichen Bericht mit, aus dem sich ergiebt, daß Georg II., um Hannover besorgt, von Rugland das Erbieten erhält, ihm gegen Subsidien ein Corps von 70 000 Mann in Liefland zur Berfügung zu stellen, daß der russische Gesandte in Dresden Sachsen brangt, sich zu erklären, wie es sich im Falle eines Bruches mit Preußen verhalten wolle, daß Rugland in Wien und Oresben lebhaft empfiehlt, bei dem englischen Hof dabin zu wirken, daß er sich zur Annahme der ihm gemachten Propositionen entscheibe, im Interesse ber Rube und Wohlfahrt "von gang Europa, wie sie sagen, soweit es nicht französisch und preußisch ist." Aus diesem Rescript und aus Podewils Antwort darauf geht hervor, daß Friedrich II. seinem Minister noch nichts von den weiteren Aufklärungen, die ihm aus Dresben gekommen find, gesagt hat. Die Bekenntnisse, welche der sächsische Cangleifecretar Menzel 1757 in der peinlichen Untersuchung abgelegt hat, ergeben, daß berselbe schon 1752 Abschrift von currenten Sachen bem preußischen Gefandten Freiherrn v. Malgan zugestellt, daß er aber erst nach dem Fastnachtsmarkt 1.758, also feit der Mitte März, Bugang zu ben verschlossenen Schränken bes Geheimarchivs erhalten und feitbem von Beit zu Beit Copien daraus an Malkan gegeben hat.

Mit dem Juni 1753 also, und vielleicht schon im Mai, lagen dem Könige die Geheim- und Separatartikel vor, die ihn lehren konnten, auf welchem Bege, zu welchem Ziel seine Gegner vorzugehen gedachten. Und

unzweiselhaft ist sein politisches Berfahren von da an durch diese Wissenschaft bestimmt und aus ihr zu erklären, mehr als aus den allgemeinen europäisch-amerikanischen Berhältnissen, aus denen man den Ursprung des siebenjährigen Arieges abzuleiten sich neuester Zeit gewöhnt hat; diese geben ihm nur für die quaestio quomodo die Motive, nicht für die quaestio an.

Die Auffätze Herthergs enthalten nichts, worans man schließen könnte, daß er in der Zeit, da er sie schrieb, aus den Acten oder aus mündlicher Mittheilung Genaueres über den Petersburger Allianzvertrag gewußt habe. Friedrich II. ließ ihn, obschon ihm bereits die ersten jener Dresdener Enthüllungen zu Händen kamen, seine Actenauszüge zu Ende schreiben, vielleicht in der Erwartung, früher oder später zu der Weiterführung seiner Memoiren, für die er sie sich bestellt hatte, zurüczutehren.

Borerst stieg die Fluth rasch und bedrohlich. Die Conflicte in Rordamerita wurden seit dem Besehl der englischen Regierung vom 28. August 1753 ernsthafter und am 3. Juli 1754 schlug sich Oberst Bashington mit den Franzosen und Indianern auf den Großen Wiesen. Mit dem Jahre 1755 begann das Umsetzen der Parteien; daß Georg II., Hannover vor einem französischen Angriff zu schützen, den Neutralitätsvertrag mit Preußen schloß, der alle Gesahr einer seindlichen Invasion von den deutschen Grenzen sern halten sollte, veranlaßte den Wiener Hos, mit Frankreich in Allianz zu treten, damit es die Lande angreisen könne, die Friedrich II. gegen einen Angriff zu decken sich verpflichtet hatte.

Frankreich, Desterreich, Rußland, Sachsen standen nun bereit, Preußen zu überfallen. Friedrich II. kannte seit drei Jahren ihre Beradredungen, ihre Absicht, ihn zu einem ersten aggressiven Schritt zu treiben; er that jetzt diesen Schritt; er kam den Gegnern zuvor, indem er Sachsen besetze, um sich vertheidigen zu können.

Die furchtbaren sieben Ariegsjahre, die dann folgten und welche die zweite Hälfte seiner Regierung wie ein tiefer Abgrund von der ersten glücklicheren scheiden, haben ihn auf jene früher geplante Arbeit nicht zurückstommen lassen.

Was sie hätte barlegen können, la guerre des hauteurs, des coups de plume et des chicanes, wie schon 1746 sein Ausbruck ist, schien ihm nicht mehr den für eine historische Darstellung geeigneten Stoff zu bieten. Gegen die surchtbare siebenjährige Feuersbrunst mochten ihm die Funken und Fünken, die in jenen zehn Jahren her und hin gestogen waren ohne zu zünden, nicht mehr der Erinnerung werth scheinen.

Was die Nachwelt damit entbehrt, zeigt ein Bergleich unserer Kenntniß von diesen zehn Friedensjahren mit der von den zehn Friedensjahren nach dem Hubertsburger Frieden, deren Darstellung in Friedrichs Memoiren von 1763—1775 sich mit jeder neuen Forschung über die erste Theilung Polens glänzender bewährt hat.

Die summarischen Abrisse ber Regociationen, die erst Ilgen, dann eingehender und gründlicher Graf Hertberg aus den Acten des Archivs gemacht hat, geben keinen Ersat dafür, da sie nur die correcten äußerlichen Rotizen über einen Theil der Vorgänge zusammenstellen, deren Gedanke sich erst in des Königs Darstellung ergeben sollte.

# Prinz August Wilhelm von Preußen und Konise Alrike von Schweden.

Mittheilungen aus ben Briefen Louise Ulrikens an August Wilhelm 1740—1758.

# Bon

# Reinhold Koser.

Als eine Hauptquelle für die Geschichte der persönlichen Berhältniffe der Familie König Friedrich Wilhelms I. von Preußen hat man lange Beit bie Memoiren ber Markgrafin Wilhelmine von Baireuth, ber alteften Tochter bes Rönigs, betrachtet und verwerthet. Schien es ein zuverlässigeres Beugniß zu geben als die eigenhandigen Aufzeichnungen eines Mitgliedes des königlichen Hauses? Eine fritische Prüfung dieser Memoiren hat ergeben, daß dieselben "sowohl in dem, was sie erzählen, wie in den Aftenstücken, die sie mittheilen, entstellt und gefälscht, daß sie als Quelle für die preußische Geschichte werthlos sind." 1) Gleich unzuverlässiger Natur wie das Wert der Martgräfin sind die Denkwürdigkeiten des Baron v. Pöllnig, ber sich "wie ein guter Anekvotenerzähler die Geschichten nach seiner Art zurecht macht"; 2) und noch weniger Glauben werben wir den "Berliner Erinnerungen" eines frangösischen Literaten") ichenten, ber in ber zweiten Balfte des vorigen Jahrhunderts in der preußischen Hauptstadt lebte und weniger Erinnerungen an Selbsterlebtes, als den trüben Niederschlag beffen aufzeichnete, mas er von allerhand mit Begierde eingesogenem Hofflatsch gut ober schlecht im Gebächtniß behalten batte. Die "Bertraulichen Briefe" des gedenhaften Höflings Bielfeld endlich, die wieder und wieder in

<sup>1)</sup> J. G. Dropsen, Die Memoiren der Markgräfin von Baireuth, Gesch. der Preuß. Politik IV, 4, 76.

<sup>9</sup> Ebendaf. S. 121.

<sup>3)</sup> Thiébault, Mes souvenirs de vingt ans de séjour de Berlin, ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement. Paris 1804 ff. (neue Ausgabe Baris 1860).

populären Schilberungen als getreue Hofchronit ausgeschrieben zu werden pflegen, sind keine Briefe, keine gleichzeitigen Aufzeichnungen, sondern höchetens eine späte Ueberarbeitung originaler Briefe, voll chronologischer Wibersprücke und sachlicher Unwahrscheinlichkeiten.

Bei biesem Zuftande ber Ueberlieferung für die Familiengeschichte bes preußischen Königshauses werden die folgenden Mittheilungen aus einer Quelle nicht unwillkommen sein, die sich als eine vorzugsweise lautere tennzeichnet. Pring August Wilhelm von Preugen, ber Bruber Ronig Friedrichs bes Großen und ber Ahnherr ber folgenden preußischen Ronige, war der Lieblingsbruder der zwei Jahre älteren Prinzessin Louise Ulrike; miteinander aufgewachsen und erzogen, blieben sich die Geschwister nabe und vertraut, auch als die Vermählung der Prinzessin mit dem Kronprinzen Abolf Friedrich von Schweben sie 1744 raumlich trennte. Ihr Briefwechsel, von dem leider nur die Schreiben bes einen Theils, der Schwester, erhalten scheinen, trägt das Gepräge ber intimften Offenheit. Bir kennen die noch ungebruckten Briefe Ulrikens an Friedrich den Großen; aber fo wichtige Aufschlüffe bieselben über den Antheil Ulrikens an der schwedischen Politik geben, so wenig kann doch ber Charakter bes unpolitischen Theils dieser Briefe ein vertraulicher genannt werden, da die Schreiberin bier nie aus einer gewiffen Burudhaltung, man möchte fagen Befangenheit beraustritt. "Pour moi", schreibt Ulrike im Jahre 1749 (ohne Datum) an den Bringen August Wilhelm, ,je ne lui écris jamais que des choses indifférentes; je crains d'ailleurs quelques discours de table." Es ist bieselbe Befangenheit, die sich mehr ober minder auch in den Briefen der anderen Geschwister an den König wahrnehmen läßt und für den Forscher den Berth dieser Briefe verringert.

Erhalten sind auch die gleichfalls noch nicht veröffentlichten Briefe Ulrikens an ihre jüngere Schwester, die Prinzessin Amalie; aber auch in diesen Briesen herrscht nicht der Ton natürlicher Herzlichkeit und Vertrausichteit, der uns in den Briefen an den Prinzen August Wilhelm gewinnend anmuthet; denn, wie es auch diese Briefe an den Prinzen an mehr als einer Stelle ersehen lassen, das Verhältniß der beiden Schwestern zu einander war stelle ein außerliches, kaltes, oft ein gereiztes, fast seindliches.

Außer den Einbliden, welche die Briefe an den Prinzen in die gegenseitigen Beziehungen der Mitglieder des königlichen Hauses gewähren, enthalten sie auch eine Reihe interessanter Aeußerungen und Urtheile über einzelne Bertreter der Berliner Hosgesellschaft und des preußischen hohen Beamtenthums, die als Beiträge zur Charakteristik dieser Personlichkeiten bei der Spärlichkeit der sonst über sie vorhandenen biographischen Rachenichten Beachtung verdienen.

Bor allem aber dienen diese Briefe zur Charatteristik der Augen, geistreichen und energischen Fran, aus deren Feder sie stammen. Louise Ulrike als geschichtliche Gestalt wird von den schwedischen Historikern sehr hart beurtheilt und gern als die "Geißel Schwedens", 1) als die Quelle alles Unheils bezeichnet, das während der Regierung ihres Gemahls sider Schweden gekommen sei. In den Briefen an den "chor Hulla" — denn so redet sie den Prinzen an — erscheint sie nicht als die stolze und ehrzgeizige Fürstin, die kühne und verschlagene Projektenmacherin, sondern in ihren persönlichen Beziehungen als Weib und als Schwester, Beziehungen, welche die liedenswürdigeren, die versöhnenden Züge in ihrem Charakter hervortreten lassen.

Wenn wir unsere Excerpte aus den privaten Briesen dieser Fürstin im solgenden der Oeffentlichkeit übergeben, wird die Deutung ausgeschlossen bleiben, als gehörten wir zu der Zahl derer, für welche Dinge dieser persönlichen Art dadurch einen Reiz gewinnen, daß sie "ihnen den beruhigenden Beweis liesern, daß in der Geschichte das Große eigentlich klein und das Aleine eigentlich groß ist."") Auch von Friedrich dem Großen galt jenes horazische

Urit enim fulgore suo qui praegravat artes Infra se positas.

Ein Theil seiner Umgebung — nicht die ganze — und gerade seine Geschwister, sind stets geneigter gewesen, in dem Gefühl eingebildeter Ueberlegenheit an dem großen Manne die kleinen Schwächen herauszusuchen, als sich "in seiner Sphäre willig sestgebannt" zu fühlen. Sein jüngster Bruder, Prinz Ferdinand, seiert in einem Briese aus dem Jahre 1802 mit einem herabsetzenden Seitenblick auf Friedrich in dem Prinzen Heinrich den "in jeder Beziehung größten Mann, den Preußen besessen habe.") Louise Ulrike von Schweden, deren Sinn sich nicht wie der ihrer geistvollen älteren Schwester, der glänzenden Markgräsin von Baireuth, in dem beschränkten Horizonte eines kleinen deutschen Fürstenhoses verengerte, hat inmitten der großen Berhältnisse, in welche sie durch ihre Bermählung hineintrat, die richtige Schähung für die echte Größe ihres Bruders von allen Geschwistern sich vielleicht noch am unbesangensten bewahrt.

Die fast zweihundert Briefe Louise Ulrikens an den Prinzen August

<sup>1)</sup> Der Bezeichnung "floau do Suedo" für Louise Ulrike will Frprell wiederholt in Gesandtschaftsberichten begegnet sein. Bgl. seine zusammenfassende Beurtheilung der Königin: Berättelser ur svenska historien 48, 11.

<sup>2)</sup> Dropfen, Geschichte ber Preuß. Politik III, 8, 589 (2. Aufl.).

<sup>3)</sup> Briefe der Bruder Friedrichs des Großen an meine Großeltern, herausg. von L. A. Graf hendel von Donnersmard, S. 114.

Wilhelm sind in einen Marokindand zusammengebunden, der 1864 von dem Grasen &. Manderström auf einer Auktion erworden und von seinen Erben 1874 der Königl. Bibliothek zu Stockholm vermacht wurde. 1) Noch als die Briese sich im Privatdesitz befanden, wurden sie den schwedischen Forschern A. Fryzell und E. G. Malmström<sup>2</sup>) zugänglich, die einzelne Stellen daraus, meist in schwedischer Uebersetzung, sür ihre Darstellungen der schwedischen Geschichte verwerthet haben.

Die Sammlung eröffnen ein paar noch mit kindlicher Hand geschriebene Briefe, die inhaltlich ohne Interesse sind; einer aus dem Jahre 1729; ein anderer, undatirt, das erste Blatt des Bandes, wie es scheint, noch älter. Der erste bemerkenswerthere Brief, gleichfalls undatirt, lautet:

"Mon cher Guillaume, j'ai reçu votre lettre, tout va fort bien, la Reine a pris son parti, et je vous promets que vous serez bien reçu. Pour le Roi, on l'aime toujours tendrement, et la Reine ne changera jamais à son sujet. La jeune Reine est hors d'elle de joie, et à la ville je ne sais ce qu'on dit, on n'en fait pas confidence à la cour. Brûlez ceci et faites ma cour au Roi.

Ulrique."

Das Blatt ist in der Sammlung zwischen zwei Briefen vom 17. August 1740 und 22. September 1740 eingeheftet. Man wird nicht irre gehen, wenn man das Schreiben mit der Verlobung des Prinzen August Wilhelm und der Prinzessin Louise Amalie von Braunschweig in Zusammenhang bringt, die am 20. September 1740 in Salzdahlum geschlossen wurde. Ueber die näheren Umstände dieses Ereignisses ist so gut wie nichts bestannt. Dir wissen weder von Berathungen innerhalb der Familie, noch von Verhandlungen mit dem braunschweigischen Hose, die der Verlobung vorausgegangen sein könnten. Wir wissen nur, daß dieselbe die politische Welt überraschte, den Hos zu Hannover, der auf die Verdimmte. Die Brinzen mit einer englischen Prinzessin gehofft hatte, verstimmte. Die Worte der Prinzessin Ulrike lassen entnehmen, daß auch die Königin-Mutter

<sup>1)</sup> Bgl. Kongl. Bibliothekets Handlingar 2. Åreberättelse för år 1879; Kongl. Bibliothekets Samling of svenska brefvexlingar p. 33.

Sveriges Politiska Historia från K. Carl XII: s död till staatshvälfningen 1772.

<sup>3)</sup> Ueber die Aenferlichkeiten vgl. Grünhagen, die Berlobung des Prinzen von Preußen, Zeitschrift für Preuß. Gesch. 18, 220, wobei erinnert sei, daß Prinz August Bilbelm den Titel Prinz von Preußen erft seit 1744 führte.

<sup>4)</sup> Bgl. Dropfen, Gefdicte ber Preußischen Politit V, 1, 81.

von Preußen, die schon ihren ältesten Sohn gern mit einer ihrer Richten aus dem englischen Königshause vermählt hätte, mit der Wahl August Wilhelms nicht von vornherein einverstanden war. Im Gegensatz dazu ist die regierende Königin "vor Freude außer sich", weil die Braut ihres Schwagers ihre Schwester ist.

Aus den Briefen des Jahres 1742, in welchem der Prinz Angust Wilhelm seinem Bruder, dem Könige, in das Feldlager solgte und sich somit das erste Mal sür längere Zeit von der Prinzessin trennte, mögen ein Paar Stellen mitgetheilt werden, welche Beiträge zur Berliner Hoschronik liesern. Das Hauptereigniß der Saison war der Besuch der verwittweten Herzogin von Württemberg, die Ende Januar 1742 in Berlin eintraf, nachdem sie ihre Söhne, den Herzog Karl Engen und den Prinzen Ludwig schon im Dezember vorangesandt hatte, um dieselben am preußischen Hose erziehen zu lassen. Es ist die Fürstin, von der Friedrich der Große bei einem späteren Besuche sagt: "La duchesse de Würtemberg est elle seule capable de donner la sievre et de kaire venir des transports au cerveau aux personnes les plus saines.") Ulrike schildert die Herzogin am 31. März:

"Hier, il a eu mascarade, la Duchesse était en paysane souabe; à vous dire naturellement qu'elle air elle avait, vous n'avez qu'à vous représenter une riche juive, et vous en aurez une idée parfaite."

Im Gefolge der Herzogin befand sich Marquis d'Argens, der in späteren Jahren Friedrich dem Großen als Freund nahe gestanden hat, damals ein noch wenig bekannter junger Schriftsteller, dessen Beziehungen zu der Herzogin viel von sich reden machten. Am 9. April erzählt Ulrike:

"Je vous apprendrai, mon aimable frère, la nouvelle de tout Berlin, c'est que la D[uchesse] est brouillée avec d'Argens. Celui-ci est parti, ce qui a fait beaucoup de bruit. La D. en a été fâchée et un ami a intercédé pour lui, enfin la paix s'est faite en forme; il y a eu des articles que la D. a été obligée de signer et c'est à ces conditions qu'il est revenu, au grand étonnement de tout Berlin. Ils ont encore boudé un jour, mais enfin, aujourd'hui, ils se sont rapatriés. Elle m'a beaucoup ennuyée cette après-midi. "2"

<sup>1) 19.</sup> März 1747. Œuvres de Frédéric le Grand 27, 1, 156.

<sup>2)</sup> Ueber denselben Borfall berichtet der Rabinetsminister v. Borde am 7. April an den König (Geh. Staatsarchiv zu Berlin):

A l'occasion des lettres de créance de ministre chargé d'affaires que Votre

Die Fortsetzung des Romans enthält ein Brief vom 21. April:

"Je suis charmé que les petites nouvelles que je vous ai écrites vous ont diverti; je m'en vais pour finir l'histoire de la duchesse de Würtemberg avec d'Argens. Cet accommodement n'est que plâtré, et elle ne le veut point voir; elle a dit à une certaine personne qu'elle ne voulait plus manger sur des assiettes d'argent, puisque cela lui faisait penser à lui. On dit qu'elle partira bientôt, mais je n'en crois rien, car elle se plaît

Majesté vient d'accorder au marquis d'Argens pour la duchesse régente et le duc administrateur de Würtemberg, je me vois obligé d'informer très humblement Votre Majesté d'une comédie donnée au public ces jours passés, qui fait à présent la fable de la ville, et qu'on pourroit à bon droit intituler: La Fuite du Philosophe.

La duchesse de Würtemberg eut jeudi passé une brouillerie des plus vives avec le marquis d'Argens. Le véritable sujet de la querelle n'est connu que de ceux qui ont été à Eleusis, et je ne suis pas de ce nombre. Mais tant y a qu'ils ont rompu en visière.

Le marquis d'Argens, au sortir du combat, avait laissé entendre à plusieurs personnes qu'il ne lui restait autre remède que celui de se casser la cervelle, ou bien de se sauver au plus vite en Hollande. Effectivement il prit ou fit semblant de prendre des chevaux de poste pour s'enfuir à travers les champs. Armide ayant appris la fuite projetée du philosophe, et croyant en effet qu'il s'était évadé déjà, entra dans d'étranges fureurs et vomit peste et rage contre lui.

Le conseil assemblé plusieurs heures de suite, trouva bon de faire venir le lieutenant de police, auquel Dame Armide donna des ordres sévères et précis de faire arrêter le philosophe fugitif, eût-il même empoigné les cornes de l'autel, et de le livrer ou mort ou vivant. Qu'en cas qu'il se fût éclipsé déjà, on devrait courir après lui sans aucun délai, en prenant surtout la route de Brunswick, et mettre en campagne des estafettes, des courriers, des dromadaires etc.

Après de terribles débats, on opina de dépêcher Bielfeld pour tâcher de ramener le philosophe. Celui-là y réussit contre toute attente, mais à condition qu'Armide lui fit expédier sur le champ son congé, ne voulant absolument plus dépendre d'elle, et bien moins retourner avec elle à Stuttgart. Cela s'étant fait, on convint que pour la première fois les deux parties ne dussent se revoir qu'en lieu tiers, afin qu'Armide en fureur et de l'excès de sa colère ne dévisageât point le pauvre philosophe. Ainsi elle se rendit hier au soir à la cour de la Reine. Le philosophe se fit voir dans l'antichambre en tremblant, et n'osa jamais passer dans la salle d'audience, de peur d'accident. Il se retira même bien vite et soups ches la Reine mère.

Telle étant la situation des choses, j'ai balancé de remettre les lettres de créance à d'Argens, et j'ai cru de mon devoir d'en faire à Votre Majesté auparavant ce rapport détaillé et d'attendre Ses très gracieux ordres ultérieurs à ce sujet, stante bisogna inviar un grato per esser gradito.

beaucoup ici depuis le départ du Margrave. ') Le prince de Holstein, bon gré mal gré qu'il en a, elle ne l'appelle jamais autrement que son mari et il est attaqué comme son prédécesseur. Vous ne pourriez vous empêcher de rire si vous les voyiez ensemble; il ne la peut pas souffrir."

— Nach Beendigung des Feldzuges verließ Prinz August Wilhelm im September 1742 die Residenz noch einmal, um den König auf einer Inspektionsreise nach Schlessen zu begleiten. Ans diesen Tagen liegt der

folgende Brief vor:

Lundi au soir, à minuit et demi, ce 17 de septembre 1742.

v... Votre départ me rend tout chagrine, et les deux jours que je ne vous ai pas vu m'ont paru deux siècles. J'ai été à la cour, qui n'était pas fort nombreuse, tout le monde étant allé à une comédie allemande. Ich bin wie ein Bunber Tier angesehen worben, weil ich baß Françeusche tleit anhatte, welches ben Polnitz sehr gestel, mais vous savez que le baron aime la nouveauté. Il y a eu ce soir un souper chez la Wartensleben, où le prince de Holstein et la compagnie joyeuse était: chez la Reine mère, toutes les grandes-mères de la ville ont été, mettez à la tête ma tante, 2) ach herr Ges!

Im Herbst 1743 gab man am russischen Hofe, der damals mit dem zu Berlin im engen politischen Einvernehmen stand, dem preußischen Gesandten den Wunsch der Raiserin Elisabeth zu erkennen, den Kronprinzen von Schweden, Adolf Fricdrich von Holstein-Gottorp, den Vetter des Größsürsten-Thronfolgers von Rußland, mit einer der Schwestern des Königs von Preußen vermählt zu sehen. Im Januar des folgenden Jahres wurde die Verdindung durch den schwedischen Gesandten in Berlin, Rudenschöld, diest in Anregung gebracht. König Friedrich ließ dem Gesandten durch seinen Minister des Auswärtigen erwidern, daß er "nicht abgeneigt wäre, zu einer Mariage zwischen Dero jüngsten Prinzessm-Schwester, der Prinzessm Amalie Königl. Hoheit, weil die älteste (Ulrite) bereits ein rühmliches Etablissement durch die Coadjutorie von Quedlindurg erhalten, auch zum Heirathen keine Lust bezeugte und zu Veränderung der Religion nicht so leicht als die Prinzessm Amalie sich bequemen dürste. In dem Berichte, welchen Rudenschöld nach Stockholm schiedte, sagt er, der König

<sup>1)</sup> Martgraf Beinrich von Schwedt verließ Berlin am 19. April.

<sup>\*)</sup> Die Markgräfin Maria Dorothea, Bittwe Albrecht Friedrichs, achten Sohnes des Großen Kurfürsten.

<sup>3)</sup> Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen Bb. III, 5.

habe ihm die Prinzessin Ulrike als hochmüthig, heftig und intrigant 1) bezeichnet; die jüngere Schwester werde mit weniger glänzenden Eigenschaften doch durch ihren guten Charakter für die Schweden besser passen. Der Aronprinz Adolf Friedrich ließ sich die Bilder der beiden Schwestern zusschieden und entschied sich für die ältere. Zugleich erklärte die Raiserin von Rußland dem preußischen Gesandten in Petersburg, daß sie, weit davon entsernt, dem Könige von Preußen etwas vorschreiben zu wollen, gleichwohl auf das ledhafteste wünsche, der König möge dem schwedischen Thronfolger die Prinzessin Ulrike zur Frau geben.2) Als der Bericht über diese Aeußerung der Raiserin in Berlin einlief (30. März), hatte König Friedrich dem schwedischen Gesandten bereits seine Einwilligung zu der Vermählung Ulrikens kund thun lassen.

Am 17. Juli fand zu Berlin die Tranung durch Prokuration statt, wobei Prinz August Wilhelm den Bräutigam vertrat. Den Abschied der Braut von den Ihrigen (25. Juli) schildert uns ein Brief von Bielseld, der Worin einer Ode gedacht wird, die der König seiner Schwester überreicht und die mit den Worten begonnen habe, Partoz, ma soeur, partoz, La Suddo vous attend, la Suddo vous désire. Diese Ode, die die heute als verloren galt, sindet sich abschriftlich dei den Briesen Ulrikens an den Prinzen von Preußen, der seine Schwester um die Mittheilung des Textes ersucht hatte; ein Wunsch, dem Ulrike am 26. März 1745 nachsam. Die Verse des Königs nebst der Widmung sauten:

Partes, ma soeur, partes, ne voyes point nos pleurs, La Suède vous attend, la Suède vous désire, Je vois dès à présent le triomphant empire Que vous prenes sur tous les coeurs.

Occupes le beau rang qu'un peuple vous destine, Le Nord va posséder l'esprit et les vertus, Les talents de Pallas, les attraits de Vénus, Avec l'esprit fort de Christine.

<sup>1) &</sup>quot;Altière, emportée et intrigante". Bericht Rubenschölds vom 29. Dezember 1748 a. St.; bei Malmstrom 3, 145; Fryxell 37, 18.

<sup>3)</sup> Bolitifde Rorrespondeng III, 67.

<sup>3)</sup> Lettres familières II, 107—110.

<sup>4)</sup> Genauer ift, daß die Prinzessin die Ode am zweiten Tage nach ihrer Abreise in Schwedt erhielt; vgl. ihren Brief an Friedrich, 28. Juli, Œuvres de Frédéric XXII, 872.

<sup>5)</sup> Bel Œuvres de Frédéric XIV, p. XV.

L'univers rend hommage aux charmes des attraits, Vos grâces, vos appâts, votre beauté touchante Vous assurent, ma soeur, que, sans être puissante, Les mortels seraient vos sujets.

Mais je vous vois monter sur un nouveau théâtre, Exercer la clémence au sein de la grandeur, Employer vos talents pour former le bonheur D'un peuple qui vous idolâtre.

J'applaudirai de loin à vos brillants succès, Ainsi que les humains admirent en silence Les miracles divins que fait la Providence Et [qui] surpassent leurs projets.

Mais, ô ciel, le temps fuit, sa course vous entraîne, Loin du climat natal, au temple de l'hymen, Et je touche au moment que le cruel destin A déterminé pour ma peine.

Instant qui nous sépare! O redoutable instant, Dieu! qui peut étouffer la voix de la nature Ce tendre et chaste amour, cette flamme si pure Qui naissent des liens du sang.

O ma soeur que j'aimais de sa plus tendre aurore, O vous que j'ai chérie cent fois plus que mon coeur Recevez les adieux qu'exprime la douleur De mon âme qui vous adore.

O Dieu! quel que tu sois, incertain avenir!
D'un bras trop curieux ne levons point son voile;
Peut-être pour jamais notre funeste étoile
Dès ce jour va nous désunir.

Je me flatte que la prophétie sera fausse, je ne me pique point d'être augure, mais bien de vous aimer tendrement.

> Federic, ce 25 de juillet 1744.1)

Ihren Bräutigam sah die Prinzessin zum ersten Male am 9. August in Karlstrona. Noch von hier aus schildert sie ihn dem Prinzen von Preußen in einem Briefe vom 13. August:

<sup>1)</sup> Nach Abschrift von der Hand Ulrikens, Beilage zu solgendem Brief an August Wilhelm, Stockholm, 26. März 1745: Je ne puis, mon cher strère, vous écrire qu'un mot; la poste veut partir et j'ai voulu vous tenir ma parole et vous envoyer les vers pour les copier. Il faut que je me prive du plaisir de vous en dire davantage, je vous embrasse et suis à jamais avec la tendresse la plus parsaite

"Le Prince est à peu près de même figure que le prince Ferdinand [de Brunswick]. Il a beaucoup d'esprit; mais timide; sa passion dominante, c'est l'art militaire; il en parle avec connaissance de cause et est adoré de tous les gens du métier. Il a une conversation fort agréable et une très jolie connaissance de toutes les sciences; appliqué aux affaires, et ne néglige rien pour les remettre en ordre. Notre première entrevue s'est fort bien passée, il m'a fait un compliment des plus obligeants, m'a entretenu sur tout ce qu'il pouvait savoir me faire le plus de plaisir, savoir de ma chère famille. Ensuite nous avons parlé de choses indifférentes, et il est d'une humeur fort gate. Je n'ai que lieu d'être fort contente, il a des attentions infinies pour moi et va au devant de tout ce qui me peut faire plaisir. Enfin, mon cher frère, j'ai lieu d'espérer que je serai la personne du monde la plus heureuse. Soyez persuadé que je vous écris la vérité, et que je me serais tue si la chose était différente.

Im zweiten Jahre ihrer Ehe schreibt sie von dem Kronprinzen:

"Je vous assure que, quand je suis seul avec lui, je puis me réjouir de voir la grande ressemblance qu'il y a de caractère avec vous et lui. Voyez à cette heure vous-même, mon cher frère, si j'ai sujet de l'aimer." (Stodholm, 28. Februar 1746.)

Wieber nach zwei Jahren (1748) urtheilt sie siber ihren Gemahl:

"Pour le prince, il est bien digne du rang qu'il occupe et s'il n'est pas si Don Quixote comme Charles XII, il a sûrement plus de tête et gouvernera le tout plus sagement; c'est dont je vous assure... Je me trouve heureux avec lui, car vous savez, cher frère, ce que je vous ai toujours dit, que je n'aimerais pas avoir un mari qui fût nonchalant et qui serait gouverné par d'autres." (D'une Datum.)

Wie gern sähe sie, daß der von ihr so geliebte Mann auch vor dem strengen Auge ihres großen Bruders bestehen möchte:

"Dites-moi, je vous prie, sincèrement l'idée que mon frère a du P. R. [Prince Royal]; s'il croit encore qu'il est comme tous les princes en général, qui vivent dans l'indolence et l'inaction et laissent le soin réel des affaires à des favoris vendus à leurs passions et à leurs intérêts." (Drottningholm, 26. August 1749).

Einige Jahre nach Adolf Friedrichs Thronbesteigung schreibt die junge Königin:

"Ce que je puis vous dire, c'est que sans être roi il mériterait toujours votre estime; et que c'est bien le caractère du monde le plus aimable et le plus bienfaisant. Nous vivons comme des amis ensemble, et comme notre liaison est fondée sur l'estime, elle n'est sujette à aucun changement. Mon bon-beur sur ce point est parfait." (Ulrichethal, 15. Sunt 1753.)

Besonders gefällt der Tochter Friedrich Wilhelms I. an ihrem Gemahl seine Borliebe für die Soldaten:

"Le Prince aime les soldats et ne s'occupe qu'à cela." (Drottningholm, 25. Mai 1745.) ... "Il est étonnant de voir l'armée à présent, et quelle différence il y a en bien depuis qu'il les a sous ses ordres" (1748).

Ein Fortschritt, ben sie schon nach ben ersten Monaten ihres Aufenthaltes in Schweden wahrnehmen zu können glaubte:

"Le Prince a fait exercer la garde, et j'ai été fort contente, denn sie haben auf preuss'sch geschossen. Il s'applique beaucoup au militaire, et il y a un furieux changement en bien depuis qu'il s'en mêle. J'en suis charmée, car j'aime ce métier, et c'est le plus noble pour un prince." (Stocholm, Januar 1745.))

Von ihrem ersten Sohne, dem am 24. Januar 1746 geborenen nachmaligen König Gustav III., schreibt Ulrike, als der Prinz auderthalb Jahre alt war:

"Je viens d'apprendre dans le moment la mort du petit prince de Danemark;") Dieu merci, le mien se porte bien, il aime déjà les soldats et le bruit du tambour, je l'élèverai à la prussienne si Dieu le laisse vivre, et j'espère que ce sera un honnête homme; il est fort vif, ce qui est une bonne marque."

Alles, was preußisch war, blieb ber Prinzessin lieb; die großen Erseignisse in der Heimath verfolgt sie mit dem lebhaftesten Antheil. Sie hatte Berlin und den heimathlichen Boden kaum verlassen, als König Friedrich in den zweiten schlessichen Krieg zog; bald nach ihrer Ankunft in Stockholm erhielt sie die Botschaft von der Einnahme von Prag<sup>3</sup>) durch die preußischen Wassen. Boll Jubel schreibt sie:

<sup>1)</sup> Die Tageszahl ist im Original abgeriffen.

<sup>2)</sup> Pring Christian, gestorben 3. Juni 1747.

<sup>3) 16.</sup> September 1744.

"Mon cher Hulla, je suis aujourd'hui une folle, je ne sais ce que j'écris: es ist nicht die grosse Kunst die mich rasend machet, die Freude. Der arme Wilhelm hat sein Kopf verloren, denn es war ein dummer Teufel... Le cher Hulla, pense-t-il encore à moi parmi ses lauriers?" (Ulrichsthal, 29. September 1744.)

Nachbem sie in einem späteren Briefe ihrer Freude über das weitere Vordringen der Preußen in Böhmen Ausdruck gegeben, fährt sie fort:

"Vous voyez, mon cher frère, que j'ai encore ein Brandenbourgs Hertz, qui ne se changera jamais."

Auf die Nachricht von dem glänzenden Siege bei Hohenfriedberg antwortet sie:

"Ma joie est parfaite de l'heureux succès de notre cher Roi, le voilà comblé de gloire, et il n'y a qu'à lui que tels événements sont réservés. Je vous félicite de ce que vous avez participé à cet avantage; quel bonheur de servir un tel prince, et je n'en connais pas de plus grand." (Drottningholm, 18. Juni 1745.)

Ungleich natürlicher als diese wohl zur Mittheilung an den König bestimmten Zeilen klingen die herzlichen Worte, mit denen sie nach der Schlacht bei Soor den Prinzen von Preußen begrüßt:

"Gott Lob, wieder eine Bataille gewonnen, und Du lebest noch, das ist eine fröhliche Zeitung." (Stockholm, 12. Oktober 1745.)

Mit dem Könige gemein hat Ulrike die bei Friedrich so oft und so scharf hervortretende Abneigung gegen König Georg II. von England, von dem es in dem eben erwähnten Brief vom 18. Juni 1745 heißt:

"Notre oncle est à présent à Herrenhausen à enrager, [ce] dont je suis bien aise, et à se mordre les doigts de ses sottises."

Friedrich Wilhelms I. Kinder blieben hierin ihrem Bater treu, dessen beständige Zerwürfnisse mit seinem Schwager von England bekannt sind. In einem Augenblicke, wo Friedrichs II. Aussichten sehr gesunken waren, nach seinem Rückzuge aus Böhmen und dem Einfall der Oesterreicher in Schlessen, schreibt Ulrike (9. Februar 1745):

<sup>1)</sup> Bgl. Apoftelgejdicte 26, 24.

<sup>9</sup> Marigraf Friedrich Wilhelm von Brandenburg fiel am 12. September 1744 in den Trancheen vor Prag. Bgl. Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen III, 279, 280.

"Si mes souhaits réussissent, nous verrons ces canailles encore un jour aux pieds du Roi mon frère pour lui demander grâce. Vous ressouvenez-vous du vieux père, quand il parlait de l'Angleterre: Auf die Knies sollen mich die Hunde bitten. J'ai bérité ce souhait de lui."

An ein anderes der drastischen Worte des alten Baters, wie er sie mit Behagen zu wiederholen pflegte, erinnert die Prinzessin ihren Bruder, indem sie sich am 12. Januar 1745 nach dem Befinden seines Erstzgeborenen, des nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm II.,1) erkundigt:

"Mon très cher et charmant Hulla, bon jour et bon an, car selon notre style nous avons aujourd'hui le premier . . . . Vous n'êtes pas poli de ne me rien mander de votre fils; vous savez pourtant que je suis sa marraine et j'attendais une ample description de vous de sa construction. On dit que c'est le petit papa tout craché. Je souhaite qu'il vous ressemble par les qualités du coeur, et cela lui suffira. Pardon, mon cher frère, si je vous fais ressouvenir d'un trait de notre défunt père, quand il était de bonne humeur et qu'il parlait par prophétie de votre future progéniture: il vous disait que votre premier fils vous dirait: Papa der Bart wächst. Si j'étais à Berlin, vous pouvez compter que c'est la première oeuvre que je lui apprendrais."

Bekanntlich war Prinz August Wilhelm der ausgesprochene Lieblingssohn Friedrich Wilhelms I., ebenso wie Ulrike als seine Lieblingstochter
galt.<sup>2</sup>) Zu der Geburt seines Keinen Prinzen hatte Ulrike ihrem Bruder,
dem zweiundzwanzigjährigen Bater, den folgenden Glückwunsch gesandt:

"Mon cher petit papa Wilhelm, car à présent je n'ose plus vous appeler mon cher Hulla, je vous félicite de tout mon coeur de votre nouveau caractère de papa, et, qui plus est, de ce que c'est un fils qui vous le donne." (Ulrichethal, 5. Oft. 1744.)

<sup>1)</sup> Geboren 25. September 1744.

<sup>9</sup> Bgl. Morgenstern, Ueber Friedrich Wilhelm I., S. 197: "Bor Lieblinge passirten zu meiner Zeit die Brinzen Wilhelm, Ferdinand und die Prinzessin Ulrita. Da sie aber nichts reelles von ihm bekamen und mit freundlichem Ansehen, Zurusen, seltenen Aufsen, mehreren Backenstreicheln sich begnügen mußten, so getrauet sich der Berfasser aus der Menge solcher herzlichen, obgleich uneinträglichen Caressen zu behaupten, daß die letztere am meisten geliebt, ja auch deswegen hochgeschätzet worden, weil sie immer einen gesetzen Geist gezeiget und über nichts weder Lachen noch Unzusriedenheit von sich spitzen lassen, und daserne solche ein Sohn gewesen, sie des Borzugs offenbar würde gerassen, und daserne solche ein Sohn gewesen, sie des Borzugs offenbar würde gerassen haben." Ueber Friedrich Wilhelm und den kleinen Prinzen August Wilhelm aus. Kramer, Reue Beiträge zur Gesch. A. H. Frances, S. 176, 182, 185.

Die Aehnlichkeit des Prinzen mit seinem Bater wollte die Pathin später nicht mehr anerkennen:

"J'ai reçu le portrait de votre petit prince, mais je suis fâché qu'il ne vous ressemble pas; faites-en un qui soit votre portrait et qui ait toutes les qualités que vous possédez." (Stocholm, 21. April 1747.)

Wir reihen hier die Aeußerungen ber Prinzessin über die anberen Mitglieder ber königlichen Familie an.

Seit dem Frühjahr 1744 batirt das Zerwürfniß Friedrichs II. mit seiner Schwester Wilhelmine, der Markgräfin von Baireuth, das mehrere Jahre lang die beiden Geschwister von einander entfremdete. Den ersten offenen Aulaß das die Bermählung einer Hofdame der Markgräfin, des Fräuleins Wilhelmine Dorothee von der Marwit, Tochter des preußischen Generals dieses Namens, mit einem österreichischen Offizier, dem Grasen Burghaus, eine Bermählung, zu der die Markgräfin ihre Genehmigung ertheilte, trot der preußischen Landesgesetze, die den Erdtöchtern des Lehusdels verdoten, sich außer Landes zu verheirathen, trot eines ihrem königlichen Bater bei der Uebersiedelung des Fräulein von der Marwit an den Baireuther Hof ertheilten Bersprechens und trot des nachdrücklichen Einspruchs König Friedrichs. Am 9. Mai 1744, noch vor ihrem Scheiden vom berliner Hose, schreibt Ulrike dem Prinzen August Wilhelm:

"J'ai écrit ce matin à ma soeur de Baireuth; j'espère qu'elle suivra les conseils que je lui ai donnés, qui consistent à faire des soumissions au Roi; je crois que cela aura votre approbation."

Der Schritt blieb ohne die gewünschte Wirtung; das Verhältniß zwischen dem Könige und der Markgräfin wurde nur äußerlich wiederhergestellt, und Wilhelmine blieb den Vermählungsseierlichkeiten im Juli 1744 fern. Anfang Juni schreibt Ulrike:

"Je suis extrêmement surprise de la hauteur de ma soeur de Baireuth; j'ai su par une lettre qu'elle a écrite à la Reine mère son raccommodement avec le Roi; mais je vous avoue que je ne crois pas qu'il soit sur le point qu'on l'invite ici si elle ne le demande."

<sup>1)</sup> Auf eine bereits früher eingetretene Erfaltung der Beziehung lassen die Worte des Königs in einer Resolution für den Grafen Podewils vom 22. November 1748 schließen: "Die Bairenther triege Ich nicht nach Berlin, so lange sie noch Geld haben." (Politische Korrespondenz II, 478.)

<sup>9)</sup> Bgl. Dropsen, Die Memoiren der Markgräfin von Baireuth, Gesch. der Prenß. Politik IV, 4, 50, 60.

Als im folgenden Jahre König Friedrich in Böhmen gegen die österreichische Armee im Felde lag und ihr bei Soor eine Schlacht lieferte, machte die Markgräsin aus Anlaß der Kaiserkrönung Franz I. der neuen Kaiserin Maria Theresia zu Frankfurt a. M. ihren Hos. Auf diese Taktlosigkeit scheint sich ein Brief der Kronprinzessin von Schweden vom 15. Oktober 1745 zu beziehen:

[Notre chère mère] "m'écrit sur le sujet de ma soeur de Baireuth, et je ne sais que penser de la sottise qu'elle vient de faire de nouveau. Je vous avoue que j'en suis outrée et que je ne comprends point où elle a laissé son bon sens. Écrivezmoi, je vous en prie, ce que le Roi en dira. Je crois qu'à présent on aura de la peine à prendre son parti; c'est bien par sa faute qu'elle perd son amitié."

Erst nach zwei Jahren sand eine Wiederannäherung zwischen dem Könige und seiner Schwester statt, als die Markgräsin sich überzeugte, wie ste von jener Gräsin Burghaus hintergangen worden war. Am 15. August 1747 kam Wilhelmine nach längerer Zeit zum ersten Male nach Potsdam. ) Am 22. August giebt Ulrike ihrer Freude über diese Wendung in den Worten Ausdruck:

"Voilà ma soeur de Baireuth réconciliée, Dieu soit loué; vous me rendrez la justice au moins, mon cher frère, que je n'ai jamais jeté de l'huile sur du feu et qu'avant de partir j'ai souvent parlé en sa faveur."

Februar 1749 ging der Prinz von Preußen zum Besuch nach Baireuth. Nach seiner Rücktehr nach Berlin schreibt Ulrike (ohne Datum):

"Je suis charmé, cher et aimable frère, que vous soyez content de votre voyage de Baireuth. Vous pensez extrêmement juste sur le sujet des plaisirs; il n'y en a pas de plus

<sup>1)</sup> Der schwebische Gesandte in Berlin, Rudenschöld, berichtet an diesem Tage nach Stockholm: "Man erwartet die Markgräfin von Baireuth, wie sie denn schon in Potsdam beim Könige angekommen sein soll, was etwas unvermuthet gekommen ist und einige Unterhandlungen vorher ersorderte, weil theils sie sür ihr eigenes Theil in der Familie beschuldigt wird, sowohl Sr. Majestät als Ihrer Majestät der Königin-Bittwe einigen Anlaß zu ziemlichem Misvergnügen gegeben zu haben, während andererseits ihr Gemahl nicht wie man gewilnscht hatte, in Reichsangelegenheiten dem Einvernehmen Gentige leistete, welches bei Fürsten dieses Hauses und zudem so nahen Berwandten hatte vorausgesetzt werden können. Man meint im übrigen, daß der Aulaß dieses Besuches die Heirath sein dürste, die zwischen ihrer Tochter, der jungen Prinzessin von Baireuth und dem Herzog von Bürttemberg vor einigen Jahren verabredet wurde, und wozu dieser hos das allermeiste beigetragen hat, deren Bollziehung der Herzog seht aber aus dem Auge zu lassen schule. (Im Rönigl. Reichsarchiv zu Stockholm; das Original schwedisch.)

solide que celle de la conversation avec une personne qu'ou chérit et qu'on aime. Ma soeur a un mérite infini et son coeur est le plus excellent du monde."

Ihrer ihr im Alter am nächsten stehenden Schwester Sophie, (geb. 1719), die mit dem unwürdigen Markgrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt vermählt war, gedenkt die Kronprinzessin von Schweden in einem Briefe vom 5. August 1746:

"Vous m'avez tracé, il y a quelque temps, la situation où se trouvait la chère Sophie. Je la trouve mille fois à plaindre d'avoir un mari comme le sien, et je désire de voir son bonheur de tout mon coeur. Il me paraît que le Roi devrait faire une différence entre elle et le Margrave et ne pas jeter les sottises de Monsieur sur elle, qui est entièrement innocente et qui certainement est une personne respectable par la conduite qu'elle tient avec son fou de mari."

Häufiger, aber meist in nicht eben wohlwollender Weise ist von der jüngsten Schwester, der Prinzessin Amalie, die Rede. Wir führen nur einige Stellen an:

"Faites-moi le plaisir de m'écrire si ma soeur Amélie a plus de liberté que moi et si la Reine [mère] l'aime beaucoup, und ob sie viel au sagen hat." (Stocholm, 10. Mai 1746.)

"Amélie serait une folle de se marier, car elle a toutes ses volontés; jamais je ne l'aurais fait si je n'avais été sur ce pied... Pour Amélie, quand même elle meurt d'envie de se marier, il faudra bien s'en passer, car il n'y a point de prétendants dans tout le monde; ainsi il n'y a rien à craindre." (7. Dezember 1747.)

"J'ai reçu une lettre d'Amélie qui est aussi impolie qu'on la puisse écrire; j'avoue que je lui en ai répondu sur le même ton." (Ohne Datum; 1748.)

"Parlons de quelque chose qui nous fasse rire: je vous dirai entre nous que la bonne Amélie me paraît étonnante avec son orgue; elle aura vu quelque tableau de Sainte Cécile qui lui a inspiré ce goût pour cet instrument. Mandez-moi, je vous prie, de quelle humeur elle est à présent et si l'envie de se marier lui tient encore à coeur." (Drottningholm 27. Suni 1755.)

Die jüngeren Brüder, Prinz Heinrich (geb. 1726) und Prinz Ferdinand (geb. 1730) treten in den frühesten Briefen als "le petit Henri", "le obarmant petit Ferdinand" auf. Einen der Briefe aus der ersten Stocholmer Zeit (28. Dezember 1744) schließt die Krondrinzesstn:

"Adieu, mon ober Hulla, mein sieber Herr Gevatter, mein geehrter Herr Bruder, ich verbleibe in Ewigkeit Deine ergebenste Schuhputzerin und treue Gevatterin Ulrique.

ich pudele mich zu dem scharmanten Heinrich seine Füße und schicke ein Liebestuß zu dem leichtfertigen Ferdinand."

Am 21. Januar 1745 schreibt fie:

"Le petit Henri devient aussi Bruber Lieberlich; avouez le fait, ne l'avez-vous pas mis en tentation?"

Ein zugleich an August Wilhelm und an Heinrich gerichteter Brief vom 9. März 1745 haranguirt ben letzteren als "nouvel eleve de l'amour" und schließt:

"Au moins, mon cher, je suis bien discrète, car je n'en ai point parlé à la Sparre, qui en aurait pris de l'ombrage."

Gräfin Sparre war eines der Edelfräulein der schwedischen außerordentlichen Botschaft, die im Sommer zuvor die Prinzessin-Braut von Berlin eingeholt hatte; ') der vielbewunderten Schönheit der jungen Gräfin scheint also auch der damals achtzehnjährige Prinz Heinrich seine Huldigungen dargebracht zu haben.

Nach dem Prinzen Ferdinand erkundigt sich Ulrike in einem Briefe vom 14. Oktober 1749:

"Dites-moi, je vous prie, des nouvelles de Ferdinand. Vous savez que c'était un enfant quand je suis parti; je ne connais point son caractère, mais par les lettres qu'ill me fait le plaisir de m'écrire, je lui trouve tout l'esprit imaginable."

Des Prinzen von Preußen Schilderung seines jüngsten Bruders fiel in der Hauptsache günstig für denselben aus, denn die Kronprinzessin entsegnet am 2. Dezember 1749:

"Ce que vous me dites de Ferdinand, me donne une très bonne idée de son caractère, mais en revanche une assez médiocre de son goût. Ce n'était pas un exemple à suivre que celui de Henri II, roi de France — son penchant pour la duchesse de Valentinois. Je crois que la comparaison est assez juste avec la vieille comtesse de Dönhoff; je n'aurais deviné qu'elle eût encore inspiré une passion."

Im Sommer 1749 kam es zu einigen heftigen Austritten zwischen bem Prinzen Heinrich und bem Könige. Unregelmäßigkeiten in bem

<sup>1)</sup> Prinz August Bishesm schreibt an den König, Spandan 3. Juni 1744: "Le comte Tessin est arrivé à Berlin; on ne sait que parler de ses cavailles, de sa semme et surtout d'une comtesse Sparre, qui doit être fort jolie."

٠.1

Regimente, bessen Chef der Prinz war, bestimmten den König, den Kommandeur, Oberst v. Rohr, für die Herstellung der Ordnung im Regimente verantwortlich zu machen. Der Prinz fühlte sich tief verletzt; sast noch mehr aber tränkte ihn die Verweigerung seiner Bitte, sein Potsdamer Regiment mit dem Rleistischen in Berlin, welches durch den Tod des dishberigen Inhabers erledigt war, vertauschen zu dürsen; der König bedeutete seinem Bruder, daß er ihn noch länger in Potsdam unter seinen Augen zu behalten wünsche, daß ihm zumal Berlin kein geeigneter Aufenthaltsort sür den Prinzen scheine, und daß das Rleistische Regiment, wenn es schon dem Prinzen verliehen worden wäre, dann sicher eine andere Garnison erhalten haben würde.<sup>1</sup>) Die Prinzessin Ulrike schreibt auf die Kunde von diesen Borgängen:

"Vous pouvez juger si je n'ai pas pris une part infinie au chagrin du pauvre Henri; j'espère que votre intercession aura produit un effet de réconciliation et que tout se sera raccommodé à l'amiable. Ces sortes de désunions sont toujours à craindre et dérangent tout le bonbeur dans une famille. Je vous prie de me donner des nouvelles de la suite de cette affaire et de me dire si la Reine mère n'a rien fait pour rapaiser le Roi." (Prottningholm, 26. August 1749.)

Der Friede in der Familie war nicht so bald wieder hergestellt. Am 14. Oktober beschwichtigt Ulrike mit dem Hinweis auf einen früheren ähnlichen Konflikt, von dem keine sonstigen Spuren uns erhalten sind:

"Si je ne me trompe, c'est chez vous à présent tout comme l'année 1742, si vous vous en ressouvenez. Ce qui me surprend, c'est que la Reine mère se soit mêlée de cette affaire, car alors elle ne fit que prendre parti contre nous et je n'oublierai jamais toutes les scènes qui se passèrent alors. Il faut prendre patience, et tout tournera en bien. Ce sont des vivacités où le coeur n'a point de part, mais qui cependant sont dures à essuyer. On ne m'en a rien ecrit, quoique j'aie reçu, plusieurs postes de suites, des lettres; ainsi je fais semblant d'ignorer ce qui se passe. Quel rôle est-ce qu' Amélie fait en tout cela? Elle a toujours su tirer son épingle du jeu, ce que je n'avais pas l'esprit de faire."

Daß das Berhältniß Ulrikens zu der Königin, ihrer Mutter, kein vertrauteres war, lassen auch andere Briefe ersehen. Am 22. September 1747 schreibt die Prinzessin ihrem Bruder:

<sup>1)</sup> Bgl. Œuvres de Frédéric XXVI, 156.

"Que je suis sensible à tout ce que vous me dites touchant mon voyage à Berlin. C'est bien différent d'autres lettres, que je reçois de la Reine mère, qui m'assure que c'est une chose impossible et à laquelle il ne faut point penser. C'est avoir pris son parti pour ne me plus revoir. Que je serais heureuse si je pouvais en faire de même, mais hélas c'est tous mes désirs; je vous avoue, mon cher frère, que j'ai été sensible à cette lettre de la Reine; je vois bien que le proverbe est juste: Aus den Augen, aus dem Sinn. Peut-être que c'est aussi pour la même raison que je sais qu'elle n'aimait point d'autrefois que mes soeurs devaient venir à Berlin; mais quelque chose qui en soit, cela me chagrine cruellement. Ceci entre nous: ayez la bonté, mon cher frère, de me mander naturellement et sincèrement, wie ich bin angeschrieben, si c'est en bien ou mal pour moi. Je vous avoue que je crois mon crédit fort mince; mais en revanche, mon cher Hulla est toujours le même."

Mach Empfang ber Antwort bes Prinzen sieht Ulrite weniger schwarz: "Votre lettre, mon cher srère, du 3 d'octobre m'a non seulement sait un plaisir infini, mais m'a infiniment consolé. Vous m'assurez que la Reine a encore de la grâce pour moi et qu'elle se souvient avec bonté de mon individu... Dites-moi, je vous prie, si la Reine est sort vieillie; elle m'écrit qu'elle a perdu toutes ses dents, je ne comprends pas que ce soit possible." (Stocholm 24. Ottober 1747.)

In einem undatirten Brief aus dem Frühjahr 1749 sagt die Prinzessin im Anschluß an ein paar Worte über die politische Lage:

"Ne montrez point, cher frère, ma lettre à personne; mandezmoi, je vous prie, si notre bonne mère est au fait de toutes ces affaires politiques; je n'ai pas lieu de le croire, puisqu'elle s'est tant réjouie de la paix qui était tout ce qui pouvait arriver du plus désavantageux au Roi mon frère."

Bur Erläuterung dieses Urtheils über den im Oktober 1748 abgeschlossenen Frieden von Aachen muß auf die Verwickelungen hingewiesen werden, die unmittelbar nach dem Abschluß des Friedens die Ruhe des europäischen Nordens bedrohten, auf die russischen Plane zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten Schwedens, durch deren Aussührung der König von Preußen, als Bundesgenosse Schwedens in Mitleidenschaft gezogen, dadurch aber wieder bei den zwischen Oesterreich und Rußland bestehenden Abmachungen in einen Krieg mit dem Wiener Hose hineingerissen sein würde. Ansang März 1749 hielt Friedrich, wie er seiner

Schwester Ulrike mittheilte, den Arieg für unvermeidlich; Dank einigen entschiedenen Aundgebungen, mit denen er damals zwischen die erregten Parteien trat, und seiner weiteren klugen und energischen Politik durste der europäische Friede zu Ende des Jahres als gesichert betrachtet werden.

Bon ihrer Schwägerin, ber regierenden Königin Elisabeth Christine, sagt Ulrike in einem Briefe vom 10. Mai 1746:

"On dit que la Reine régnante est encore plus mal dans ses affaires que de mon temps. Je la plains de ne voir aucun jour pour jouir d'une vie plus heureuse."

Am 2. September 1746 fragt fie:

"Que fait la Reine régnante, je n'en entends pas dire le mot, ses actions ont-elles haussé ou baissé?"

Und am 26. Januar 1745:

"Dites-moi en confidence, n'y a-t-il pas un peu d'amour de la partie, du côté del Ré pour la Barberine? Enfin je vous avouerai que je le soupçonnais déjà avant que je suis partie. Entre nous, je ne crois pas que cela tire à conséquence, car la Reine n'y perd rien."

Ein undatirter Brief berührt das Verhältniß des Prinzen August Bilhelm zu seiner Gemahlin, das sich, wie man weiß, mit der Zeit sehr ungünstig gestaltete. Seit dem Sommer 1746 datirt die Leidenschaft des Prinzen für Sophie Marie von Pannewit, die nachmalige Gräfin Voß. 1)

Das gute Einvernehmen, in welchem der Prinz von Preußen in der Zeit vor dem siebenjährigen Kriege mit dem Könige lebte, wird auch durch die Briefe Ulrikens bezeugt:

"Je suis ravie de vous voir si content, et de la bonne harmonie qui règne entre le Roi et vous; c'est avoir le ciel sur terre. J'avoue que j'étais bien malheureuse d'avoir été des mauvais temps sans pouvoir jouir des heureux. Vous ressouvenezvous de celui où il était un crime que de penser seulement à un souper chez vous." (Stocholm, 10. Mai 1745.)

Gelegentliche kleine Verstimmungen blieben freilich schon jest nicht aus. In Juli 1746 war der König mit dem ganzen Hofe mehrere Tage lang Gast des Prinzen von Preußen in Oranienburg gewesen; am 5. August meint Ulrike:

"Le Maître aurait bien pu vous faire une gratification pour y avoir trouvé son logis. Je vois bien que pour ce qui regarde l'argent, c'est toujours sur le même pied que de mon temps."

<sup>1)</sup> Bgl. "Rennundfechzig Jahre am Preugifchen Bofe" G. 17 ff.

Ebenso bedauert Ulrike ihren Bruber nach dem prächtigen Caronssell, das im August 1750 in Berlin abgehalten wurde, wegen der Kosten, die ihm das Fest verursacht hatte:

"Je ne comprends pas comment vous avez pu faire cette dépense sans vous déranger entièrement. Il faut pour le moins que pour votre part 30 000 écus soient sortis de la bourse, et c'est un argent jeté par les fenêtres, puisque ce n'était que pour deux fois." (Ohne Datum.)

Inmitten der mancherlei kleinen und großen Mißhelligkeiten im Schooße der königlichen Familie blieb das Berhältniß zwischen Ulrike und August Wilhelm ein fortbauernd ungetrübtes und herzliches; die Schwester ist unerschöpflich in ihren zärtlichen und ungekünstelten Freundschaftsbetheuerungen:

"Je vois que vous êtes toujours le même, immer der alte Wilhelm, et la bonne humeur ne vous quitte pas." (26. Januar 1745.)

"Bon jour, cher frère, aimable conquérant de mon coeur."
(2. Februar 1747.)

"Je ne laisse partir d'ici ni chien ni chat, sans avoir, mon cher frère, le plaisir de vous assurer de ma tendre et sincère amitié." (12. September 1747.)

"Je ne sais rien qui puisse égaler l'art de l'écriture: c'est elle seule qui nous peut servir de consolation dans l'absence, elle nous sert d'entretien, mais hélas que les réponses sont tardives, et combien faut-il de patience pour les attendre. Madame Sevigny dit fort joliment qu'on s'écrit souvent bien des choses qui par la durée du chemin deviennent si plattes que, si on pouvait relire ces lettres, on n'y trouverait plus le mot pour rire des nouvelles de trois ou quatre semaines qui n'intéressent plus quand elles arrivent." (19. September 1747.)

Der einzige Fall, in welchem die Ansichten der beiden Geschwister auseinander gingen, betraf ihre religiösen Anschauungen. Die Kronprinzessin schreibt am 6. Dezember 1746:

"Je n'ai pu lire l'article de votre lettre sur la religion sans chagrin. Je haïs tout ce qui sent la bigotterie et l'ostentation, mais croyez-moi, mon cher frère, que de n'en avoir point c'est un crime, et le déisme en est un affreux. Posons deux cas, mon cher frère, le premier si il y a du risque à croire en un sauveur, ou s'il y en a à ne le pas croire. Avouez-moi que, si le dernier est vrai, que vous [vous] jetez dans un abîme où vous ne sortirez jamais. Vous m'alléguez la raison; il est vrai qu'il y

a des dogmes dans la religion chrétienne qui sont au dessus de la raison humaine: mais qu'est-ce que notre raison? Elle a des bornes si étroites que cette seule réflexion doit nous humilier si fort que nous ne devrions point nous élever au delà de la portée de nos sens.... Enfin, mon cher frère, jetez tous les livres qui vous mènent à des doutes, qui vous ôteront, un jour, la plus douce consolation de votre vie et l'unique asile pour soustraire aux chagrins cuisants dont votre vie est traversée; c'est la religion qui nous guérit de ces moments affreux, elle nous ramène à ce divin créateur qui par sa toute-puissance permet les adversités, mais qui sait aussi mettre des bornes à nos malheurs. La bonne conscience nous fait tourner nos vues vers lui, et la foi soutient notre espérance: que résulte-t-il, mon cher frère, de l'incrédulité, quel bien nous en revient-il, quelles douceurs pouvez-vous m'alléguer contre celles que je viens de vous dire? Avouez-moi, ce n'est que pour être à la mode, mais je vois que votre coeur n'est pas de ceux qui veulent s'endurcir, et que vous en reviendrez. Faites-moi la grâce de lire Abadie, Traité de la Religion chrétienne, et quand vous l'aurez lu, je vous demande en grâce de m'écrire votre avis sur ce que vous trouvez qu'il ne démontre pas au juste. Notre correspondance roulera sur ces sujets, vous me pervertirez ou je vous convertirai, l'un des deux. Je me flatte, mon cher frère, que vous ne trouverez point que je fais le pédagogue ennuyant. Je crois qu'il y va de ma conscience de vous écrire sur ce que je crois et que je compte de croire toute ma vie, et que, pour n'être pas de sentiments égaux, notre amitié ne se refroidira point. — Faisons un cours de théologie ensemble; comme ce ne sera qu'entre nous deux, nous ne devons point craindre de ne nous pas bien expliquer. Mais je me suis engagée si avant que l'heure de la poste est arrivée. Je vous promets, cher frère, de vous donner de mes nouvelles la poste prochaine; adieu, aimable débauché, je vous aimerai toute ma vie."

Daß der Prinz sich nicht überzeugen ließ, ersehen wir aus Ulrikens Antwort auf das von ihm abgelegte Glaubensbekenntniß:

"Je vous réponds avec plaisir, mon cher frère, d'autant plus que je vois que vous ne vous scandalisez pas de ce que je ne suis pas d'un même sentiment avec vous. Je suis cependant fâchée que ce soit sur celui de la religion, qui fait le point décisif d'un bonheur ou d'un malheur assuré dans

l'autre vie ... Jetez ces abominables livres, ils commencent à gâter l'esprit et finissent par le coeur; vous l'avez excellent, mon cher frère, quel dommage de le pervertir ... (13. Januar 1747.)

Ulrike hat dann dieses Thema nicht weiter berührt; überhaupt herrscht in ihren Briefen der leichte Plauderton vor; es bedarf nicht erst der Berssicherung:

"Ne croyez pas, mon cher frère, que j'ai gagné la pédanterie d'Upsala." (5. August 1746.)

In den ersten Jahren nach ihrem Fortgang von Berlin gedenkt die Prinzessin in ihren Briefen noch häufig ihrer Freunde und Bekannten in der Heimath, der "schönen Geister" des Berliner Hofes:

"Faites mes compliments, je vous prie, à Rothenburg,<sup>1</sup>)
Keyserlingk, au vieux Holsteiner<sup>2</sup>) et à Gotter<sup>3</sup>) et
Borcke.<sup>4</sup>) Qui sont donc à présent les beaux esprits qui
brillent?" (Stocholm, 26. Januar 1745.)

Drei Wochen früher schreibt sie:

"Je n'aurais jamais deviné que ce serait par votre entremise que se ferait le raccommodement de d'Argens; je me souviens d'un temps que vous étiez bien fâché quand il parlait trop à la table. Écrivez-moi, je vous prie, s'il est encore amoureux de Babette et comme il chasse avec Pöllnitz. Si je ne suis pas trop curieuse, dites-moi, je vous prie, si le dernier est encore aussi impertinent et de quel oeil il est regardé du Roi. On débite ici que la Vieille Barbe a fait des siennes et qu'il a agi indignement. Si cela est vrai, on voit bien que la fourbe est de son partage. Je souhaite que Dieu lui pardonne ses péchés. Enfin, il est écrit au livre du destin que notre cher Roi ne puisse avoir du repos. A peine est-il arrivé, qu'il est obligé de repartir par la mauvaise conduite de cette diabolique Barbe." (Stocholm, 4. Sanuar 1745.)

"La Vieille Barbe", ber alte Schnurrbart, ist Leopold von Dessau. Daß man dem alten Dessauer am Hofe Friedrichs des Großen nie ganz

<sup>1)</sup> Graf Friedrich Andolf von Rothenburg, der nach des Königs Regierungsantritt ans französischen Diensten in preußische übergetretene General.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm, Herzog von Holstein-Bed: "mon cher Holsteiner," wie ihn der König in dem Briefe vom 16. September 1744, Politische Korrespondenz III, 286 anredet. Gestorben 1749 als General-Feldmarschall. Bergl. auch oben S. 20.

<sup>3)</sup> Bergl. Bed, Graf Guftav Abolf v. Gotter, Gotha 1867.

<sup>4)</sup> Caspar Wilhelm v. Borde. Bergl. über ihn Preußische Staatsschriften aus ber Regierungszeit Friedrichs II., Bd. I, S. XXIV und oben S. 18, Anm. 2.

getraut hat, lassen auch des Königs Memoiren ersehen, und in der That hat Leopold als Reichssürst und als Reichsseldmarschall sich von einer gewissen Rücksicht auf den wiener Hof leiten lassen, die mit seiner Stellung als preußischer Feldmarschall nicht vollständig vereindar war. Der Argwohn Ulrikens tritt dem alten Fürsten indeß zu nahe. Unmittelbar nach seiner Rücksehr aus dem Feldlager in die Hauptstadt wieder zur Armee nach Schlessen aufgebrochen (20. Dezember 1744), weil ihm der Fürst von Dessau seiner Aufgabe als stellvertretender Höchstommandirender nicht gewachsen schien, überzeugte sich der König doch schon in Liegnis, wo er am 22. Dezember mit dem Feldmarschall sich besprach, daß seine Anwesenheit beim Heere durch die Dispositionen seines Stellvertreters entbehrlich werde.

Als der Rabinetsminister von Borcke, der in dem Briefe vom 26. Januar gegrüßt wurde, sich in diesem Monate als ein Vierziger mit einer reichen oftpreußischen Erbin, der einzigen Tochter des verstorbenen Oberst v. Kikoll, vermählte, 1) schreibt die Kronprinzessin:

"Mes compliments à Keyserlingk") et à Borcke; on dit que le dernier se plaît fort dans son nouvel état, et qu'il regrette de n'avoir pas rompu plus tôt le célibat; félicitez-le de ma part." (Stochoim, 28. März 1745.)

Nach taum zweisähriger Ehe, am 8. März 1747, starb der Minister, eine der beliebtesten Persönlichkeiten der berliner Hofgesellschaft, ein geistvoller, feinsinniger Kopf, der in unserer Literatur mit seiner Bearbeitung
des Julius Casar in deutschen Alexandrinern die Reihe der Shakespeareübersetzer eröffnet. Ulrike widmet ihm den Nachrus:

"J'ai plaint fort le pauvre Borcke; c'était un très joli homme, et je crois qu'il était plus fait pour la société des vivants que pour celle des morts. Le bon père Abraham n'entendra rien aux bonmots qu'il lui dira."

Schon in dem vorangegangenen Jahr hatte der Tod einen der preußischen Kabinetsminister abgefordert, den Freiherrn Friedrich Wilhelm v. Danckelman; die Prinzessin nimmt die Nachricht von seinem Ableben mit den Worten auf:

"Je plains le pauvre Danckelman, c'était un homme qui avait autant d'esprit qu'il y avait de ridicule dans sa figure. C'est un excellent sujet que le Roi mon frère vient de perdre et qu'on aura de la peine à remplacer." (Droitningholm, 3. August 1746.)

<sup>1)</sup> Borde an den König, Berlin, 11. November 1744. (Geh. Staatsarchiv zu Berlin.)

<sup>9</sup> Ueber Dietrich v. Kepserlingt, König Friedrichs intimften Freund, vergl. hiftorische Zeitschrift, Bd. 43, S. 268 ff.

Preußischer Gesandter am schwedischen Hose war in den ersten Jahren des Stockholmer Aufenthaltes der Prinzessin Graf Karl Wilhelm Finck v. Findenstein, der hervorragende Staatsmann, der später über ein halbes Jahrhundert lang das preußische auswärtige Ministerium leitete. Als Findenstein Ende 1746 seinen Gesandtschaftsposten in Stockholm mit dem am Petersburger Hose vertauschte, klagt die Prinzessin:

"Vous pouvez juger, mon cher frère, de la peine que me fait le départ du comte de Finck; je l'ai regardé comme un véritable ami et je puis dire que je lui ai bien des obligations." (Stocholm, 30. Dezember 1746.)

Findensteins Nachfolger war Johann Jacob v. Rohb. Ulrike giebt ihm nach sechsjähriger Bekanntschaft bei seinem Abgange aus Stockholm das Zeugniß:

"J'ai tout lieu d'être satisfait de Rohd; c'est un honnête homme et qui m'a été fort attaché, et qui s'est gouverné avec toute la sagesse du monde. Il n'en a pas les manières et n'est pas prévenant par sa figure, mais la solidité est préférable au clinquant. Je vous le recommande, mon cher frère. Il est très au fait de toutes les affaires d'ici et en état de vous en faire le détail." (18. Mai 1753.)¹)

Ueber Hellmuth Burchard v. Maltahn, der Rohd ablöste, findet sich eine Aeußerung in einem Briefe vom 29. Dezember 1753:

"Je suis jusqu'à présent fort content de Maltzahn et je me ferai un plaisir infini de lui rendre ce séjour agréable; il me suffit que vous vous intéressiez pour lui."

Baron Maltahn, der das Klima von Stockholm nicht vertragen konnte, erbat im Beginn des Jahres 1755 seine Bersetung auf einen anderen diplomatischen Posten, zum großen Bedauern der Königin Ulrike:

"Je regrette beaucoup Maltzahn, ce qui nous est revenu, est bien neuf et guère propre à ce métier." (Drottningholm, 27. Juni 1755.)

Dieser Nachsolger war Graf Victor Friedrich zu Solms-Sonnenwalde, der den Stockholmer Posten erst verließ, als mit dem Ausbruch des Krieges von 1757 die diplomatischen Beziehungen zwischen Preußen und Schweden aufhörten.

<sup>1)</sup> Wulmsenstjerna schreibt als schwedischer Gesandter in Berlin am 15./26. Oktober 1751 an den Grasen Tessin: "Des personnes qui connaissent à sond M. de Rohd, m'ont assuré qu'il est quelquesois sujet à suivre aveuglément et même aux dépens de son devoir les impressions qu'il reçoit en Suède." (Adnigs. Reiches archiv zu Stocholm.)

Bon schwedischen Rotabilitäten standen der Aronprinzessin während der ersten Jahre ihres Aufenthaltes in der neuen Heimath der Graf und die Gräfin Tessen besonders nahe. Sie kannte das Paar schon von Berlin, wo der Graf im Juni 1744 als schwedischer Botschafter und Brautwerber Adolf Friedrichs erschien. Ueber die erste Begegnung liegt ein Brief der Prinzessin vom 4. Juni vor:

"J'ai vu le comte et la comtesse de Tessin. Elle n'est rien moins que belle, mais une femme qui a des manières charmantes, parlant parfaitement bien le français et s'exprimant d'une manière fort agréable. Pour lui, vous le connaissez déjà, ainsi je ne vous en parle point. La nièce est très jolie et fort aimable. Il a douze cavaliers avec, tous de très jolis gens, fort jeunes, sont pourtant fort posés."<sup>2</sup>)

Graf Tessin, der in der Folge für einige Jahre die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Schwedens übernahm, wurde von dem kronprinzlichen Paare mit der Erziehung des Prinzen Gustav betraut. In der Werthschätzung Friedrichs des Großen verlor der Graf bald die günstige Meinung, die er bei seinem Besuch in Berlin für sich erweckt hatte; Friedrich nahm Anlaß, sich gegen seine Schwester absällig über Tessin zu äußern,<sup>3</sup>) dessen Berhältniß zu dem Hose des Aronprinzen sich indeß erst später löste.<sup>4</sup>)

Ein Gesammturtheil über ben schwedischen Hof giebt die Kronprinzessin in ben Worten ab:

"J'avoue que notre jeunesse est pour la plupart de très jolis gens et qui promettent beaucoup, et presque tous comme ceux que vous avez vus. Pour ce qui est du reste de la cour de Charles XII, ce sont rustres et qui n'ont aucunes manières, dans le goût de Peter Blanckensee; b) cependant il y a en trois ou quatre à excepter. (2. Desember 1749.)

Gleich im ersten Jahre uach Ulrikens Bermählung begaben sich zwölf schwedische Offiziere nach Preußen, um unter Friedrichs Fahnen den Feldzug

<sup>1)</sup> Bergl. 6. 80, Anm.

<sup>9)</sup> Friedrich II. sagt in der Histoire de mon temps (Redattion von 1746, herensgegeben von Posner, S. 318): "Ce comte (Tessin) avait choisi tout ce qu'il y a de plus brillant parmi la noblesse suédoise pour l'accompagner."

<sup>\*)</sup> Bergl. Politische Korrespondenz V, 847, 858; Histoire de mon temps, Redektion von 1746, S. 178.

<sup>4)</sup> Ueber des Grafen Karl Gustav Tessin Beziehungen zu Louise Ulrike vergl. Fryzell 37, 88, 250. Malmström 8, 175.

<sup>5)</sup> Die Beziehung ift nicht erkennbar. Ein Peter v. Blandensee fart 1784 als prenfischer Generallientenant.

gegen Desterreich als Freiwillige mitzumachen: an ihrer Spize Graf Gustav David Hamilton, der 1741 als Oberst aus französischen Kriegsdiensten in schwedische übergetreten war<sup>1</sup>):

"Hamilton est un honnête homme, et quand il est connu, il est drôle comme un coffre; j'espère qu'il amusera le Roi." (Ulrichsthal, 3. August 1745.)

Einer der schwedischen Bosontäre erkrankte im preußischen Lager; in liebenswürdiger Sorge schreibt die Prinzessin:

"Vous m'écrivez que le petit Strömfelt est malade, je souhaite que ce ne soit pas dangereusement; c'est un fils unique et la chère [mére] serait au désespoir; elle est gouvernante chez moi et une très brave femme, qui n'est pas intrigante et qui m'est attachée de tout son coeur; je serais bien fachée qu'elle eût un aussi grand chagrin." (Stocholm, 8. Ottober 1745.)

Der kleine Strömfelt und seine Kameraden kehrten zum Winter wohlbehalten in die Heimath zurück, in Preußen ein sehr gutes Andenken hinterlassend und von ihrer Aufnahme daselbst entzückt:

"Vous êtes adoré par Hamilton, il ne jure que par vous. Quoiqu'il sait bien l'amitié que je vous porte, il n'y a pourtant point d'affectation dans son fait." (14. Dezember 1745.)

Nur Einer von den Zwölsen hatte sich in der Fremde schlecht aufgeführt,") zu um so größerem Leidwesen der Aronprinzessin, als ihr Gemahl ihn dem Prinzen von Preußen besonders empsohlen hatte; indeß:

"Ce qui me console, c'est que parmi les disciples de notre Seigneur il y avait un Judas; j'espère que vous ne jugerez pas mal du reste." (Stocholm, 17. September 1745.)

Auch später empfahl Ulrike ihre Anhänger unter den schwedischen Kavalieren, wenn sie nach Berlin gingen, stets der Gönnerschaft ihres Lieblingsbruders; den Obersten Baron Gustav Wilhelm Höpken, der 1747 als schwedischer Gesandter an den preußischen Hof kam, führt sie mit den Worten bei dem Prinzen ein:

"Je vous recommande Höpken; ayez la grâce de l'assister de vos bons conseils et de lui donner les manières du pays; je lui ai dit de s'adresser à vous pour savoir comment s'y prendre pour s'insinuer dans l'esprit du Maître; c'est un homme d'épée

<sup>1)</sup> Bergi. Biografiskt Lexikon öfver namnkunnige svenske män. 2. Aufl. 86. VI, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Splittorf. Das Rähere ergeben zwei Schreiben des schwedischen Gesandten in P.esden, Wulmfenstjerna, an den Grafen Tessin, Dresden 7./18. September und 12./23. Oktober 1745 im schwedischen Reichsarchiv.

٠,

et j'espère que vous serez content." (Stocholm, 19. September 1747.)

Tharafterifisch für Friedrich dem Großen ist eine andere Empsehlung: "Le baron de Falkenberg, qui est caporal aux trabants, sera chargé de la part du Roi des notifications de mes couches.¹) C'est un très honnête homme et attaché à la personne du Roi et à la mienne. Il est d'un caractère timide, et on a de la peine à faire connaissance avec lui, mais solide dans ses sentiments et bon officier. Je vous le recommande, mon cher frère, vers le temps qu'il aura l'honneur de vous saire sa cour, puisque je crains que n'ayant point le caquet des petits maîtres à la mode, il n'aura peut-être pas le bonheur de plaire au Maître." (Ulrichsthal, 15. Juni 1753.)

Das Gegentheil von Falkenberg war der junge Graf Horn, der 1746 Berlin besuchte, und über den Ulrike ihrem Bruder sagt:

"Je suis de votre avis touchant le jeune Horn; c'est un petit maître, mais il pourra devenir un joli homme, quand il aura perdu ces façons affectées qu'il a contractées à Paris. Vous saurez sans doute qu'il était frère de la sultane favorite,<sup>2</sup>) mais qui à présent est congédiée et son crédit à bas; les prêtres sont la cause de sa décadence, la dévotion est en vogue ici; c'est une mauvaise engeance et on est heureux quand on vit dans un pays où ils n'ont pas voix en chapitre." (Drottningholm, 14. Oftober 1746.)

Sehr ungünstig gestaltete sich das Berhältniß des kronprinzlichen Baares zu dem regierenden Könige Friedrich von Schweden. Zur Erstlärung braucht nur daran erinnert zu werden, daß die Wahl Adolf Friedrichs zum Kronprinzen von Schweden sehr gegen den Wunsch des Königs erfolgt war, der die Nachsolge lieber seinem Nessen, dem Prinzen Friedrich von Hessen-Kassel, zugewendet hätte. Am 19. August 1746 schreibt die Kronprinzesselfin an die Gräfin Tessin nach einem Besuche bei dem regierenden Könige:

"J'ai été hier à Karlberg. Nous y avons été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. Le Roi était de très mauvaise humeur et nous fûmes avertis trop tard que l'on ne voulait pas de nous."<sup>8</sup>)

Ein Brief an den Prinzen August Wilhelm vom 2. September 1746 entwirft von dem alten Könige das folgende Bild:

<sup>1)</sup> Die Pringeffin Sophie Albertine wurde am 8./19. Ottober 1758 geboren.

<sup>3)</sup> Grafin Cva Karoline Horn.

<sup>5)</sup> Tessin och Tessiniana, Stedheim 1819, S. 202.

"Il a l'âme bien cramponnée et la chair charnelle; si vous le voyiez, vous ne pourriez vous empêcher de rire. Er sicht aus wie die Figuren von Cire-Cabinet, une perruque étonnante et la tête sur les genoux, courant après toutes les silles du monde, ne s'amusant à rien qu'à changer mille sois par jour de perruque et de fraise au moins; entre nous, pour l'amour de Dieu, n'en dites rien, aber in einem Wort ein aster ennuyanter Lers."

In einem undatirten Briefe heißt es:

"Notre vieux Saturne est parti hier, on dit pour la chasse, j'ignore si c'est d'élans ou de filles; car tout vieux qu'il est, il en est fort friand."

Im Gegensat zu dem regierenden Könige, dessen Sympathieen ber von England unterftütten Bartei ber "Däuten" gehörten, bekannte sich ber "junge Hof" mit Entschiedenheit und ohne Behl zu der Sache der "Bute", der Anhänger Frankreichs. Als die Hüte 1743 Adolf Friedrich zum Thronfolger mählten, hatten fie neben bem frangösischen Einfluß auch den Ruglands auf sich wirken lassen, das in den ersten Regierungsjahren ber Raiserin Elisabeth nach Frankreich gravitirte. Seitdem aber hatte sich die ruffische Politik je länger je mehr von Frankreich abgewendet und an England und Desterreich angeschlossen und befämpfte somit jett auch in Schweden die einst begünstigten Bute und zugleich den jungen Bof. 1) Der ruffische Gesandte, Baron Rorff, der 1746 nach Stockholm tam und mit der brutalsten Anmaßung auftrat, setzte gegen die Kronprinzessin die ersten Regeln ber Höflichkeit außer Augen; er folgte darin nur dem Beispiele der Führer der Mütenpartei, benn schon am 29. April 1746 berichtet ber preußische Gesandte Graf Findenstein aus Stockholm, daß dieselben seit einiger Zeit etwas barin suchten, es an den einfachsten und natürlichsten Pflichten gegen den Kronprinzen und die Kronprinzessin fehlen zu lassen. Indeß endete der Reichstag von 1746 und 1747, auf dem sich die beiden Parteien mit einander maßen, mit einem entschiedenen Siege ber Bute, und ber Abschluß der beiden Alliancen mit Preußen und mit Frankreich im Mai und Juni 1747 bezeichnete, zusammen mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Schweden und England, die Rückehr Schwedens zu demjenigen

<sup>1)</sup> Die Parteiverhältnisse in Schweden und Außlands Stellung zu benselben charalteristrt der russische Gesandte Reith (der nachmalige preußische Feldmarschall) in einem Berichte an den russischen Ranzler Bestushew, Stockholm. 25. Februar 1744 (bei Malmström III., 146): "Aufrichtig gesagt, sehe ich wenige, die zu Rußland hinneigen. Die zwei Parteien sind die französische und die englische. Bon diesen zweien wird die P.iserin jederzeit eine haben, je nachdem man sieht, daß sie nach der einen oder andern Seite hinneigt."

politischen Spsteme, das den Staat in den russischen Krieg von 1741 hineingetrieben hatte.

Einen Rester ber Stimmung Ulrikens während dieses Reichstages giebt ein Brief an den Prinzen von Preußen vom 30. September 1746:

"Cher Guillaume, je ne sais quel sort malheureux a été jeté sur nous autres pauvres princes, cette chienne de politique cause tous les maux, et l'on se tourmente et après tout c'est la mort qui termine toutes nos précautions."

Wenige Wochen vorher, am 2. September, schreibt die Kronprinzessin:

"Je crois que vous me trouveriez fort changée, si vous me voyiez. Je suis laidie, emmaigrée et vieillie; enfin, je crois que vous me ne reconnaîtriez plus: das machen die Sorgen und die Kindersorgen, sustig aber bin ich noch und wenn ich ein Schelmstücke kann ausgehen sassen, so thu ich es gern."

Sehr schmerzlich empfand es Ulrike, als politische Rücksichten sich einem Besuche des Prinzen August Wilhelm in Schweden entgegenstellten, auf den sie lange gehofft hatte. Schon 1748 hatte sie geschrieben:

"Mandez-moi, s'il n'y a pas d'espérance pour que vous puissiez venir ce printemps ici; il me semble que mon frère ne peut ni n'aura la cruauté de vous le refuser; j'attends votre réponse, et si vous voulez que j'en écrive au Roi, mettez-moi une lettre sur le papier comme vous croyez qu'il faudrait l'écrire, je la copierai et je l'enverrai." (Ulrichsthal, 16. Febr. 1748.)

Am 13. Juni 1752 schickte sie dem Prinzen die Abschrift eines Briefes an ihren königlichen Bruder, durch welchen sie für den Prinzen die Erlaubniß zu der Reise noch Stockholm erbat. Ueber den Erfolg dieses Schrittes schreibt sie am 12. Juli:

"Vous ne sauriez croire combien je suis affligé de la lettre que j'ai reçue du Roi mon frère, dans laquelle un refus tout net m'est annoncé de ne plus penser à la chose du monde qui me flattait le plus . . . J'ai maudit celui qui le premier inventa l'art de la Politique, art trop fatal pour l'humanité, puisqu' elle seule rompt les liens les plus sacrés."

Der nächste Brief (Drottningholm, 18. Juli) sest refignirt hinzu:

"Entre nous, si on craint que votre voyage ici fasse de l'ombrage, il faut renoncer à nous voir jamais, car vous voyes bien vous-même qu'une année elle en causera à la Russie, une autre à celle [à la cour] de Vienne, et puis au Danemark. à l'Angleterre, et par conséquent on aura toujours un ses

pour toutes les fois qu'une proposition de notre part viendrait... Le Roi, qui est le seul et l'unique en qui je me confie, est absent et redouble mes ennuis; enfin, ma situation est affreuse."

Wer die Königin Ulrike so die Politik und den, der sie erfunden habe, verwünschen hört, vermag sich kaum die Leidenschaft vorzustellen, mit der dieselbe Frau an den politischen Kämpfen Schwedens Theil nahm.

Schon als Kronprinzessin hatte sie für den Moment des Thronwechsels eine durchgreifende Berfaffungsanderung geplant, ben Sturz bes feit Rarls XII. Tobe herrschenden Abelsregimentes und die Wiederherstellung der Souveränität. Nicht ohne Sorge verfolgte ihr königlicher Bruder in Berlin, den sie wenigstens theilweise in ihre Plane einweihte, die Borgange jenseits der Offee und warnte fort und fort seine Schwester vor übereilten Schritten, die eine Einmischung ber Ruffen und Danen in die inneren Berhältniffe Somedens und vielleicht einen allgemeinen Rrieg zur Folge gehabt haben würden. Nicht zum Wenigsten diefen Borftellungen Friedrichs II. war es zuzuschreiben, daß 1751 beim Tode König Friedrichs von Schweben der beabsichtigte Staatsstreich unterblieb. Doch betrachtete ihn die neue Königin nur als aufgeschoben. Angesichts der auf die unumschränkte Monarcie gerichteten Bestrebungen bes Hofes vollzog sich in den ersten Jahren der neuen Regierung und zum Theil schon vor der Thronbesteigung Adolf Friedrichs eine vollständige Umsetzung der schwedischen Parteiver-Der Gegensat zwischen Hüten und Mügen machte einer hältnisse. 1) Sonderung in eine Hofpartei und eine Freiheitspartei Plat. Bu der letteren zählten fast alle Mitglieber ber ehemaligen Hütepartei, einst die Stugen des fronpringlichen Paares, vor Allen Eteblad, Ferfen, Bopten, Palmftjerna und Teffin, der jest mit dem Hofe ganglich zerfallen war. Die Hofpartei setzte sich zusammen aus einer nicht eben großen Anzahl personlicher Aubänger des Ronigs und der Ronigin wie Erich Brabe, Guftav Jacob Horn, Erich Wrangel, aus bem Gros der bisherigen Mütenpartei und aus einigen Hüten, die sich aus personlichen Motiven von ihren Parteigenossen getrennt hatten. Aber nur die wenigsten Mitglieder ber bunt zusammengewürfelten Hofpartei maren gewillt, die Politit bes Hofes in allen ihren Konsequenzen zu unterftüten. Indem die Müten sich zur Beit der Führung des Hofes anvertrauten, galt es ihnen doch im Grunde nur, die im Besite ber Aemter befindlichen Bute zu fturzen, ohne daß sie zu Verfassungsreformen die Hand reichen wollten. Der Verschiebung der Parteiverhaltnisse entsprach eine veränderte Politik des Hofes gegen die fremben Mächte. Die Königin Ulrike bat im Jahre 1755, hinter bem

<sup>1)</sup> Bergl. Frygell, Berättelser, 87, 247 ff.; 89, 6—19.

Rücken ihres Bruders, eine Verständigung mit Außland für die Durchführung ihrer Pläne gewünscht und eine direkte Unterhandlung mit der Kaiserin Elisabeth versucht, 1) während die französische Diplomatie sich gegen die Bestrebungen des Stockholmer Hoses jest seindlich ablehnend verhielt.

In ihren Briefen an den Prinzen August Wilhelm, dem sie seit ihrer Thronbesteigung überhaupt seltner schreibt, berührt die Königin Ulrike diese Parteiverhöltnisse und Parteikämpfe nur gelegentlich.

Ueber die feindselige Haltung Frankreichs klagt ein Brief vom 18. Dezember 1752:

"Le ministre de France") a servi de tout sou pouvoir les intrigues et les cabales que l'on a tramées contre la cour . . . Je regrette beaucoup milord Tyrconnell"), il aurait pu nous rendre des services, puisqu' il était bien informé des sottises de l'Ambassadeur"). Je connais peu La Touche") mais il m'a paru être fort honnête homme, je ne sais s'il a été content de la Suède."

Ein anderes Mal, am 18. Mai 1753, deutet die Königin auf ihre Bersuche hin, ihren Bruder, den König von Preußen, zur Unterstützung ihrer Plane zu vermögen:

"Si chez vous on voulait un peu se prêter aux idées que j'ai communiquées, tout pourrait aller bien, mais je n'ai jusqu'ici encore pu réussir à faire goûter mes raisons."

Die letten Seiten der Briefsammlung, sechs Schreiben aus den Jahren 1756 bis 58, lassen in rasch sich brängender Folge, wie die Schlußscenen eines Trauerspiels, die dunkeln Bilder großer, unheilvoller Ereignisse an uns vorüberziehen. Wir erkennen in der Schreiberin dieser Briefe die Prinzessen nicht wieder, die einst von Munterkeit und Laune sprudelte. Der Hohenzollerntochter auf dem schwedischen Königsthrone werden die schwersten Demüthigungen auferlegt, wird das bitterste Weh bereitet, und in die Klage um das eigne Leiden mischt sich der Schwerz

<sup>1)</sup> Bergl. Frysell, a. a. D. 39, 159—162. König Friedrich schrieb, ohne von diesem Schritte seiner Schwester etwas zu wissen, am 29. April 1755 an seinen Sesandten in Stockholm, Baron Malhahn: "Il m'a été dien sacheux de voir que la Reine ma soeur a tant laissé gagner l'ascendant du parti soi-disant de la cour, mais plutôt de Russie... Ce qui y est le plus sacheux, c'est que de la sacon que ma soeur agit présentement, la France et moi serons obligés d'abandonner le parti de la cour et d'appuyer celui du Sénat." (Seh. Staats-Archiv zu Berlin.)

<sup>3)</sup> Marquis d'Savrincourt.

<sup>3)</sup> Frangöfischer Gefandter in Berlin, + 12. Marg 1752.

<sup>4)</sup> Havrincourt.

<sup>5)</sup> Rachfolger Tyrconnells in Berlin.

über den drohenden Niedergang des alten Vaterlandes und über das in das Unglück Preußens verflochtene persönliche Mißgeschick des Lieblings. bruders. Beiden Geschwistern ist die Freude am Leben verbittert, der Glaube an das, was das Leben ihnen werth machte, geraubt.

Mit dem Jahre 1756 glaubte ber Stocholmer Hof ben Zeitpunkt für seine großen Plane gekommen. Benn etwas geeignet war, die Rönigin zur Beschleunigung der Ausführung zu brängen, so war es die personliche Arantung, welche ihr die im Besitze der Macht befindliche Partei in dem fog. Juwelenstreite zufügte. Auf eine Denunciation aus Ulrikens Umgebung, daß die Königin, um sich die Geldmittel zur Förderung ihrer politischen Absichten zu schaffen, ben Berkauf eines Theiles ihrer Juwelen beabsichtige, beanspruchte ber Reichstag das Recht, den Kleinobienschatz zu revidiren, und forderte die Vorzeigung auch des für 60 000 schwedische Thaler getauften Schmudes, ben bie schwebischen Stände ber Kronprinzessin 1744 bei ihrer Berlobung zum Brautgeschent gegeben hatten, und ber fraft bes Chefontraftes perfonliches Eigenthum Ulrifens geworden war. Die Ronigin, die in der That in Unterhandlungen wegen einer Juwelenverpfändung gestanden hatte, erklärte sich zur Auslieferung der Kronkleinobien bereit, indem sie dem Geheimen Ausschuß des Reichsraths am 10. April a. St. fdriftlich mittheilte, baß fie fich für zu gut achte, die Reichsjuwelen fürderbin au tragen;1) die weitere Forderung des Reichsrathes wies sie als eine unbefugte Anmagung mit Entschiedenheit zurück. Ueber diesen Streit handelt ihr Brief an den Prinzen von Preußen vom 26. Mai 1756:

"Les États ont demandé avec une façon la plus indécente de faire la révision de mes pierreries, non seulement celles de la couronne, mais aussi de celles qui m'ont été données à Berlin, dont on me dispute à présent la possession. Vous sentez, mon cher frère, combien je suis indignée de ce procédé; aussi je leur remets samedi ceux de la couronne, ne comptant jamais m'en servir à l'avenir, et je refuse les autres, me rapportant sur mon contrat de mariage. Sur ce différend, ils ont écrit une lettre au Roi dans laquelle ils exalent toute la noirceur de leurs biles, et, non contents de cette démarche, ils ont fait imprimer cette même lettre. Mon frère [le roi de Prusse] a pris l'affaire fort vivement et a fait faire des déclarations très fortes, mais qui jusqu'à présent n'a (sic) point fait d'effet."

Die Erklärung, die Friedrich der Große durch den Grafen Solms in Stockholm abgeben ließ, beschränkte sich darauf, die Bestimmungen des

<sup>1) &</sup>quot;Från denna stund håller jag mig för god att bära dem."

**Chekontraktes** mit Nachdruck zu betonen; mit bewaffneter Hand, wie Ulrike es wohl wünschte, zu interveniren, war er im Sommer 1756 weder in der Lage noch Willens.

Der Konflikt mit den Reichsständen um die Juwelenangelegenheit hatte fich auf das Schärffte zugespitt, als die verhängnifvolle Ratastrophe eintrat, die jeden weiteren Widerstand ber Königin ausschloß. vom 21. auf den 22. Juni wurde von dem Hofe für die Ausführung bes Staatsstreiches bestimmt. Der König und seine Gemahlin tommen aus Ulrichsthal in die Hauptstadt, wo sie im Schlosse die Forderungen ber Royalisten, ihre Rlagen gegen ben Reichsrath und die herrschende Aristofratie und ben Bunich bes Boltes nach Bieberherstellung bes Absolutismus sich vorstellen zu lassen gebenken. In ber Theateraufführung, welcher ber Hof am Abend beiwohnte, beunruhigt es bie erregte Einbildungsfraft ber Ronigin, auf ben Sigen, die man bei gefülltem Hause auf die Buhne selbst. unmittelbar vor die königliche Loge, zu stellen pflegt und die gewöhnlich von ben vornehmften Anhängern bes Hofes eingenommen werben, gerade heute mehrere der Führer der Freiheitspartei zu erblicken. Ulrike glaubt ben Plan verrathen, bestürzt brängt sie nach Schluß ber Borftellung im Königszimmer des Theaters bei ben Häuptern ber Berschwörung um Aufschub für eine Nacht, und trot des Wiberspruches bes Entschloffenften unter ihren Parteigangern, bes nachmals in preußische Kriegsbienfte übergegangenen Grafen Barb, stimmt man ihr bei. In der Nacht entbedt ein Rorporal von den für den Hof gewonnenen Garden den Anschlag bem Landmarschall Grafen Fersen. Als der König und die Königin, die sich nach Ulrichsthal zurüchegeben, am andern Tage wieder in Stockholm einfahren, ist die Stadt von drohenden Schaaren angefüllt, auf das Schloß hat man Ranonen gerichtet.

Brafe, Graf Horn und eine Anzahl von weniger hervorragenden Männern wurden verhaftet. Hard und Graf Wrangel retteten sich durch die Flucht. Der Hof erklärte, von den Umtrieden der Berhafteten nichts zu wissen. Die Berschworenen wurden zum Tode verurtheilt. Das Furchtbarste von ihnen abzuwenden, ließ sich die Königin zu den slehentlichsten Bitten bei den ihr so verhaßten Führern der Freiheitspartei herbei. Graf Fersen, der Landmarschall, sah die stolze Frau in dem traurigsten Zustande; ihre Züge waren entstellt von Gram und Weinen, die Stimme von Schluchzen so erstickt, daß sie ansangs nicht zu sprechen vermochte. Graf Fersen erklärte ihr, daß keine Rettung zu hossen sei. Am 26. Juli

<sup>1)</sup> Wir besitzen über diese Borgänge sowohl die Anfzeichnungen des Grafen Fersen. als Anszüge aus dem Tagebuch der Königin. Siehe Forson's Historiaks utg. af Klinckowström, Bd. II.

starben Graf Brahe und Graf Horn vor der Riddarholmstirche auf dem Blutgerüste. Der Hof weilte in diesen Tagen zu Ulrichsthal in tiefster Zurückgezogenheit; das Herz der Königin mochte ein Schmerz durchschneiden, wie er einst ihren achtzehnjährigen Bruder niederwarf, als man in Küstrin seinen Freund Katte vor seinen Fenstern vorbei zum Richtplatze führte.

Nach Jahr und Tag schreibt Ulrike dem Brinzen von Preußen: "Ich habe schreckliche Schicklasschläge durchgemacht, Dich hat vielleicht nur der kleinste Theil davon getroffen." Sie suchte den Bruder auszurichten aus der tiefen, dumpfen Niedergeschlagenheit, in die er im Sommer 1757 verfallen war. Man kennt jene beklagenswerthen Borgänge zwischen dem Prinzen von Preußen und seinem königlichen Bruder, die Unzufriedenheit des Königs über den Rückzug des Prinzen mit der seiner Führung anvertrauten Armee aus Böhmen, die gereizten Auseinandersezungen, zu denen der Rückzug Anlaß gab und in deren Folge der Thronfolger die Armee versließ und sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog. August Wilhelm weilte zuerst einige Beit in Oresden und ging dann nach Oranienburg, wo er im solgenden Jahre starb.

Wir besitzen nur wenige Aufzeichnungen von seiner Hand aus diesem traurigen letten Jahre seines Lebens; um uns in die Stimmung des unglücklichen Prinzen zu versetzen, mag hier eine Stelle aus seinem vor nicht langer Zeit veröffentlichten Briefe vom 8. Mai 1758 an einen seiner Vertrauten, den Grafen Viktor Amadeus Hendel von Donnersmarck, den Adjutanten des Prinzen Heinrich, Platz sinden:

"Ne croyez pas que je pense de revoir mon régiment; non, tant que le glorieux règne du Roi durera je me compte effacé du nombre de ceux qui travaillent à augmenter sa réputation militaire; j'ai peut-être perdu les occasions de mettre un fondement à la mienne, ou peut-être le destin m'a-t-il favorisé en me retirant des occasions où j'aurais mis toute mon ignorance ou incapacité au jour. Que cela comme il vous plaira, me voici en retraite, dont je m'accommode fort bien. Quelquesois je pense à la honte d'être ainsi exilé et inutile, mais étant convaincu qu'il n'y a pas de ma faute, je m'en f.... 1)

Aehnlich resignirt, gewiß noch bitterer und rückhaltsloser werden die uns leider nicht erhaltenen Briefe gewesen sein, die der Prinz nach der traurigen Wendung seines Glückes an seine Schwester nach Stockholm

<sup>1)</sup> Briefe der Brüder Friedrichs des Großen an meine Großeltern, herausgegeben von L. A. Graf Hendel Donnersmarch, S. 43.

schickte. Wir theilen zum Schlusse ganz ober im Auszuge die letzten fünf Stücke mit, welche die Sammlung der Briefe Ulrikens enthält und deren erste noch der Zeit vor der Katastrophe des Prinzen angehören.

Drottningholm, 28 mai 1757.

... J'ai brûlé votre chiffre et c'est ce qui a rompu notre confiance. Renvoyez-moi le même, j'ai quelques-unes de vos lettres que je n'ai point pu lire, mais dont je ne veux point perdre le contenu. Vous pouvez croire que je suis dans une grande joie des heureux succès que vous avez eus en Bohême.

le 8 juillet 1757.

J'ai reçu votre lettre, et l'amitié que vous me témoignez, mon très cher frère, est un grand soulagement à tous mes chagrins. Le plus vif est le coup que la Providence vient de nous porter en nous arrachant notre digne et respectable mère. 1)... Les affaires de Bohême m'inquiètent horriblement. Dieu veuille nous conserver; je tremble toutes les fois quand je pense aux périls où vous êtes.

[Drottningholm, 80 août 1757.]\*)

Mon très cher frère. Je profite du départ du comte de Solms pour vous réitérer les sentiments de la plus tendre amitié. Je n'aurais pas laissé languir notre correspondance si j'avais eu un chiffre . . . Vous pouvez croire, mon cher frère, la part que je prends aux malheurs de ma chère patrie. J'ai souffert des chagrins que peu de personnes de mon rang ont éprouvés, le souvenir ne s'en effacera jamais de ma mémoire. Je sais que des offenses doivent se pardonner et qu'il est d'un grand coeur de savoir les oublier. Ce ne sont point aussi celles qui me sont personnelles, je méprise trop mes ennemis pour les haïr, mais la perte de mes amis me touche et me navre le coeur, il serait indigne à moi de penser autrement. Si quelque chose peut adoucir tous mes chagrins, c'est la tendre part que vous avez bien voulu y prendre. Si mon frère avait pensé de

<sup>1)</sup> Geftorben 28. Juni 1757.

<sup>9</sup> Bur Chronologie: Graf Solms berichtet am 2. September 1757 an den König, bat er fich am letten Dienstag (30. August) in Drottningholm bei der Königin von Schweben verabschiebet habe.

même, il ne serait pas dans l'embarras de voir la Poméranie perdue ou en danger de l'être. Vous pouvez croire, mon cher frère, que ma situation est bien fâcheuse de ne savoir pas seulement ce que je dois désirer. Si l'armement que l'on a fait, réussit, c'est contre ma patrie, mes frères et ce que j'ai de plus cher; si elle échoue, la Suède s'en ressentira longtemps, et la nation m'est chère; ce n'est point elle qui a causé nos malheurs, elle gémit sous le joug odieux des seize et respecte son roi, chérit ses descendants; c'est toujours la même candeur et l'on ne doit point en juger par les Diètes, où les membres sont des gens choisis et achetés à prix d'argent. Voilà, mon cher frère, une bien longue lettre, elle vous fait une peinture fidèle de ma situation, Dieu veuille, que la vôtre soit meilleure, mais la malheureuse journée de Kolin a ruiné toutes vos affaires. Dieu conserve vos jours, qui me sont précieux, et ramène la victoire, accable vos ennemis et vous ramène bientôt la tranquillité . . .

## Drottningholm, 18 septembre 1757.

Mon très cher frère. J'ai reçu votre lettre du 13 du mois passé; j'ai été touché vivement de son contenu, mon attachement et mon amitié pour vous me font prendre une vive part à tout ce qui vous regarde, et je partage sincèrement avec vous vos chagrins. Plût au Ciel que je puisse contribuer en quelque manière à les soulager. Parlez, mon cher Frère, si par quelques représentations je puis vous rendre quelque service; je suis prête à le faire, je ne saurais vous dissimuler que cette altercation fait beaucoup parler ici, et le blâme n'est pas de votre côté; ce serait donc une occasion toute naturelle pour un sujet de lettre que d'écrire au maître les bruits qui courent sur cette brouillerie, affecter de les croire faux et y ajouter des réflexions assez fortes pour ramener les affaires à une bonne intelligence. Je ne ferai cependant rien sans votre aveu, dans la crainte de gâter encore plus les choses. Dieu veuille vous donner de la patience et ne pas vous laisser accabler par les chagrins. Votre personne est de trop grand prix pour n'en avoir pas tout le soin imaginable. J'ai passé par de terribles revers et peut-être que la moindre partie vous en est revenue; il n'y a dans ces moments affreux que le courage à les supporter, c'est l'unique remède à des maux que l'on ne peut éviter. Je pense au calcul

de Maupertuis que la somme du bonheur dans la vie humaine est égale à celle des malheurs: en ce cas, nous avons une belle perspective par-devers nous, et l'espérance est un bien dont on retire de grandes consolations. Dieu veuille être celui où vous les trouviez, c'est de sa main que tout nous vient, et c'est à ses décrets qu'il faut se soumettre; sa main s'appesantit quelquefois sur nous, mais aussi il relève et ne nous impose pas plus de poids que nous ne pouvons supporter. Mon coeur est déchiré quand je pense à vous, mon aimable frère; je voudrais pouvoir voler me trouver auprès de vous, vous dissiper, vous être utile; jamais un frère n'a été plus aimé que vous l'étez, et je pense à vous à tout l'instant. Dieu, quels terribles temps, tout se déclare contre ma chère patrie et je ne vois point de salut; on va partager tout votre pays, et de l'État le plus florissant il ne restera que de tristes débris. Ces maudits Français, je voudrais seulement vivre au jour où on leur rendrait la pareille, et voir les troupes prussiennes aux portes de Paris. Donnez-moi souvent, cher frère, de vos nouvelles, comptez toujours sur la sincérité de mes sentiments, conservez-moi votre amitié, ce que je regarde comme un des plus grands biens, et soyez assuré que mon attachement, mon estime, mon amitié et ma reconnaissance n'auront de bornes que la fin de mes jours, étant jusqu'au tombeau, votre très devouée et sincère soeur et amie Ulrique.

[17581)].

toujours brouillé. Dieu sait combien je vous aime et vous chéris, et que je sacrifierais volontiers tous les agréments de ma vie pour les ajouter aux vôtres. Je crains cependant qu'à la longue le public ne juge pas en votre faveur cette inaction dans laquelle vous vous trouvez, dans un temps où la gloire appelle tous les héros, et où peut-être le Roi lui-même désirerait que vous puissiez oublier le passé. Il n'y a jamais de bassesse ni d'ignominie à céder à son maître, à son roi, et le sang et l'amitié parlent

<sup>1)</sup> Bur Chronologie: Ueberbringer war ein Rammerdiener, den die Königin Ulrike nach Berlin sandte, um den Transport des ihr zusallenden Theiles der Hinterlassenschaft der Königin-Mutter von Preußen zu besorgen. Aus einem Briese Ulrikens an König Friedrich, Stockholm, 10. Februar 1758 (im Seh. St. Archiv) geht hervor, daß das Testament der Königin-Mutter damals noch nicht eröffnet war.

toujours en saveur d'un frère. Il est vis, prompt et les chagrins qu'il a eus augmentent ces mouvements, vous savez que c'est le défaut de famille; mais son coeur et le vôtre sont dignes l'un de l'autre; souvent le coeur dément ce que la vivacité nous a arraché en paroles. Dieu sait que c'est l'amitié la plus tendre qui m'inspire, que je n'agis que de mon propre mouvement, que je donnerais ma vie pour votre bonheur et que je serais au désespoir si vous preniez en mauvaise part de ce que je me mêle de vous écrire à ce sujet. Ma situation, comme vous pouvez croire, n'est guère agréable; toute liaison est interrompue avec toute ma chère famille; outre tous les chagrins que j'ai d'ailleurs, celuilà me paraît le plus grand. Mon coeur est toujours le même envers eux, et rien ne pourra le faire changer. Il faut attendre du temps et de la Providence des jours plus sereins et plus tranquilles, et se soumettre, en attendant, à ses décrets. Continuezmoi toujours, mon cher frère, votre amitié, à laquelle je mets un prix infini, et soyez assuré que jamais frère n'a été plus tendrement aimé que vous l'étez, étant sans cesse avec la plus parsaite estime,

> mon cher frère, votre très dévouée et fidèle soeur

> > Ulrique.

Seschichte des Prenfischen Staatswesens vom Code Friedrichs des Großen bis zu den Freiheitskriegen. Bon Martin Philippson. Erster Band. Leipzig, Beit u. Comp. 1880.

Die "Geschichte bes Preußischen Staatswesens" meint, nach dem vorliegenden ersten Bande zu schließen, nur innere Geschichte Preußens, eine Geschichte der Berwaltung, welche die äußere Politik nur so weit in ihre Darstellung hineinzieht, als sie auf jene von Einfluß gewesen ist.

Obgleich der Verfasser auf dem Titel die Fortsetzung seines Werkes dis zu den Freiheitskriegen in Aussicht stellt, so scheint doch aus einigen Wendungen in seiner Vorrede hervorzugehen, daß er eigentlich nur die Periode der Unfruchtbarkeit dis 1806 (die ja auch ihr großes Interesse hat) zu behandeln gedenkt.

Der vorliegende Band umfaßt etwa die erste Hälfte der Regierung Friedrich Wilhelms II.

Der Verfasser hat mit großer Belesenheit und eingehenden Archivftubien, nicht nur im Staats- sonbern auch im Königlichen Hausarchiv über ben Gegenstand seiner Forschung ein weitschichtiges Material zusammengebracht und daffelbe in eine fortlaufende Darstellung verarbeitet. Werth derselben wollen wir an einer Reihe von Einzelbeispielen prüfen, wir muffen jedoch von vornherein erklären, daß uns die Art der Dar-Rellung wie die Sprace und die Betrachtungsweise des Verfassers in hohem Grade unsympathisch berührt hat. Eine eigentliche Disposition ist überhaupt nicht vorhanden. Der Berfasser ergreift einen Gegenstand nach dem anderen, Saclices und Berfönliches, ftellt zusammen, mas er darüber allenthalben gefunden hat, und giebt endlich fein mit einem Ausrufungszeichen versehenes, personliches Urtheil darüber ab. Bon einer Entwickelung des inneren Zusammenhanges, von einer wirklichen Charakterisirung ist nicht die Rede; darum ift eine Disposition auch gar nicht von Nöthen; der Berfaffer will eben weiter nichts als an jedes einzelne Faktum die Schablone seiner eigenen mobernen politischen Anschauung legen, um es banach mit bem

Stempel seines Lobes oder seines Tadels zu versehen. Man wird wenige Seiten in dem Buche finden, die nicht wenigstens drei dis vier Ausrusungszeichen ausweisen. Als eine zunächst bloß formale Probe mögen folgende Ausrufe dienen.

"Wenn Mirabeau", heißt es S. 99 (nachdem berselbe S. 98 als "dieser merkwürdige, eben so geistreiche und einsichtige, wie moralisch nichtsnutige Mann" charafterisirt ist), "Beseitigung des Konnexions- und Kliquenwesens, Unentgeltlichteit der Justiz, Preßfreiheit, Abschaffung der Lotterie,
vollständige bürgerliche Gleichstellung, auch der Juden, sorderte [beim
Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II.] so war das Alles in dem damaligen Preußen und bei einem wenig energischen und ausgeklärten Manne,
wie Friedrich Wilhelm II., so chimärisch, daß man sich billig fragen muß,
ob diese Punkte nicht lediglich zur Verbrämung und Verbergung von
Mirabeaus eigentlichen Zielen ausgestellt waren!" Man muß sich in der
That billig fragen, wie ausgeklärt der Monarch sein müßte, der Unentgeltlichseit der Justiz in einem modernen Staat einzusühren gedächte, oder wie
energisch er sein müßte, um so mit einem Schlage alles Konnexions- und
Kliquenwesen abzuschaffen.

Der Versasser rechnet aus, daß Friedrich Wilhelm II. im Rechnungsjahr 1789/90 für seine persönlichen Bedürfnisse 463 000 Thaler verbraucht
habe, 243 000 Thaler mehr als Friedrich der Große und 87 000 Thaler
mehr als ein Jahr früher. Und Herr Philippson fügt wörtlich hinzu:
"Wie viele Chaussen hätte man schon mit jährlicher Zahlung nur dieser
87 000 Thir. anlegen können!" So steht es wirklich da; es ist die Meinung
des Herrn Versasser, des Herrn Philippson.

Gehen wir jedoch zu bem materiellen Werth bes Buches über.

S. 18 heißt es, nachdem das Berbot des Bauernlegens erwähnt ist, d. h. die Einziehung bäuerlicher Höfe zu eigener Bewirthschaftung durch den Gutsherrn, "aber daß der letztere nach Belieben einen Bauern austrieb und einen anderen an dessen Stelle setze, war hiermit nicht verhindert; lediglich für die Königlichen Domänen wurde es, und zwar erst im Jahre 1777, verboten." Das ist eine grobe Entstellung. Es gab Bauern, die ein erbliches Recht auf ihren Hof hatten; in vielen Regierungsverordnungen wird ein solches Recht sogar als gleichbedeutend mit Eigenthum angesehen. Es gab andere Bauern, die Erbpächter waren; andere, die wenigstens ein lebenslängliches Recht hatten; endlich solche, die bloße Zeitpächter waren, und solche konnte der Gutsherr, natürlich nach gehöriger Kündigung, entsernen. Das unschätzbare Berdienst der Monarchie ist nun, daß sie dem Abel verbot, selbst solche Zeitpächterhöse eingehen zu lassen. Wenn der Gutsherr einen Bauern hinauswarf, so mußte er einen andern

bineinsetzen und durfte ben Bauernacker nicht zum Gut schlagen. Wenn ber Hof also auch dem Bauer nicht gehörte, so hatte boch auch der Edelmann teine freie Disposition darüber; die Höfe erbten, da kein Grund zum Bechsel vorlag, in der Regel in derselben Familie fort, so daß es oft zweifelhaft murbe, in welcher Eigenschaft ber Bauer ben Sof eigentlich besitze, ob als Zeitpächter, Erbpächter ober Eigenthümer. Hardenbergsche Gesetzgebung ift er endlich, je nach bem bisherigen Berhaltniß, Bolleigenthumer von zwei Dritteln ober ber Balfte geworben. Selbst für die Zeitpächter ift Philippsons Darstellung nicht volltommen richtig, da schon Friedrich Wilhelm I. 1739 befohlen hatte, daß tein Basall sich untersteben solle, einen Bauern nicht nur ohne einen anderen hineinzusetzen, sondern auch "ohne eine gegründete Raison" hinauszuwersen. Das war keineswegs eine bloße Rebensart. Selbst in der pommerschen Bauernordnung vom Jahre 1764, die den Bauern, wo nicht Privatkontrakte anders bestimmen, jedes erbliche Recht an den "Aedern, Wiesen, Gärten und Baufern, welche fie besitzen" ausbrücklich abspricht, ift ebenso ausbrücklich gesagt, daß ein Bauer ohne eine rechtmäßige Ursache Werschlechterung des Gutes, Beräußerung ber Hofwehr, Schuldenmachen, Nichtleistung ber Abgaben und Dienste] seines Hofes nicht wider seinen Willen entsetzt werden und wegen unrechtmäßiger Entsetzung an die Landesobrigkeit rekurriren bürfe. Auf die Bauern, die ein Recht auf ihren Hof hatten, haben diese Berordnungen selbstverständlich keinen Bezug. Auch diese durfte ber Gutsberr awar unter gewissen Umftanden "austaufen", mußte ihnen dann aber nach gesetzlicher Borschrift ben vollen Werth bes Hofes, nicht bloß einen fictiven, baar bezahlen. Später wurde das Austaufen ganz verboten. Die von Philippson selbst angezogene Ordre Friedrichs des Großen vom Jahre 1777 (Lette u. Ronne, Ginleitung S. LXXIV) zeigt burch ihren Wortlaut, "daß sich bei ben Memtern noch Bauerngüter befänden, welche ben barauf wohnenden Leuten nicht eigenthümlich gehörten", daß es sich nur um ein exceptiowelles Berhältniß handelt. Die obige Berordnung Friedrich Wilhelms I. fteht übrigens in bemfelben, von Philippson citirten Buche genau zwei Seiten vor dieser letteren. Man sieht, wie der Verfasser unter Umständen die zahlreichen von ihm citirten Werke gelesen hat.

S. 20 ist von den Kolonisationen Friedrichs II. gesagt, seine Kolonisten seien Menschen gewesen, "die meist aus Trägheit oder Verbrechen ihre Heimath verlassen hatten (man wiederhole sich den Satz "aus Trägbeit oder Berbrechen die Heimath verlassen"!), Vagabunden ohne Mittel, Kenntnisse und Fleiß, welche die ihnen überwiesenen Gelder und Vorräthe verzehrten und dann wegliesen, vielleicht um dasselbe Spiel von neuem zu beginnen. Oft wechselte ein Kolonistengut binnen zwanzig Jahren viermal

ben Besitzer!" Der Bersasser beruft sich dafür auf Dohm. Wenn berselbe das ebenso sorgsältig gearbeitete, wie für die Wissenschaft resultatreiche Buch von Beheim-Schwarzbach "Hohenzollernsche Kolonisationen" gelesen hätte, würde er vermuthlich trot Dohm etwas anders über die Kolonisationen urtheilen. Zum Ueberssuß giebt Herr Philippson als Grund für das Heranziehen mittelloser Bagabunden und Verbrecher an, daß Friedrich gestrebt habe, immer mehr Seelen und "Bargeld" in seinem Lande auszuhäusen.

- S. 25 werden "die letten Reste der Selbstverwaltung vernichtet" durch Friedrich den Großen. Was es mit dem "Gemeingeist", dem "letten Rest von Bürgersinn unter dem intelligentesten und betriedsamsten Theil des Bolkes" auf sich hatte, dessen "gänzlichen Versall" und "Erstöschen" der Versasser nicht nur beklagt, sondern dem Monarchen Schuld giebt, hätte er aus den in dieser Zeitschrift veröffentlichten kostdaren Aufsten von Schmoller lernen können.
- S. 173 wird unter Berufung auf Mauvillon-Blankenburg gesagt: "Ebenso ward der Sold der Hauptleute vermehrt, aber dafür ihnen die Besoldung der Beurlaubten, die fie bis jett bezogen hatten, genommen und hierdurch eine unerschöpfliche Quelle von Unregelmäßigkeiten, Pflichtwidrigkeiten und Betrügereien verstopft." In dieser Form ist die Angabe offenbar unrichtig, ba bis zum Jahre 1806 bie Hauptleute bie Besoldungen von Beurlaubten für sich einbehalten burften. Schon Friedrich hatte barüber bestimmte Borschristen erlassen und gewisse Grenzen, bei ben verschiedenen Regimentern verschieden, gezogen; die Ginrichtung selbst aber hat bis auf Scharnhorst bestanden. Man weiß nicht, ob man sich mehr über die Unwissenheit ober die Unkritik des Berfassers wundern soll, der eine Angabe in einem notorisch so völlig unzuverlässigen Buch, Mauvillonsche, ohne weiteres nachschreibt. Derselbe Mangel an Rritik läßt ihn eine so bis zur Absurdität handgreifliche Uebertreibung nachschreiben wie die folgende: (S. 178) "Es fiel doch auf, daß nichtsnutige Menschen der Gnade bes neuen Königs sicher waren, wenn sie nur von Friedrich dem Großen bestraft worden; daß sie aus der Berbannung ober gar aus der Festung hervorgeholt und mit einträglichen Aemtern bedacht wurden."

Wenn S. 198 ff. gesagt wird, daß Herr v. Seidlit, der "Präsident der Ober-Amtsregierung, also des Appellationsgerichts", "ohne irgend welchen amtlichen Beruf dazu zu haben", dem König den Entwurf zu einem Reglement für das Breslauer Landschullehrer-Seminar eingesandt habe, so steht die Behauptung, daß Herr v. Seidlitz zu seinem Vorschlag nicht berufen gewesen sei, in direktem Widerspruch mit der eigenen weiteren

Darstellung des Berfassers, wonach dieses Seminar allerdings zu dem Ressort Seidlitz' gehört.

Richt einmal die Angaben über heutige Zustände sind völlig zuverlässig. S. 204 heißt es, daß heute auf unseren Schulen die Versetzung aus einer Alasse in die andere vom Lehrertollegium abhänge; in Wahrheit hat dieses heute wie damals nur eine berathende Stimme, und die schließliche Entscheidung liegt in der Hand des Direktors.

Aehnlich, wenn der Berf. den Ausspruch des Ministers v. Zedlitz, daß ein Unterschied zu machen sei, ob ein Prediger in seinem Amt oder als Schriftsteller philosophisch-spekulative Sätze aufstelle, mit einem ironischen Ausrufungszeichen versieht, scheint ihm nicht eingefallen zu sein, daß noch vor sehr kurzer Zeit dieselbe Streitfrage in der protestantischen Kirche in Preußen auf das hestigste diskutirt worden ist und noch diskutirt wird.

Ueber die äußere Politik Friedrich Wilhelms II. giebt Philippson eine Nebersicht (S. 290 ff.), aus der ich Folgendes heraushebe. Die Resultatslosigkeit des Fürstendundes wird davon abgeleitet, daß Bischoffwerder Herzberg von der Leitung desselben verdrängt habe. Deshalb habe Herzberg sich den Interessen des Fürstendundes geradezu seindlich gezeigt, und "da Bischoffwerder eben auch kein politisches Talent besaß, so verlies sich noch im Jahre 1788 die mit so vieler Hoffnung begrüßte deutsche Reformdewegung völlig im Sande." In Wirklichkeit hat Bischoffwerder, obgleich er von Andeginn an sehr großen Einfluß besaß, in den Angelegendeiten des Fürstendundes eine ganz unbedeutende Rolle gespielt, und die Resultatiosigkeit desselben hat in objektiven politischen Verhältnissen ihren Grund.

Die Kombination Hertbergs, die Türkei zu veranlassen, ein Stück Land an Desterreich abzutreten, dieses dasür ein Stück Galizien an Polen zurückgeben zu lassen und dasür Danzig und Thorn von den Polen für Preußen zu erhalten, ist nach Philippson nicht an ihren eigenen inneren Widersprüchen, sondern daran gescheitert, daß es Lucchesini gelungen war, "den Einsluß Hertbergs bei dem wankelmüthigen Monarchen völlig in die Luft zu sprengen." Einen gewissen, wenn auch bescheidenen Erfolg habe Hertberg bereits gehabt, als im letzten Moment der Monarch, "schon längst gegen alle Aufklärer ausgehetzt", sich von Hertberg abwandte und Alles verdarb.

Bon der darauf erfolgenden Annäherung Preußens an Desterreich (Frühling 1791) wird solgende Erklärung gegeben. Infolge der Mißerfolge Hertbergs (an denen Hertberg noch einmal für schuldlos erklärt wird) habe sich Bischoffwerder des Einflusses auf den Monarchen bemäch-

tigt. Bischoffwerber war eifrig österreichisch gesinnt. Warum? "Wir erinnern uns, daß der Rosenkreuzer-Orden seinen Ausgang aus Desterreich genommen hatte." "Und so groß, so unwiderstehlich war seine (Bischoffwerbers) Einwirkung auf den Monarchen, der in ihm den treusten, aufopfernosten Freund sab, bag er benselben fofort zu sich hinüberzog. Schon Anfang September durfte Bischoffwerder in des Monarchen Namen sprechen und handeln!" "Bischoffwerder durfte im Namen bes Nachfolgers des großen Friedrich auf bas dringenbste um die Freundschaft Desterreichs buhlen." Die Gründe ber Annäherung Preußens und Desterreichs nach der Reichenbacher Konvention sind bekannt, es ist bekannt, daß es geschah, weil Preußen im Begriff ftand, Rußland anzugreifen, es ift bekannt, daß auch ber "aufklarerische" Minister Findenstein sich dafür aussprach; Philippson bringt für seine Darstellung, daß jett, nachdem Friedrich Wilhelm vier Jahre regierte, plötlich Bischoffwerders persönlicher Einfluß (von objektiven Erwägungen ist garnicht die Rede) ausschlaggebend geworben sei, weder einen Grund, noch auch den Bersuch eines Beweises — wir verzichten daber, auf das was Philippson über die auswärtige Politik Preußens fagt, weiter einzugeben. Die neueren Autoren, welche darüber geschrieben haben, kennt er entweder nicht oder er hat sie uicht benutt; barum ist seine Darstellung ebenso unrichtig in den Thatsachen, wie verfehlt in ber Auffassung.

Ich habe noch viele Stellen in dem Buch angestrichen; aber ich glaube wirklich, es ist genug. Die einzelnen archivalischen Eruirungen des Verfassers sind nicht ohne Werth. Das Buch enthält, obgleich nichts Wesentliches, das bisher unbekannt gewesen wäre, doch vielerlei Einzelsteiten und gewährt daher für die historische Erkenntniß eine nicht unerhebliche objektive Bereicherung. Die deutsche Wissen chaft aber darf das Buch als ein Werk ihrer Schule nicht anerkennen, und es wäre besser, wenn dem ersten Bande eine Fortsetzung nicht solgte. Delbrück.

## Neuere Forschungen.

Feldmarschall Graf Moltke und der Prenßische Generalftab. Bon A. Frhrn. v. Fircks. Berlag ber "Wilitaria" (G. v. Glasenapp). 1879.

Das Beftden bilbet in mehrfacher Beziehung eine willfommene Erganzung zu ber Molttefden Lebensstige von Bilh. Müller. Der Gebante, mit einer popularen Biographie Molttes eine Schilderung der Entstehung und des Befens des Generalstabes zu verbinden, ift ein sehr gludlicher. Bon bochftem Werth ift die Rotiz, daß Moltke ber Berfaffer des Anffates "Bemertungen über den Einfluß der verbefferten Soußwaffen auf das Gefecht" im Militar-Bochenblatt vom 3. 1865 ift. Gine biftorisch-biographische Charafteriftit der Moltkeschen Strategie wird stets diesen Auffat zu Grunde legen muffen. Einige Feberzeichnungen aus dem hanslichen Leben des Feldmarichalls empfängt man ebenfalls mit Dant. Leider muß man jedoch fagen, daß, abgesehen von biefer letten Partie, der Bollsthumlichleit, die der Berfaffer fich vorgesetzt hat, durch die Art der Darftellung erheblich Eintrag gethan wird. Es find viel zu viel einzelne Rotizen, Daten zc. in den Text aufgenommen worten; Daten, denen in einem Buch, das, wie bies ber Berfaffer wünscht, in "jebem guten bentichen Saufe Gingang finden foll", bochftens in einer Anmertung ein Platz gegönnt werden durfte. Dabei find diese vielen Ramen und Daten mehrfach fogar intorrett. Man fieht nicht ein, warum (S. 20) Scharnhorft in feiner Eigenschaft als Chef des Generalstabes als Generalmajor, Oneisenan als Generallientenant bezeichnet wird, da der erftere bei feinem Tobe Generallientenant, der andere beim Eintritt Generalmajor, beim Austritt General der Infanterie war. Benn ber Berf. fagt, von 1815 bis jum 25. Januar 1821 habe Grolman die Gefchafte bes Chefs bes Generalftabes ber Armee verfeben, ba ber rangaltefte Generalftabs-Offigier, Maffling, querft im hauptquartier Bellingtons und spater auf dem Rongreß zu Aachen verwendet wurde, - so ift dagegen zu bemerten, daß Grolman icon Ende 1819 den Abschied nahm und Miffling durch den wenige Wochen dauernden Kongreß, 1818, nicht an der Ausfällung einer anderweitigen Stellung hatte gehindert werden tonnen. Auch war Muffling nicht, wie weiter bemertt wirb, in ben Freiheitetriegen Stabschef, sondern nur Generalquartiermeifter (insofern Diese Bezeichnung nicht offiziell damals auf den Stabschef felbft angewendet wird) ber ichlesischen Armee. Bom General Repher, dem

unmittelbaren Borganger Molttes, hatte in einem popularen Buch boch wohl bemerkt werben muffen, daß er aus dem Unteroffizierstande hervorgegangen ift.

In dieser Beise ließen sich uoch mancherlei positive und negative, aber im Grunde untergeordnete Ausstellungen an dem Büchlein machen. Für den Fall einer zweiten Auslage, die wir dem Bers. von Herzen wünschen, würden wir ihm rathen, es in dieser Richtung noch einmal einer genauen Durchsicht zu unterziehen und dann auch folgenden Punkt zu berücksichtigen, da unseres Wissens das größere Publikum auf denselben übers haupt noch niemals ausmerksam gemacht worden ist und gerade das rorliegende Buch den rechten Platz dassten würde. Der Bers. behandelt nicht nur das Leben Woltkes, sondern auch den preußischen Generalstad. Eine der Lebensbedingungen dieses Irstituts ist die direkte Unterstellung desselben unter den König. Es ist dem Kriegss ministerium nicht unters, sondern nebengeordnet. Die Bedeutung dieser Anordnung so breit und so klar wie möglich dem deutschen Bolke vor Augen zu stellen, wäre allein ein Berdienst, um das es sich verlohnte, ein Buch zu schreiben. Bronsart v. Schellendorf sagt darüber in seinem Buche "Der Dienst des Generalstades" I, S. 23 solgendes:

"Dieses Berhaltniß ift ale eine ber wesentlichsten Quellen für die tüchtigen Leiftungen des Generalftabes in den letten Feldzügen zu betrachten; der Umftand, daß fich bezüglich diefer Organisationsfrage der preußische Generalftab gang besonders von den General: ftaben der anderen großen tontinentalen Deere unterscheidet, rechtfertigt wohl eine eins gebende Darlegung der hier ju beachtenden Gesichtspunkte. Dieselbe muß zu dem Resultat führen, daß, wenn der preußische Generalstab fich nicht bereits seit über 50 Jahren ber bireften Unterftellung unter ben Allerhöchten Rriegsherrn erfreute, die in der politiichen Entwidelung ber Staatsformen, in ber Organisation ber modernen Beere und in den sonstigen neueren Rriegsmitteln beruhenden Momente zu der bestehenden Form hindrangen mußten. Es tommt hierbei wesentlich die Stellung des Chefe des Generals fabes der Armee in Betracht. Man wird nicht in Abrede ftellen konnen, daß für den Rriegsfall es bas Beste ift, wenn die mit der Leitung der Operationen zu betrauende Perfonlichteit dieselbe ift, welche scon im Frieden die erforderlichen Borarbeiten in der Dand hat. Denn es erscheint bei ber Schnelligfeit, mit welcher jest die wohlorganisirten Deere von dem Friedens: auf den Kriegsfuß übergehen und per Gisenbahn den Aufmaric an den Grenzen vollenden konnen, ganz unzuläffig, für lettere Bewegung, welche ja foon die Ginleitung der Operationen bildet, fich erft im Moment der Mobilmachung schlüssig zu werden. Man wurde baburch eine toftbare, unersetzliche Zeit verlieren. Daß aber einer erft in diesem Angenblick zu berufenden Perfonlichkeit zugemuthet werden foll, die Leitung ber Operationen, nachdem lettere ichon durch den im Frieden vorbereiteten und nun in der Aussührung begriffenen Gisenbohnausmarich in eine ganz bestimmte Richtung gebracht find, ju übernehmen, ift grundfählich ebenso unzuläsfig. Es tann biernach keinem Zweifel unterliegen, daß der Chef des Generalstabes der Armee im Rriege und Frieden dieselbe Berfon fein muß. Diejenigen Staaten, in welchen der Chef bes Generalftabes bem Rriegsminifter unterftellt ift, geben vielleicht von ber Boraussetzung aus, daß letterer, ohne beffen Borwiffen und Einwirtung ja auch die einleitenden Bors arbeiten nicht erledigt worden sein konnten, im entscheidenden Moment gang die Geschäfte des Chefe des Generalstades der Armee in die Band nehmen wird. Diefer Boraus, setzung liegen aber unrichtige Gedanken zu Grunde. Es wird einerseits sich nur in ben allerseltenften Fallen eine Berfonlichkeit finden, welche die nothwendigen Gigenschaften des Rriegsminiftere und des Chefe des Generalftabes in fich vereinigt und in gleichem Dage bie Bebiete ber Beeresorganisation bezw. Berwaltung und der Beeresführung beherrscht.

Die braudenburgisch-preußische Geschichte, so weit sie sich siberhaupt und insbesondere seit der Erhebung Preußens zum Königthum von der deutschen und von der allgemeinen Seschichte absondern läßt, ist für das Mittelalter von E. Meyer (Brandenburg) und Gerstenberg (Deutscher Orden), für die neue Zeit von Isaacsohn behandelt; die Gesichichte der preußischen Provinzen sindet sich in den Abtheilungen Niederrhein (Edert), Niederdeutschland (E. Jacobs), Obersachsen, Thüringen, Hessen (Ermisch), Schleswigs-Holstein—Pommern (R. E. H. Krause), Brandenburg und Schlessen (E. Meyer und Gerstenberg).

Ein sorgfältig gearbeitetes alphabetisches Berzeichniß aller in Betracht gezogenen Publikationen läßt die gewaltige Summe der vorgeführten Arbeiten (über 2800) übersschauen und weist die Stellen nach, an welchen jede einzelne in die betreffende Gruppe eingereiht ist. Der zweite Band, der die Erzeugnisse des Jahres 1879 zu besprechen haben wird, läßt hoffentlich nicht allzulange auf sich warten.

F. H.

Die Reformen der Verwaltungs-Grganisation unter Stein und Hardenberg. Bon Dr. Ernst Meier, ordentl. Prosessor der Rechte zu Halle. Leipzig, Dunker und Humblot, 1881.

Es ift eine Freude für den Referenten, ein Buch wie das vorliegende anzuzeigen ju haben. Durch und burch folide, voll iconer neuer Mittheilungen aus den Archiven, inftruttiv durch die wiffenschaftlich durchdachte Art ber Bearbeitung. Der Berf. beginnt naturgemäß mit einem Ueberblick des Zustandes der Berwaltung in Preußen vor der Rataftrophe von 1806. Man weiß was man bei diefer Gelegenheit gewöhnlich für einen wuften Banfen von Schauergeschichten vorgesett betommt, mit lauter moralischer Entrüftung wird ber Beg zu einer flaren Borftellung von den Dingen selbst total verrammelt. Eine wahre Bohlthat ift es bagegen, in dem vorliegenden Buch eine einfache Darftellung zu lefen, wie die folgende: "Mertwurdig bleibt es, daß tein Ginziger von Denen, welche fpater in hervorragender Beife bei der Reformgefetgebung thatig geworden find, und welche sammtlich, allenfalls mit Ansnahme von Riebuhr, der erft 1806 eintrat, bereits zu ben maggebenden Mannern bes alten Staatswefens gebort hatten, vor bem gewaltigen Stoß irgendwie mit reformatorischen Planen hervorgetreten ift. Man war vielmehr im großen und gangen mit ben bestehenden Bustanden durchaus zufrieden. Insbesondere Binde versicherte noch in ben erften Jahren diefes Jahrhunderts, nachdem er England und Frantreich grundlich tennen gelernt hatte, daß man fich nirgends beffer, gludlicher und in Bahrheit freier befinde, als in feinem preußischen Baterlande, welches fich vor allen anderen Ländern dem Zwecke der Bollommenheit am meisten nähere. Selbft Stein ift erft unter dem unmittelbaren Gindrud ber herannahenden Rataftrophe, infolge ber verhanguifvollen Benbung ber auswärtigen Politit, und zwar verhaltnigmäßig fpat, nachdem er fich noch im Januar 1806 gegenüber von Binde beschwichtigend ausgefprochen hatte, zu dem erften großen politifden Schritt feines Lebens, zur Abfaffung ber Dentidrift über die fehlerhafte Organisation des Rabinets und über die Rothwendig. keit der Bildung einer Ministerial-Rouferenz (Mai 1806), bestimmt worden, in der er mit ausbrucklichen Worten fagt, daß er zu der Untersuchung des Buftandes der Ans gelegenheiten diefer Monarchie erft durch die Gefahr, die sie bedrohe, aufgefordert worben fei.

Die Ereignisse bedurften der Manner, die Manner aber auch der Ereignisse." Die Gesetze, in denen die neue Organisation beschlossen war, find folgende:

- 1) Die Städte-Ordnung vom 19. Rovember 1808.
- 2) Das Publikandum betreffend die veränderte Berfaffung ter oberften Staatsbehörden zc. vom 16. Dezember 1808. Dieses Gesetz, durch welches die Ministerials Berfaffung an Stelle des General-Direktoriums gesetzt wurde, ist also erst unter dem Ministerium Dohna-Altenstein erlassen; es basirt jedoch auf einem noch unter Stein vollkommen ausgearbeiteten und sogar schon vollzogenen Entwurf. Der einzige bedeutsame Zusatz des neuen Ministeriums war die Einsührung der Oberpräsidenten (die Perty also unrichtigerweise Stein zuschreibt).
- 8) Die Berordnung nebst der Geschäftsinstruktion vom 26. Dezember 1808, durch welche die die hente bestehenden Regierungen geschaffen wurden; mit ähnlicher Borsgeschichte wie das vorhergehende Gesetz. Die in dieser Berordnung befohlene Theilsnahme von Laien an der Regierung (mit Sitz und Stimme in den Kollegien) ist nicht zur Ausstührung gelangt.
- 4) Die Berordnung vom 27. Ottober 1810, durch welche hardenberg das Amt des Staatstanzlers fouf.
- 5) Das Gendarmerie-Editt vom 30. Juli 1812, welches von vielerlei Dingen bandelte, danernd aber nur die dem Landrath untergeordnete Gendarmerie geschaffen hat.

Schon aus dieser Zusammenstellung erhellt, eine wie viel größere Stellung in der Reform der Berwaltung Stein einnimmt (benn auch die Gesetze dom 16. und 26. Des zember 1808 müssen wesentlich ihm noch zugerechnet werden) als Hardenberg. Das Amt des Staatstanzlers, das der letztere schnf, bestand nur so lange er selbst lebte, und wenn man die gesammte Berwaltung in die drei Gruppen der Regierung, der Stadtverwaltung und der ländlichen Berwaltung theilt, so hat Stein es sertig gebracht, die beiden ersten, Hardenberg aber nicht, die dritte zu resormiren. Meier kommt daher auch zu dem Schluß "die Hauptbedeutung der Hardenberg'schen Gesetzgebung liegt auf dem wirthschaftlichen Gebiet."

So weit hat der Berfasser gewiß Recht. Wenn er nun aber weiter den Grund dieser Erscheinung in der verschiedenen Befähigung der beiden Persönlichkeiten sucht (wenigstens das Richt-Zustandelommen der Reform der Kreis- und Gemeindeversassung leitet er ausschließlich von dem Rückritt Steins her) so bekennen wir, anderer Ansicht zu sein. Schon die Segenüberstellung des politischen Grundprinzips der beiden Staatsmänner (S. 185) der Eine, Stein, sei von den Interessen und Lebensbedingungen der Gesammtheit, der Andere, Hardenberg, von den Rechten und Freiheiten des Individuums ausgegangen, können wir nicht zugeben. Der Unterschied liegt an einer anderen Stelle. Stein war ständisch, Hardenberg liberal (= individualistisch) gesinnt, d. h. letzterer stelle das Individuum der Gesammtheit direkt und unvermittelt, der erstere vermöge des Mittelgliedes eines Standes, einer Korporation, einer Zunft gegenüber. Gerade der Liberalismus, so sehr er die Rechte und Freiheiten des Individuums betont, hat durch die Aushehung der Mittelstusen dem Willen der Gesammtheit nur eine um so schraftenlosere Geltung verschafft. Die ständische Tendenz hingegen hat öster das Interesse Gesammtheit gegen das ständische zurückgesetzt, als die liberale gegen das individualissische

Sehr wahr bemerkt nun der Berfaffer, daß die Reformgesetzgebung die Spuren des Dranges und der Eile so sehr an sich trägt, daß man über manche Fundamentalfragen ohne jede Dissussion hinweggegangen ist. Namentlich Stein ist sich über seine politischen Prinzipien erst sehr allmälig volltommen klar geworden und hat sie miteinander in Harmonie gesetzt. Der liberale (individualistische) Zug seiner Gesetzebung ist ihm in

ber That halb wider seinen Willen von seinen Mitarbeitern (n. A. Schön) oktropirt worden, darin viel mehr als in der Berstimmung des höheren Alters liegt die Erklärung dasst, daß Stein später so häusig das Gegentheil von demjenigen gewollt hat, was einst unter seiner Anregung zu Stande gebracht war. An der speziellen Ausarbeitung der einzelnen Gesetze, auch der Städteordnung, hat er so gut wie gar keinen Antheil genommen.

Die theoretischen Ibeen der Reformgesetzgebung (und zwar wesentlich in individua. liftischem Sinne) waren bas Gesammteigenthum des kleinen Rreises "jener letten Deutiden, die fich in dem außerften Bintel deutscher Erde icharten um das preußische Banner." Steins Energie ift es gelungen, jene oben genannten Inftitutionen ins Leben ju rufen ober fo weit zu fördern, daß fie gleich nach feinem Abgang ins Leben gerufen werben tonnten, und barum tragen fie mit Recht feinen Ramen. Barbenberg bat burch die Ablösung der Frohnden und die Ginführung der allgemeinen Behrpflicht (deren nabere Geschichte bisher leider in völliges Dunkel gehüllt ift, die ohne die Autorität des Staatstanzlers aber boch nimmermehr nach dem Rriege beibehalten worden ware) spater durch die neue Finanzgesetzgebung bewiesen, daß es seiner Berwaltung an der Intelligenz und ber Energie ju ben burchgreifenbften Reformen nicht gebrach. Benn er mit ber Reform der Berwaltung des platten Landes nicht reliffirte, fo lag das daran, daß diefe Bartie mit gang besonderen Schwierigkeiten zu tampfen hatte. Bei der Reuorganisation ber Beamtenhierarchie, wie bei ber Uebertragung ber Rommunalverwaltung ber Stabte an Burgerreprafentanten, die Stein vollführte, waren teine unabhangigen feindlichen Intereffen zu überwinden. Für eine Renordnung des platten Landes aber war die Borbedingung die hinwegraumung der in voller Rraft bestehenden feudalen Institutionen, und beren Biberftandetraft ichlägt Prof. Meier offenbar zu gering an. Belch eine Arbeit war es allein, die neuen Rreise zu tonstituiren. Das war aber die Borbedingung einer Reuordnung der Berwaltung, da die alten Kreife in den meiften Provinzen viel ju groß waren. Die Borbereitungen, die noch unter Stein zu diefer Reform getroffen wurden, waren teineswegs ichon fo weit gediehen, daß es nur noch ber Redaktion und Bollgiehung bedurft hatte. Dit den Rlaffen, denen mit einer "Gelbftverwaltungs-Organisation" bie Berrichaft bes platten Landes übertragen worden ware, bem Landabel, befand fich Harbenberg im heftigsten politischen Rampf; ba war es wohl nicht gang unnatllrlich, daß er in der bedrängten Beit vorläufig vor allem daran bachte, die ftaatliche Exelutive zu ftarten, und deshalb, die unendlich verwidelten Fragen der Rommunals und Areisverwaltung und Bertretung der Bufunft vorbehaltend, junächst durch bie Areirung ber Gendarmerie bie Ausführung ber Regierungsbefehle ficherte.

Merkwürdiger Beise geht der Bers. mit seiner eigentlichen Besprechung immer nur die an die Zeit der Freiheitskriege und erwähnt alle, anch noch von Hardenberg nach dem Ariege getroffenen Einrichtungen nur mit ganz turzen hinweisen. Er sebt so sehr in dem Gedanken, daß er eigentlich nur die Zeit die 1813 in Betracht zu ziehen habe, daß er auf derselben Seite (S. 196) behauptet, die Berordnung von 1808 (24. Rov.) sei gerade in Bezug auf diesenigen Borschriften, welche denselben die eigentliche Besteutung gaben (nämlich in erster Linie die Einrichtung des Staatsraths) auch unter hardenberg unausgeführt geblieben — und gleich darauf mittheilt, wie der Staatsrath 1817 wirklich errichtet worden sei. Es ist das kein positiver Biderspruch, da der Staatsrath 1817 eine andere Kompetenz erhielt, als ihm 1808 zugedacht war, aber sür Jemand, der sich die Hardenbergschen sowohl wie die Steinschen Resormen als Thema gewählt hat, war einiges Eingehen auf diese großartige Schöpfung unerläßlich. Ebenso wird die Reu-Einssthrung der Oberpräsidenten (1810 war das Amt wieder abgeschafft

worden) wie die neue Organisation der Regierungen i. J. 1815 nur gerade erwähnt. Schon eine kleine Erweiterung des Werkes in dieser Richtung hatte Hardenbergs Wirken viel vortheilhafter hervortreten lassen, als es jeht der Fall ist; namentlich wenn der Bers. eine einsache Aufzählung der Männer hinzugesügt hätte, die durch Hardenberg in die leitenden Stellen des rekonstruirten Staates befördert worden sind. Richt weniger wichtig als die Einrichtungen sind doch auch die Personen, welchen sie anderstraut werden. Man gehe aber, um Hardenberg schähen zu lernen, einmal die Reihe der von ihm angestellten Oberpräsidenten durch: Anerswald, Schön, Sach, heidebreck, Balow, Berboni, Merkel, Binde, Solms-Laubach, Ingersleben.

Wenn der Berf. sein Werk in den angedenteten Richtungen etwas erweitert hatte, so hatte es dadurch gewiß auch für diejenigen Leser, die nicht gerade der Fachbiftstie oder dem Staatsrecht angehören, sehr an Reiz gewonnen. Anch so aber ift es eine wissenschaftliche Leistung, die man nur wahrhaft dankbar begrüßen kann.

Delbrad.

Feldmarschall Fürst Wrede. Von J. Heilmann, R. B. Generalmajor und Brigade-Kommandeur. Leipzig, Duncker und Humblot. 1881.

Der Berf. hat Brebesche Privatpapiere ans bem Familienarchiv, die baperifchen Staatsarchive, ungebruckte Memoiren bes Minifters Montgelas und noch andere un: gebruckte Materialien benutt und barans manche werthvolle Ginzelheit zur Bereicherung der historischen Erkenntnig zu Tage gefördert. Seine Darftellung ift gang geschicht, wenn auch zuweilen, namentlich bei den militarifden Ereigniffen, fo maffenhaftes Detail, 3. B. an Ortsnamen in den Text aufgenommen ift, daß die Letture dadurch ungemein erschwert wird. Die politische Auffassung bes Berf. ift gemäßigt. Sehr richtig bemerkt er gu dem Uebertritt Baperns auf die Seite Frankreichs i. 3. 1805, daß es fich nicht mehr darum gehandelt habe, ob Bapern ju Frantreich oder Deutschland, sondern ob es zu Franfreid ober Defterreid in ein naberes Berhaltniß treten wollte (S. 77). Durchans Unrecht aber und zwar nicht nur der Auffassung, sondern auch dem einfachen hiftorischen Thatbestand nach, hat er mit folgendem Baffus (G. 401): "Geradezu lächerlich ift es, wenn die deutschen Diftorifer ben Ronig von Preufen, den Farften Barbenberg u. A. damale ale von Gefühlen erfüllt foilbern, von welchen man jeht erfällt ift und bamale vielleicht einige wie Stein, Arnot, Jahn erfüllt gewesen fein mogen. Die preußischen Diplomaten gingen nach Wien in der Abficht, die unzweifelhaften Opfer und die unbe-Arritbaren Berdienfte, welche der preußische Staat und die preußische Armee geleistet und erworden batte, möglicht boch anjujdlagen und möglicht viel bafür ju befommen. Ein Gleides thaten bie Muffen, die Defterreicher und die Englander. Satten es nun bie Bapern, die bod auch ihre Landestinder in Frantreid und bei hanan begraben hatten, etwa nicht thun follen ?" Wir antworten barauf, bag allerbings Bapern es hatte nicht thun follen, ba wir einem fregifich baberiiden Intereffe eine Berechtigung nicht gugefteben tonnen Hur bann tonnen wir die Berechtigung eines folden Partifularintereffee jugefteben, wenn baffelbe im Dienfte bes allgemeinen dentichen Intereffes ficht. Es war für Deutschland vielleicht, wenn man will wohlthatig bag ein Bapern bestand, aber felbft bann vollftindig gleichgultig, ob biefes Bavern eine Proving mehr ober veniger besaß. Preußen aber mußte start werden um Deutschlands willen, weil nur Preußen im Stande war, Deutschland zu vertheidigen. Darum waren preußischer und baperischer Chrgeiz und preußische und baperische Bergrößerungsabsichten auf dem Wiener Rongreß nicht nur etwas Berschiedenes, sondern etwas sittlich diametral Entgegengesetztes. Dabei ift es aber nicht einmal richtig, daß Preußen, wie es vielleicht am allerbesten gethan hätte, auf dem Wiener Rongreß ausschließlich seine eigenen Interessen im Ange hatte und versocht. Der preußische Staatstanzler Hardenberg hat ein Projekt zu einem deutschen Bunde ausgearbeitet (was dem Herrn Bersasser nicht hätte unbekannt sein dürsen), in welchem Preußen zu Gunsten des Bundes solche Opser bringen sollte, daß man es als ein wahres Stüd betrachten muß, daß das Projekt durch den Wieberstand der übrigen Staaten zu Fall gebracht wurde. Also nicht nur Stein, Arudt und Jahn, sondern auch die leitenden deutschen Staatsmänner waren von deutsch-nationalen Gessunungen erfüllt, von denen Wrede und Rontgelas keine Spur in sich hatten.

Die bekannte Beschuldigung Arndts, daß Brede in Schlessen in seinem Quartier das Silberzeug mitgenommen habe, widerlegt der Berf. vermöge eines Alibibeweises. Ber aber den Rand, dessen Thatsächlichkeit selbst nicht bestritten wird, begangen hat, wird nicht festgestellt.

Ueber verschiedene wichtige Episoden der Geschichte, z. B. über die Genesis der Schlacht bei Hanau sind die Originalangaben des Buches von großer Wichtigkeit. Ans dem Wiener Kongreß ersahren wir u. A., daß schon am 11. Oktober Metternich vertraulich bei Wrede wegen eines eventuellen Bündnisses zwischen Oesterreich, Frankreich und Bapern gegen Außland und Preußen anfragte.

# Das Leben des Staatsrath Kunth. Bon Friedrich und Paul Goldschmidt. Berlin, Julius Springer. 1881.

Runth (geb. 1757 geft. 1829) war der Erzieher der Brüder Bilhelm und Alexander bon humboldt, fpater ihr wie Steins und anderer Manner in den höchsten Stellungen hochgeschätzter Freund. 216 Beamter gehörte er von Beginn seiner öffentlichen Thatig. feiten an ju bem Departement des Sandelsministeriums. Bon 1816 an bekleidete er die Stellung als "General-Bandelstommiffarius", mit Funftionen, die in der Biographie selbst nicht bestimmt angegeben und auch thatsächlich nicht genau definirt gewesen zu sein fceinen. Er geborte nicht zu bem eigentlichen Berbande bes Ministeriums, und hatte weder eine beschließende noch verwaltende Thatigkeit, sondern ftand, indem er fich durch Reifen, Otulariufpettionen und Studium ein eingehendes Urtheil über die gefammten Bewerbeverhaltniffe verschaffte, bem Ministerium sowohl wie ben Fabritanten ale tonfultative Antoritat gur Geite. Ramentlich fein Berhaltniß zu den letteren ift tulturhiftorifc von großem Intereffe. Der Stand ber Industriellen in Preußen ftand bamals auf einem fo niedrigen Rivean der Bildung, der Gelbftftandigfeit und der Leiftungs. fähigteit, daß die Regierung ihnen einen solchen Rommiffar juschiden mußte, um fie über das Befen ihrer Fabritation, über bie Fortidritte ber Technif und die Berhaltniffe in den Rachbarlandern aufzutlaren und fie anzuleiten und moralisch zu spornen, ihren eigenen Bortheil wahrzunehmen. Es zeigt fich hier, daß unter Umftanden die vielgefdmabte Staats-Bevormnnbung gar nicht fo übel ift. Gine Thatigfeit, wie fie Runth ausubte, lagt fich freilich nicht in abministrative Reglements faffen und bafirt ausMARIN SET DES PROPRIÉS DE MARIE DE PROPRIÉS DE LA COMPANSION DE LA COMPANS Resident to be hard the material and the THE RELEASE OF THE PARTY OF THE The second secon bet interest Politic Management of the Contract of the Contrac THE Driver Service States of the States of t Magaz del sites Prodibility . College.

De beier De beier De bei de bei en bei THE RESERVE OF THE PARTY OF THE MATERIAL STATES OF THE STATES THE STATE OF THE S Service of the State of the Sta States his Daffarhanna Cales 1919 The field with the Selection of the second o State beliefs transfering and security and s THE RELEASE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF nirtes de Zollerbenne dem John 1818.

Berhältniffe interefferen, empfohlen werden tunn.

### Aus den Beröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands mit besonderer Berücksichtigung der Rheinlande und Westfalens. Berausgea. bon R. Bid. V. Jahrg. 6.—12. Heft. Trier 1879. 8.

S. 418-433. L. Ennen, Die Städte Röln und Mülheim. - [Im Anfang des 15. Jahrhunderts versuchte Bergog Adolf von Julich-Berg das Dorf Mülheim in eine feste Stadt zu verwandeln; mit Berufung auf einen Bertrag von 1268, in welchem der Graf von Berg fich verpflichtet hatte, zwischen Rheindorf und Zundorf teine Festung anzulegen, erwirtte die Stadt Roln im Jahre 1417 ein taiferliches Einschreiten, in Folge dessen die begonnenen Werke niedergelegt wurden. Im Jahre 1588 fing wiederum Herzog Wilhelm von Inlich-Cleve-Berg an, den kleinen Fleden zu einer großen Stadt mit farten Festungswerken umzugestalten; auch er mußte einige Jahre später, nach Reichstammergerichtsurtheil, den alten Zustand wiederherstellen. Zum dritten Male unternahmen im Jahre 1612 Brandenburg und Bfalz-Neuburg dieselbe Sache und zwar in größtem Maßstabe. Mülheim sollte als ein Aspl der Evangelischen, als Handelsstadt und als Festung eine Nebenbuhlerin für Röln werden. Aller Widerspruch Rurtolns und der Stadt Roln, selbst das taiferliche Boualmandat, blieben unbeachtet; Stadt und Festung wuchsen rafch empor. als die Politik der beiden Haupterben des Jülich-Cleve-Bergschen Nachlasses auseinander zu geben anfing, als der Pfälzer in Folge dessen der katholisch-kaiserlichen Partei sich anschloß, als endlich 1614 spanische Truppen in das Bergische einrückten, gelang es den Rölnern, mit spanischer Bulfe die vertheidigungslose neue Stadt mit ihren Rirchen dem Erdboden gleich zu machen.]

S. 434-439. 3. Schneiber, [Durchschnittsprofile ber] Warten an Grenzwehren und Beerstraßen [in der Rheinproving, in Westfalen und im König-

reiche der Niederlande]. Mit Abbildung.

S. 439—442. J. Schneider, Aliso. IV. — [Die Annahmen Hülsenbeds, Effellens, Bolzermauns u. f. w. werden befampft.]

Rleinere Mittheilungen u. s. w. von J. Schneider, **5.** 443—494 R. Chrift, Sauer, Fuß, B. F., A. Bichler, A. Raufmann, Crecelius, J. Pohl, Com. Meyer, B. Dragan, N. Alt, Mied, Schneider zu Duffeldorf, D. Preuß und Dederich.

S. 513—530. 3. Schneiber, Heerstraßen. — [Bei Ermittelung der alten Heerstraßen in den Rheinlanden ist es zu einer Quelle mannigsacher Irrihümer geworden, daß man übersehen hat, wie die Römer nicht überall mit gleichen Mitteln, sondern in ganz verschiedenen Bauweisen, je nach der Bodenbeschaffenheit, ihre Straßen angelegt haben.]

S. 551—558. H. Hartmann, Belm. — [Der Sachsenherzog Widulind ift nicht in Belm bei Osnabrück, sondern in Attignt getauft und in Enger begraben; aber er hat die Kirche zu Belm gestiftet, in welcher

auch seine Gemablin Geva bestattet worden ift.]

S. 559-575. H. Loersch, Der Kats- oder Katschof zu Aachen [hat seinen Ramen von dem Kat - Pranger].

S. 575—598. 3. Pohl, Hausinschriftliche Spruche im Rheinlande. Forts.

S. 599—611. H. Dünter, Jur Erinnerung an |den 1814 zu Aachen gebornen, 1879 als Professor daselbst + Philologen und Kenner rheinischer Baudentmäler] M. J. Savelsberg.

S. 611 — 650. Kleinere Mittheilungen u. s. w. von B. Seuffert, A. Christ, C. Wehlis, L. Ennen, A. Birlinger, Pohl, M. Fuß, R. Alt und J. Schueider.

VI. Jahrg. 1. Heft. Trier 1880. 8.

S. 1—23. A. v. Beith, Casars Schlacht gegen die Ustpeter und Tencterer im Jahre 55 v. Chr. — [Berf. sindet das Schlachtfeld zwischen Gangelt und Täddern in der Rähe von Geilenkirchen.] Wit Karte.

S. 23—34. H. Dünzer, Das Geburtsjahr und der Geburtsort der jüngern Agrippina. — [Berf. halt 769 als Geburtsjahr, Köln als Geburtsort fest.]

S. 34—38. 3. Schueider, Römische Heerwege zwischen der Lahn und

dem Main. Mit Karte.

S. 47—86. Literatur. Aleinere Mittheilungen u. s. w. von H. Dünter, M. Fuß, A. Christ, J. Bohl, H. Loch, A. Deberich, Mied und D. Preuß.

Historische Zeitschrift, herausgeg. von H. v. Sphel. Rene Folge. 6. Band. (Jahrg. 1879.) 6. Heft. München 1879. 8.

S. 442—490. P. Baillen, Graf Herthberg. I. — [Die Größe Hertbergs beruht in der Bereinigung des gelehrten und des politischen Elements. Wenn aber einerseits das gründliche historische Wissen den Staatsmann überall erfolgreich unterflütte, so führte es ihn andererseits, verbunden mit dem Mangel an lebendiger Kenntniß der Gegenwart, zu einem unpraktischen Doktrinarismus. "Mit den Theorien, die er von den Berhältniffen der Bergangenheit abgezogen hatte, ging er an die Berwickelungen der Gegenwart und entwarf Plane, an denen er dann mit einer Hartnödigkeit und mit einem Dünkel festhielt, wie fie das Bewußtsein überlegener und umfaffender Renntnisse wohl zuweilen giebt." So mufterhaft er der Politik Friedrichs des Großen diente, so wenig war er seit dem Hubertsdurger Frieden mit den Anschauungen und Zielen des Königs einverstanden. Er durfte hoffen, den Thronerben für sein politisches System gewonnen zu haben, d. h. dem Bunde Desterreichs, Frankreichs und Spaniens gegenüber einen nordischen Bund mit Preußen an der Spipe ins Leben zu rufen. Zunächst jedoch (1786) wies auch Kriedrich Wilhelm II. den Perpbergiden Plan, durch bewaffnetes Ginschreiten in Polland eine engere Berbindung mit England und durch dieses mit Rufland anzubahnen, entschieden gurud. Erft als die feindselige Baltung Frankreichs und Bollands dem Könige bie

Waffen in die Hand druckte (1787) und zu den erwünschten triegerischen Erfolgen die Aussicht auf das englische Bündniß brachte, schien der Ausgangspunkt für die weitausgreifenden Entwürfe des Ministers gewonnen. Der russischetartische Krieg sollte nun benutt werden, um dem preußischen Staate, wie so eben im Westen, nun auch im Often das Uebergewicht, und zwar ohne eigene triegerische Thatigkeit, zu verschaffen. Die Türkei sollte auf die Krim verzichten, Bessarabien an Rugland, Moldan und Walachei an Desterreich abtreten; Desterreich sollte an Polen herausgeben, mas es bei der ersten Theilung gewonnen, Prenßen aber Danzig, Thorn und die Palatinate Posen und Kalisch erhalten. Allein, wenn auch das Bündniß mit England zu Stande tam (1788), so wurde doch nicht nur jede Annäherung Preußens an Rugland von der Raiserin Katharina abgelehnt, sondern vielmehr durch das Borgehen Rußlands gegen Schweden und in Polen der Staat Friedrichs des Großen sehr ernsthaft gefährdet. Jest trennten sich die Wege Friedrich Wilhelms II. und Herzbergs, da dieser immer noch mit diplomatischen Unterhandlungen, jener nur mit bem Schwerte die Bergrößerung Preugens herbeiführen zu konnen meinte.]

Altprensische Monatsschrift n. s. w. Herausgeg. von R. Reide und E. Wichert. XVI. Band. 7. und 8. Heft. Königsb. i. Pr. 1879. 8.

S. 513—552. A. Hagen, Königsbergs Rupferstecher und Formschneider im 16. und 17. Jahrhundert.

S. 553 557. Herquet, Zur Preußischen Bisthumsgeschichte des 13. Jahrhunderts. — [Ergänzungen zur Biographie des Bischofs Kristan von Samland, 1276—1295.]

6. 558—584. E. Frölich, Graudenz vor 150 Jahren.

S. 585—596. M. Berlbach, Preußische Urfunden aus dem Nachlasse Friedrichs von Dreger. [8 bisher ungedruckte, meist aus dem 13. Jahrhundert und eine Reihe Güterhandsesten aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.]

S. 597-606. G. T. Hoffheinz, Die Straßennamen Königsbergs.

S. 613 ff. Kritiken, Referate u. s. w.

S. 659—669. Nachricht über die im Jahre 1879 zu Tilsit erfolgte Bestündung einer Litauischen literarischen Gesellschaft.

S. 670—676. Ziegler, Litauische Wörter, die im Nesselmannschen Wörter-

buche nicht vorfindlich find. •

XVII. Band. 1. u. 2. Heft. Königsb. i. Pr. 1880. 8.

S. 1—32. J. Legowsti, Der Hochmeister des Deutschen Ordens Konrad von Wallenrod. — [In Folge des Glaubens an die Bissonen der im Geruche der Heiligkeit 1394 zu Marienwerder verstorbenen Klausnerin Dorothea ist das Bild K.s v. W. im Bolke und bei den späteren Chronisten arg entstellt worden. Hochmeister 1391—1393, "trat er in seiner Bolitik genau in die Fußtapfen seiner Vorgänger; nur daß er seine Ziele mit größerer, dis zur Leidenschaftlichkeit gesteigerter Energie verfolgt hat, als viele derselben. Indem er aber den Ordensstaat vergrößern wollte, stürzte er ihn durch die Erwerbung Dobrins in eine Reihe von Fehden mit Polen, die erst 1410 durch die Schlacht bei Tannenberg entschieden wurden."]

S. 33—73. L. v. Poblocki, Kritische Beiträge zur ältesten Geschichte Litanens. — [Rach einer Uebersicht über die preußischen, livländischen, ruthenischen litanischen, polnisch-litanischen und russischen Quellen, sowie über die vorhandenen Hilfsmittel, stellt der Berf. die Sagen über die Ab-

stammung und die ältesten Wohnsitze der Litauer und die betressenden Hypothesen der Gelehrten zusammen. Es ergiebt sich ihm, daß die Litauer als ein eigener Stamm mit ungemischter Sprache in der Zeit der ältesten Böllerwanderungen aus Asien gesommen sind, an der Ründung des Niemen die Küstengegenden besetzt und hier, geschätzt durch ihre Wälder und Sümpse, underührt von den großen Böllerbewegungen Europas ein stilles und undewegliches Leben gesährt haben. Letten und Litauer sind urspränglich ein Boll gewesen; der Rame Litauen bedeutet wahrscheinlich seuchtes Land. Litauen, stets monarchisch regiert, wird zuerst erwähnt, als Attila um 450 es vorübergehend unterwirft, dann beim Martyrium Brunds von Quersurt 1009. Mit dem 12. Jahrhundert beginnen die Kämpse gegen die von Westen andringenden Germanen und gegen die östlichen Rachbarn; daß die Litauer 150 Jahre lang, dis 1183, das russische Joch getragen, ist eine Fabel.]

S. 74—128. H. Frischbier, Die Zünfte der Königsberger Junker und Bürger im Kneiphof. Ihr Leben in Hof und Garten und ihre Morgensprache. Rach den [von 1440 bis 1801 geführten] Protokollen der Morgensprache.

S. 129—173. Th. Busde, Beinrich von Plauen, Hochmeister des dentschen Ordens 1410—1413. — [Die Abseitung H.s v. Pl. geschah in ungesetzemäßiger Weise; nur um ihn persönlich zu beseitigen, verurtheilten seine Rebenbuhler ihn wegen Hochverraths. Er gerade wäre, wie im Einzelnen gezeigt wird, "der Mann dazu gewesen, den Orden, den er zuerst vor gänzlichem Untergang bewahrt, wieder einigermaßen zu seiner alten Tüchtigkeit zurüczusühren."]

S. 174 ff. Rritiken, Referate u. f. w.

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde

in Hohenzollern. XII. Jahrg. 1878/79. Sigmar. o. 3. 8.

6. 1—11. Mock, Die Berenthaler Apostasie. — [Eine Anzahl evans gelischer, um ihres Glaubens willen von der sigmaringischen Regierung verfolgter Familien, fand 1720 Aufnahme in Würtemberg, nachdem ihnen durch preußische Intervention bei dem kaiserlichen Hose das Recht der Auswanderung zugestanden worden war.]

S. 12-75. S. Locher, Die Herren von Reuned. Urtundlicher Rach-

weis ihrer Glieder und Besitzungen. Regesten. [1372-1438.]

S. 76—85. A. Lichtschlag, Hohenzollernsche Regesten des 8, 9. und 10. Jahrhunderts. Forts u. Schluß. [Nr. 23—40 aus den Jahren 842—997.]

S. 86—112. A. Berger, Familienbeziehungen und Verbindungen [namentlich der Häuser Hohenzollern, Sulz, Schwarzenberg und Hohensax].

S. 112—121. Bud, Reltische Ortsnamen in Hohenzollern.

#### Schriften des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin.

1. Heft XVI. F. Holte, das Berliner Handelsrecht im 13. und 14. Jahr-

hundert. Berlin 1880. IV und 100 Seiten 8.

2. Berliner Urkunden. 17. Lieferung. Berlin 1880. 30 Bogen Fol. [Enthält auf Bogen 104—129 die Urkunden und Regesten Nr. 157—436 aus den Jahren 1449—1550, dazu Titel und Register des hiermit abgeschlossen, von F. Boigt begonnenen, von E. Fidicin fortgesetzten ersten Bandes des Berlinischen Urkundenbuches.]

Zeitschrift des hiftorischen Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1879. Bannover 1879. 8.

S. 1—256. E. Bodemann, J. H. von Ilten. Ein hannoverscher Staatsmann des 17, und 18. Jahrhunderts. — [I. H. v. I., geboren zu Gestorf 1649,

versuchte sich zuerst in französischen und in hannöverschen Kriegsdiensten, war dann hannoverscher Gesandter, seit 1691 in Dresben, von 1697 bis 1708 in Berlin, und starb als Minister zu Hannover 1730. Ans einer reichen Sammlung von Briefen, die bisher nur zum kleinsten Theile benutzt worden sind, vermehrt der Berf. unsere Renntnig nicht nur von den hannoverschen, sondern auch von den brandenburg-preußischen Hof- und Staatsverhältnissen auf sehr erwünschte Weise, obwohl er Reues von hervorragender Bedeutung nicht beibringt. Mit großer Alarheit tritt hervor, wie das gute Einvernehmen zwischen Hannover und dem Berliner Hofe besonders auch durch Iltens Geschicklichkeit gefördert wurde; namentlich zeigt fich dies bei den langwierigen Berhandlungen über die Erhebung Bannovers zum Rurfürstenthum, bei der Beschwichtigung der durch die Ermordung des Grafen Königsmarck (1694) herbeigeführten Dighelligfeiten zwischen Hannover und Aursachsen, beim Sturze Dandelmanns, beim Abschluß des Lenzener Bertrages, der 1699 die martischhanuoversche Grenze regulirte, bei der Chestiftung zwischen dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm und der Prinzessin Gophie Dorothee (1706) u. s. w. — Unter den abgedruckten Briefen befinden sich auch 18 des mit Ilten befreundeten preußischen Ministers Paul von Fuchs aus den Jahren 1699—1703, der n. a. im September 1702 sehr bezeichnend über die Einsegnung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm berichtet.]

S. 257—280. Mithof, Ausgabe-Register vom Rathhausbau an Markte

zu Hannover aus den Jahren 1453-55.

S. 281—293. Karsten Smedings [eines Norddeutschen, 1548 unternommene] Reise nach Indien.

S. 293-313. F. Gerg, Magnus, Berzog von Lauenburg, und die

Rirchenordnung des Landes Habeln [wahrscheinlich vom Jahre 1529].

S. 314—339. E. Graf Kielmannsegg, Graf L. von Wallmoden - Gimborn, t. österreichischer General der Ravallerie. — [Lebensabriß des bekannten Helden der Befreiungstriege, der als Sohn des hannoverschen Gefandten in Wien 1769 geboren wurde und 1862 in Wien starb. Er
hat in den Jahren 1790—1795 auch in der preußischen Armee mit Auszeichnung gedient.]

S. 340—345. Lyra, Bur Geschichte des Kirchspiels Gehrben [bis zum

Ende des 16. Jahrhunderts].

- S. 346—360. Miscellen von E. Bodemann [unter diesen 3 Briese zur Geschichte der Herzogin Eleonore, geb. d'Olbreuse, aus den Jahren 1664—1677]. Zweiter Jahresbericht des Minsenmsvereins für das Fürstenthum Läneburg. 1879. Lüneb. 1880. 8.
  - S. 3—62. Bobe, Ansichten der Stadt Lüneburg. [10 auf Denkmälern und 37 Druckansichten, die ältesten aus der Mitte des 15. Jahrspunderts. Mit 1 Abbild.]

S. 63 f. Heintzel, Ein [1879 zu Läneburg aufgegrabener] prähistorischer Herb.

Mittheilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altersthunde. 2. Bd. 7. Heft. Dessau 1880. 8.

S. 518—526. G. Irmer, Wigbert von Groitsch. Forts.

S. 549—571. A. Formey, Briefmechsel des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessan mit dem Grafen von Seckendorf [dem kaiserlichen Gesandten am Hose Friedrich Wilhelms I. Die vorliegende erste Hälfte bringt 35 Briefe

des Fürsten aus den Jahren 1721—1730. Die auf die Bolitit beauglichen Stellen enthalten nichts Reues von Belang. Leider fehlen die entsprechenden Schreiben des Adressaten].

Beitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Herausgegeben von W. Creceline und W. Harleg. 15. Bd. 1. und 2. Heft. Bonn 1879. 8.

6. 1-18. W. Crecelius, F. Woeste. [Retrolog des 1807 zu Hemer in der Grafschaft Mark gebornen, 1878 zu Iferlohn als Privatlehrer gestorbenen grundlichen Renners des Rieberbeutschen und fleißigen Sammlers der Boltsüberlieferungen feiner Beimat.]

6. 19--27. F. Goebel, H. Banfius, weiland [1613—1623] reformirter

Baftor in Golingen.

6. 29-69. C. v. Schaumburg, Zur Geschichte des Stifts Gerresheim

[namentlich im 16. und 17. Jahrhundert].

2. 71-98 F. Gerg, Zeitpachtgüter am Niederrhein. [Aeltere Urfunden über Zeitpachtungen sind selten. Desto lehrreicher ist, was hier aus 6 solchen Aufzeichnungen des 14.—16. Jahrhunderts über das gewohnheitsmäßige Pachtrecht und über den landwirthschaftlichen Betrieb zusammengestellt wird.]

S. 97—103. B. Endrulat, Das Testament der Herzogin Sophia von Mild, gebornen Berzogin von Sachsen-Lauenburg, vom 1. September 1473.

C. 11M. Urkunde. Landgraf Ludwig von Heffen erklärt die früher mit Margaretha, altesten Tochter des Herzogs Abolf von Cleve, eingegangene Berledung für aufgeboben. 1431.

2 1113 — 142. 2. Reller, Zur Kirchengeschichte Rordwestbeutschlands im 11k, Morbundert. 1. Die Brüder des gemeinsamen Lebens. 2. Die Huma-

nisten. 3. Pestderius Crasmus. 4. Die erasmische Partei.

A 144-177, Frbr. v. Pammerstein, Regesten aus dem Geschlechte der ftreiherren von Cammerstein. [1129—1601.]

4. 17% Urkunde. Das Kapitel zu Cleve verspricht, die Memorie der

Rutharine van Gleve zu feiern u. s. m. 1444.

A 179 189 und S. 269. B. Tobien, Urtunden des Stifts Gevels-

Mry [bei Echwelm. led auf den Jahren 1250-1581].

4 191 Urfunde. Perzig Adel von Cleve gibt der natfirlichen Tochter stunt Primt. de Profen Engelbrecht von der Mart, Katharina, diejenige Philipping jur beihincht, welche ebebenn Graf Johann von Cleve mit bessen methiehher Tahter dem Makkert von Splande vertiehen batte, und die jest .Teel . Fi which change

4 191-396 3. 230c. Ant dem Neisejeurmal des [Nambödaten, späteren Problem und Universitätere de Luisburg und pu Frankfurt a. d. D.] of 1/ 1/ 2'think grinker in den Cabren 1740—42. [Abbend der auf den

Modern Andricates Address.

und midellich Sporter In Brieffen ben Bergags Wilhelm von May have work of the his obesite The rock Three terms. on 28 Seangular's modelaries is tilly. Has simple

A is: is if the Continue of Picturies Marie Septie

Arthur m. him Arthur I're Kiter ... was Kreinge in Inch 1687.
A the this of hims in Arthur L Superior and Arthur 144 in the contract the second contract in

Maryane is before the source of the familial. Die HOR IS NOT COMPARED NATION OF WHITE LAW WE HAVE WHICH WHICH A money is the interest medicinarily in 1931; the

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgeg. vom Borstande des Magdeburger Geschichts. Vereins. 15. Jahrg. 1. Heft. Magdeburg 1880. 8.

S. 1—21. G. Hertel, Eine Magdeburger Handschrift über die Belagerung der Stadt in den Jahren 1550 und 1551.

S. 21-49. F. Hulfe, Beiträge zur Geschichte der Buchbruderkunft in

Magdeburg. 1. Die Druder von 1500-1552.

S. 50-75. Ph. Wegener, Sagen und Märchen des Magdeburger Landes. Aus dem Boltsmunde gesammelt.

S. 76-97. Ph. Wegener, Zauber und Segen aus dem Magdeburger

Lande. Aus dem Boltsmunde gesammelt.

S. 98—104. F. Hülße, Ein Spottgedicht aus dem 16. Jahrhundert, nach einem alten Drucke.

S. 105—111. G. Hertel, Fragment eines Steuerregisters aus dem

14. Jahrhundert.

S. 112—114. Hertel, Magdeburgische Münzverhältnisse im 16. Jahrhundert.

## Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Herausgeg. von E. Jacobs. 12. Jahrgang 1879. Wernigerode 1879. 8.

S. 1—26. P. Zimmermann, Die Sage von Hadelberg, dem wilden Jäger. — Zusat dazu von H. Pröhle S. 646.

S. 27-45. H. Größler, Die Schicfale ber St. Andreastirche zu Eis-

leben seit ihrer Grundung [spatestens im 10. Jahrhundert].

S. 45-71. El. Menzel, Amtleute in Sangerhaufen [1269-1771].

S. 72—77. D. v. Heinemann, Goslarer Wachstafeln a. d. J. 1341 bis 1361. [Enthalten Rechnungen, Urfehden, Berfestungen u. s. w.]

6. 78—83. R. Heine, Erhaltene Nachrichten von den [9] eingegangenen

Rirchen und Rapellen der Stadt Querfurt.

S. 83—95. E. Jacobs, Das [schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts beglaubigte] Alter des Ralands vom Banne Upleben und dessen Hof und Ra-

pelle zu Derenburg.

- S. 95—125. E. Jacobs, Stapelburg und Windelberode. [Die Stapelsburg kommt zuerst 1379 als Wernigerodisches Schloß vor. Dorf Windelberode, am Fuße der Stapelburg, gehörte 995 zum Eigengute Kaiser Ottos III., war wüst um 1500; an seiner Stelle wurde 1567 durch Reubestedelung das Dorf Stapelburg gegründet.]
- S. 125—193. E. Jacobs, Hierographia Wernigerodensis. Kirchliche Alterthümer der Grafschaft Wernigerode.

S. 194—212. E. Jacobs, Das heilige Blut zu Waterler (Wafferleben)

[1228] und Wernigerode [1415].

- S. 213—245. S. Kaweran, Zur Schul- und Kirchengeschichte Eislebens aus den Jahren 1526—1536. 1. Gründung einer Lateinschule zu Eisleben. 2. Literarisches aus der Schule zu Eisleben. 3. Georg Wizel als Störenfried in Eisleben. [Im Vordergrunde steht überall Agricola's Wirken.]
- S. 245—276 und S. 444—539. D. Franke, Bon Elbingerobe nach Bindsor. 1744—1745. [Aktenmäßige Darstellung, unter welchen näheren Umständen der als außerordentlicher Gesandter nach Berlin reisende Warschall Belleisle in Elbingerobe von dem dortigen hannöverschen Amtmann auf eigene Berantwortung ausgehoben, von der hannöverschen Regierung dann gefangen gehalten und endlich nach England transportirt wurde.]

S. 277—298. G. A. v. Mülverstedt, Ein zweiter Harzländischer Zweig der v. Olvenstadt. — [Ans 8 Urfunden der Jahre 1890—1414 wird nachgewiesen, daß außer einem älteren Zweige des Magdeburger Geschlechts der v. Olvenstadt auch ein jüngerer im Harzgebiet angesessen gewesen und mit diesem letzteren wahrscheinlich das ganze Geschlecht zu Anfaug des 15. Jahrhunderts erloschen ist.]

S. 299—307. Wolff, Die Hedemünze des Grafen Gustav zu Sahn-Wittgenstein zu Clettenberg. 1672—1691. — [Diese Anstalt war ihrer Zeit wegen betrüglicher Ausprägung geringhaltigen Geldes eine der ver-

rufensten in Deutschland.]

S. 308—311. Düning, Schriftstide und Münzen aus dem Anopfe der St. Servatii- (Schloß-) Kirche zu Quedlinburg.

S. 311—315. E. Jacobs, Feuerordnung für die Stadt Bernigerode von

etwa 1528.

S. 315—317. Urtunden von 1531 ff. betreffend den Wernigerobischen Ralands- und Stiftsacker bei Benzingerode und Silstadt.

S. 329—397. E. Jacobs, Wernigerobe am Schlusse bes Mittelalters.

[Auf Grund meist unveröffentlichter Quellen].

S. 398-443. Nebe, Die Pfalzgrafen von Putelendorp und Commersenburt. [Abweichend von Bait n. A. stellt der Berf. Folgendes auf. Rachdem in früheren Zeiten mehrere Pfalzgrafen neben einander ben taiserlichen Pfalzen in Sachsen vorgestanden, wurde 1042 Graf Dedo aus dem Bause Gosed der erste Butelendorfer (von Bottendorf bei Roßleben) und alleinige Pfalzgraf von Sachsen. Als Gehälfe im Amte trat ihm sein Bruder Friedrich zur Seite und folgte ihm, als Dedo ermordet worden war. Dem unmündigen Entel Friedrichs, dem Pfalzgrafen Friedrich II. von Putelendorf, entzog fein Better, der in weiblicher Linie vom Gosecker Grasenhause stammende Graf Friedrich von Sommerschenburg, das Pfalzgrafenamt (1088?), mußte es später jedoch mit ihm theilen. Die Butelendorfer Linie erlosch 1179 mit Friedrichs II. lettem Sohne, dem Erzbischof Friedrich von Prag. Dem 1120 aber verstorbenen ersten Pfalzgrafen Friedrich von Sommerschenburg folgte im pfalzgräflichen Amte sein Sohn Friedrich II. († 1162); dessen Sohn Abalbert war der letzte seines Stammes, und nach seinem Tode tonnte nun Raiser Friedrich I. ben eignen Neffen, den Landgrafen Ludwig den Frommen von Thüringen, zum Pfalzgrafen von Sachsen ernennen, 1180.]

S. 539—550. S. A. v. Mülverstedt, Hierographia Halberstadensis. III. Kreis Halberstaden.

S. 550—575. CL Menzel, Die Herren von Sangerhausen und ihre Besitzungen [1200—1400].

S. 576—598. G. A. v. Mülverstedt, Antiquitates Marianae. Aus der

Bergangenheit des Liebfrauenstifts zu Halberstadt.

S. 600—610. G. A. v. Mülverstedt, Zur Münztunde der Grafen von

Wernigerobe. Mit 4 Abbild.

S. 611—633. E. Jacobs, Gräslich stolbergische Schanstücke (Gnadenspfennige) aus dem 16. Jahrhundert. Wahlsprücke aus dem gräslichen Hause. Mit 1 Lichtsteindrucktafel.

S. 633 f. B. Beyer, Stolberger Münzmeister.

S. 635—641. E. Jacobs, Die Brodenfahrt des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen am 22. Juli 1814.

S. 641—645. G. Rawerau, Kleine Nachlese zum Briefwechsel des Thomas Münzer.

S. 646—656. H. Schrader, Das flämische Gericht zu Lorenzrieth [an

der Helme. Sprüche desselben u. s. w].

S. 656—658. Waldmann, Zur Geschichte des Mariendienstes nördlich und sädlich vom Harze.

Markische Forschungen. Herausgeg. von dem Vereine für Geschichte

der Mart Brandenburg. XV. Bd. Berl. 1880. 8.

S. 1—274. H. v. Redern, Genealogische Nachrichten (II. Abtheilung) aus den Kirchenbüchern von Spandan, Oranienburg, Seegefeld und Cladow. [Die dis in den Anfang des 17. Jahrhunderts zurückgehenden Notizen betreffen 784 adlige Familien. Angehängt sind:]

S. 275—279. Die Geistlichen an St. Nicolai zu Spandau. [58 vom

Jahre 1538 bis zur Gegenwart.]

- S. 280—283. Gouverneure und Commandanten der Festung Spandan vom 16. Jahrhundert ab [bis 1817].
- Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen. Red. von L. Schlesinger.

XVI. Jahrg. Nr. III—IV. Prag 1878. 8.

S. 165—187. J. Loserth, Beiträge zur Geschichte der Erwerbung der Mark Brandenburg durch Karl IV. [Verf. legt, an der Haud von 10 bisher ungedruckten Urkunden und Aktenstücken aus den Jahren 1850—1370, einen Theil der politischen Konjunkturen dar, unter denen Karl zur Erwerbung der Mark schritt.

XVII. Jahrg. Nr. I—IV. Brag 1878 f. 8.

5. 29—52 und S. 225—259. A. Kaufmann, Die Wahl König Sigmunds von Ungarn zum römischen Könige. [Nach dem 7. Bde. der Deutschen Reichstagsatten bearbeitet. Die Betheiligung des Burggrafen Friedrich VI. von Kürnberg an der Wahl tritt nicht hervor.]

S. 58—61. S., Zur Geschichte des Kartoffeltrieges. — [Aufzeichnungen des Schulmeisters zu Kriesdorf schildern den passiven Antheil des Dorfes an den Kriegsereignissen der Jahre 1778/79. Regelmäßige

Blunderungen der "Erdäpfelfelder" werden hervorgehoben.]

S. 259—284 und S. 321—353. H. v. Wiese, Die Freirichter der Grafschaft Glat. — [Die Freirichter, hervorgegangen aus den Lokatoren der deutschen Austedelungen in der Grasschaft, bildeten seit dem 13. Jahrhundert einen sesten, auch auf den Landtagen vertretenen Berband, dessen Wisglieder mit beträchtlichem, eximirtem Besitz ausgestattet waren. Schon durch die Hussteitriege schwer geschädigt, verlor das Freirichterthum im Viährigen Kriege seine Bedeutung als privilegirter Stand. Ein Theil dieser Richtergüter aber, deren im Lause der Jahrhunderte 99 nachweisbar werden, ist auch heute noch, nachdem die neuere Gesetzgebung ihre politische Stellung gänzlich aufgehoben hat, durch Namen und Wohlhabenheit gekennzeichnet.]

Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogsthümer Bremen und Verden und des Landes Habeln zu Stade. Herausgegeben von E. Whneten, J. Bartsch und M. Bahrseldt. 7. 1880. Stade 1880. 8.

S. 1—74. Lagerbuch der Herzogthümer Bremen und Verden zur Speziallatte ausgefertigt durch G. J. H. v. Bonn 1762, aus der Handschrift heraus-

gegeben von R. E. B. Rrause.

S. 75—111. W. H. Jobelmann, Der Oberdeichinspektor Jakob Owens, ein Beitrag zur Geschichte der Sturmfluth vom Jahre 1717 und der Entstehung des königl. Amtes Wischhafen im Lande Rehdingen.

S. 112—133. Eine Stoteler Urkunde [von 1350, das registrum bonorum der Grafschaft Stotel enthaltend], mitgetheilt von Wiedemann, erklärt von Fromme.

S. 133—141. R. E. H. Arause, Die Aebte Dietrich von Zeven und der Abt Dietrich von Stade. — [Propst Dietrich I. wird als solcher in Zeven nachgewiesen 1181—1193, Dietrich II. 1221—1231, wahrscheinlich

bis 1242, Dietrich III. seit 1253.]

S. 141—145. R. E. H. Krause, Aus Hinrich Bogers Eterologium. — [Behandelt die Bremen und Berden angehenden Personalien dieses im Jahre 1506 erschienenen lateinischen Gedichts.]

S. 145—149. R. E. H. Rrause, Bernhard v. Welpe, erwählter Erz-

bischof von Bremen [1307—1310].

S. 150—167. Weiß, Manövererlebnisse [Aufgrabungen u. s. w.] eines Dilettanten in der Alterthumswissenschaft.

S. 167—169. Beiß, Die steinernen Schiffsanker ber Stader Sammlung.

S. 169—180. Mein Lebenslauf. Aus dem Nachlaß des [1791 zu Kloster Loccum geborenen] Generalsuperintendenten Dr. Köster.

S. 180 f. Beiß, Der Steinhammer von Regesbostel.

S. 181—184. Wittlopf, Ein merkwürdiges Hünengrab [bei Sassenholz an der Twiste].

Beigegeben ift:

M. Bahrfeldt, Die Münzen der Stadt Stade. Mit 4 Tafeln. Wien 1879. 82 Seiten 8.

Zeitschrift des Vereins für Hennebergische Geschichte und Landes. kunde zu Schmalkalden. 5. Heft. Schmalkalden und Leipzig 1880. 8.

S. 3—30. H. Habicht, Ein halbes Jahrhundert [zweite Hälfte des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts] aus dem Theaterleben Schmalkaldens.

S. 31—58. E. Reubert, Der Thüringer Wald von der Hörsel bis zum

Schneetopf und Beerberg in geognostischer Beziehung.

S. 59—86. Gerland, Geschichte des Brau- und Schankrechts der Stadt Schmalkalden.

Annalen des historischen Vereins für den Riederrhein, insbesondere die alte Erzbidzese Köln. 34. Heft. Köln 1879. 8.

S. 1—67. R. Unkel, Die Homilien des Casarius von Beisterbach, ihre Bedeutung für die Kultur- und Sittengeschichte des 12. und 13. Jahrhunderts.

S. 68—86. Das Lütticher Stift St. Martin und dessen Güter und

Einkunfte am Rhein.

S. 87—166. W. Birnich, Netrologium und Memorienbuch der Franzistaner zu Brühl, nebst urtundlichen Nachrichten über die Gründung und Geschichte des dortigen Franzistanerklosters "Waria von den Engeln."

S. 167-170. Miscellen von Harleg, Flog, Mertens und 3. B. Nordhoff.

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgegeben vom Vorstande des Magdeburger Geschichts. Bereins. 15. Jahrgang. 2. Heft. Magdeburg 1880. 8.

S. 115—130. Wernide, Dotirung eines schwedischen Obersten [Joh.

Geo. aus dem Windel] mit dem Amte Loburg im Jahre 1633.

S. 130—163. S. Hertel, Magdeburg und die [von der Stadt Magdeburg vergeblich abgewehrte] Eventualhuldigung des Erzstifts [für den Rutsfürsten von Brandenburg] 1650.

S. 164-198. F. Hülfe, Beiträge zur Geschichte der Buchdrudertunft in

Magdeburg. Fortjetung.

**S.** 199—203. Wernide, Ader-, Feld und Biebordnung der Stadt Loburg [republizirt 1695].

S. 203—209. Miscellen von H. Zurborg, Winter, Holstein und Th.

Stenzel.

Renes Laufitisches Magazin. Im Auftrage ber Oberlausitischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Schönwälder. 56. Band. 1. Heft. Görlit 1880. 8.

S. 1—95. B. Knothe, Der Antheil der Oberlaufit an den Anfängen

des 30 jährigen Prieges, 1618—1623.

[Bunachst bestrebt, sich neutral zu halten, ward die Oberlausis, obwohl sie nicht abgeneigt gewesen ware, nach des Raisers Matthias Tode den König Ferdinand als Landesherrn anzunehmen, durch den Drang der Ereig. nisse genöthigt, den von den bohmischen und schlesischen Standen gefaßten, auf Nichtanerkennung Ferdinands und dann auf Erhebung des Aurfürsten Friedrich von der Pfalz gerichteten Beschlüssen beizutreten (August 1619). Die Oberlausit hatte als König von Böhmen lieber den Rurfürsten von Sachsen gesehen. Aus welchen Gründen diefer fich zur Allianz mit Ferdinand entschloß, und wie er bei den religiös, politisch und militärisch verworrenen Zuständen der Lausis auf friedliche Unterwerfung derselbeu rechnen durfte, wird eingehend nachgewiesen. Sobald er aber sich in Bewegung setzte, um als "taiserlicher Rommiffarius" in die Oberlausit einzurliden (September 1620), belegte der Markgraf von Jägerndorf, als Generalfeldoberst des Rönigs Friedrich von Böhmen, einen Theil der Laufitz und namentlich Bauten mit schlesischen Truppen; mährend daher Kamenz und die westliche Lausit durch Anschluß an Sachsen ihren Frieden mit dem Raiser machten, huldigte einerseits der zu Görlitz versammelte Landtag dem Ronig Friedrich, anderseits begannen die Sachsen die Belagerung von Bauten, die mit der Erstürmung und fast völligen Zerstörung der Die Sachsen hatten infolge der Unthätigkeit des Stadt endigte. Jägerndorfers die Lausit beset und lagen vor Löbau, als die Nachricht von der Schlacht am weißen Berge eintraf. Jest schlossen die schlesischen Stände einen Separatfrieden mit Sachsen und ließen die mit ihnen tonföderirten Lausiger im Stich, welche fic nun bedingungs. los den Bestimmungen des Raisers und des Kurfürsten von Sachsen fügen mußten (Februar 1621). Im Juni 1621 erfolgte die Huldigung für den Raiser und seinen Rommissarius, den Kurfürsten, der 1623 dann in den vollen Pfandbesit der beiden Lausitzen bis zur Abzahlung der auf fast vier Millionen Gulden berechneten Kriegskosten immittirt wurde. Das Strafgericht über die "Rebellen" war fehr milbe im Bergleich zu dem Vorgehen Ferdinands in Böhmen. Mit Rücksicht auf Sachsen verzichtete der Raiser auch auf die Rekatholistrung der Lausitzen, dagegen wurde den Katholischen der Zustand von 1618 im wesentlichen wiederhergestellt. Wit dem Pfandbesitze der Lausitzen mußte der Kurfürst sich (bis 1635) begnügen; von dem verheißenen "Extra-Retompens für bewiesene Treue", etwa Jägerndorf oder Kreis Eger, war weiterhin die Rede nicht mehr.]

S. 96—117. B. Knothe, Die Bemühungen der Oberlausitz um einen Rajestätsbrief, 1609—1611. — [Die Protestanten in der Oberlausit waren bisher zwar nicht bedruckt worden, obgleich sie in allen kirchenrechtlichen Angelegenheiten unter dem tatholischen Detan von Bauten standen; fie wünschten jedoch mit Recht, derselben Sicherheit theilhaftig zu werben, welche den Bohmen und den Schleftern die Majestatsbriefe Rudolfs II. von 1609 gewährten. Der Biderstand Rudolfs II. und seines Rachsolgers Matihias hatte zur Folge, daß 1619 die Oberlansts sich um so enger den Gegnern des Hauses Habsburg anschloß.]

- Monatsschrift für die Geschichte Westdentschlands mit besonderer Berücksichtigung der Rheinlande und Westfalens. Herausgegeben von R. Pid. 6. Jahrg. 2., 3. und 4. Heft. Trier 1880. 8.
- S. 87—112. A. v. Beith, Casars Rheinübergange in den Jahren 55 und 58 v. Chr. Mit Karte. [Der erste Uebergang fand bei Wesseling, balbwegs zwischen Bonn und Köln, der zweite unmittelbar bei Bonn statt.]

S. 165 ff. Allerlei n. s. w. von R. v. Beder, A. Dederich, M. Fuß,

R. Chrift und A. Förfter.

S. 173—181. H. Pfannenschmid, Kunigunde, Gräfin von Saverne, eine Gräfin von Moers-Saarwerden. — [Das Lotal für Schillers Gang nach dem Eisenhammer wird in der Grafschaft Saarwerden (französisch Salverne, Saverne) zu suchen sein; eine Gräfin Kunigunde von Saarwerden wird gegen Ende des 15. Jahrhunderts urfundlich erwähnt.]

S. 182—190. A. Dederich, Der Goliath von Emmerich. — [G. Kinkels Annahme, daß die Goliath und die Goldgassen verschiedener Städte von der collata, einem Ropfgelde der Leibeigenen, abzuleiten seien,

wird für Emmerich als nicht zutreffend erwiesen.]

S. 190—195. 3. B. Rordhoff, Aunstgeschichtliches vom Bestfälischen Friedenstongresse. — [Handelt von dem kostbaren Miniaturwerke eines spanischen Malers, welches seitens der spanischen Friedenssgesandtschaft dem Ueberwasser-Rloster iu Münster zu Theil geworden ist.]

S. 195—211. R. Menzel, Eine Zollrechnung von Oberlahnstein (1464

bis 1465).

- S. 211 ff. Aleinere Mittheilungen, Allerlei u. s. w. von F. Philippi, R. Christ und A. Dederich; darunter S. 211—213: Rheinische Hausmarken, mit Abbildung.
- Altprensische Monatsschrift. Herausgeg. von R. Reide und E. Wichert. 17. Bd. 3. und 4. Heft (April—Juni). Königsberg in Pr. 1880. 8.

S. 193 f. 3. Koncewicz, Zwei Lieder aus Aussisch-Litauen.

S. 195—208. A. Bezjenberger, Zur litanischen Bibliographie [des 16. und 17. Jahrhunderts].

S. 208—213. A. Bezzenberger, Etymologische Miscellen.

S. 214—216. A. Bezienberger, Bolkethmologie und Bokalvorschlag im Litauischen.

S. 216-221. Jacoby, Lesefrüchte [sprachlichen Inhalts].

S. 222—228. F. Siemering, Ein Münzenfund [vornehmlich preußischer und polnischer Münzen des 15. und 16. Jahrhunderts] in Tilfit.

S. 229—250. Jacoby, Beitrag jur Kunde des lit. Memeler Dialetts.

S. 251—256. Jurifchat, Ein litauisches Marchen.

S. 269—285. M. Perlbach, Das Haus des Dentschen Ordens zu Benedig.

[Das Paus des Deutschen Ordens mit seiner im Jahre 1256 erbauten Dreisaltigkeitstirche besand sich von diesem Jahre bis 1595 am Canal grande zwischen der Dogana di mare und Santa Maria della salute und ist jest erzbischöstliches Priesterseminar. Im Jahre 1419 schloß sich an das Ordensbaus eine geistliche Brüderschaft venetianischer Bürger, welche gut gedieb, während jenes in seinem Wohlstande zurückging. Beim Tode des Priors Albert, 1512, zog die Republik Benedig

die Bestsungen des Ordens am Canal grande ein, und das Priorat kam in die Hände venetianischer Nobili. 1595 endlich empfing der Orden seitens der Republik für das ihm ungerechterweise entzogene Eigenthum eine Entschädigung von 14000 Dukaten. Aus diesem Hause ist das 1291 von dem Orden aus Accon nach Europa mitgesührte älteste Ordensarchiv in das Archiv der Frari gekommen, wo es, wie sich jüngst herausgestellt hat, noch vorhanden ist.]

S. 286-299. B. Baihinger, Briefe aus dem Rantfreise.

S. 300 -332. B. Benede, Beiträge zur Geschichte der Fischerei in Oftund Westpreußen.

S. 343—352. W. Retrapnsti, Martin Cromers Rede über das preußische Indigenat [führt zu dem Schlusse, daß Ropernikus nicht eine deutsche, sondern

eine polnische Mutter gehabt hat].

S. 353—362. G. Th. Hoffheinz, Ueber die Entstehungszeit unserer Ordensbauten. — [Urfundliche Nachrichten und die Kunstformen geben selten sicheren Aufschluß über die Entstehungszeit der preußischen Ordensbauten; es werden einige Handhaben geboten, um dieselbe zu bestimmen.]

Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Herausgeg. von E. Jacobs. 13. Jahrg. 1. und 2. Heft. Wernigerode 1880. 8.

S. 1—30. E. Jacobs, Graf Elger von Honstein, der Dominikaner [Prior zu Erfurt und zu Eisenach, vorher Weltgeistlicher in Goslar und Halberstadt, † 1242].

S. 31 — 72. R. Beine, Erhaltene Nachrichten über die Pfarrkirche

S. Lamberti zu Duerfurt.

S. 72—138. Bohsen, Dat Bot der Bedechtnisse und Des Rades Bot zu Hildesheim. — [Sammlung der Rathsbeschlüsse von der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis 1522.]

S. 139—189. G. Töpte, Die Harzer und deren Nachbarn auf der Uni-

versität Beidelberg in den Jahren 1386—1662.

S. 189—208. B. Seuffert, Die Karschin und die Grafen zu Stolberg. Wernigerode. — [Gereimte Dankschreiben für empfangene Wohlthaten aus den Jahren 1787—1791.]

6. 209—227. G. Rebe, Conrad v. Krosigt, Bischof von Halberstadt

1201—1209, † [als Cisterciensermöch zu Sittichenbach] 1225.

S. 227—243. G. A. v. Mülverstedt, Das Halberstädter Infanterie-Regiment. Notizen zu seiner Geschichte in den Jahren 1713—1763.

6. 243—264. E. Jacobs, Peter der Große am Harz [1697] und die

[Geschichte der] gräflichen Hattenwerte zu Ilsenburg.

S. 265—289. H. Größler, Ueber die Siegel der Ortschaften des Mansfelder Seetreises.

S. 289—304. Th. Stenzel, Der Münzfund von Güntersberge im Harze.

— [100 verschiedene Stempel aus der Zeit von 1410—1482.]

- S. 304—319. Th. Stenzel, Der Münzfund von Wallhausen. [303 verschiedene Stempel aus der Zeit von 1464—1563.]
- S. 320—353. Bermischtes von E. Jacobs, G. Kawerau, E. Menzel, G. A. v. Mülverstedt, G. Nebe, F. W. Schell und Theune.
- Mittheilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumskunde. 2. Band, 8. Heft. Dessau 1880. 8.
- S. 628—639. D. Ecktein-Ilbersdorf, In terra Kotenensi. Zins- und Lehnregister der Dompropstei zu Magdeburg vom Banne Köthen. Um 1362.

S. 639—651. F. Siebigt, Fürst Leopolds von Anhalt-Deffan Reise nach Italien 1693—1695.

S. 670-672. S. Krause, Ein Bericht über die Schlacht bei Striegan [verfaßt von einem der drei Prinzen von Anhalt, welche in der Schlacht kommandirten].

S. 685 - 694. W. Hosaus, Poetische Findlinge. — [Ungedrucktes von

Gleim, der Karschin u. s. w.]

Historische Zeitschrift. Herausgeg, von H. v. Spbel. Reue Folge 7. Bd.

(Jahrg. 1880. 1.—3. Heft.) München 1880. 8.

- S. 66-104. R. Roser, Friedrich der Große bis zum Breslauer Frieden. — [Antnüpfend an die in den ersten Banden der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen veröffentlichten Schriftstide, giebt der Berfaffer eine Reihe von Bügen zur allgemeinen Charatteristik der Politik und der Personlichteit des jungen Konigs. Er betont vornehmlich die frohe Zuversicht, mit welcher Friedrich seine triegerische Laufbahn begann, — die von politischer Ehre weit entfernten Runstmittel der europäischen Diplomatie jener Tage und die Rothwendigkeit für jeden, vor Ueberlistung sich mit gleichen Waffen zu schützen. Er zeigt, wie Friedrich aber nicht folchen Rünften seine gewaltigen Erfolge zu danken hatte, "sondern der Macht der realen Berhältniffe, der materiellen und moralischen Ueberlegenheit seines Staats, seines Beeres und Bolles." Es wird dargethan, wie der König überall nicht Worte, sondern Thaten verlangte, wie er mit derben Bahrheiten vor Riemand zuruchielt, wie ernsthaft er den Begriff der Bertragstrene auffaßte, und wie er durch die Umftande dennoch zu dem Separatfrieden von Breslau veranlast wurde.]
- S. 242—287. R. Koser, Friedrich der Große und der zweite schlesische Krieg. [Hauptpunkte der Darstellung bilden Friedrichs Berhältniß zu Kaiser und Reich, sein Bestreben, fremde Einmischung in die deutschen Angelegenheiten auszuschließen, die berechnende Borsicht, mit welcher der zweite schlesische Krieg begonnen wurde, die traurige Lage im Winter 1744/1745, aus der sich Friedrich unter schweren Seelentämpsen, zu denen dann noch der Schwerz über Jordans und Rehserlingts Tod sam, zur höchsten Entschlossenheit emporarbeitete, während er die Armee aus ihrer gedräckten Stimmung erhob, um sie zu den großen Siegen zu sühren, die den bescheidenen Frieden von Oresden zur Folge hatten.]

& Band (Jahrg. 1880). 2. Heft. München 1880. 8.

S. 193—926. A. Siern, Die Mission des Obersten v. Steigentesch nach Königsberg im Jahre 1809. — [Während Desterreich im Geheimen mit Prensen wegen gemeinschaftlicher Kriegsthätigkeit unterhandelte, erschien am 15. Juni der österreichische Oberst in Unisorm zu Königsberg, um Friedrich Wilhelm III. zu sofortiger Antheilnahme an dem Kampse gegen Rapoleon zu drängen. Auf bestere Zeiten vertröstet, aus Gründen, welche Steigentesch in seinen hier zum ersten Male gedrucken Berichten an Stadion vom 16., 17., 18. und 19. Juni entwickelt, ging er nach Berlin und versuchte nun seinen Zweck dadurch zu erreichen, daß er den König kompromittirte, indem er den westsälischen Gesandten in Berlin und auf diesem Wege die französische Regierung von den soeben durch ihn gevstogenen Berhandlungen in Kenntniß septe.]

E. 227 –277. R. Beillen. Die Abemoiren Abetternichs. — ["Gine große Unzwertäffigfeit des Gedächtniffes, verdunden mit grenzenloser Gitel-feit und gewissen politischen Tendenzen drücken die Glaubwärdigkeit

der Aufzeichnungen auf nichts herab." Den Beweis führt der Berfasser durch eingehende Beleuchtung der Darstellung, welche Metternich von den russischen Berwürfnissen des Jahres 1805, von seiner diplomatischen Thätigkeit in den Jahren 1808—1810 und von seiner Haltung während des Feldzuges von 1814 zu geben sür gut sindet. Zu den Beweismitteln gehören auch einzelne bisher unbekannte Attenstüde, so Lasorest's Bericht vom 14. Februar 1805, aus welchem hervorgeht, daß Haugwitz den Abschluß des Potsdamer Bertrages keineswegs an Frankreich verrathen hat, — und der von Metternich und Hardenberg am 14. Februar 1814 zu Tropes ausgearbeitete, zwischen der österreichischen und der russischen Bolitik vermittelnde Entwurf eines Bertrages mit Rußland für den Fall der Einnahme von Paris.]

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern. XIII. Jahrg. 1879/80. Sigmar. o. J. 8.

5. 1—69. L. Schmid, Die im November 1626 abgeschlossene Heirath ber Gräfin Maria von Hohenzollern, Tochter des Fürsten Johann von Hohenzollern-Sigmaringen, mit dem Freiherrn und nachmaligen Reichsgrafen P. A. v. Wollenstein (Tyrol).

S. 70—118. S. Locher, Die Herren von Neuned. Urkundlicher Nach-

weis ihrer Glieder und Bestsungen. Regesten. [Forts. 1438 -1482].

6. 119—122. Miscellen von Birlinger und H. Freih. v. Dw.

Wonatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands mit besonderer Berückschigung der Rheinlande und Westfalens. Herausgeg. von R. Pid. VI. Jahrg., 5.—7. Heft. Trier 1880. 8.

- S. 256-261. 3. Schneiber, Römerstraßen zwischen Maas und Rhein-Ptit Karte.
  - S. 261—265. J. Schneiber. Antiquarische Miscellen. [Die Limes, frage, Landwehren u. s. w.] Mit Abbild.

S. 272—278. F. Philippi, Die Ausgaben der Stadt Minden im Jahre 1365.

S. 284—298. R. Menzel, Gine Bollrechnung von Oberlahnstein.

1464-1465. Forts.

- S. 308—342. Rleinere Mittheilungen u. s. w. von J. Schneider, A. Raufsmann, R. Christ, M. Fuß, R. v. Beith, J. Pohl, Esser, Froitheim und H. Danter.
- Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln. 35. Heft. Köln 1880. 8.
- S. 1—64. H. Cardanus, Regesten des Kölner Erzbischofs Konrad von Hostaden (1210) 1238 61. [535 Nummern, als Ergänzung für die zur Kölner Domseier erscheinende Festschrift über den Gründer des Domes.]
- S. 65—92. A. di Miranda, Richard von Cornwallis und sein Verhältnis zur Krönungsstadt Aachen. [Behandelt den Aufenthalt Richards in Aachen in den Jahren 1257, 1258 und 1262, seine der Münsterlirche geschenkten, zum Theil noch vorhandenen Krönungsinsignien und das von ihm erbaute ehemalige Rathhaus zu Aachen. Mit 2. Abbild.]

S. 93—133. Floß, 3. R. Krat, geb. ju Golzheim [bei Duren] 1698,

als Märthrer [Jesuiten-Missionar] gest. in Tongking 1737.

6. 134—155. J. H. Ennen, Blankenheimer Hofordnungen [aus dem 16. und dem Anfange des 17. Jahrhunderts].

S. 156—159. E. v. Didtman, Schloß und Amt Godesberg verpfändet 1469. S. 160 — 164. E. v. Didtman, Haus Erhelbach sim Rreise Iklich,

1492—17891.

S. 165—169. Roch, Ueber das Lehnsverhältniß der Eschweiler Burg.

S. 170—178. G. A. Stein, Die Familie von Siegen in Köln. — [Bon dieser seit 1677 in Röln nicht mehr vorkommenden Familie wird besonders Arnold v. S. hervorgehoben, der "unter den Oberhäuptern und Magistratsmitgliedern der Stadt Roln unstreitig der hervorrageudste und einflugreichste Mann während des ganzen 16. Jahrbunderts war."

S. 179—186. Miscellen von A. G. Stein und Floß.

Baltifche Studien. Berausgeg, von der Gesellschaft für Bommersche Geschichte und Alterthumstunde. 30. Jahrgang. Stettin 1880. 8.

S. 1-56. R. Bannte, Coslin und die letten Caminer Bischöfe aus berzoglichem Stamme. — [Urtundliche Geschichte ber Stadt Coslin und der als evangelische Bischöfe zum Theil daselbst restdirenden fünf Berzöge von Bommern 1556—1637.]

S. 57—100. v. Balow, Banderung eines fahrenden Schälers durch Bommern und Medlenburg 1590. — [Auszug aus einem Zittauer Manustripte,

deffen Sachsen und das Magbeburgische betreffende Abschnitte bereits im Neuen Lausitzer Magazin und in den Geschichtsblättern für Stadt

und Land Magbeburg mitgetheilt worden find.]

S. 101—134. Jahresbericht für April bis Ottober 1879 [enthält Rach. richten über die Pfahlbauten von Lübtow, Alterthumer, Münzfunde u. s. w. Mit 3 Tafeln Abbildungen].

S. 137—158. v. Balow, Beiträge gur Geschichte bes Staatsministers Paul von Fuchs. [Betreffen namentlich feine Thatigkeit als Ranzler des Berzogthums hinterpommern, 1702—1704, und die Geschichte seiner Familie.]

S. 159—168. Lehmann, Chronologisches zu den Missionsreisen Bischofs Otto von Bamberg. — [Itinerarium für die erste Reise vom 20. April 1124 bis 25. März 1125 und für die zweite vom 31. März 1127 bis zur Antunft in Usedom, 18. Mai 1127.

S. 169--183. Schlegel, Achter Brief Philipp Hainhofers [des bekannten

Aunstfreundes] aus Augsburg an Herzog Philipp von Pommern. 1610.

S. 184—186. Graf Krassow, Fund seines bisher unerklärten, in Abbildung dargestellten Geräthes von Gichenholz] im Torfmoor bei Gingft.

Recept für ubermeßige Augenhite [aus dem Anfang des **S.** 186.

17. Jahrhunderts].

**S**. 187—202. R. Hasenjäger, Bruchstäd eines mittel-niederbeutschen Menologiums. [Mit 2 Tafeln Abbildungen in Farbendruck.]

**S.** 203—206. v. B., Ulrich von Dewitz verlehnt ... an Lubbeke

von Köthen. 1385.

v. B., Einquartierungstoften [für die Schweben] m **S.** 207—209. Greifenberg 1675.

S. 210. v. B., Ein Jagdschein vom Jahre 1547.

S. 214—216. Severin Frederici aus Arnswalde übergiebt ber Lucie Rulows in Stettin sein Hausgerath zur Aufbewahrung, 1538.

v. Bulow, Gin brobender Rosadeneinfall 1625. **S.** 217 –236.

v. Bulow, Die Allgemeine Deutsche Biographie und **S**. 237—245.

[die in den ersten 10 Banden dieses Wertes behandelten] Bommern.

v. Bulow, Geschichte ber [1572 gegrundeten] Apothete **S.** 246—260. in Barth.

S. 261—264. A. Bogel, Der Grabhügel bei Staffelde und das Dorf Delne. Mit 1 Tafel.

S. 265—276. v. Bülow, Beiträge zur Geschichte von Pölitz im 30jah.

rigen Priege.

S. 277—284. v. Balow, Lieferungen jum hofhalt Ballensteins 1627 ff.

- S. 329—411. G. v. Bulow, Beiträge zur Geschichte des pommerschen Schulwesens im 16. Jahrhundert. [Handelt von den lateinischen Schulen, der Deutschen und Schreibschule, der Mädchenschule und der Dorfschule, und bringt eine Anzahl bisher ungedruckter Schulordnungen u. s. w. bei.]
- Rene Mittheilungen aus dem Gebiet historisch antiquarischer Forschungen. Im Ramen des mit der Königl. Universität Halle-Wittensberg verbundenen Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale herausgeg. von J. D. Opel. Band XV. 1. Halle 1880. 8.
- 5. 7—41. P. Wolters, Ein Beitrag zur Geschichte des Neuen Stiftes m Halle. [Ansführliche Rachricht über ein noch erhaltenes Breviarium dieses vom Kardinal Albrecht 1519 errichteten, 1541 von der Reformation erdrückten Stiftes.]

6. 42-52. Witschel, Der Name der Stadt Gisenach [ift nicht von

Eisen, sondern von Eis abzuleiten].

5. 53—83. G. A. v. Mülverstedt, Heraldica spuria. — [Die Behelmung von Wappenthieren, insbesondere von Löwen, ist kein Zeichen der Herkunft aus nicht standesmäßiger Ehe. Als ein allgemein gebräuchliches Zeichen der Minderung eines Wappens stellt sich der Schrägbalten und insbesondere der Schräglingsbalten dar, sür gewöhnlich um als Zeichen der jüngeren Geburt, der Linienabzweigung u. s. w., dann aber auch als ein Zeichen illegitimer Herkunft. An und für sich hat der Linisbalten diese Bedeutung nicht.]

S. 84—151. Bachter, Chronicalische Aufzeichnungen zur Geschichte der

Stadt Halle vom Jahre 1484—1512.

5. 152—176. C. Menzel, Das Augustinerkloster in Sangerhausen [1227—1539].

S. 177—192. B. Schum, Acta varia Erfortina inedita. — [13 Erfurter Urfunden aus den Jahren 1241—1525.]

S. 193—213. J. D. Opel, [Anrsächstiches] Privilegium des Raths zu Merseburg vom Jahre 1569.

5. 214—226. Rothe, Die untergegangenen Dörfer im Kreise Zeit.

- 5. 226—228. Miscellen [Plattengrab von Rothenschirmbach, Kr. Querfurt] von Größler.
- Sefchichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. 15. Jahrg. 3. Heft. Herausgeg. vom Vorstande des Magdeburger Geschichts. Bereins. Magdeburg 1880. 8.
- S. 215—245. R. Holzapfel, Des Großen Kurfürsten Festungsbauten in Magdeburg. [Tropdem der Westfälische Friede noch der Stadt Magdeburg das Befestigungsrecht zugesprochen hatte, mußte sich dieselbe doch schon 1666 zur Aufnahme einer brandenburgischen Garnison bequemen. Alsbald begannen auch die Festungsbauten des Kurfürsten, zunächst zur Berstärtung der alten Werte, seit 1679 aber auch, alles Einspruches der Stadt ungeachtet, die Anlegung der selbständigen Citadelle].

S. 245—274. Th. Wegener, Festgebrauche des Magdeburger Landes,

ans dem Bollsmunde gesammelt.

S. 275—295. F. Bulge, Beitrage jur Geschichte ber Buchdruckertunft

in Magdeburg. Forts. [1524—1525].

S. 296—330. M. Krühne, Untersuchungen zur älteren Berfaffungsgeschichte der Stadt Magdeburg. 1. Thl. Die Grundlagen der städtischen Entwidelung. I. Borbemertungen. II. Palatium, civitas, burgwardum. III. Die Gründung des Erzbisthums. IV. Das Erzbisthum von 973 bis 1018.

Altprensische Monatsschrift. Reue Folge. Herausgeg. von R. Reide und E. Wichert. 17. Bd. 5. und 6. Beft. Königsberg i. Pr. 1880. 8.

S. 385-416. B. Benede, Beiträge zur Geschichte der Fischerei in Dft-

und Weftpreußen. Schluß.

S. 425 —434. S. Rujot, Redzi-Raczans [Rirchdorf Reet im Norden von Tuchel] und das Sabirs-Gebiet [der nördliche zwischen Braa und Schwarz. waffer belegene Theil der Ordenstomturei Tuchel]. Gine geographische Untersudung.

S. 435 — 462. St. Maronsti, Einige linguistisch-historische Bemertungen

und Excurse anläglich der Schrift Philippi's: "Die von der Marwit.".

S. 476 ff. Mittheilungen und Anhang von A. Rogge, &. Link, R. Reide (Die leges communis convictus auf der Universität zu Königsberg und ein Speisezettel vom Jahre 1616) u. s. w.

Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Jahrg. 1880. II.

1. Berlinische Chronik. Bogen 27—30. Fol. — [Enthält den Schluß der Zeit Johann Ciceros und den Anfang der "Geschichte der Reformation des Gottesdienstes und der driftlichen Kirche in der Mark Brandenburg und in Berlin. 1517—1571."]

2. Schriften u. s. w. Heft XVII. E. Friedel, Borgeschichtliche Funde aus Berlin und Umgegend. VI u. 113 Seiten 8. [Dies zugleich als Festschrift für den Berliner Anthropologenkongreß ausgegebene Buch

ist bereits im 17. Jahrg. S. 576 besprochen.]

Monatsschrift für die Geschichte Westdentschlands mit besonderer Berücksichtigung der Rheinlande und Westfalens. Herausgeg. von R. Bid. 6. Jahrg. 8. u. 9. Heft. Trier 1880. 8.

S. 343—369. F. Hettner, Das römische Trier [topographisch und kunst-

geschichtlich].

S. 369—385. H. Huffer, Annette von Drofte und ihre Rovelle "Die Judenbuche" [mit Bezug auf eine Kriminalgeschichte vom Ende des vorigen Jahrhunderts].

S. 385-395. W. Stricker, Der 18. September 1848 in Frankfurt. -[Einzelheiten in Betreff ber Riederwerfung des Aufftandes durch preußische,

österreicische und hessische Truppen.]

S. 395—407. W. Crecelius, Metrische Inschriften ans dem Rheinlaude.
S. 407—410. J. Schneider, Aliso. V. — Die Annahme Hölzermanns und Deppes, daß Aliso das heutige Dorf Ringbote 11/2 Reile westlich von Paderborn sei, ist zu verwerfen.]

S. 410-424. R. Menzel, Gine Bollrechnung von Oberlahnstein (1464-

1465). Schluß.

S. 427 ff. Rleinere Mittheilungen u. s. w. von H. Danger, C. Mehlis, Effer, J. Schneiber, R. Christ, A. Deberich, R. Goede, Alt u. s. w.

Tiebenundfünfzigster Jahres: Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Eultur. Breslan 1880. XX und 473 Seiten. & Enthält den Generalbericht über die Arbeiten und Beranderungen ber Gesellschaft im Jahre 1879. Die historische Settion bietet eine turze Inhaltsangabe der innerhalb derselben gehaltenen Vorträge; von diesen beziehen sich auf prensische Geschichte:

G. 430. Grünhagen, Ueber die vergebliche Berufung des englischen Ge-

sandten Lord Hyndsord nach Olmütz (März 1742).

S. 430 f. Reimann, Ueber die Unterhandlungen des Prinzen Heinrich in Betersburg über Polen und die Türkei im Winter 1770/71.

6. 431. Reimann, Ueber den Ursprung der ersten Theilung Polens.

S. 432—435. Fechner, Ueber den Grafen von Hohm, [von welchent nachgewiesen wird, daß er "durch tendenziöse Publizistit und Geschichts-schwing in schlimmeren Ruf gekommen, als er verdient", und daß "wenigstens Schlesten wenig Grund gehabt, sich über seine wirthschaftliche Berwaltung zu beklagen"].

S. 435-437. Fecner, Ueber die Flucht des Fürstbischofs von Breslau,

Grafen Schaffgotsch, und die Sequestration des Bisthums.

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Laudeskunde. Reue Folge. 8. Band. 3. und 4. Heft. Kassel 1880. 8.

S. 205—220. P. Stilling, Einige Bemerkungen zur Beleuchtung der Frage: Ob Papin 1707 bei seiner Schiffshrt von Kassel nach Minden die Kraft des Wasserdampses als Motor gebraucht, oder nur durch Menschenhände die Räder seines Schiffes bewegt habe. — [Verfasser sucht die Anwendung der Dampskrast zu beweisen.]

S. 221—227. E. Gerland, Das sogenannte Dampsschiff Papins. — [Berfasser zeigt, daß Papins Schiff auf der Fulda nicht durch Dampf

bewegt wurde.]

S. 228—232. v. Apell, Ein Schreiben des Landgrafen Wilhelm IV. an den Magistrat von Straßburg [den Umbau der Straßburger Festungswerke betreffend. 1590.]

S. 233—296. Baron v. Stamford, G. E. von Wutginau. [Geb. in Bielan bei Dels 1674, + zu Raab 1736 als kaiserl. Feldmarschall-Lieutenant.]

S. 297—348. L. C. Schminde, Schloß Bohneburg [von 1107 bis zu seiner Zerstörung 1637]. Mit einem Grundriß.

6. 849—369. A. W. Beper, Geschichte der ursprünglich französischer reformirten Waldenser-Gemeinde Waldensberg in Psenburg-Wächtersbachischen [von 1699 bis zur Gegenwart].

# Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Nr. 6. Hanau 1880. 8.

S. 1--22. J. Rullmann, Geschichte der Freiherren von Trimberg, ehem' Schutherrschaft über das Kloster Schlüchtern [1137—1376].

S. 23—31. G. Freih. Schent zu Schweinsberg, Beiträge zur Genealogie der nach Hanau benannten Herrengeschlechter. Mit einer Uebersichtstafel.

S. 32 f. G. Freih. Schent zu Schweinsberg, Zur Geschichte der Burgen Ronneburg und Rannenberg und ihrer Besitzer.

S. 34—57 und S. 211—213. R. v. Behr, Genealogie des Hanauer

Grafenhauses. Mit Zusätzen von R. Suchier.

S. 58—81. R. Sucier, Weiteres über die Grabmaler der Grafen zu Hanau.

S. 82-122. 2B. Junghans, Geschichte des Dorfes Langenselbold.

S. 123-139. F. W. Cuno, Adam Hertzog, Inspettor der Kirchen und

Schulen von Hanau-Münzenberg zu Ende des 16. Jahrhunderts.

S. 140—160. Eigentlicher wahrhaftiger Bericht der Belagerung Hanaw in anno 1635 geschen und 1636 den 13. Juni wiederumb entsetzt und wie es hernach zugegangen ist. Handschrift, zum Druck befördert von F. W. Jungshans.

### Philipp Joseph v. Rehsues.

Ein Lebensbilb.

### Forwort.

Die Sätularfeier des bebeutenden Mannes, mit welchem sich die nachfolgenden Blätter beschäftigen, hatte den Wunsch nach einer ausführlichen, auf echten Quellen beruhenden Biographie desselben hervorgerufen.

Archivrath Dr. Kaufmann, welcher, unter Rehsues Augen aufgewachsen, demselben ein pietätvolles Andenken bewahrt, übernahm dieselbe, wurde jedoch in Folge anderweitiger, namentlich dienstlicher Abhaltungen genothigt, einem Freunde, der gleichfalls Rehsues gekannt und hochgeschätzt, die Weiterführung zu übergeben. So rühren die Abschitte I—III. von Kaufmann her, die Abschitte IV. und V. jedoch von diesem Freunde, der sich indessen bemüht hat, möglichst in Stil und Ton seines Borgängers weiterzuarbeiten. So hat das vorliegende Lebensbild zwei Verfasser; als dritten und eigentlichen aber kann man süglich, was die beiden ersten Abschitte betrifft, Rehsues selbst bezeichnen, da sich Kaufmann vorzugsweise au eine Autobiographie besselben, die sich im Nachlasse vorgesunden, halten konnte und, wo immer möglich, ihn selbst zur Sprache kommen ließ. Unsere Arbeit hat somit drei Verfasser, und dies ist der Grund, weshalb sich kein Einzelner als solchen nennen darf.

Möge dieselbe mit Wohlwollen aufgenommen werden und das Anbenken an einen interessanten, nach manchen Seiten hin verdienten Mann erneuern!

#### Erster Wichnitt. Fugendleßen in Füßingen. (1779—1801.)

Philipp Joseph von Rehfues wurde geboren zu Tübingen am 2. Ottober 1779. Sein Bater, Johann Jatob Rehfues, 1) bekleibete

<sup>1)</sup> Geb. 1740, geft. im Januar 1821; seine Gattin folgte ihm bereits im folgenden Jehre.

Dürgermeister, Polizeiinspektor, Obherr mehrerer Zünfte und hat sich besonders nach der Feuersbrunft im Jahre 1789 1) bei Vertheilung der ihm anvertrauten Gaben durch Umsicht und Rechtlickeit große Berdienste um die Stadt erworden. Seine Gattin, eine geborene Büchsenstein von Altingen, war eine Frau von trefflichem Charakter, fromm und häuslich, eine echte deutsche Hausmutter aus der guten alten Zeit des Württemberger Landes. 2)

Unter ihren Augen wuchs ber junge Rehfues auf, gleich weit von Ueberfluß und Mangel, von Rohheit und Ueberbildung, in Mitte von einfachen häuslichen und öffentlichen Tugenden und unter Sitten, die noch viel von dem patriarchalischen Leben der früheren Tage behalten hatten; nicht durch das Gefühl einer vom Glück gemachten Lage verzogen, aber auch nicht durch das Gefühl ökonomischer Beschränktheit niedergedrückt; und wie die ersten Jugendanschauungen auf die innere Entwickelung jedes begabten Menschen von weitgreifender Bedeutung sind, so möchten wir auch in den Eindrücken, welche Rehsues aus und in den Tübinger Zuständen jener Periode in sich aufgenommen hat, den Keim von Manchem zu sinden glauben, was später im Manne zu sester Gestaltung gekommen ist.

"Unter anderen Munizipalstellen meines Baters", erzählt er in feiner Autobiographie, "muß ich noch derer des Obherrn mehrerer Zünfte erwähnen. Es waren gewissermaßen die Protektorate ber Zünfte in dem Stadtmagistrat. Die sogenannten Laben ber Backer, ber Fleischer, ber Schneider u. a. wurden in unserem Hause ausbewahrt und au den Zunfttagen mit Feierlichkeit auf die Handwerksstube abgeholt und wieder zurückgebracht. In ben länglichten Rasten, die wohl verschloffen und zum Theil fünstlich gearbeitet waren, befanden sich mancherlei Dinge von Werth, besonders Potale von Silber und Gold und von alter schöner Arbeit, die ich oft rühmen borte. Dieje Schätze wurden mir zuweilen von meinem lieberollen Bater gezeigt, und es bauchte mir feine geringe Ehre für ibn, wenn die verschiebenen Zunfte mit fliegenden Fahnen und Mufik vor unfer Paus gezogen tamen, ihrem Obberrn ein breifaches Bivat brachten und die Maser, mit denen es geschehen war, boch in die Luft schleuberten. Viese Zunsttage wurden immer mit großen Schmäusen und Tangfesten geseiert, bei welchen ber Obberr nicht fehlen burfte. Mein Bater war ein

<sup>1) &</sup>amp; hierdber Cifert, Geschicht und Beidreibung der Stude Tibingen. 196—198.
3) Pie Familien auf welchen der Minister v. Sallener in Semmyert und der Windsbaumeister Alumpd in Münden herbergegangen find. zehörnn zu den nächsten zierwanden des flauses.

schlechter Esser und Trinker und paßte nicht zu solchen Gelegenheiten. Er verließ sie anch meistens nach ein paar Stunden. Wenigen Andern würde verziehen worden sein, was ihm die allgemeine Liebe und Achtung ,worin er bei den Bürgern stand, zu gut hielt."

Wir werden später sehen, daß Rehfues als Schriftsteller für die Zünfte, beziehungsweise deren zeitgemäße Umgestaltung, nicht aber Aufpebung, manches gewichtige Wort gesprochen hat, und die hohe Achtung, welche er stets dem gediegenen Handwerkerstande bewiesen, steht gewiß mit jenen früheren Einblicken in das Leben und Treiben des Gewerkes in Zusammenhang.

Unter bem Bater Rehfues als Polizeiinspektor standen die Bettelvögte, welche ihm die Bettler und überhaupt alle Reisenden, die einer besonderen Aufficht zu bedürfen schienen, zuführten - ein Umstand, wodurch die Beobachtungsgabe des Sohnes früh geweckt wurde und seine spätere Borliebe für Schilderung origineller Bolksscenen ober munderlicher Figuren ans ben nieberen Gesellschaftsschichten sich zum Theil erklären läßt. so beißt es in der Autobiographie, "befanden sich Juden darunter, welche damals noch unter dem tiefsten Druck früherer Jahrhunderte lebten. Länger als einen Tag wurde keiner geduldet; ein Wirthshaus würde sie schwerlich aufgenommen haben, und so brachte man sie in dem sogenannten Bettelhause unter. Belde häßlichen, zerlumpten, schmutigen Gestalten maren biese Juben bazumal! Es waren Rarritaturen; benn die Lebhaftigkeit, die Ariecherei, die Spaßhaftigkeit dieser armen Teufel ließen dem Mitleiden keinen Raum." Aber auch ber Bettelvogt, "ber, selbst wenig mehr als Bettler, keinem Bettler weh gethan," war eine Karrikatur, was jedoch ber Anabe vergaß, wenn ber gute Mann ihm von seinen Feldzügen erzählte ober sonft eine Freude machte. In der kleinen weiß getünchten, ärmlich eingerichteten, aber sauber gehaltenen Stube besselben traf Rehfues öfter einen verungludten Runftler, welcher geschickt in Wachs boffirte, auch in Bafferfarben portraitirte und ein besonderes Talent besaß, originelle Erscheinungen aus den niederen Bolksklassen aufzufassen und darzustellen. 1) Der Mann hatte übrigens im bamaligen Tübingen ein reiches Feld in Bezug auf diese lettere Art seiner Thätigkeit, besonders scheint der Lehrerstand, zunächst ber ber tatholischen Schule, zu ben Stabtoriginalen sein reiches Kontingent gestellt zu haben. Rehfues erzählt in seiner Autobiographie manchen tomischen Bug aus bem Kreise biefer Babagogen,

<sup>1)</sup> Der Berfasser bieser Mittheilungen besitzt ein von jenem Rünstler verfertigtes Bachsbild, das einen alten Bettler und seine Frau darstellt. Die Auffassung ist eine höcht harakteristische, gepaart mit feiner Ausstührung in Gesichtszügen und Gewandung.

unter welchen Einer, wenn er Durst hatte, seine Frau mit den Worten in den Keller schickte: "D Du, Geringere als ich, gehe hinunter in den untersten Theil meines Hauses und hole mir, woran ich meine Seele labe!" 1)

Während sich in Haus und Schule die Beobachtungsgabe des Anaben in Bezug auf Menschen und menschliche Bustande übte, bot sich der Phantasie besselben ein Spielraum im alten (später für bie Universitäts-Bibliothet hergerichteten) Schloffe Hohen-Tübingen, "das zwar in tiefem Berfalle lag, aber ber Einbildungstraft nur um so mehr Nahrung gewährte." "Die Straße, welche hinaufführte," erzählt uns Rehfues, "war sehr steil und lief unter einer Baftion von alterthumlicher Form über ben ersten Graben weg nach der Brücke des zweiten, wo auf Thorgewölben zween koloffale steinerne Männer in vollem Harnisch standen und mit gespannten Bogen und aufgelegten Pfeilen die Nahenden bedrohten. Die Bedeutung, welche das Schloß in der Württembergischen Geschichte hat, war uns Anaben wohl bekannt, und wir lasen mit besonderem Interesse von Johann Ofiander, ber, Gelehrter, Geistlicher und Staatsmann, auch als Soldat die Feste sehr tapfer gegen die Franzosen vertheidigt hatte.2) In dem ganzen Gebande war schwerlich eine Stelle, bie ich nicht mit meinen Rameraden erforscht Am meisten zogen uns die unterirdischen Raume an, welche von hätte. großem Umfang und gang unbenützt, ja zum Theil unbefannt schienen. Bir machten wahre Entdedungen barin, und es fieht mir noch lebhaft im Gebächtniß, wie wir eine halbverschüttete Treppe fanden und auf derselben, nicht ohne Gefahr, in einen ungeheuren Rellerraum gelangten, ber einige Boll Baffer hatte. Hier entdeckten wir den Brunnen, von dem wir oft geheimnißvoll sprechen gehört, daß er im Schlosse sei und in seiner Tiefe noch unter bas Bett des Nedars hinunterreiche. Unsere weiteren Forschungen führten uns in einen Reller, in welchem zuweilen herzogliche Beine gelagert wurden. Ein für unsere Vorstellungen tolossales Faß ersetzte uns das Beibelberger Faß; doch wagte Reiner von uns, in die geräumige Deffnung hineinzutriechen. Es war die Zeit der Ritterromane, zu denen diese Wanderungen im alten Schloß vortrefflich paßten."

Ein anderer Punkt, welcher früh die Aufmerkamkeit des Anaben fesselte,

<sup>1)</sup> Uebrigens eine Anekote älteren Datums, welche hie und da mit Bariationen auf passende Persönlichkeiten übertragen wurde. So heißt es z. B. in des alten Joh. Balth. Schupp "Teutschem Lehrmeister": Jener Phantast wollte zu seinem Jungen sagen, daß er ihm die Stieffeln ausziehen solte; da sagte er: "Du, der du geringer bist als ich, entledige meinen Untertheil des Leibes von der übergezogenen anatomirten Paut!"

<sup>2)</sup> Bei dem Einfall der Franzosen 1688. S. den Abschnitt beiEisert, a. a. D. 169—180: "Johann Osiander als diplomatischer Retter der Stadt in den Franzosen- friegen."

war die Stadtsirche mit ihren Monumenten und Glasmalereien an den Fenstern des Chors. Aber auch einer der Prediger zog ihn in diese Kirche, der später als Hosprediger nach Stuttgart berusene Dogmatiker Christian Gottlob Storr. ), Die Persönlichkeit des mageren, kränklichen Mannes, "heißt es in der Autodiographie, "hatte einen Ausdruck von Berstand, von Wilde und Seelengüte, daß er zugleich Liebe und Ehrsurcht gewann. Sein Gesicht schwebte mir vielleicht in einer Figur vor, welche viele Leser meines Scipio Cicala ganz besonders angezogen hat. Der Pomponio dieses Buches könnte mit des seligen Storrs Gesichte gemalt werden."

Die Borliebe für alte Bauwerke, an die sich geschichtliche Erinnerungen knüpften, machte den Knaben auch mit den geheimnisvollen und schaurigen Traditionen bekannt, wie sie sich namentlich an ehemalige Klostergebäulichkeiten anzusehen pflegen. Bon Seiten der Eltern wurde der Aberglaube bekämpft, aber wie immer bildeten Mägde und sonstige Untergebene das Medium, ihn der kindlichen Phantasie zuzusühren. "Die Wirkung solcher Erzählungen," bemerkt Rehsnes, "war so nachhaltig, daß ich noch zur Stunde nicht an Gespenster glaube, mich aber doch zuweilen vor ihnen fürchte" — eine Aeußerung, welche an eine von Friedrich Wilhelm IV und Radowitz erzählte Anekote erinnert. In metrischem Gewande lautet sie:

Sie saßen auf des Stolzenfels Altan Und sprachen viel vom Geist und auch von Geistern; Der König sprach: "Ich glanbe nicht daran Und kann mich doch der Furcht nicht ganz bemeistern, Wie steht's mit Euch, mein General?" — "Herr, ich? Ich glanb' daran, doch nimmer fürcht' ich mich."

"Dieser Gespensterglaube," heißt es weiter, "hatte auch seine gute, seine hochethische Seite. Er bemächtigte sich z. B. ber Irrlichter und machte sie zu Feldmessern, die umsonst die ewige Ruhe auf den Feldern suchten, welche sie falsch gemessen hatten. Ich erinnere mich eines anderen warnenden Beispiels von strasender Gerechtigseit, welche der Aberglaube an einem bekannten Geizhals meiner Vaterstadt ausübte. Er war Kaufmann und bekleidete auch eine Bahl kleiner Aemter der Stadt. Man wollte wissen, daß er sie zu seinem Privatnugen migbrauchte; gewiß ist, daß die Thätigkeit des Mannes den kleinsten Gewinn nicht verschmähte, und er von Zartgefühl in solchen Dingen keine Ahnung hatte. Als er starb, wollte man von einem sür seine Langen Leine Vermögen wissen, das er hinterlassen. Statt es mit einem langen Leben voll Kührigkeit, Schmut und Filzigkeit zu erklären,

<sup>1)</sup> Ueber diesen bedeutenden Mann f. Rlüpfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Täbingen, 216 ff., wo ein langerer Abschnitt die "Storrsche Schule" behandelt.

suchte man die Quelle seines Reichthums in einer indisch-hollandischen Erbschaft, die er sich für einen seiner Mündel betrügerisch angemaßt. Dafür konnte er auch nach seinem Tode nicht zur Ruhe kommen. Die Familie, hieß es, half sich damit, daß sie einen Kapuzinermönch von Rottenburg kommen ließ, welcher das Gespenst bannte. Bon da an ging es auf der Stadtmauer um, wo man den Todten oft, wie er leibte und lebte, gesehen haben wollte. Der Kapuziner mußte noch einmal helsen und trug ihn in eine einsame Waldgegend der Nachbarschaft, wo er allmählich vergessen worden sein mag." 1)

"Eine andere Geschichte, von der man viel munkelte, machte einen noch tieferen Eindruck auf mich. In einem Walde nahe der Stadt sollte, in einen seinen scharlachenen Mantel gehüllt, ein frisch abgehauener Menschenkopf gefunden worden sein. Ob es nun ein Märchen war, das in den Behmgerichten der damaligen Ritterromane seinen Ursprung hatte, es wurde mir geheimnisvoll von einem meiner Kameraden erzählt. Ich theilte es mit gleicher Vorsicht einigen Andern mit und fand, daß es ihnen nicht neu war."

Aber auch die Wirklichkeit beschäftigte den geistvollen empfänglichen Knaben. Die Durchgrabung des Bergrückens bei Tübingen, das Collegium illustre, das evangelische Stift im Augustinerkloster u. A. erregten früh seine Ausmerksamkeit und wecken seinen Stolz auf ein Vaterland, das so viel sür die Wissenschaften gethan und deshalb auch eine so große Anzahl von geistvollen und gelehrten Männern ausweisen konnte. Selbst an akademischen Festlichkeiten nahm der junge Rehsues, seine eigene künstige Stellung zu einer deutschen Hochschule wie ahnend, frühzeitig schon lebhaften Antheil, und einzelne Prosessonen, wie der Arzt Wilhelm Gottsried Ploucquet, dein imposanter würdevoller Mann, oder der kleinere, etwas gebückt, aber kräftig in seinen knarrenden Schuhen einherschreitende Ranzler Schnurrer<sup>4</sup>) prägten sich dem Gedächtniß lebhaft ein, setzerer namentlich

<sup>1)</sup> Als Rehsues später im Siebengebirge begütert war, konnte er eine ähnliche Geschichte hören, wie der Bonner Hosprediger Pater Paulinus den Geist des kurtölnischen Ministers v. Belderbusch in einem Sack nach dem Siebengebirge geschleppt hat. Bon diesem Spulgeist hat sich die Tradition lange erhalten und ist vielleicht jeht noch nicht erloschen.

<sup>2)</sup> Rehsues erzählt im Anschluß hieran auch solgenden Boltsglauben: "Gegen ber Anaben Gewohnheit trat ich keinen Schuh über, sondern trat die Sohlen in der Mitte zu einem so schonen runden Loch aus, daß Mägde und Schufter schworen, ich musse bereinst ein reicher Nann werden, da ich lauter Dukatenlöcher austräte."

<sup>3) † 1814,</sup> der Sohn des Philosophen Plancquet. Auf einem Bogen mit Rotizen zur Autodiographie hebt Rehfues die Gelehrsamkeit, den eminenten bon sons, den tuchtigen praktischen Blick, den scharfen und trockenen Big dieses Mannes hervor. Bglauch Alüpfel a. a. D. 250.

<sup>4)</sup> Der berühmte Orientalift, Kläpfel a. a. D. 213, 214

in dem Moment, "wenn er sich an seinem Platz erhob, mit den kleinen, von Seist und Schlauheit leuchtenden Augen umherblickend die Stimme erhob, um caesarea potestate, wie hinzuzusügen nie vergessen wurde, die Autorisation zu Ertheilung der akademischen Würden auszusprechen. Es geschah immer mit zierlichen Wendungen, oft mit witzigen Anspielungen, immer mit Maß und Würde."

"Den höchsten Glanz gewannen diese Festlichkeiten, wenn der Herzog Karl selbst ihnen beiwohnte. Er saß dann auf seinem Thron als Rector magnificus und nahm wohl auch selbst einmal das Wort. Ich sehe ihn mit dem seinen, scharfen Blick, dem gebieterischen, fürstlichen Ausdruck in Gesicht und ganzem Wesen noch immer vor mir. Er war allmählich ein musterhafter Regent geworden, aber die Liebe seines Bolses hatte er nicht mehr gewinnen können. Sein Nachsolger Ludwig! wurde mit Jubel begrüßt. Welch ein Freudentaumel bei seiner Huldigung! Er nahm sie in Tübingen persönlich von dem Balton des Nathhauses herad vor, und unvergeßlich ist mir dieser Att geblieben. Der ganze Markt mit den Bürgern bedeckt, alle angethan mit ihren schwarzen Mänteln, die sich diese Hände auf einmal zum Schwur emporhoben und die kräftigen Männerstimmen die Eidesworte wiederholten, die ihnen der Stadtschreiber vorlas."

Ueber den Herzog Karl lesen wir noch serner in der Autobiographie: "An einem schwülen Sommerabend brach Feuer in Tübingen aus, welches die ganze Nacht hindurch wüthete und einen großen Theil der Stadt in Asche legte. Der Morgen war noch nicht angebrochen, so tras der Herzog schon mit seiner Semahlin zur Hülse ein. Er kam nicht nur, um die Löschund Rettungsanstalten kräftig zu beleben, sondern auch, um dem Feuer seine Grenze zu setzen. Bu diesem Zweck umging er das bedrohte Stadtquartier und bannte das Feuer durch geheimnisvolle Sprüche. Die Herzogin<sup>4</sup>) griff anders ein und stellte sich in eine der Ketten, welche man gebildet hatte, um sich die gefüllten Wassereimer zuzubieten. Das Feuer war in dem Hause des berühmten Philosophen Ploucquet<sup>5</sup>) entstanden und er selbst

<sup>1)</sup> Lubwig Engen, 1798-1795.

<sup>2)</sup> Der Mantel war bei allen Festlichkeiten, Hulbigungen 2c. das Chrenkleid des Bürgers.

<sup>9)</sup> Bgl. A. Raufmann, "Das Hohenlohesche Fenerbesprechen", in der Zeitschrift Bürtemb. Franken. V, 1861. S. 459 ff.

<sup>4)</sup> Die Sohenheim. S. auch Gifert a. a. D. 197.

<sup>5)</sup> Gottfried Ploncquet (1716—1790). "Dieser Mann," heißt es bei Rehfnes weiter, "war auch einer ber Charattere, die aus unserer Zeit verschwunden sind. Sehr bebentend als Denter, spielte er am Hofe des Herzogs manchmal die Rolle, die von den Hofnarren auf die Taubmanne übergegangen ift. Man erzählte eine Menge seiner

nur mit Mühe gerettet worden." Rehsues meint hier den schon oben erwähnten Brand vom 9. September 1789, und auch Eisert, der Geschichtschreiber der Stadt Tübingen, bemerkt in seiner Schilderung dieses Unglückschles, das Volk habe geglaubt, der Herzog hätte dem Brand sogleich wehren können, wenn es nur möglich gewesen ware, ihn zu umreiten.

Man sieht, wie auch im Volksaberglauben das Patriarcalische noch herrschte.

Unterbeffen stellte sich bei bem jungen Rehfues ber Zeitpunkt ein, in welchem die Wahl des künftigen Berufes zur Sprache kam. Lebhaft beseelt von dem Wunsche, die Welt zu seben, entschied er fich anfangs für den Raufmannsstand; plötzlich aber anderte er seinen Entschluß und außerte Reigung zum theologischen Studium, eine Reigung, welche bem Bater zusagte, ba ber Stadtmagistrat brei nicht weit entlegene, für gute Pfründen geltenbe Pfarreien (Derendingen, Weilheim und Rüfterbingen) zu besetzen hatte. Es stellten sich jedoch manche in den damaligen Schuleinrichtungen Bürttembergs begründete Schwierigkeiten entgegen. Wer das Stift in Tübingen beziehen wollte, mußte zuvor zwei Klosterschulen burchgemacht haben, von denen eine auf das Alter von 13 und 14, die andere auf das Alter von 16 und 17 Jahren berechnet war. Hierin lag die Nothwendigkeit, daß man sich für ben geistlichen Beruf noch in den Kinderjahren entschließen mußte. Rehfues war aber bereits 16 Jahre alt, als er jenen Entschluß faßte, und der übliche Bildungsweg war ihm somit abgeschnitten. ftand im Begriff, ihn auf bas Gymnasium nach Stuttgart zu schiden, von wo aus gleichfalls die Aufnahme ins Stift erfolgen konnte, als sein Bater von einem britten, freilich etwas eigenthümlichen Bege, bas gewünschte Ziel zu erreichen, Runde erhielt; die hierzu nöthige Haupteigenschaft war — eine gute und ausgebildete Singstimme. Eine solche besaß Rehfues, und so wurde er benn als "Singknabe" ins theologische Stift aufgenommen.

"Merkwürdiger Weise," schreibt er hierüber, "ist mir von diesen Musitaufführungen Niemand im Gedächtniß geblieben, als der unglückliche Hölderlin. Er spielte die erste Bivline, und ich hatte als erster Sopran neben ihm meine Stelle. Seine regelmäßige Gesichtsbildung, der sanste Ausdruck seines Gesichts, sein schöner Wuchs, sein sorgfältiger reinlicher Anzug und jener unverkennbare Ausdruck des Höheren in seinem ganzen Wesen sind mir immer gegenwärtig geblieben. Er war zehn und mehr Jahre älter als ich. 1) Ich bin ihm nicht näher gekommen und ich habe ihn

Witworte, deren kuhne Bahrheiten ihm die Achtung retteten, die in der Lustigmacherei verloren zu geben pflegt." Bgl. Alüpfel a. a. D. 200; Gifert a. a. D. 196.

<sup>1)</sup> Sölderlin ift geboren am 29. Marg 1770. Rehfues scheint sich, wie in Bezug auf ben Altersunterschied, so auch bezüglich ber Zeit, ba er mit Sölderlin

später nie wiedergesehen. In meinem Gedächtniß steht er mit der Bioline in der Hand und dem Ausdruck der nickenden Hinwendung zu mir, wenn ich mit meiner Stimme einhalten sollte."

Die Unterrichtsgegenstände, beren Kenntniß sich ber Jüngling auf bem Symnasium in Stuttgart erworben haben würde, mußten nun durch Privatlebrer mitgetheilt werden. Rehfues beklagt, daß diese seinen Reigungen zu sehr nachgegeben und die sprachliche Grundlage der klassischen Studien vernachlässigt hätten. Fehlte es ihm aber auch an Sicherheit im Linguistischen, so bilbete sich bagegen ber Geschmad, und man kann wohl behaupten, Rehfnes sei in Wesen und Geift bes Alterthums, in das Berständniß seiner Aunst und Poesie tiefer eingebrungen, als mancher Philologe von Fac. Schon seine erfte literarische Produktion, die wir später besprechen werben, bietet hiefür den Beweis. Neben den Massischen Dichtern - sie wurden ftart vor ben Prosaitern bevorzugt - beschäftigte er fich mit Shatespeare, beffen Julius Cafar er für eine Darftellung mit Altersgenoffen zuschnitt; bei ber Aufführung gefiel indessen bieses Stud weniger, als ber "luftige Schufter" von Beiße, den dieselbe jugendliche Bande in Scene gesett hatte. Bon beutschen Schriftstellern übten Sturg, Lessing und, burch bes letteren "Laotoon" vermittelt, Wintelmann, sobann Berber und Wieland ben größten Einfluß auf ben Jüngling aus. Die von Herder veröffentlichten Uebersetzungen aus ber griechischen Anthologie reizten zu ähnlichen Berfuchen; von Wieland sagten die metrischen Dichtungen weniger zu, als die Romane, unter benen wieber "Agathon" und "Beregrinus Proteus" am meiften anzogen.

Im Französischen wurde Rehfues zuerst durch einen Jesuiten, einen Mann von "sanftem und liebevollem Wesen", dann, als dieser von Stuttgart aus verwiesen worden, durch einen Emigranten unterrichtet. Zur Mathematik, wie hoch auch der Bater diesen Lehrzegenstand stellte, zeigte der Jüngling wenig Reigung; die Mussik trieb er noch dem Bater zu Liebe, aber im Stillen seufzte er "wie Benvenuto Tellini über das verssuchte Hörnchen."

musizirte, zu irren. Als Rehfues seine höheren Studien begann, hatte Hölberlin längst die Universität Tübingen verlassen; die Begegnung zwischen ihm und Rehfues muß also bei früheren musikalischen Aufstührungen stattgefunden haben, an welchen letzterer, bevor er "Singknabe" geworden, bereits Antheil genommen hatte. Fehlte es nämlich unter den Zöglingen des Stifts, welche die Kirchenmusik besorgten, an der ersorderlichen Zahl der Singstimmen, so wurden Sänger aus der Stadt zugezogen, und so schlinften östers junge Tübinger ins Seminar, ohne in den öffentlichen Lehranskalten die gehörige Borbildung erhalten zu haben. Uebrigens galt dies als Missbranch und Rehfues der letzte gewesen, welcher auf diesem Wege im Seminar Aufznahme fand. (Gittige Mittheilung des Herrn Bibliothekars Prof. Dr. Alüpsel.)

"Um diese Zeit endeten die halthonischen Tage, beren sich Bürttemberg seit einer Reihe von Jahren erfreut hatte." Der Reichstrieg wurde beschlossen, und von allen Seiten setten sich Truppen in Bewegung; an Durchmärschen und Felblagern konnte sich die Reugierde Genüge thun; man freute sich des vielen Geldes, welches dadurch in Umlauf tam, und wiegte fich in Siegeshoffnungen. Aber bas Unglud ließ nicht lange auf sich warten, und wie man den Franzosen hochmuthig und bes Erfolges gewiß entgegengezogen war, floh man jett vor ihnen mit panischer Furcht. In der Nacht vom 23. auf dem 24. Juni 1796 hatte Moreau bei Rehl den Rhein überschritten. Die Raiserlichen wurden hinter die Murg zurückgebrängt, und Erzherzog Rarl mußte, weil fich hinter ihm Sourban in Bewegung sette, die Rheingegenden, Schwaben und Franken bem Gegner Im Hause des Bürgermeisters Rehfues hatte man schon geplant, den Sohn und die Tochter nach Ulm zu bringen. Als aber die gefürchteten Republifaner endlich erschienen, schwand balb ber Schreden; man staunte über die unter ihnen herrschende Disziplin und fand, daß sie in Bezug auf Bertöftigung weit leichter zu befriedigen seien, als bie Wie anderswo 1) fehlte es den französischen Truppen Defterreicher. namentlich an Schuhmert, und Rehfues erinnert fich sogar eines Generals, ber in schmuder Uniform mit glänzenben Epauletten barfuß einherging.

"Mit den ersten Siegen der Franzosen brach eine größere Freiheit der Ansichten ein; in religiösen Dingen hatte ihre Literatur schon hinlänglich gewirkt; nun verbreiteten ihre radikalen Aenderungen aller Zustände und besonders die Berhandlungen ihrer großen Staatskörper, in welchen alle Fragen des politischen und bürgerlichen Lebens besprochen wurden, eine Menge guten und falschen Lichtes über die wichtigsten Theile des innern und äußeren Rechts der Bölker, so daß alle Zustände, unter welchen man disher behaglich gelebt hatte, und deren mangelhaste Seiten durch Gewohndeit oder Unkenntnis des Besseren erträglich geworden, der strengsten Prüsung und einer häusig allzuscharsen, ja maßlosen Kritik versielen. Nach dieser neuen Auffassung sand man jetzt überall nichts, als alte mißbränchliche Institutionen, die auf Kosten der heiligsten Menschenrechte entstanden, selbst für diesenigen, welchen sie zum Bortheil gereichten, sich überlebt haben sollten. Die Franzosen sanden nameutlich unter der jüngeren Generation die eifrigsten Bewunderer und bereitwilligsten Nachahmer ); es

<sup>1) 3.</sup> B. in Bonn: Eine Augenzeugin erzählte, man habe französische Soldaten sehen tonnen, welche ohne Strümpse, ein Paar Schachtelbrettchen unter die Füße gebunden, bei Schnee und Eis lustig pseisend auf dem Wachtposten gestanden.

<sup>2)</sup> Wie die Ideen, welche die französische Revolution in Umlauf gebracht, auf den Geist im Stipendium eingewirft, schildert sehr anziehend und lebendig Alupfel a. a. D. 268 ff.

war sehr ernstlich von einer Donaurepublik die Rede, und Männer, welche später bedeutende Rollen in ganz anderem Geiste gespielt haben und als eifrigste Monarchisten gestorben sind, waren damals in geheime Pläne verstrickt, die vielleicht zur Aussührung gekommen wären, hätte Moreaus Glückstern über den Napoleons den Sieg davon getragen." 1)

Rehfues gesteht offen, daß auch ihn für einige Zeit die Schwärmerei für die neuen Ideen ergriffen, die aber bei der schauderhaften Wendung der Revolution rasch einer besonnenen Auffassung der großen Welthändel und einer nüchternen Beurtheilung staatlicher und bürgerlicher Zustände gewichen sei.

In biefelbe Periode fällt auch eine bedeutende literarische Phase: die gemeinschaftliche Thatigkeit Schillers und Goethes. "Welch ein Ereigniß für uns", erzählt Rehfues, "war bamals ein Musenalmanach von Schiller, ein neues Heft seiner Horen! Noch steht der Augenblick lebendig vor meiner Seele, wie einer meiner Freunde ben erften Almanach von ihm in die Rirche brachte. Gezwungen durch unsere klöfterliche Disziplin, jedem Sonntagsgottesbienfte beizuwohnen, rächten wir uns durch die entschiedenfte Gleichgültigkeit bagegen. Jeber hatte ein Buch, in welchem er mabrenb ber Predigt las, und wir thaten uns so wenig Zwang an, daß wir unmittelbar hinter ben Aufsehern sitzend biese Ungebühr zur Schau trugen. Es muß ein großes Aergerniß für bie Gemeinde gewesen sein, wenn fie über hundert junge Leute, fast ben ganzen Nachwuchs der Geistlichkeit des Landes, auf einer Emporbühne zusammensiten und an dem Gottesdienft auch nicht ben geringsten Antheil nehmen sah. Nun wurde es noch schlimmer. Die Bante leerten fich, nm bem Glücklichen naber zu rücken, welcher ben Musenalmanach hatte. Aber bas genügte nicht mehr, und wir verloren uns allmählich in das anstoßende Gewölbe hinter der großen Orgel, wo bie Balge getreten wurden. Sier faß ber Ralfant an einem großen Roblenbeden, das er für den Organisten bereit hielt; denn es war ein kalter Dezember- ober Januarmorgen. Wir brangten uns um bas Beden herum, und die Gedichte des Almanachs wurden laut vorgelesen. meine mich zu erinnern, bag ber Taucher von Schiller bas erfte gewesen Gott, welch ein Genuß, welche Bewunderung, welche Freude über diese neuen Schönheiten, die der Welt hier gereicht wurden!" - "Niemand bachte an Aritit, an Bergleichung, an poetische Schulen. Man freute sich wie die Rinder, wenn sie auf einer blumigten Wiese sich selbst überlaffen find, und schlugen auch Goethe und Schiller das Herz und den

<sup>1)</sup> Bu diesem Absat vgl. Abolf Bohlwill, Beltbitrgerthum und Baterlandsliebe der Schwaben, 21 ff.

Geist jeder auf seine Weise an, so siel doch Niemand ein, zu fragen, welcher von beiden Dichtern der größere sei."

Mit einem nur wenig älteren Freunde, einem jungen Manne von tiefer Empfindung und vielem Berständniß sowohl für Poesie als Runft, theilte Rehfues jene Genusse, zu benen sich auch noch jugenbliche Schwärmerei für die Schönheiten ber Ratur gesellte. Die Freunde mietheten sich ein auf dem Desterberg gelegenes Gartenhaus, von welchem die Sage ging, daß auch Wielaud barin gehaust habe. 1) Gartenhaus "war einer solchen Ueberlieferung nicht unwürdig; benn es tronte die Spitze einer steil ablaufenden Felswand und eröffnete die lachenbste Aussicht auf die Stadt und die beiden Thäler zu ihren Seiten. Bir brachten hier die schönen Sommernachmittage mit Lesung der Dichter gu. Sigwart 2) - so hieß mein Freund - begnügte fich nicht mit ber Wirtung, welche die Poesie für sich auf ihn machte. Er wollte die Dich. tung in einem gewissen Zusammenhang mit ber ganzen Ratur genießen, die uns umgab, und suchte die passenben Stellen in Balbern, zwischen Felsen, am Wasser, in beiteren Gebuschen auf. Wie hatten uns die Ratatomben unter unserem Gartenhaus entgehen sollen? So nannten wir die Höhlungen, welche durch das Ausgraben des weißen Sandes seit Jahrhunderten hier entstanden waren. Wir suchten manchmal in ihre Tiefen einzubringen, thaten es aber ohne die nöthige Borbereitung gegen Berirrungen, die uns hier wie in einem anderen Labyrinth zu drohen schienen. Unter bem Eindruck einer solchen Umgebung lasen wir zum ersten Mal die Braut von Korinth. Tief erschüttert durch das herrliche Gedicht konnten wir uns doch nicht über einen wesentlichen Bunkt beffelben versteben. War die Braut ein abgeschiedener Geist oder war sie eine zur Rlausur gezwungene Christin? Darüber stritten wir uns; und im Augenblick, wo ich dieses niederschreibe (August 1843) ift es mir, als ob sich noch immer darüber streiten ließe." (?)

Als Dritter gesellte sich zu jenem Freundschaftsbunde der Philologe Röftlin aus Exlingen, bei dessen liebenswürdigem und geistvollem Bater Rehsues die erste zwar nicht große, aber durch die Erläuterungen des Besitzers anregende Sammlung von Aupferstichen sah. Die drei Jünglinge zollten auch der damaligen Freundschaftsschwärmerei ihren Tribut. In

<sup>1)</sup> S. and Tifert a. a. D. 348. Bicland foll bort im Jahre 1750 "in einem Theil feiner Dichtungen begeiftert worden fein."

<sup>2)</sup> Sohn des anferordentlichen Professors der Medizin und Prosettors Sigwart. Er wurde bater Praceptor an mehreren Orten und ift in den sechziger Jahren als Pfarrer zu Polzelfingen bei Pfullingen gestorben. (Gitige Mittheilung des Pru. Bibliosthestars Prof. Dr. Allbfel.)

einer durch Gespräch, Borlesen von Gedichten und Gesang lebhaft bewegten Racht ritten sie sich mit einem Dolch die Arme, fingen das Blut in einem Kelch voll Wein auf und leerten ihn unter dem Schwur ewiger Freundschaft.

Unter den Kommilitonen in der Anstalt befand sich Rehsues, theils seiner etwas exclusiven Natur halber, theils weil er zu den jüngsten Zöglingen gehörte, anfangs nicht behaglich; ebenso erging es dem gleichalterigen Schmidlin, dem nachherigen Minister, welcher mit Rehsues die Stude "Jerusalem" theilte. Späterhin änderte sich dies, obwohl sich der lebhaste, an ein freieres Thun und Treiben gewöhnte junge Mann niemals weder in die pedantisch normirte Ordnung des Stists, noch in die Trockenheit und das geistlose Wesen der damals herrschenden Lehrmethode sinden konnte. Sein Leben in dem Kloster brachte ihm früh die Erfahrung bei, "wie wenig in der Erziehung der Zwang ausreicht."

Sehr scharf sind seine Urtheile über die damaligen Lehrer an der Hochschule.

"Ein Theologe von ehrwürdigem Alter und erschöpfenbster Gelehrsamsteit verstand so wenig mit seinem Wissen hauszuhalten, daß er vor lauter Titaten nie über die ersten Kapitel seiner Aufgabe hinauskam. Man sagte ihm nach, er sei in früheren Vorträgen über die allgemeine Weltgeschichte, die immer auf zwei Semester berechnet waren, nie weiter als dis zur Sündsluth gelangt. Ein derber Studentenwitz theilte darum auch seine Kinder in vor- und nachsündsluthliche Uhlande. Er war der Großvater des trefslichen Dichters."

Wahrhaft anregend für Rehfues lehrte keiner der Professoren im damaligen Tübingen. Die exegetischen Vorlesungen von Schnurrer würden vielleicht eine Ausnahme gemacht haben, wäre der Gegenstand anziehender gewesen. Besonders trivial aber müssen die Vorträge von Christian Friedrich Rösler gewesen sein. Dieser Professor der Geschichte "hatte sein ganzes Fach in den Quellen ersorscht und dei der gründlichsten Geslehrsamkeit in den alten Sprachen sich die Freiheit des Urtheils bewahrt. Aber die Ansicht, die er von den Menschen und menschlichen Dingen übershaupt hatte, war zerstörend sür alle Lust an der Geschichte. Er dachte sich wahrscheinlich dem jugendlichen Geist anzupassen, indem er die größten Männer des Alterthums in den wichtigsten Berhandlungen redend einführte; aber es geschah mit der rohesten Breite des schwäbischen Accents in einer wahren Hanswurftsprache und mit eigentlichen Lazzis. <sup>2</sup>) Die Herrschaft

<sup>1)</sup> Bgl. Alupfel a. a. D. 210; and 2. Uhlands Leben. Bon seiner Wittwe, 19.

Der Holsteiner Lohenschiold († 1761) hatte die Manier, Geschichte als pilanten Unterhaltungsstoff aufzusaffen und die Zuhörer mehr durch Witze, Anekdoten und Paradoren, als durch gründlichen Unterricht zu fesseln, in Tübingen eingeführt; Rösler und Franz ahmten diese Manier nach. S. Alüpsel a. a. D. 201.

des Mannes über den Stoff, die Schärfe seines Urtheils und seines Blicks waren unverkennbar, aber er zog alles in die niedrigsten Sphären der Alltagswelt hinab, und nachdem man einige Mal über seine Späße gelacht, sing man an, Etel vor der Geschichte und sast Berachtung vor ihrem Lehrer zu empfinden." Auch von Uhland wissen wir, daß ihn Röslers Bortrag, weil der Stoff "zu sarkastisch" behandelt wurde, nicht angesprochen. 1)

Ebenso mangelhaft wie die Behandlung der Geschichte war die der Naturwissenschaften. Rehsues hörte bei Christoph Friedrich Pfleisderer<sup>2</sup>) Experimentalphysik, aber ohne jeden Ruzen. Selten gelang ihm ein Experiment; sogar die Luftpumpe versagte ihm den Dienst, als er im luftleeren Raume eine Maus tödten wollte; das arme Thier kam mit der Angst davon, und es war für die Studenten kein geringer Jubel, als der Lehrer, um dasselbe für die nächste Stunde ausznbewahren, im Eiser der Berfolgung die Glocke der Maschine zerschlug. Uedrigens bemerkt Rehsues, die physikalischen Instrumente seien in hohem Grade mangelhaft gewesen.

Auch dem Philologen David Christoph Sepbold, 3) zu deffen Vorlesungen über Homer anfangs ber Zubrang groß gewesen, gelang es nicht, Rehfues auf die Dauer zu fesseln. Er war, glaubt dieser, "für ben bortigen Boben zu früh gekommen" — eine Ansicht, für beren Richtigkeit die Anregung sprechen durfte, welche Uhland, ein späterer Buhörer Sepbolds, durch beffen Bortrage über Homer und die Bergleichung besselben mit anderen Epikern erhielt. 4) Sepbold verband mit bem Studium der Griechen und Römer auch das ber alteren beutschen Literatur und Sprace. Im Befit einer in biefen Fächern ausgezeichneten Bibliothet, gestattete er seinen Bubörern gerne ihren Gebrauch, und Rehfues lernte durch ihn ben alten Fischart schätzen; von Uhland wiffen wir, daß er burch Sepbold zuerst auf Walther von Aquitanien aufmerksam gemacht wurde. In den Borlesungen über Homer führte Sephold, geftütt auf die Arbeiten von Wood, Le Chevalier u. A., seine Buborer in die Dertlichkeiten ber bichterischen Scenerien ein und verlieh hierdurch begreiflicher Weise jenen Vorträgen einen Reiz, welcher einer bloß linguistischen ober antiquarischen Erläuterung immer fehlen wirb.

<sup>1)</sup> S. das oben angeführte Leben, 19.

<sup>2)</sup> Rlüpfel a. a. D. 214, 215 nennt Pfleiderer einen "durch Wissen und Charakter ausgezeichneten Mann"; als Lehrer hade er "eine ftreng wissenschaftliche Methode mit ansprechender Popularität" verbunden und sei von seinen Schülern, darunter Roszunsko, geliebt und verehrt worden.

<sup>3)</sup> Sepbold war auch Schöngeist und ist Berfasser eines 1778 erschienenen Romans: "Hartmann, Eine Burttembergische Klostergeschichte."

<sup>4)</sup> Leben 19, 20.

Sepbold ist der einzige Lehrer, dessen Rehfues mit Dank und warmer Anhänglichkeit gedenkt; Sepbold ist der einzige, welcher auf die geistige Richtung und selbst auf den äußeren Lebensgang des jungen Mannes Einfluß geübt hat. Hören wir, in welcher Art sich Rehfues hierüber ausspricht.

"Das Bedürfniß, die Studien des klassischen Alterthums zu heben, schien damals mehr außer den Universitäten gefühlt worden zu sein, als auf ihnen selbst. Sepbolds nicht willtommene Anstellung war ein Beweis, daß die Regierung die Zeit begriffen hatte. Es befand sich aber damals ein wohlhabender Ebelmann in Eglingen, der einen Theil seines Vermögens zu Unterstützung von hoffnungsvollen jungen Leuten auf gelehrten Reisen ober zu Stiftungen für wissenschaftliche Zwecke überhaupt ver-Durch unsern Lehrer Sepbold veranlaßt, gründete Herr wandte. von Balm jährliche Preise für bie besten Ausarbeitungen, die über einen philologischen Gegenstand eingereicht wurden. Ich stand damals noch im siebenzehnten Jahre und ware schwerlich auf ben Ginfall gerathen, um die Preise zu werben, wenn mich mein guter Bater nicht dazu ermuntert hätte. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf ben jüngeren Philostratus und seine Gemäldebeschreibung gerathen bin. Am nächsten liegt mir bie Erklärung, daß Sepbold selbst dazu gerathen, der auch eine Uebersetzung der Philoftrate herausgegeben bat; aber ich meine mich zu entsinnen, daß er durch meine Wahl und ihren Erfolg überrascht worden sei. Leicht mag ich burch Lessing und Winkelmann auf Diese Schriftsteller aufmertsam gemacht worden sein. Gewiß ift, daß die Behandlungsweise des Gegenstandes bem Laokoon nachgebilbet war, indem ich die beschriebenen Gemälbe durch Bergleichung mit anderen Runstwerken des Alterthums und mit verwandten Stellen der griechischen Dichter zu erläutern suchte."

"Der Tag kam heran, wo die Zettel geöffnet und die Sieger ausgerusen werden sollten. Einer der größten Hörfäle der Universität war dafür dekorirt worden; der Akt begann mit Musik, worauf Sephold eine Rede hielt, die mit einer kurzen Aritik der eingegangenen Preisschriften schloß. Wie pochte mein Herz, als ich meine Arbeit für die beste erklärt hörte! Denn zu so kühnen Hoffnungen hatte ich mich nicht verstiegen. Aber noch größer war das Erstaunen des Publikums, als die Zettel erbrochen und mein Name als der des ersten Siegers genannt wurde. Der Primus meiner eigenen Genossenschaft, der kürzlich verstordene Prälat Haas, welcher für einen gründlichen Philologen galt und es gewiß auch eher gewesen ist als ich, erhielt den zweiten oder gar den dritten Preis. Dies war der erste bedeutende Erfolg in meinem Leben! Ich schien damit auf einmal die Eigenthümlichkeit meiner Studienweise gerechtsertigt und

mir damit die Nachsicht gewonnen zu haben, mit der ich in ihrer Fortsetzung nicht gestört wurde."

Die Abhandlung über Philostrat nahm der Buchhändler Heerbrandt in Berlag ') und honorirte den jungen Schriftsteller mit einem Onkaten für den Bogen. Bon Hirt erschien eine günstige Kritik des Werkchens in der allgemeinen deutschen Bibliothek; auch andere Männer vom Fach lobten es und riethen dem Berfasser, das Studium des Alterthums zu seiner Lebensaufgabe zu machen und sich auf einen akademischen Lehrstuhl vorzubereiten. Aber Anderes, für die Tübinger vielleicht Abenteuerliches schwebte dem jungen Manne vor: sein ganzes Dichten und Trachten ging auf eine Reise nach Italien.

Bevor wir ihn auf dieser Reise begleiten, folge noch aus seiner Autobiographie der Bericht über einen komischen Borfall, der für die damaligen akademischen Zustände Württembergs nicht ohne Interesse und über den seiner Zeit viel geschrieben und noch mehr geredet worden ist.

"Ich hatte," so erzählt Rehfues, "mit vielen Anderen einem atabemischen Trinkgelage beigewohnt. Da wir mit der Abendglocke in unserem Aloster sein mußten, so verließen wir in der Dammerung das Wirthshaus und zogen, die Musik voran, auf ben Marktplat. Hier schlossen wir einen Rreis um die Musit, sangen das Gaudeamus und gingen bann jubelnd auseinander. Wer hatte glauben sollen, daß dieser Borfall von Folgen sein Aber es war bazumal eine jener unglücklichen Epochen ber politischen Besorgnisse, in welchen die polizeilichen Berdächtigungen nicht ausbleiben. Es kam in Stuttgart zur Anzeige, daß wir mit einem Freiheitsbaum auf ben Markt gezogen, um benselben herumgetanzt und bas Marseiller-Lied gesungen batten. Ein penfionirter Offizier,") ber auf bem Markt wohnte und alles gesehen haben wollte, war ber Angeber. Es gewann ibm die Wiederanstellung und spater einen Posten von besonderem Bertrauen, die Rommandantschaft ber Burgveste Hohentwiel. Auf die schmählichste Weise übergab er den Franzosen das Felsennest, in welchem sich der tapfere Wiederhold einst gegen Freund und Feind gehalten und dadurch vielleicht die politische Existenz seines Fürsten gerettet hatte. Ein friegsrechtliches Tobekurtbeil mar sein Lobn, das in lebenslängliche schwere Haft in dem Gefängnif bes unglucklichen Dichtere Schubart, auf bem Hobenasberg,

<sup>1)</sup> Ueber ben jungern Philostratus und seine Gemäldebeschreibung. Bon P. J. Rebluck, ber Weltweisheit Magister. Tübingen 1800 bei Sacob Friedrich Heerbrandt, 78 & — Nach ber vom 28 Mai 1799 batirten Borrebe hatte die Konfurrenz im vorbeigebenden Jahre flattzefunden.

<sup>&</sup>quot; Cbriftientenant Bolf.

verwandelt wurde. — Schon am andern Tage, wenn ich mich recht entfinne, erschien der Erbpring, der nachmalige König Friedrich der Erste, selbst in Tübingen. Eine turze summarische Untersuchung muß die Sache benn boch nicht so schlimm herausgestellt haben. Der Erbpring ließ uns in bem Speisesaal bes Rlofters vorrufen, hielt eine bonnernbe Rebe an uns und sprach die Strafe aus. Sie bestand darin, daß wir während ber nächsten Ferien im Rlofter bleiben mußten, und die Ersten unserer fünf Genoffenschaften jeder um ein Jahr zurud in die jungere Genoffenschaft zurückverset murben. Die Ungerechtigkeit, die wir erlitten, erbitterte uns dermaßen, daß die wirklich imponirende Person des Fürsten keinen Eindruck auf uns machte. Wir verglichen die Zurudsetzung unserer fünf Vormanner mit bem barbarischen Dezimiren in großen militärischen Arisen und lachten des Ferienverlustes, da wir während der Zeit doch keine Vorlesungen hatten und auch sonft auf teine Weise für unsere Beschäftigung gesorgt mar. Bir brachten biese Beit luftig genug zu, und man sah von allen Seiten so burch bie Finger, daß die Disziplin der Anstalt völlig aufgelöst schien."

Rehsues scheint die Beranlassung zu dieser Zurückversetzung der fünf Ersten und zu jenem verhängnißvollen Trinkgelage vergessen zu haben; um seinen Bericht zu vervollständigen, wollen wir sie mit den Worten Klüpfels, des Geschichtschreibers der Universität Tübingen, 1) folgen lassen:

"Großes Auffehen machte ein im Frühjahr 1797 von ben Stipendiaten verübter Exceft. Einer berselben hatte seinen Jungen mit einigen Ohrfeigen gezüchtigt; biefer flagte bei bem betreffenden Repetenten, ber bem Stipendiaten eine kleine Strafe anferlegte, worauf der Stipendiat den Jungen wegen bes Anzeigens noch einmal beobrfeigte. Nun erklärte ber Repetent, er muffe dies als eine Beleidigung gegen sich ansehen und den Borfall bem Inspektorat anzeigen. Dies erregte gegen denselben, der ohnehin nicht beliebt war und Blaubart genannt wurde, großen Unwillen; alsbald kam ein Bettel in Umlauf mit ben Worten: Ego vero censeo barbam lividam esse lavandam. Der Borichlag fand Beifall, und es murbe nun beschlossen, daß die Ersten der fünf Promotionen den Borschlag ins Werk setzen sollten. Als jener Repetent fich jum Effen setzen wollte, traten die fünf Ersten auf ihn zu, während die übrigen Stipendiaten in einem Halbkreis umberstanden. Die Primi machten ihm nun die ftartsten Vorwürfe und schlossen mit ben Borten: "Wir find von unseren Kommilitonen beauftragt, Ihnen zu sagen, daß Sie das Butrauen des ganzen Stipendiums verloren haben." Als er nun erwiederte, er lege auf diesen Berluft keinen großen Werth, so gaben sammtliche versammelte Stipendiaten burch lautes Bischen ihr Mißsallen zu

<sup>1)</sup> A. a. D. 270, 271 (aftenmäßige Darftellung).

erkennen und strömten unter Hohngelächter mit ihren Stimmführern zum Saal hinaus. Diese wurden nun vom Ephorus mit Weinentziehungen bestraft, aber alsbald beschlossen die übrigen, ihnen dasür glänzende Entschädigung zu geben."

Diese Entschädigung bestand in einem Commers beim Hauptzoller Ries, wo die Primi auf gemeinschaftliche Rosten mit Rheinwein bewirthet wurden. Das Fernere wissen wir durch Rehsues. Für seinen Stubengenossen Schmidlin wurde der Vorfall Beranlassung, aus dem Stipendium auszutreten und zum Studium der Rechte überzugehen.

## Zweiter Abschnitt. Aufenthalt in Italien.

(1801 - 1805.)

"Mein ganzes Dichten und Trachten," heißt es in Rehfues Antobiographie, "war auf Italien gerichtet, und die Borsehung begünstigte meine Bünsche über alles Erwarten. Das letzte Jahr meiner Studienzeit war noch nicht vorüber, als mir ein pensionirter Beamter, der mich in der Heerbrandschen Familie kennen gelernt, den Antrag machte, als Lehrer in ein angesehenes Handelshaus nach Livorno zu gehen. Ich ergriff den Borschlag mit beiden Händen, erhielt aber die Zustimmung meiner Eltern nicht ohne Schwierigkeit. Sie versprachen mir, wenn ich noch einige Jahre warten wollte, mich auf ihre Kosten nach Italien reisen zu lassen, aber ich war nicht zu halten, und so wurden denn die Einleitungen getroffen, um in die weite Welt zu gehen."

Die guten Tübinger schüttelten ben Kopf, als sie von dem Wagstück hörten. Eine Reise nach Italien galt in jenen Tagen noch für eine halsbrechende Unternehmung; man sprach von dem Leichtsinn der Eltern, welche ihren einzigen, erst zwanzigjährigen Sohn in das ferne Land gehen ließen, das von Könchen, Banditen und Räubern wimmele; die Meisten gaben den jungen Wagedals ohne Weiteres verloren und zweiselten nicht, daß er, wenn ihn auch die Polche verschonten, wenigstens als ein Opfer des heißen Klimas sallen würde.

Nachtem er ver dem Landestonsisterium eine leichte theologische Prüfung bestanden und dann in Gegenwart einiger alter, schlasbedürftiger Konsisterialratbe eine Prodepredigt gedalten, reiste er am 16. Juli 1801 nach dem
Lande seiner Sednsucht ab, nach "jener neuen Belt, in der er recht eigentlich nichts sab, als die Gruppe des Lacken, den vatikanischen Apollo und
die medierische Benus, als eine große Galerie von Statuen, Gemälden und

schönen Frauen." Die Reise ging über Schaffhausen, Zürich, Bern, Lausanne, Genf, den Mont Cenis, Turin, Mailand nach Florenz, wo es dem Banderer "erst zu Muthe wurde, als ob er in Italien wäre."

"Außer Benedig," bemerkt er in der Autobiographie, "ist keine Stabt in Italien, die einen so eigenthümlichen Charakter hat, als Florenz; man glaubt ihr ihre ganze Geschichte anzusehen. In allen andern großen Städten brängt da und dort eine Zeit massenhaft vor, und in unseren Tagen ist es die Polizei, welche den Städten ein heiteres und lustigeres Ansehen verschafft, aber auch ihr Eigenthümliches verwischt. In Florenz herrscht keine Epoche vor. Alles scheint so natürlich auseinander entstanden zu sein und sich so Zeit an Zeit zusammenzureihen, daß man überall die Geschichte der Stadt von dem mediceischen Bürgerthum in der Republik die zum mediceischen Fürstenthum zu erkennen glaubt. Auch das sothringische Haus, das an die Stelle der Medicis trat, zeigt sich nur als ihre Fortsetzung, und selbst jetzt, wo es vertrieden und ein König von Etrurien aus Spanien im Anzuge war, hatte die Stadt die nämliche Physiognomie, wie fünsundzwanzig Jahre später, da ich jenen edlen Namen wieder hergestellt sah. <sup>2</sup>) Alles ist hier so sest gegründet, als ob es sich gar nicht verändern könnte."

Bas unseren jungen Runstenthusiasten am meisten anzog, war ber Balaft ber Uffizien. "Hier," sagt er, "fand ich Florenz in Florenz und tonnte ihn nicht oft genug besuchen. Es liegt ein eigener Reiz in ber Architektur des Gebäudes, in seinen Bergierungen und in der Anordnung ber Runftschätze. Die Bahl ber Meisterwerte erften Rangs ift gering gegen die Bahl im Ganzen. Aber Delmalerei, Fresken und Stulpturen der verschiedensten Aunstepochen stehen so wenig störend nebeneinander, daß man auf jeber Stelle einige Beit mit Bergnügen verweilt. Man fühlt nichts von der Ermüdung, der man in anderen Sammlungen nicht entgeht, wo bas Berichiebenartige gesonbert und bas Berwandte zusammengestellt ift. Man überläßt sich der Täuschung, als ob Alles, wie es hier nebeneinander steht, so auch in ber Beit sich allmälig zusammengefunden habe, und manches Runftwert gewinnt burch seine zufällige Nachbarschaft eine Bedeutung, bie mit jeder Stimmung wechselt. In ben später entstandenen Galerien, besonders in denen unserer Zeit, erscheint Alles so schulmäßig, so absichtlich; die Runstwerke sind nicht um ihrer selbst willen da; man hat sie von allen Enden und Eden der Welt zusammengebracht, nicht um sie zu genießen, sondern um sie zu studiren. Ich zweifle, ob für das Publikum und für die Rünftler dabei viel gewonnen wird. Jenes hat nicht Beit, sich in der Menge zu orientiren und zu ruhigem Genuß bes Besten zu gelangen; ber

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf Rehfues Aufenthalt in Italien 1826/27.

Künstler aber wird leicht zu einer Etlektik versucht, die zuletzt am Technischen bängen bleibt."

Rehfues mag wohl, als er Florenz und seine Kunstschäse bas erste Mal genoß, Bemerkungen dieser Art, welche sich nur einem durch Vergleichungen geübten Auge aufdrängen, noch nicht angestellt haben; anch währte sein Ausenthalt in Florenz nur einige Tage in der ersten Hälfte des August; am 16. dieses Monats traf er zu Livorno im Hause des Consuls Stichling ein. Die Reise hatte somit gerade vier Wochen beansprucht.

"Gleich am ersten Morgen nach seiner Ankunft stellte fich ein Besuch bei ihm ein: ber Prediger der hollandischen Gemeinde, Johann Paul Soulthesius, 1) und erkundigte sich alsbald nach ben beutschen Büchern, welche Rehfues mitgebracht habe; dieser konnte ihn mit Bielands "Agathobamon" und "Ariftipps Briefen" erfreuen, mogegen Schulthefius ihn mit italienischer Literatur befannt zu machen versprach. Der Bertehr mit diesem Manne wurde für Rehfues äußerst angenehm und nutenbringend. Die gebildetsten und solibesten jungen Manner des Raufmannsstandes trafen in bem gaftlichen Saufe bes Predigers zusammen, und es herrichte in dem kleinen Cirkel besselben bas lebhafteste Interesse für beutsche und italienische Literatur. Hierzu gesellten sich Schulthesius reiche Lebenserfahrungen und eine ausgebreitete Landeskunde, da er bereits zwanzig Jahre in Italien gelebt hatte. Bei ihm machte Rehfues die erfte Befanntschaft mit ben Dramen Alfieris, mit Boccaccio und ben übrigen Rovelliften, unter welchen ihn besonders die volksthümlichen anzogen; aber auch ber bilbenden Runft wurde er in Livorno nicht gang entfremdet.

"Zu jener Zeit", berichtet Rehfues in der Autobiographie, "befand sich daselbst ein Maler, mit dem ich die engste Freundschaft schloß. Er war ein Ungar von Geburt, der jüngste von mehreren Brüdern, die alle in den türtischen Schlachten für das Kaiserhaus gefallen waren. In ihm hatte sich von frühester Jugend auf eine unwiderstehliche Lust zum Zeichnen geäußert. In der kleinen Landstadt, wo er, wie ich glaube, elternlos lebte,

<sup>1)</sup> In einer Besprechung von Alex. Raufmanns im III. Bbe. der hillebrandschen "Italia" gedrucken Abhandlung: "Zur Erinnerung an Ph. J. v. Rehsues als Bermittler zwischen dem geistigen Leben Deutschlands und Italiens" (Beil. z. Augsb. Alg. Btg. Nr. 40 v. 9. Febr. 1878) scheint Hr. v. Reumont die Existenz einer holländischen Gemeinde zu Livorno in Zweisel zu ziehen. In der Autodiographie könnte Rehsues ein Gedächtnißsehler untergelaufen sein, dies ist aber nicht in der Widmung seiner 1804 erschienenen Alsieri Lebersehung anzunehmen, welche Widmung sautet: "Seiner Hochsehrwlitden Herrn Johann Paul Schulthesius, Evangelischem Prediger der Deutschschwlächen Gemeine zu Livorno." — Den Prediger Schulthesius erwähnt auch Philipp Hackert bei Goethe, Bd. XXIV d. sämmtlichen Werke (Ausg. von 1851) S. 200.

wurden seine Versuche bewandert, und da die Welt immer mehr mit Rath, als mit That zur Hand ist, so munterten ihn seine Gönner auf, nach Wien zu gehen und ben Raiser selbst um Mittel zur Ansbildung seines Talentes zu bitten. So tam ber Anabe mit seinen schönen blonben Baaren, seinen großen leuchtenden blauen Augen, der tubnen Nase und dem selbsistandigen Schritt in die Hofburg nach Wien und verlangte ben Raiser zu sprechen. Man wies ihn zu den öffentlichen Audienzen. Raiser Joseph fand Gefallen an der kühnen Offenheit, womit der kleine Ungar vor ihn trat und eine ber Zeichnungen aufrollte, die er für ihn mitgebracht. Der Monarch war gutig genug, einen Blid in biefelbe zu werfen, und fagte ibm, er solle nur zu Füger geben, welcher ihm bas Weitere sagen würbe. "Wer ist Füger?" fragte ber Anabe. Der Kaiser erwiederte: "Das ist mein Hofmaler." — "Wo wohnt er?" fuhr der Kleine fort. Joseph lächelte wieder und befahl einem Lakaien, ben Knaben zu Füger zu bringen. Bon ba an sorgte ber Raiser für seine Bedürfnisse und Füger für seine tünftlerische Ausbildung."

"Bon ber Schule dieses Riinstlers hat sich Dorfmeister nie ganz losmachen können. Sein Aufenthalt in Rom bauerte zu kurze Zeit, benn er fiel in die letten italienischen Ariege bes vorigen Jahrhunderts, wo ihn dann sein ungarisches Herz und sein Haß gegen die Franzosen in die Insurrektion von Arezzo hinriß. Ein Mabonnenbild hatte hier mit ben Augen gewinkt und mit bem Haupt genickt, mas den Bolkskrieg gegen bie Franzosen wecte; ähnliche fanatische Bersuche murben auf verschiedenen Bunkten bes Landes gemacht; Windham foll bie Bewegung mit englischem Gelde geleitet haben, ohne daß es aber gelungen, dem Aufstand eine allgemeine Berbreitung zu geben. 1) Sein thätiger Antheil an dieser Insurrektion nothigte Dorfmeister nach ber Schlacht bei Marengo, eine Zuflucht in Livorno zu suchen, wo ber Freihafen von Menschen aller Parteien wimmelte und bie Runfte ber Polizei nicht ausreichten. Außer mehreren Porträten endigte er unter meinen Augen ein Bild, welches ben hippolitus barftellt, wie seine Rosse burch ben Anblick bes Seeungeheuers scheu geworben, und der junge Held vergebens bemüht ift, die Thiere zu zügeln. Das Entsetzen über bie Erscheinung war auch in dem schönen Gesicht ausgedrückt, sowie die Herrschaft bes Helbengemüths über das Entsetzen." 2)

Wie in allen größeren Städten Italiens drehte sich auch in Livorno

<sup>1)</sup> Raheres über die Insurrektion von Arezzo findet sich in Rehsues' "Briefen aus Italien" II, 817 ff.

<sup>2)</sup> Rehfnes glaubt, das Bild sei nach Wien gekommen und wohl noch in einem der kaiserlichen Schlöffer vorhanden.

bas öffentliche Leben größtentheils um das Theater. Die Primadonnen der damaligen Oper waren die Balsamini, die Banti und die Grassini. Lettere, die sich vor den beiden ersten durch liebenswürdigste Anmuth auszeichnete, war von dem berühmten Castraten Marchesi, welcher sie als Tänzerin auf einem Theater gesunden hatte, zur Sängerin ausgebildet und unterhalten worden; später ließ sie sich in vielsache Liaisons mit vornehmen Bersonen ein, und selbst der Kaiser Napoleon soll eine zärtliche Reigung zu ihr gesast haben. Eine andere Erscheinung voll Anmuth und Liebreiz, die Tänzerin Bigano, war mit ihrem Geliebten, dem Tenoristen Naldi, auf drei Monate sur Livorno engagirt und ging dann mit ihm nach Lissadon, um das dortige Publitum auf einige Jahre zu entzücken. In einem Briese vom Ottober 1803 äußert sich Rehsues solgendermaßen über jene Primadonnen des damaligen Theaters in Livorno:

"Außer der Balsamini, die als Sopran singt, ist eine gewisse Banti da, welche gegenwärtig nächst der Billington die erste Sängerin sein soll. Sie ist alt und häßlich und muß an einem Orte wie Livorno sehr schön singen, wenn sie fünsmal herausgerusen werden soll, wie jedesmal geschieht. Dieses Weib ist erstaunlich reich, aber eine gewaltige Närrin dabei — die beiden Weiber sind der allgemeine Gegenstand der Unterhaltung. Bavier 1) versicherte mich neulich, er sei ein Bantianer, und ich verstand Kantianer und antwortete in diesem Sinn. Das Quidproquo war gar nicht übel." 2)

Noch in seinem höheren Alter dachte Rehsues mit Begeisterung an diese tünstlerischen Genüsse, wie er denn im Jahre 1833 an seinen Freund Tscharner geschrieben hat: "Haben Sie die schöne Grassini, die Balssamini, die Bertinotti, die wir zusammen gehört, ganz vergessen, sind Sie wirklich zum bloßen Rechnungs- und Geldmann geworden?"

Wänner genannt, mit welchen Rehfues nicht bloß durch eine vorübergehende Jugendfreundschaft vereinigt war, sondern bis an seinen Tod innig und treu verbunden blieb. Im Hause des Predigers Schulthesius hatte Rehfues ihn kennen gelernt, und wenn auch die Richtungen Beider theilweise auseinandergingen, wenn auch Anlagen und Charaktere vielsach verschieden waren, sanden sie doch auch manches Uebereinstimmende, sich wechselseitig Ergänzende. Rehsues scheint in diesem Bunde das treibende,

<sup>1)</sup> Wohl ein Sohn aus dem Handelshause J. B. de Sim. Bavier in Chur.

<sup>9)</sup> Ueber die Banti (Brigida Georgi), geb. zu Benedig 1757, gest. zu Bologna 1806, s. das Allgemeine Theater-Lexikon von Blum, Herloßsohn und Marggraff I, 219. Sie war eine Reihe von Jahren hindurch die "vergötterte Stüte" der Oper in London gewesen. Bgl. auch den Art. Billington in dem genaunten Lexikon.

Tscharner das mäßigende, überlegendere, besonnenere Element gewesen zu sein. Wie letterer nach Livorno gekommen, erzähle uns Rehfues:

"Aus einer ber besten Familien von Graubündten hatten die Schickale der Schweiz seinen Bater in die Parteihändel hineingezogen und ihn um einen ansehnlichen Theil seines Bermögens gebracht. Der Rest stand in Churschen Handlungshäusern, aus deren Händen die Fonds, zum Theil aus verwandtschaftlichen Rücksichten, nicht zu ziehen waren. Alle Bermögen schienen damals zu wanken; war man ja dessen, was man selbst verwaltete, nicht mehr sicher. Dieses bestimmte den alten Herrn von Tscharner, 1) seinen Erstgeborenen, welcher für die politische Lausbahn in seinem Bater-lande bestimmt war, eine regelmäßige Schulbildung genossen und in Erlangen studirt hatte, dem Rausmannsstande zu widmen. Er wurde nach Livorno geschickt, um sich hier sür seine neue Lausbahn auszubilden, und kam in das Haus Lambruschini.")

Tscharner hatte Reigung zu literarischer Thätigkeit und sich in Erlangen unter Leitung bes Dichters Friedrich August Müller vielfach metrisch versucht; 3) in ben Dramen Alfieris fand fich balb ein Stoff zu gemeinschaftlicher Produktion. Nach Rehfues Angabe wurden die Trauerspiele jenes Dichters nirgendwo mit solcher Bortrefflichkeit aufgeführt wie gerade in Livorno. "Ich habe," schreibt er in der Autobiographie, "den Orest, ben Saul und andere Stiide, bie an die Einfachheit bes griechischen Theaters erinnern, trop bes gesuchten Lakonismus in ber Sprache und ber Seelenlofigkeit in ben Charakteren, auf der Bühne Wirkungen hervorbringen gesehen, die an die tühnsten Erzählungen von Garrick Zaubergewalt erinnern. Wenn ich jett die Alfierischen Trauerspiele lese, scheint es mir kanm begreiflich, daß sie auf ein so großes, so gemischtes und im Ganzen so fehr ungebilbetes Publikum, wie das von Livorno war, so wirken In Florenz habe ich die nämliche Truppe einen noch größeren fonnten. Enthusiasmus hervorbringen gesehen."

Zu jener Zeit hatte August Wilhelm Schlegel durch seine Uebersetzung des Shakespeare einen mächtigen Impuls zu ähnlichen Arbeiten gegeben; Rehsues und Tscharner hatten in Deutschland nie ein gutes Schauspiel gesehen, in Italien aber die Wirkung bramatischer Darstellung gleichzeitig mit den Werken Alsieris kennen gelernt — eine Ueberschätzung

<sup>1)</sup> Johann Bapt. v. Ticharner, Bürgermeister von Chur und von 1799 auf 1800 helvetischer Regierungsstatthalter in Bern, vermählt mit Elisabeth v. Salis.

<sup>9</sup> Bgl. Planta, Joh. Friedrich v. Ticharners Leben und Wirken. Chur 1848, 6. 18 ff.

<sup>3)</sup> Blante a. a. D. 6 ff.

berselben unter solchen Umständen lag nahe. Rehsues begann also mit dem Orest, Tscharner mit Saul und Birginia.

Im Jahre 1804 — wir greifen unserer Erzählung chronologisch vor — erschien der erste Band der Uebersetzung, enthaltend Polynikes, Birginia, Rosmunda und Saul, unter welchen nur Polynikes von Rehsues herrührt. <sup>1</sup>) In Deutschland machten die Stücke nur geringe Wirtung; Issand in Berlin, mit welchem sich Rehsues in Berdindung gesetzt, lehnte die Aufführung des als Vorläuser erschienenen Orest mit einem verbindlichen Schreiben ab; <sup>8</sup>) Unger, der Berleger, klagte zwar nicht über Mangel an Absat, drang aber auch nicht auf die Fortsetzung des Werkes, die somit unterblieb.

Die Berhaltniffe im Hause bes Consuls Stichling waren für Rehfues teine lohnenden; er selbst legte Berrn Stichling einen zweckmäßigeren Erziehungsplan vor, infolge beffen die Anaben, deren Instruktion Rebfues übernommen, der Privaterziehung im Hause entzogen und in einer Anstalt für ihren ferneren Beruf ausgebilbet wurden; Rehfues verließ bas Stichlingsche Haus, blieb aber mit bem Thef beffelben fortwährend in freundlicher Beziehung, theilte öfter bessen Tisch und hat auch seinen Böglingen ein liebevolles Andenken bewahrt. Um diefelbe Beit gab auch Tscharner seine Stellung bei Lambruschini auf, und so würden wohl die beiden Freunde ben Rudweg in die Beimath eingeschlagen haben, wenn sich ihnen nicht in der gemeinsam begonnenen literarischen Thatigkeit ein Mittel geboten hätte, noch für langere Zeit in dem schonen Lande, in welchem ein tiefer innerer Drang sie festhielt, verweilen zu konnen. Ein "Almanach über Italien" ichien Rehfues ein Bedürfniß für Deutschland; aus dem nächsten Buche, daß ihm in die Hände siel, wählte er sich den Berleger: es war der schon erwähnte Unger in Berlin, das Buch Goethes Wilhelm Meister. Rehfues schrieb an Unger, und ungefäumt erfolgte bessen Rückäußerung: der angegebene, aber noch nicht geschriebene Inhalt scheine sich zu einer Zeitschrift über Stalien zu eignen, und er sei bereit, ben Berlag einer solchen zu übernehmen. Hanbel, Runft und Literatur sollten vorzugsweise berücksichtigt werben und jeden Monat ein Beft von gehn Bogen erscheinen.

<sup>1)</sup> S. Planta a. a. D. 21, 22. In Ticharners hinterlassenen Papieren sindet sich noch der Agamemnon, Myrrha und ein Bruchstild des Timoleon.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1809 machte Goethe einen Bersuch, Alfieri auf die dentsche Bühne zu bringen; man fand seine Dichtungen aber "merkwürdiger als genießbar". Man gab den "Saul" nach der Uebersetzung von Anebel. Bgl. Goethes Annalen zum Jahre 1809. — In jüngster Zeit (1878) hat "Saul" in Dr. A. Schäfer wieder einen Bearbeiter gefunden.

Dies ift die Entstehung der Zeitschrift "Italien."

Die beiden angehenden Schriftsteller behielten einstweilen noch ihren Wohnstz in Livorno, doch machte Rehsues im Sommer 1802, von Dorfmeister begleitet, eine Fahrt nach Genua, worüber er in der Autobiographie, mit Lebendigkeit und heiter in die alte schöne Zeit sich zurückversend, berichtet, wie folgt:

"Wir fuhren Abends bis Pisa, um ben ganzen andern Tag bort zu bleiben. Beiberseits schon bekannt mit ben Merkwürdigkeiten der Stadt ließen wir uns in den Campo Santo einschließen, wo Dorfmeister einige Studien nach Giotto machen wollte. Da es an allen Bequemlichkeiten zum Beichnen mangelte, half er sich bamit, bag er bem Sohn bes Schließers ein Geschent versprach, wenn er ihm zum Zeichentisch biente. Der Bursche trümmte ben Rücken; Dorfmeister legte bie Mappe barauf und zeichnete Da er von Beit zu Zeit bie nothigen Paufen machte, so ging bie Sache gang gut bis gegen Mittag, wo ber Himmel fich bebeckte und eine schwüle Hitze eintrat. Damit machte auf einmal eine Unzahl von kleinen blutdürfti. gen Fliegen auf, vor denen keine Rettung ist. Der Bursche war barfuß bis über die Aniee und bot sich ihrem ersten Angriff dar. Er konnte sich unmöglich halten, vergaß seinen Dienst und schlug auf die kleinen Qualer. Dorfmeister nahm es ein paar Mal mit Gebuld hin; als aber seine Mappe ein Mal um das andere zur Erde siel, brach er in lauten Zorn aus. Lachend beschwichtigte ich ihn, und die Arbeit ging vorwärts. Nun schienen es die Beftien plötzlich auf den Künstler selbst abzusehen. Sie bebedten in Schaaren sein Gesicht, bag er feine blonden Baare ichüttelte und wie ein lowe brüllte. Nun war es mit allem Zeichnen zu Ende, und die ungarischen Flüche brachen los. Als der Bursche lachte, wandte sich der ganze Grimm gegen biefen, und er rannte ihm burch bie Gange nach, um ihn zu faffen und auszuprügeln. Es war die tomischfte Scene von ber Belt, und Dorfmeister lachte balb selbst mit. Wir verließen den Campo Santo und suchten die Rühlung im Dome, wo wir uns abwechselnd vor die verschiebenen Gemälde setten und uns barüber unterhielten. Nach einem späten, aber reichlichen Mittagseffen gingen wir in die Oper. Cimarosas Horazier und Curiazier wurden gegeben, deren Musit uns wahrhaft berauschte."

"Unsere Reise war darauf berechnet, mit dem neuen Erzbischof von Genua — ich glaube, es war der Cardinal Caprara 1) — von Lerici aus

<sup>1)</sup> Renmont in der schon erwähnten Besprechung der Abhandlung von A. Rausmann in hillebrands "Italia" berichtigt, Kardinal Caprara, der Unterhändler des Napoleos nischen Kontordats, sei nicht Erzbischof von Genua, sondern von Mailand gewesen.

ju Schiff nach ber ligurischen Hauptstadt abzugeben. Man hatte uns versichert, daß eine Bermehrung seines Gefolges ohne Koften gern gesehen würde. Als wir jedoch nach Spezzia kamen, war keine Spur von den Fahrzeugen zu erkundigen, welche den Erzbischof hier erwarten sollten, und von ihm selbst wußte man noch weniger. Eine Reise durch die Riviera galt bamals noch für ein zu großes Wageftück; mehrere Ortschaften am Weg wurden als regelmäßig organisirte Räuber- und Banditennester geschildert. Endlich erfuhren wir, daß ein französischer Courier in einem eigenen Boote mit sechs Ruderern nach Genua abzugehen im Begriffe ftand. Wir wurden schnell mit ihm liber ben Preis, ben wir zu zahlen hatten, einig und gingen mit unserem Gepäck an Bord. Es war keine angenehme Ueberraschung, als wir fanden, daß bas Fahrzeug ein ganz gewöhnliches Boot war, wie sie in den Seehäfen zum Berkehr zwischen bem Land und den Schiffen gebraucht werben und in benen bei der geringsten Unruhe des Wassers unmöglich See zu halten ift. Dazu kam, daß die Korsaren der Barbarei bie italienischen Gewässer noch immer unsicher machten. 1) Die boppelte Gefahr, die in der Natur der Rufte selbst lag, lernten wir erft unterweges Das Gebirge schießt hier in Felswänden von ungeheuerer Höhe tennen. in das Meer hinab; und an die Möglichkeit einer Landung ist auf große Streden gar nicht zu benten. Rur in bedeutenden Entfernungen öffnen sich schmale Buchten, an welchen die Ortschaften der Rufte liegen. Weber einem Sturm, noch der Berfolgung von Barbaresten war hier in einem Fahrzeug, das sich nicht auf die hohe See wagen tonnte, zu entrinnen. Glücklicher Weise hatten wir das beste Wetter von der Welt, und von unseren sechs tüchtigen Ruberern befanden sich immer vier in Thätigkeit. Das Gebirge entfaltete vor uns seinen ganzen reichen Bechsel von himmelhoch auffleigenden Felswänden, von tolossal heraustretenden Borgebirgen und reizenden Buchten mit lieblichen Ortschaften, die in ber herrlichsten Begetation von Pomeranzen- und Zitronenbaumen gleichsam versteckt find. Alle diese Ansichten schmolzen in ungeheuere Massen zusammen, als ber Mond aufging und uns nur durch eine Lichtbahn mit ber Rufte in Berbindung hielt. Fünfundzwanzig Sahre später erhielt ich die angenehmfte Gelegenheit, die Erinnerungen dieser Reise aufzufrischen. Ich fuhr mit meiner Familie zu Land von Spezzia nach Genua auf der bewunderungswürdigen neuen Strafe, die häufig auf dem Ramm bes Gebirges binlauft,

<sup>1)</sup> Bon dieser Unsicherheit in den Gewässern bei Genna spricht auch Schinkel in einem Brief vom Oktober 1804 bei Alfred v. Wolzogen, Aus Schinkels Rachlaß I, 143 Wir werden später sehen, wie schlimm es in Sizilien aussah.

während zur Seite sich die steilsten Felswände von den größten Höhen fast senkrecht ins Meer hinunterstürzen."

"Unser Aufenthalt in Genua wurde durch eine politische Episode mertwürdig, die einen früheren Zustand von Macht und Glanz scheinbar ins Leben zurücksichen sollte. Der Friede von Luneville gab der ligurischen Republit völlerrechtlichen Bestand. Man suchte die alten Formen einigermaßen herzustellen und wählte einen Dogen. Die Wahl traf den Girolamo Durazzo, einen würdigen Mann aus der alten Aristotratie der Stadt. Wir tamen eben recht, um seiner seierlichen Einsührung beizuwohnen. Die engen Straßen von Genua sind den Prachtentwickelungen solcher Feste nicht günstig; es hatte aber auch sonst Alles einen kleinlichen Charakter. Eine allgemeine Theilnahme gab sich nirgends, weder auf den Straßen, noch in Balast und Kirche kund. Eher hätte man eine allgemeine Unbehaglichkeit erkennen mögen, zu der in den Besorgnissen der schlecht beschwichtigten Parteien nur zu viel Grund war. Die Herrlichkeit dauerte auch nicht lange. Girolamo Durazzo war der letzte Doge von Genua, und die ligurische Republik wurde 1804 mit Frankreich vereinigt."

"Dorfmeister fand gleich Gelegenheit zu bedeutenden Porträtgemälben und malte auch den neuen Dogen. Ich mußte daher die Rückreise nach Livorno allein antreten. Noch am Tage zuvor stizzirte er mein eigenes Bild mit Biester auf gelbem Papier nebst Auftragung weißer Lichter. Er hatte es in dem Augenblick aufgefaßt, wo ich in der glühenden Hige des Abends im bloßen Hemde mit dem Zigarro dasaß, und behauptete, daß ihm nicht leicht ein Porträt so gut gelungen sei. Wirklich sah es auch aus, wie das Werk eines schönen Augenblicks."

"Ich habe mir später viele, doch vergebliche Mühe gegeben, desselben aus Dorfmeisters Nachlaß habhaft zu werden; denn leider sah ich meinen Freund nicht wieder. Er starb bald darauf in Genua an einem hitzigen Fieber. Sein Name scheint in der Kunstwelt erloschen, aber selbst sein ritterlicher Character verdiente unter den Besseren des Fachs fortzuleben."

Wie wir eben gehört, kehrte Rehfues zu Tscharner nach Livorno zurück; die beiden Freunde, deren Thätigkeit jett eine rein literarische gesworden, sanden jedoch, daß diese Sees und Handelsstadt, wie anregend sie auch nach manchen Seiten, namentlich des praktischen Lebens, war, ihnen doch für Kunst und Wissenschaft auf die Dauer nicht genug bieten würde. Hierzn kam noch, daß Tscharners Angehörige infolge politischer Wendungen es für wünschenswerth erachteten, daß er sich durch den Ausenthalt in den größeren Städten Italiens, durch Leben in der höheren Gesellschaft und das Studium staatlicher Verhältnisse für eine größere Geschäftslausbahn ansbilde. So beschlossen die Freunde nach Rom überzusiedeln.

"Es war der heiterste Frühlingstag," erzählt Rehfues, "als wir am 31. Mai 1803¹) Livorno verließen. Mit welch frischem kühnem Lebensmuth suhren wir jetzt in die schöne Welt hinein, befreit aus Verhältnissen, die uns auf teine Weise zugesagt hatten, unumschränkte Herren unserer Zeit und für Geschäfte lebend, die uns Geld, die uns Ehre einbringen mußten! Welche schöne Zukunft öffnete sich vor zwei jungen Männern, welche, durch innige Freundschaft und gleiche geistige Neigungen verbunden, des Guten kein Ende sahen, das ihnen geworden! Wenn solche Zustände dauern könnten, was wäre das Leben!"

"Wir sollten über Italien schreiben und Alles, was wir nun sahen, gewann ein neues Interesse süt uns. Selbst das niedrige Gestrüppe, der Haide- und Moorgrund am Weg, die uns in den ersten Stunden von Livorno aus begleiteten, verloren ihr Unangenehmes, weil wir sie nun als Gegenstände der Beobachtung ansahen. Wir sollten auch bald entschädigt werden. In Pontedera, wo wir Mittag machten, war start besuchter Wochenmarkt. Der Ort schien ihm seinen Wohlstand zu verdanken, denn man sah, daß er nur sür den Markt gebaut worden. Junge Beobachter, die wir waren, gestelen wir uns nicht wenig in einer Bemerkung, auf die wir beibe zugleich gesallen waren."

"Auf daß uns aber ja nichts für einen interessanten Reisebericht entging, machten wir einen Spaziergang burch ben freundlichen Ort. Die Straßen wimmelten von Lust und Freude. Auf allen Plätzen, in den Straßen hatten sich Kreise ber Tanzenden gebildet. Es ift immer nur eine Person, welche, das Tamburin in der Höhe haltend, im Grunde nichts als ben Takt schlagend, boch bem Ton mit den drei kleinen Fingern eine vielfach nuancirte Abwechselung giebt. Gewöhnlich begannen die kleinen Mädchen den Tanz. Selten murden sie von Jungfrauen in reiferem Alter abgelöft; meistens geschah es durch Frauen von dreißig bis vierzig Jahren. Die Bewegung ist die einfachste, ruhigste von der Welt. Der Buchs und die Schönheit der Tänzerin, noch mehr ihre Anmuth, vor Allem aber die Runft des Tamburinspiels sind die Hauptsache. Alles Leben, das andere Bölker in den Bewegungen des Tanzes selbst suchen und finden, vereinigt sich hier im Tamburin. Man sollte es kaum für möglich halten, daß das einfachste Instrument des Ausbrucks aller Abstufungen ber Stimmung bis zu der höchsten Leidenschaftlichteit fähig wäre." \*)

<sup>1)</sup> In einem von Rehfues Hand geschriebenen Itinerarium, das sich in seinem Nachlaß befindet, ist der 2. Juni als Tag der Abreise angegeben.

<sup>2)</sup> Bgl. die Zeitschrift "Italien", Heft VII, 839 ff. und Scipio Cicala (zweite Aufl., die wir durchschnittl. citiren) I, 248, 249, wo auch S. 246 ff. die höchst lebendige Schilderung eines italienischen Jahrmarkts.

"Am zweiten Tage unserer Reise," berichtet Rehfues weiter, "schloß sich ein Betturinwagen an, mit bessen Inhalt wir erft Bekanntschaft machen tonnten, als zum Mittagessen angehalten wurde. Es war ein kleiner, sehr beweglicher Staliener von etlichen vierzig Jahren mit seinem zwölfjährigen Töchterchen, einem Bedienten und mehreren Hunben, von benen eine Bologneser Hundin unterwegs fünf Junge warf, die sammt und sonders in ben Bagen gepackt wurden. Wir sollten nicht lange in Ungewißheit über unsere neue Betanntschaft gelaffen werben. Raum ausgestiegen, brachte ber Bediente einen gewaltigen Puberbeutel, auf welchem mit großen Buchstaben die Worte standen: Sua Ezcellenza, il Signor Marchese P., und fing an, seinen Berrn ohne Weiteres an den Haaren einzupubern. Daß biefer ein Mann von angesehener Familie und Bermögen war, wurde uns erft in Rom zur Gewißheit, als wir ihn im Hause seiner Schwester besuchten, die in eine familia papale verheirathet war und in einem stattlichen Balaste am Betersplatz wohnte. Ich sah ihn mehrere Jahre später in Bologna wieder und wurde mit der edelsten Gastfreiheit aufge-Eine Tochter von Murat ist mir in der Folge dadurch merknommen. würdig geworden, daß sie einen Grafen P. aus Bologna geheirathet hat. 1) Bielleicht mar es der Sohn unseres Reisegenossen, gewiß ein Berwandter von ihm. Diese Beirath mußte in ber Kulm inationszeit ber Bonapartischen Familie geschloffen worben sein."

Bater nach Rom brachte, um in einem Nonnenkloster seine Erziehung zu erhalten. Dem anmuthigen Kinde gesiel besonders die Sitte der beiden jungen Deutschen, schöne Theile des Wegs zu Fuß zu durchwandern. Es versuchte es immer mit uns, aber nicht an den Gebrauch seiner Kräfte gewöhnt, war es immer schnell müde und mußte wieder einsteigen. Alsdann machten wir ihm die Freude, ihm Blumen in den Wagen zu reichen und ein Paar deutsche Worte zuzurusen, die es dann oft dis zum Einsschlafen wiederholte. Der Bater behandelte das Kind mit einer solchen Affenliebe, daß wir ihn im Ansang für seinen Liebhaber hielten und an Schulzens Leopoldine dachten."

"Der Bediente oder der Kammerdiener, wie man in Italien sagt, war ein wichtiger Bestandtheil der kleinen Gesellschaft. Mager und blaß wie ein Schatten, war er doch im höchsten Grade eifrig, um seiner Herrschaft Alles zu Dank zu machen. Er saß mit im Wagen und hatte die fünf jungen Bologneser Hündchen im Schooß. Sein Herr schien ihn für eine Art von

<sup>1)</sup> Dier verrath une Rehfnes ben Ramen bes Marchefe: Bepoli.

<sup>3)</sup> Ein 1791 ericienener Roman von 3. Chr. Fr. Schulz.

Gelehrten anzusehen und rief ihn bei jeber Gelegenheit seinem Gebächtniß und seiner Unwissenheit zu Hülfe. Er hatte auch ein altes Postbüchlein, das er an jeder Kreuzstraße aus der Tasche zog, und wußte mehrere Opern-Texte auswendig. Zuweilen machte er kleine Spage, die aber nie unbescheiben wurden. Sein Herr fand großes Gefallen baran und behandelte ihn mit dem höchsten Wohlwollen. Der hochkomische Hund war sehr ernsthaft und die Bologneser Hündin äußerst faul und knurrig. waren im Anfang sehr mißtrauisch gegen die Excellenza und dachten nicht anders, als daß wir in dem Marchese einen Schauspieler zum Reisegesellschafter hatten. Wir kannten bie italienische Oftentation noch nicht und saben die zwei Taschenuhren, daran schwere goldene Retten weit herunter baumelten, die goldenen Dosen und Zahnstocherbüchschen, die er bei Tisch um sich herumlegte, für Zeichen eines Stanbes an, ber vom Schein lebt. Die groben Stoffe seines Anzugs und die Lächerlichkeit, mit ber er sich auch zum Nachteffen noch einpubern ließ, bestätigten uns darin. Essen war ihm gut genug, aber er schimpfte nur barüber, wenn ber Birth zur Thüre hinaus war, und blieb doch immer ber Lette in ber Schuffel. Als er merkte, daß wir Protestanten waren, spielte er ben Freigeist und fand fich tief beschämt, als wir zu Biterbo miteinander in ben Dom gingen, er hinter uns zuruchlieb, um bas Weihwasser zu nehmen, und ich mich schnell nach ihm umwandte. In der That, wir erkannten mehr in den Gewohnheiten des Töchterchens den Stand des Mannes, als in allem Uebrigen. Sonderbarer Weise war er ein ganz anderer Mann, als er mich in Bologna in seinem Palazzo empfing. Hier brauchte er nicht mehr zu scheinen, um seiner Geltung gewiß zu sein, und war nun wirklich ber vornehme bequeme Staliener."

Bon einem mitreisenden Mönch hörten unsere angehenden Beobachter eine Reihe Nectverse auf verschiedene italienische Ortschaften, von welchen Nectversen Rehsues noch einer im Gedächtniß geblieben ist:

> Aquapendente, Buono vino, pane buono, Catliva gente.

In heiterer, gehobener Stimmung sich den Eindrücken der herrlichen Frühlingsreise hingebend, überall Schönes, Nütliches, Originelles und Volksthümliches auffassend, trasen unsere Reisenden am 10. Juni, dem Vorabend des Frohnleichnamssestes, in Rom ein und bezogen eine Wohnung in der bekannten Villa di Malta.

Doch auch in der ewigen Stadt sollten die beiden Freunde nicht finden, was sie unter ihren Verhältnissen suchten und von einem längeren Aufenthalt in Rom erwartet hatten. "Diese Stadt", heißt es in der

Autobiographie, "war zu vielfach durchforscht und beschrieben, als daß wir unter ben feststehenden Bustanben noch viel Reues und Bifantes hatten finden können. Die Literatur bes Tages, welche nirgends dürftiger ift und damals auch im Antiquarischen nichts Erhebliches hervorbrachte, schien völlig verstegt; besto mehr Stoff gewährte freilich die bildende Runft, die eben in eine neue Epoche trat, aber wir fühlten auch gleich, baß hier eine längere Bekanntschaft nöthig mar, als die unserige, um etwas Bedeutendes barüber fagen zu tonnen. Carftens genoß bereits bes bebeutenbften Rufs, aber die jungere Schule, die vielleicht gang allein von Carftens ausgegangen war, verbarg es schon nicht mehr, daß Höheres zu leisten sei. Thorwaldsen 1) hatte eben seinen Jason vollendet und sich mit einem einzigen Schritt ben Größten in der Runft beigesellt. In gleichem Geist strebte Schweikle aus Stuttgart, ein Schüler von Schaffauer und Dannecker, der seine Studien zulett in Paris gemacht und sich zu der Schule von David gehalten hatte. Ein großes Glück für ihn maren die zwei ober brei Basreliefs aus bem Parthenon von Athen, welche der Graf Choiseul-Gouffier, lang vor ber Elginschen Spoliation, nach Paris gebracht hatte. Mehr als alle übrigen Antiken, welche dazumal bereits aus gang Italien in Paris versammelt waren, wirkten diese herrlichen Berte auf ihn, um ihn gegen bie Uebertreibungen ber französischen Manier ju sichern. Sein erster Bersuch in Rom war ein Basrelief, Hektors Abschied von Andromache. Die Figuren gingen weit über halbe Lebensgröße; das Ganze war vortrefflich gedacht, und was ich baran fertig gesehen, ber Alten würdig ausgeführt. Aber es wurde nie fertig, Schweitle hatte der Andromache eine Stellung gegeben, die ganz unausführbar war, wenn ihre Geftalt nicht so weit aus bem Grund hervortreten sollte, um die Grenzen bes Basreliefs weit zu überschreiten. Schweikle muß nach mehrjähriger vergeblicher Arbeit verzweifelt haben, die Aufgabe zu seiner eigenen Genugthuung zu lösen. Er versuchte sich bafür in einer runden Figur, über die ich mich näher verbreiten darf, da ich nicht ohne einigen Antheil an berfelben gewesen bin."

"Man hörte damals oft von Künstlern die Klage, daß alle darstellsdaren Borwürfe der Kunst durch vielsache Bearbeitungen erschöpft seien, und die Bildhauer insbesondere, denen die moderne Welt und sogar das Christenthum ganz verschlossen sei, glaubten sich auf den engsten Kreis besichränkt. Ich habe diese Klage nie begründet sinden können, und meine Ansicht ist durch spätere Entwickelungen der Kunst, von denen ich jedoch

<sup>1)</sup> Rehfnes schreibt stets "Thorwaldsou" — wir haben diese Form hier wie später in das jeht übliche "Thorwaldsen" umgewandelt.

das Genreartige in der Kunst ausschließe, gerechtfertigt worden. Indessen genügte hier nicht, den Künstlern bloße Behauptungen entgegenzustellen; man mußte ihnen die neuen Borwürfe selbst nachweisen, die es noch geben sollte. So geschah es, daß ich meinen Freund Schweikle unter Anderem auf die Szene im Apollonius von Rhodus (B. III. B. 114 ff.) aufmerksam machte, die auch in einem Gemälde des jüngeren Philostratus beschrieben worden ist. 1) Amor und Ganpmed spielen mit goldenen Würfeln:

Amor ftand, muthwilligen Blick, die Bange gestähet Auf die volle Fanst der linken hand in gerader Stellung, und liebliche Röthe umfloß die Bangen des Gottes. Aber nicht so Ganymed; er saß mit gebogenen Anieen Reben ihm still trauernd — noch hatt' er zwei Bürfel nur, alle Baren unglitcklich gefallen, und Amors Lachen verdroß ihn.

Aus dieser Scene entstand sein Amor der Sieger, welchen er mit einer Trefflickeit und bermaßen im Geifte ber Alten ausführte, daß die Bewunderung Roms einige Zeit zwischen diesem Werk und Thorwaldsens Jason getheilt war.") Beibe Künstler galten in den Augen der Römer für diejenigen Talente, von benen die Bildhauerkunft am meisten zu erwarten habe. Leider hat sich diese Erwartung nur in Thorwaldsen, und freilich weit über alle Erwartung weg bestätiget. Schweikle machte nach dem Amor nur noch eine Pfpche, die der König von Bürttemberg, welcher auch seinen Amor gekauft, bei ihm bestellt hatte. Ich habe sie nicht gesehen, denn sie wurde lange, nachdem ich Italien verlassen, fertig. beiben Beiligenstatuen, die er für die Sankt Ferdinandskirche, auf bem Plate dieses Namens, in Neapel gemacht hat, find seines Amors nicht würdig. Sie stehen auf den beiden Eden bes Gebäudes und beweisen nur zu febr, daß er nicht einmal stille gestanden ist. Unglücklicher Beise entging dieser auch als Mensch ausgezeichnete Rünftler nicht ben Berwickelungen in die politischen Bewegungen des südlichen Italiens. Er scheint badurch völlig von der Kunft abgekommen zu sein, und ich habe ihn vor breizehn Jahren in Neapel wiedergesehen. Es geschah nur auf wenige Augenblicke, aber sie reichten für mich zu ber Ueberzeugung bin, daß er nicht nur mit seiner Runft, sondern auch mit sich selbst und seiner Bergangenheit zerfallen mar.3)

<sup>1)</sup> S. auch Rehfues, Philostratus 31 ff., und "Die neue Medea" II, 75 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. über Schweitle und seinen Amor auch die Ital. Misc. II, Stud 3, S. 132, 133.

<sup>3)</sup> Ludmilla Affing in ihrem Buch über den Fürsten Pückler nennt unter den Perforen, mit welchen der Fürst i. 3. 1809 zu Neapel verkehrt habe, auch den "geschätzten deutschen Bildhauer Schweigelt" (offenbar unser Schweikle), der sich durch seinen Amer

Schweitle hat während des Aufenthalts in Rom, den wir eben besprechen, eine Büste von Rehfues in Marmor ausgeführt — eine Arbeit, die ihrer Zeit vielen Beifall gefunden hat.

Da, wie oben bereits bemerkt worden, Rom den Erwartungen und Bünschen der beiden Freunde nicht entsprach, beschlossen sie, einen längeren Aufenthalt in Florenz zu nehmen, und siedelten im August dorthin über.

In dieser Stadt hatten unterdessen Ereignisse stattgefunden, welche auf den Charakter derselben einen bedeutenden Einfluß geänßert und unsern Berichterstattern sogleich ein weites Feld der Beobachtung eröffneten.

Ludwig von Bourbon, der König von Etrurien, war am 27. Mai gestorben und hatte die Regierung seinem Sohne Karl Ludwig, dem nachherigen Herzog von Lucca, und dessen Mutter Marie Luise, Tochter Karls IV. von Spanien, hinterlassen. Man behauptete, die Feste, welche man dem König in Paris gegeben, und der Zwang der neuen Würde, die seine Körper- und Geisteskräfte nach allen Seiten hin in Anspruch genommen, hätten seinen frühzeitigen Tod herbeigesührt; sein Charakter und sein guter Bille wurden allgemein lobend anerkannt. Weniger gut sprach man von der Königin Marie Luise, aber, wie Rehsues glaubt, mit Unrecht. "In dem Unglück ihres Hauses," bemerkt er in der Autobiographie, "hat sie sich wenigstens würdiger benommen, als irgend ein anderes Glied dieses Hauses;" und in den "Briesen aus Italien" (Bd. II. 298. 299) erzählt er von ihr:

"Die Königin zeigt sich sehr viel im Publikum. Ihre Jugend') und ihr Frohstnn lassen sie, übrigens ohne die Formen ihres Standes zu verletzen, an allen öffentlichen Belustigungen Theil nehmen. Ich habe sie bei solchen Gelegenheiten oft gesehen. Sie ist von mittlerer Frauenzimmerstatur, etwas mager und bleich. Eine starke hervorliegende Stirne, schwarze Augen und ein sehr satyrischer Zug um den Mund sind die hervorstechendsten Theile ihrer Physiognomie. Auf einem öffentlichen Maskendalle zu Florenz erschien sie einst als Brodverkäuserin. Niemand kannte sie, und sie wurde von einigen Masken etwas unanständig geneckt. Unwillig ris sie endlich die Maske herunter. "Wist Ihr, wer ich bin?" sagte sie, "Ich bin Eure Königin." — "Das hätten Sie sich auf den Rücken schreiben sollen," antworteten ihr Einige mit Hohngelächter und versoren sich im Gedränge."

großen Ruf erworben, a. a. D. 104, 106. Puckler habe von ihm erzählt, "daß er einmal neben dem Boote, das seine Geliebte trug, von Neapel bis Capri, acht Seestunden weit geschwommen — ein Kraftstuck der Muskeln und der Liebe, das auch Leander Ehre gemacht haben würde."

<sup>1)</sup> Sie war 1782 geboren.

In einem der großen Sale des Palazzo vecchio wurde dem jungen Könige gehuldigt, worüber Rehfues in der Autobiographie berichtet: "Der lange und ziemlich breite Saal hatte ein stattliches Ansehen. Seiten standen große Stulpturen, meist Gruppen aus der Mythemvelt ber Griechen, und im Hintergrunde war der Thron errichtet. Hier saß nun der vierjährige König, den man in eine Uniform gesteckt hatte, auf dem Thron und neben ihm auf niedrigerer Stufe seine Mutter, ber es nicht geringe Mühe kostete, ben Ruaben, welchem ber Zwang ber Kleidung und das lange Sigen auf einem Fleck nicht wenig läftig fielen, in Ordnung zu halten. Endlich trat ber florentinische Senat in langen karmoifinseibenen weiten Roben und in gewaltigen gepuberten Allongeperrucken vor, kniete an dem Thron nieder und leistete den Huldigungseid. Diese Manner hatten in ihrer Haltung und in ihrem ganzen Benehmen eine Bürbe, die man bei ben größten sonstigen Feierlichkeiten an benen, welche babei zu figuriren haben, vermißt. Würde ist ohne bas klare Bewußtsein ber eigenen Bebeutung und der des Augenblicks nicht möglich, und indem man dieses Bewußtsein zu den Eigenschaften des mabren Diplomaten rechnen darf, mag man sich wohl an die bekannte Thatsache erinnern, das ums Jahr 1300 sich am Hofe Papst Bonifazius VIII. zu gleicher Zeit zwölf Florentiner als Gesandte von eben so vielen Staaten befanden. Die Geschichte von Tostana bestätigt auch durch andere Züge das besondere politische Talent bes dortigen Boltes, und das scharffinnigste Wert über Staatstunft, ber Principe, ist aus ihm hervorgegangen. 1)

Der junge König von Etrurien lebt noch heute (September 1878) als Graf von Villafranca, "über die Wechselfälle eines langen Lebens mit philosophischer Ruhe nachsinnend, ohne den Verlust einer Souveränität zu bedauern, welcher er zweimal freiwillig entsagt hat"."

Die beiden Freunde bezogen eine herrliche Wohnung im Becchio Ospedale de Pazzi, dem alten Irrenhospital, welches, in Besitz des Banquiershauses Salvetti übergegangen, in eine Reihe von Miethswohnungen umgewandelt worden war. Unter den Fenstern floß der Arno, so daß man von dem Balton herunter angeln konnte; über den hier klar und rasch hinsströmenden Fluß weg bot sich die Aussicht auf den stattlichen Berg mit dem in der Geschichte von Florenz oft bedeutsam hervortretenden Aloster von S. Miniato. Der Ausseher des Etablissements, zugleich der Kostherr unserer Reisenden, war ein Florentiner Original. Seines Berufs war er Goldarbeiter und Commis dei Salvetti, aber seinem nicht bloß bean-

<sup>1)</sup> Ueber die Huldigung in Florenz f. auch die Zeitschrift "Italien", Seft 7, S. 268 ff.

<sup>2)</sup> Reumont in der Beil 3. Augsb. Allg. 3tg. Rr. 40 vom 9. Febr. 1878.

pruchten, sondern auch anerkannten Range nach galt er für eine Art Nobile, welcher bei öffentlichen Feierlichkeiten, z. B. ber erwähnten Hulbigung, in gestictem Hofroc, ben Degen an ber Seite und einen Livreebedienten hinter sich aufzutreten und neben dem vornehmsten Ravalier seinen Platz einzunehmen pflegte. Bon seinen Voreltern sprach er wie von den Angehörigen eines großen Hanses, das, aus Gent ober Antwerpen stammend, der geehrten Gibe der Florentiner Goldschmiede seit mehreren Jahrhunderten angehört habe, und, "wenn man sich erinnert, daß die altitalienischen Städte-Einrichtungen durchaus auf das Zunftwesen gegründet waren, daß die Zünfte namentlich in Florenz ben Freistaat regiert hatten, und daß der Abel, die Medicis und Pazzis selbst nicht ausgenommen, vielleicht aus ben Bünften hervorgegangen find," so bürfte man sich über die Abelsprätension bes Signor Abriano B. nicht so febr wundern, ber sich vielleicht mit Grund für vornehmer hielt, als seine reichen Dienstherren. Dazu kam, daß er sich auch durch sein Benehmen auszeichnete und das Tostanische vortrefflich sprach.

Unsere jungen Schriftsteller besuchten Bibliotheken und Kunstsammlungen, trieben Geschichte und Literatur des Landes und benützten nach Kräften, was ihnen sich für die Zwecke ihres Journales bot.

Bei der Sitzung einer gelehrten Gesellschaft in der Magliabecchischen Bibliothek lernte Rehsues die bekannte Corilla Olimpica kennen und bemerkt über sie in der Autobiographie: "Diese Frau gestel uns sehr durch ihr einsaches, anspruchsloses Wesen, das weit von der unruhigen Gesallsucht der berühmten Frauen entsernt war, welche das unangenehme Gesühl, sich überledt zu haben, nicht bemeistern können. Bon früheren Borzügen ließ sie nur noch einen blicken, ohne Zweisel, weil sie ihn nicht verbergen konnte: ihr Schielen. Man wundere sich nicht darüber, daß ich, was bei uns für einen Natursehler gilt, hier einen Borzug nenne. Schon die Alten derehrten eine schielende Benus!) und von dem Schielen der Corilla wurde erzählt, daß der Mann, auf den sie während der Stegreisgesänge ihrer Jugend den schielenden Blick geworfen, unsehlbar der heftigsten Liebe verfallen sei."

Eine andere Florentiner Bekanntschaft war Philipp Hackert. "Als Künstler genoß er keine große Geltung mehr, und hörte man die deutschen Künstler in Rom, so hatte er eine solche auch nie verdient. Reiner aber bedachte, was die Kunst, was die Landschaftsmalerei in Italien und in

<sup>1)</sup> Venus paeta bei Ovid. Bgl. auch Cicero, de nat. deor. I, 29. Es ist jedoch kein eigentliches Schielen, sondern ein Seitwärtsblinzeln, Liebäugeln. — Räheres über die berühmte Improvisatrice findet sich in Fernows "Römischen Studien" II, 373 ff.

Rom namentlich gewesen war, als Hadert bort auftrat. Er ift ber Erfte gewesen, welcher auf das Studium der Natur brang, der die Eigenthumlichkeit ber italienischen Ratur begriffen, aufgefaßt und mit Glud bargeftellt Die am lautesten über ihn loszogen, ließen es sich am wenigsten einfallen, daß ihre eigene Bildungsstufe ohne ihn nicht möglich gewesen Und dann beurtheilten sie ihn auch nach ben Bilbern, die er zulett fabritmäßig arbeitete, weil jeber vornehme Engländer ein Paar Gemälbe von Hadert mit nach Hause bringen wollte. Dazu tam ber Reib, welcher selten verzeiht, wo ein Mann sich über seinen Stand erhoben hat und es auch in den Aeußerlichkeiten darftellt. Er selbst sah ihre Grillen, ihren Cynismus mit Berachtung an und mochte auch gegen Manchen den Beutel zu fest geschlossen gehalten haben. Die großen Werke seiner besten Jahre, die in den Palästen von St. Petersburg und in den inneren Gemächern von Caserta hängen, maren seinen jugendlichen Tablern unbekannt geblieben. Philipp Hadert mar ein gesellschaftlich liebenswürdiger Mann, bem man ben Künstler nicht mehr ansah, wenn er sein Atelier verlaffen hatte. Er erschien dann als der feine, geschliffene, behagliche Weltmann, der überall zu Hause und willtommen war." 3hm verdantte Rehsues die Bekanntschaft mit Madame Fabbroni, bei welcher Alles, mas im damaligen Florenz auf Geist und Gelehrsamkeit Anspruch machte, sich zu versammeln pflegte1); sodann mit ber Gräfin Albany, ber Wittme bes letten Pratenbenten von England und innigen Freundin Alfieris. Letterer war turz vorher gestorben; ber Gräfin machte bie Uebersetzung seiner Dramen burch bie beiden jungen Deutschen große Freude; sie schenkte Rehfues einige nicht in den Buchhandel gekommene und mit dem Autographen des Berfaffers versehene Schriften ihres verewigten Freundes und "beimlich angetraut gewesenen Gatten".

In diesen Florentiner Aufenthalt dürfte ein Abenteuer gefallen sein, welches leicht zu unangenehmen Folgen hätte führen können. "Die Gruppe der Niobe," berichtet die Autobiographie, "ift bekanntlich in einem eigenen Saale der Galerie sehr würdig aufgestellt und ohne Vergleichung das bedeutendste antike Aunstwert, welches Florenz besitzt. Gewöhnlich war der Saal verschlossen. Ich ließ mir ihn dann öffnen und dat den Ausseher, die Thüre wieder abzuschließen und mich allein zu lassen, weil ich einige Stunden hier zubringen möchte. Wenn es Essenszeit war, wo die Galerie geleert wurde und die zum andren Tag verschlossen blieb, so kam er, öffnete nuir den Saal, und wir verließen miteinander das Gebäude. Einmal aber

<sup>1)</sup> Ueber Tereja Fabbroui f. auch Elise von der Rede, Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und dnrch Italien, I, 266, Morgensterns Tagebücher u. A.

geschah es, daß er mich vergaß. Erst mein Appetit erinnerte mich, daß es Zeit sei, nach Hause zu gehen, und meine Uhr bestätigte die Mahnung. Ich pochte und pochte an der Thüre, aber vergeblich, ich beruhigte mich endlich mit der Hoffnung, daß mein Mann sich nach der Siesta an seinen Gesangenen erinnern würde. Eine Stunde verging nach der andern, und alles blieb still. Ich suchte an den Fenstern, ob ich nicht rufen könnte, aber ich sah nur eine Reihe von Dächern tief unten liegen und teine Röglichkeit, mich mit Jemand zu verständigen. Allmälig sank die Sonne, tiefer und immer tiefer die Dämmerung, die in Italien der Nacht nicht serne ist. Ich resignirte endlich in dem Gedanken, die Nacht hier zuzu-bringen. Es wurde mir jedoch nicht leicht, und mit jedem Augenbicke weiter mehrte sich meine Unbehaglichkeit. Ich kannte die geheime Geschichte des mediceischen Hauses, und eine Szene derselben um die andere, die in diesem Hause vorgefallen war, stieg in meinem Gedächtniß aus."

"Die Stulpturen selbst schienen in der Dämmerung zu wachsen und ein wunderbares Geisterleben um mich herum zu beginnen. Der Hunger mochte anch das Seinige dazu beigetragen haben — es wurde mir unsäglich unheimlich zu Muthe. Endlich meinte ich in der Entsernung eine Thür gehen zu hören; ja ich erkannte bald Schritte, die sich zu nähern schienen. Aber auf einmal kamen sie mir so hestig vor, und es däuchten mir die Schritte mehrerer Personen zu sein. Tetzt durchslog mir der Gedanke den Kopf, daß ich für einen Dieb genommen werden könnte; denn die Schränke des Saals enthielten auch noch kleinere Kunstsachen. Mit Hestigkeit ward der schwere Schlüssel in das große Schloß gestoßen, und die Thüre ging auf. Welch ein schneller Uebergang zur Freude, als der Ausseher eintrat und mich tausendmal um Verzeihung bat."

Der behagliche und anregende Aufenthalt in Florenz näherte sich rascher, als die Freunde gedacht, seinem Ende. Sie hatten sich getäuscht, wenn sie annahmen, Ungers Honorar für die Zeitschrift würde hinreichen, sür zwei Personen die Rosten des Ausenthalts zu decken, und zwar für zwei lebhafte junge Männer, welche dem Genuß nicht entsagen wollten und die Runst des Sparens noch nicht erlernt hatten. So beschloß denn Tscharner nach Hause zurüczusehren, Rehsues aber machte noch einen Besuch in Livorno, wo er mit dem dänischen Diplomaten v. Schubart und dem Konsul Bartholdy bekannt wurde, und ging im November wieder nach Rom; bevor wir jedoch auf diesen zweiten längeren Ausenthalt in der ewigen Stadt näher eingehen, geben wir aus der Biographie noch eine Stelle über Rehsues Berhältniß zu dem scheidenden Freunde und seine damaligen literarischen Pläne und Richtungen.

"Die Trennung von Tscharner", heißt es dort, "fiel mir außer-

orbentlich schwer; das Berhältniß zwischen uns war das angenehmste gewesen und nie durch die geringste Wolke getrübt worden. Bei der großen Berschiedenheit zwischen uns Beiden ergänzten wir uns gewissermaßen, und ein längeres Zusammenleben und Zusammenbleiben würde uns Beiden sehr gut bekommen sein. Er arbeitete für die Masse der Leser zu gründlich, und ich für die Besseren unter ihnen vielleicht zu slüchtig. Ich wußte die Stosse besser zu suchen und zu sinden und für unser Bedürfniß zuzuschneiden; er verstand es, das Berschiedene spstematisch zusammenzustellen und unter Hauptgesichtspunkte zu ordnen. Er besaß eine besondere Gewandtheit in rhythmischen Uebersetzungen aus einer Sprache in die andere und hatte das Technische frühe in einer Uebersetzung von Glovers Leonidas geübt. Allsmälig würde seher von uns mehr Einfluß auf des andern Arbeiten ausgestbt und wir Beide gewiß dadurch gewonnen haben."

In Bezug auf das Uebersetzen erklärte Rehsues überhaupt Tscharner für den begabteren und sich selbst für ungeschickt. So schreibt er einmal unter dem 16. Juni 1806 in einem Briese an diesen Freund: "Ich begreise gar nicht, wie ich je auf den Gedanken ans Uebersetzen gekommen bin; darin din ich so stark wie im Fliegen und Seiltanzen;" auch war ihm sehr bald die Einsicht geworden, daß die Uebertragung des Alsieri ein Fehlgriff gewesen. "Nach und nach", schreibt er am 23. Juni 1807 an Tscharner, "sange ich an zu denken, daß wir seine Tragödien doch zu hoch angeschlagen."

"Das Schlimmste", fährt die Autobiographie fort, "das Schlimmste war, daß wir uns immer bestimmte Borbilder vor Augen stellten, nach benen wir arbeiteten; ich insbesondere war durch die Matthissonschen Reisebriefe und dann durch die Werte von Brydone auf die Briefform gekommen. Ich hielt sie für die einzig mögliche für den Reisebeobachter; und in der That erscheint sie auch die natürlichste, wenn man sich auf Reisen entfernten Personen mittheilen will. Ich bedachte aber nicht, daß diese Form, wenn sie festgehalten werden soll, eine Menge Sprachwendungen und Breiten nöthig macht, die eigentlich nicht zur Sache gehören, und, um die Monotonie zu vermeiben, einen Aufwand von Geift und Wiffen erfordert, der wieder nicht zur Sache gehört und die Darstellungen in bas Breite und oft auch in bas Bage treibt. Wenn ich jetzt (1843) noch einen Blid in meine "Briefe über Italien" werfe, die zuerft in der Zeitschrift dieses Namens erschienen sind, so kann ich mich nicht genug über die nachsichtsvolle Anerkennung wundern, welche sie selbst bis in die neueren Beiten gefunden haben. Für mich selbst murbe es eine schwere Aufgabe sein, fie noch einmal zu lesen."

Außer jenen Werten hat Merciers Gemälbe von Paris einen be-

deutenden Einfluß auf mich ausgeübt. Ich bin auch hier in der Wahl nicht gludlich gewesen. Dieses Haschen nach bem Pitanten, diese Jagb nach Geift und Kontrasten verträgt sich nicht mit ber Einfachheit und Treue ber Darstellung. Am wenigsten hat vielleicht mein "Gemälde von Neapel" badurch gelitten. Zum Plan eines anbern und größeren Werkes, mit bem ich mich lange getragen, bin ich durch das Buch des Abbe Barthelemp über Griechenland veranlaßt worben. Ich wollte die Glanzperiode Roms unter Papft Leo X ungefähr in ähnlicher Weise schilbern und burch ben Bechsel der Darstellungsformen mehr Leben, Bewegung und Individualität in das Ganze bringen. Ein deutscher Kardinal aus dem truchsessischen Baufe war zum Mittelpunkt bestimmt. In seinem Hause, um seine Person sollte sich die ganze damalige politische und soziale Welt, alles literarische und artistische Treiben der Epoche bewegen. Ein Bruchstück arbeitete ich in Livorno aus, eine Konversation am Hofe zu Urbino, die ich mit großer Freiheit in ber Behandlung aus bem Cortigiano bes Grafen Castiglione gewählt hatte. 1) Ich bin bem Gebanken an die Ausführung dieses Planes lange treu geblieben und habe ich ihn erft aufgegeben, als ich in bas Geschäftsleben trat, welches fich nicht mit der Lösung von Aufgaben vertrug, die eben so viel tiefe wissenschaftliche Forschungen, als Mannigfaltigkeit in ben Formen der Darstellung verlangte." 2)

Am 12. November 1803 war Rehsues wieder durch die Porta del **Bopolo in die ewige Stadt eingefahren** und verlebte darin den ganzen **Winter von 1803** auf 1804.

Er fand Thorwaldsen mit seinem Basrelief, Entführung der Brissis, und Roch mit seinen Dantekompositionen beschäftigt. Obwohl über diese beiden Männer, sowohl was ihre künstlerischen Leistungen, als was ihre Persönlichkeit betrifft, unendlich viel geschrieben worden ist, können wir uns doch, selbst auf den Borwurf hin, wir trügen Eulen nach Athen, nicht versagen, die sie betreffende Stelle aus Rehsues Autobiographie einzuschalten.

"Thorwaldsen wohnte mit Roch in einem Hause und übte auf diesen einen künstlerischen Einfluß aus, welcher ihm und vielen Andern von großem Nuten gewesen ist; benn Thorwaldsen besaß die wunderbare Gabe

<sup>1) &</sup>quot;Eine Probe der gesellschaftlichen Unterhaltung in Italien zu den Zeiten Inlius II. und Les X.," in der Zeitschrift "Italien", Heft 6, S. 221—234.

<sup>7)</sup> Fünf Jahre später faßte der Professor Giovanni Rosini zu Bisa einen ahnlichen Gedanken: Er wollte des Erasmus von Rotterdam Aufenthalt in Italien (1506
bis 1509) als Borwurf einer romanartigen Darstellung behandeln und "glanbte sich
durch dieses Projekt allen Ernstes die Priorität vor Walter Scott gesichert zu haben.
S. Reumonts schon öfter erwähnte Besprechung von Kaufmanns Mittheilungen über
Rehsnes in Hillebrands "Italia".

in jedem künstlerischen Bestreben auf den ersten Blick das Bahre und Falsche zu unterscheiben, mit wevigen treffenden Worten aufmerkam zu machen und seine Bemerkungen bankbar aufgenommen und befolgt zu seben. Die Natur hat diesen Mann wie vielleicht keinen anderen zum Künftler bestimmt und ausgerüftet. Bei einem geringen Grad von Bilbung hatte er doch einen so richtigen Takt in Allem, was zur Kunst gehört, ein so sicheres Auge und Urtheil, um bas Schöne und Fehlerhafte zu erkennen, einen so glücklichen Griff in der Wahl seiner Gegenstände, des Augenblick ihrer Darstellung und in der Ausführung selbst einen Grad von technischer Gewandtheit und Beharrlichkeit, daß die großen Resultate eines langen Lebens und einer nie gestörten Gesundheit nur badurch erklärbar sind. Roch beschäftigte sich um biese Beit schon mit ben Rompositionen von Dante, und hier war ihm Thorwaldsens Rath, Auge, Hand von dem größten Rugen, denn dieser verbefferte die Fehler seiner Zeichnung, die bei so vielen nadten Figuren in den fühnsten Stellungen große Schwierigkeiten hatte. Er zeichnete aber auch ganze Figuren in diesen Kompositionen, und namentlich war dieses in den grandiosen Rompositionen des Guido von Montefeltre, wie sich der heilige Franz vergebens mit dem Satan um den tobten Monch streitet, ber Fall. Der Bose ift ganz von Thorwaldsen und zwar nach dem Modell von Roch selbst gezeichnet, ber ihm bazu stand und ihm nicht nur seinen fleischigen Körper, sondern auch die teuflischen Grimassen, in benen er sich gar häufig vor dem Spiegel übte, zum Muster lieh. ein Andenken von beiden Künstlern zu besitzen, ließ ich diefes Blatt vor ein Paar Jahren durch Rochs Schwiegersohn Wittmer aus dessen Karton Ich gewann baburch ein schönes, mir noch durch eine britte Persönlichkeit werth gewordenes Bild, vermißte aber die ursprüngliche Großartigkeit ber Komposition, welche nur in bem Beiligen, bem Satan und bem Leichnam bestand. Roch hat später einen Zug von Mönchen und einige Engel und Teufel hinzugefügt, um die Ohnmacht von himmel und Rirche in dem Tod ohne Reue auszudrücken. Das Bild hat dadurch eine Reihe carafteriftischer und lieblicher Gesichter gewonnen; aber die ursprüngliche Größe des fünstlerischen Gebankens ift verloren gegangen.

"Roch befand sich in dieser Zeit gewissermaßen im Naturzustand und gesiel sich in einem Grad von Robbeit, der oft alles Maß der Duldung überschritt. Bei warmem Wetter fand man ihn selten anders als im bloken Hemde, ohne ein anderes Rleidungsstück vor der Staffelei sitzen; und dann schimpste er doch in den ungemessensten Ausdrücken, daß Riemand von seinen Arbeiten Notiz nehme, Niemand ihm Freunde zuführe. Er sah darin nur Kabale anderer Künstler und Ungeschmack der Reisenden. Als wir ihm zuletzt mit der größten Mühe begreislich gemacht hatten, daß er

anch um das Wohlwollen Anderer bemüht sein, daß er sich in eine Positur seten muffe, um Fremde mit Anstand in seinem Atelier empfangen zu konnen, und besonders, daß er in den Häusern, in welchen die meisten Fremden einund ausgingen, bekannt zu werben suchen muffe, zeigte sich, daß er uur einen einzigen Rock hatte und sich dieser in einem so schlechten Bustand befand, daß man ihn darin unmöglich irgendwo vorstellen konnte. Endlich brachten wir es bei ihm zu einer etwas anständigeren Aleidung und nun führten wir ihn bei dem Baron v. Humboldt, dem nachherigen Minister, in die Abendgesellschaft ein. Da war es aber wahrhaft komisch anzusehen, wie unbequem sich der Aermste in seinem neuen Anzug fühlte. Er erinnerte mich an die englischen Matrofen, die ich oft in Livorno in den Fiakers ber Stadt herumfahren sah. Die Bursche kletterten bei Wind und Sturm die Mastbäume auf und nieder; aber in dem erbärmlichen Fuhrwert, das auf dem ebenften Boben von einem halbverhungerten Pferde gezogen wurde, bielten fie fich mit beiben Sanden fest, um nicht aus bem Wagen zu fallen."

"Roch lebte damals fast ganz allein in Dantes göttlicher Komödie, die für ihn zum Lese-, zum Lehr-, zum Erbauungsbuch geworden war. Man konnte ihm weder auf der Straße noch in den Osterien — denn außer dem Atelier habe ich ihn fast nirgends als dort gesehen — begegnen, oder er hatte seinen Dante in einer schweinsledernen Kleinfolio-Ausgabe unter dem Arm, und oft ries er mir grinsend schon von weitem auf der Straße das Wort zu:

Pape Satan, Pape Satan, Aleppe,

an bessen Erklärung die alten Rommentatoren so viel Gelehrsamkeit und so viel Scharssinn verschwendet haben. Seine Lage war sehr dürstig; er lebte um diese Zeit sast allein von den wenigen Gouachegemälden nach Dante, die ihm ein Engländer in seinem Baterlande verkauste. Es war mein heißester Bunsch, ihn in die Lage zu versetzen, daß er den ganzen Dichter komponiren und seine Rompositionen in Rupser gestochen herausgeben könnte. Ich seize mich mit Freund Schulthesius in Livorno darüber in Berbindung, weil Poggiali eine Prachtausgabe von Dante herauszugeben beabsichtigte. Poggiali schien auch Lust zu haben, sich mit Roch einzulassen, und eine mündliche Berabredung sollte das Nähere sestsen. Loch ging nach Livorno, kam aber bald unbefriedigt zurück. Wahrscheinlich war viel von ihm gefordert und zu wenig dasür geboten worden. 1) Eine seiner Rompositionen radirte er für die Beitschrift Italien; sie scheint aber in Deutschland wenig bemerkt worden zu sein."2)

<sup>1)</sup> Die Boggialifche Dante-Ausgabe erschien 1807 ju Livorno in 4 Banben.

Beber bie Dante-Rompositionen Rochs f. auch Raftner, Romische Studien 101 ff.

"Um die Zeit, da ich wieder nach Rom tam, sing Koch erst an in Del zu malen; dis dahin hatte er sich mit Kompositionen in bloßen Umrissen, mit Radirungen und mit Gouachemalereien beschäftigt. Auch hier tam ihm das Glück zu Hülse. Im nämlichen Hause wohnte der Maler Schick von Stuttgart, ein Künstler, dessen früher Tod einer der größten Berluste ist, welche die Kunst seit Carstens betrossen haben. Seine zwei größten und bewundertsten Arbeiten: Apoll unter den Hirten und das Opfer des Roah tauste der Freiherr v. Cotta, von dem sie in den Besitz des Königs vom Württemberg gekommen sind. 1) Eine herrliche Mutter Gottes mit dem Kind war im Grund nur Porträt der Freifrau v. Hum-boldt, und ich habe es noch vor einigen Jahren bei ihrem Gemahl in Tegel gesehen."

Ueber einen Saul dieses Künstlers schrieb Rehfues am 14. Rovember 1803 an Tscharner: "Der junge Schick von Stuttgart hat einen Saul, vor dem David spielt, vollendet, über den ganz Rom erstaunt. Sollten Sie's denken, er saste den Saul auf, gerade wie wir ihn in dieser Rolle von Morrochesi gesehen haben."

"Schick", so sährt die Autobiographie fort, "ging Roch in seinen ersten Delmalereien treulich an die Hand. Sein erstes Bild war, wenn ich nicht irre, die Ruth auf dem Aehrenfelde. Ich habe dasselbe, welches den ganzen idpllischen Charakter des Buchs ausdrück, später in der Sammlung von Thorwaldsen in größerem Umsang ausgesührt gesehen. Roch hatte den landschaftlichen Theil, der in dem herrlichsten Geist von Poussin, aber mit heiterem Colorit ausgesührt war, selbst gearbeitet; die Gruppe der Bersonen aber auf dem Bordergrunde war, mit Beibehaltung von Rochs Romposition, von Schick gemalt. Ich stehe nicht an, dieses Bild für den Edelstein in Thorwaldsens Sammlung zu erklären, und wünsche der Stadt Ropenhagen zu seinem Besitz wahrhaft Glück."

"Den meisten Umgang hatte ich in diesem Winter mit dem Maler Müller, dem sogenannten Teuselsmüller, wie er in Rom hieß,") dem ältesten unter allen deutschen Künstlern daselbst, der zwar Winkelmann nicht mehr gesehen, aber Goethes Ausenthalt in Rom erlebt hatte.") Seine Körpergestalt, die in der Jugend ganz hübsch gewesen sein mag, hielt sich noch ziemlich gut und war nur etwas steif in den Beinen geworden. Auch sein Gesicht mag in der Jugend nicht übel gewesen sein,

<sup>1)</sup> Bgl. Ital. Misc. IV, St. 2, S. 127, 128.

<sup>2)</sup> Er hatte diesen Spitnamen von einem Bilbe, worauf fich ein Engel und der Teufel um den Leichnam des Moses ftritt.

<sup>3)</sup> Müller war 1778, also zehn Jahre nach Bindelmanns Tobe, nach Rom gefommen.

obgleich die Formen sehr klein waren und die schwarzen Augen außer dem Schielen einen etwas unheimlichen lauernden Ausbruck hatten. Ich lernte ihn in dem Hause einer deutschen Familie kennen, die zu der baperischen Gesandtschaft gehörte, und wir waren so gern bort gesehen, daß wir die Rachmittage gewöhnlich bis spät in bie Nacht in ihrer Mitte zubrachten. In dieser langen Beit trug Müller die Roften der Unterhaltung fast allein, und obgleich sie beinah nur in Erzählungen bestand, so war sie doch meiftens febr ergötlich und oft wirklich febr interessant. Er entlehnte feine Erzählungen meift aus den Novellen der ältesten italienischen Literatur; immer waren es ähnliche Geschichten, die er selbst im Leben und aus dem Munde Anderer, die fle erlebt, aufgefaßt. Er hatte sich den weitschweifigen, aber behaglichen Ton von Boccaccio ganz zu eigen gemacht und bewies burch sein Beispiel, daß die Breite seines Vorbilds nicht ohne Anmuth ist. Merkwürdig in dieser Unterhaltung war, daß sich Müller nie wiederholte und nie um eine neue Erzählung in Berlegenheit war. Dennoch dauerten diefelben den ganzen Winter hindurch täglich wenigstens sechs Stunden lang. Wenn fie sich nicht immer natürlich an bas Gespräch angeschloffen hatten, wurde ich geglaubt haben, daß er sich jeden Tag vorbereitet, wenigstens mag er sich, was er so erzählte, des Abends angemerkt haben. 1) Die Aufmerksamkeit, die er fand, verführte ihn zu der Thorheit, sich in die junge hübsche Frau des Hauses zu verlieben und mich für das Hinderniß der Erfüllung seiner Bunsche anzusehen. Schon manche seiner Ergablungen war nicht ohne Berechnung, sowohl in Bezug auf ben Gegenstand seiner Anbetung, deffen Sinnlichkeit er aufzuregen suchte, als auf einen Rebenbuhler gewesen, beffen Lächerlichkeit er schilderte. Alles diefes ift mir erft klar geworden, nachbem ich Rom verlaffen. Er richtete eine Alatscherei an, die sogar einen unangenehmen Briefwechsel zwischen dem beleidigten Gatten und mir veranlaßte, jedoch zur Aufklärung ber Sache führte und die Folge hatte, daß Müller die Thüre plötlich für seine Besuche verschloffen fand, während mein Berhältniß noch weit inniger wurde wie früher. Es hat mir immer leid gethan, daß ich durch ein im Grunde so albernes Migverständnig von diesem Manne getrennt wurde,

<sup>1)</sup> Dieses Erzählertalent beluftigte später (1820/21) den Kronprinzen Ludwig von Bapern, Müllers Beschützer. "Während dem Effen", erzählt Ringseis, der Arzt des Kronprinzen, in den "Erinnerungen" XVI (Hift.-pol. Bl. LXXX, Heft 1, 1877), "während dem Effen geht es gewöhnlich sehr lustig zu, befonders wenn der 73jährige Müller bei Tisch ift, der eine anßerordentliche Gabe zu erzählen hat, eine Menge lustiger Geschichten weiß und sie mit der größten Lebendigkeit vorträgt." Bgl. Bernh. Senffert, "Raler Müller und Ludwig I. von Bapern", in Picks Monatsschrift s. d. Gesch. Westschutzends, Jahrg. IV, 668 ff.

ber, wenn er gleich nur das Wenigste, wozu die Natur ihn bestimmt, aus sich gemacht hatte, doch immer eine originelle Personlichkeit geblieben ift. Er hat in seiner Jugend zwischen bem Dichter und bem Maler geschwankt, vielleicht nach dem Kranz von beiben gestrebt und ist dadurch beiber verluftig geworben. Bon seinen schriftstellerischen Berten erschien noch bei seinen Lebzeiten eine Ausgabe in brei Banben, die außer seinen in ber frühesten Beriode der beutschen Literatur gebruckten Gebichten mehrere Arbeiten enthält, die viele Jahre lang in seinem Bult gelegen. 1) 3ch habe aber Mehreres darin vermißt, das ich in seinen Handschriften gelesen und was mir bamals wenigstens weit besser als alles Andere schien. Bon seinen Runftarbeiten ift nie etwas zum Borschein getommen, als ein Rarton, der, wenn ich nicht irre, eine Szene in der griechischen Unterwelt darftellte. Biele Sahre lang hatte er von einem großen Runftwert gesprochen, bas er in Arbeit habe, aber nie etwas bavon feben laffen. Die berbsten Redereien hatten diese Zurnichaltung nicht überwinden können, und man fing allmälig an zu glauben, daß an der ganzen Sache nichts sei. So mochte es zwanzig und längere Jahre gedauert haben, als er auf einmal von selbst wieder davon zu sprechen anfing und versicherte, daß er mit nächstem den großen Rarton so weit habe, um ihn seben laffen zu können. Und wirklich, es tam so weit. Er bestimmte Tag und Stunde und sud Thorwaldsen nebst einer Anzahl anderer Rünftler darauf ein. Mit nicht geringen Erwartungen erschienen die Geladenen, und als sie alle versammelt waren, öffnete Müller die Thüre seines Ateliers. Thorwaldsen an der Spite traten sie ein und stellten sich vor den großen Karton. Rein Laut war hörbar, und Müller ergötzte sich schon an dem gewaltigen Eindruck, den sein Werk auf solche Renner hervorgebracht habe. Da sprang Thorwaldsen auf einmal mit dem Ropf voran durch den Karton durch. Die übrigen Künftler folgten ihm lachend, und Müller felbst war genial genug, nicht zurückzubleiben. 2) Bon nun an war nicht mehr von eigenen Runftarbeiten zwischen ihm und Anderen die Rebe. Er beschränkte sich barauf, den Rünftlern mit feinem guten Rathe nütlich zu sein; benn er hatte für frembe Arbeiten ben sichersten Blick und ein echtes Kennerurtheil und machte bei vornehmen

<sup>1)</sup> Beibelberg 1811.

<sup>2)</sup> Ein ähnliches, nicht eben feines fritisches Berfahren wird auch von Cornelius erzählt, der in einen Karton von Plattner, hagar und Ismael darstellend, gesprungen sein soll, um den Künstler zu bedeuten, daß die Mittelpartie des Bildes in keinem Berhältniß stehe zu den Seitenpartien, auf denen sich die beiden Figuren befanden. Das Urtheil Tintorettos über des jüngeren Palma letztes Gericht im Marcuspalast, es würde sich mehr durch Wegnehmen, als durch Zusetzen verbessern lassen, war hier gewissermaßen in Szene gesetzt.

Personen den deutschen Cicerone, dessen Stelle seit Reitensteins Tod gewissermaßen unbesetzt geblieben war. Mit dem ersten Besuch des damaligen Kronprinzen von Bapern im Spätjahre 1804 ging sein Glücksstern wieder auf. Er erhielt eine Pension von König Max I. und sah sein Alter wenigstens gegen Wangel geschützt."

"Durch ben Umgang mit jener Familie gerieth ich auch in Bekanntschaft mit einem deutschen Bischof, der kurz zuvor als baperischer Gesandter attreditirt worden war und später zu ber höchsten firchlichen Würde emporgestiegen ist. Dieser Mann war eine in ihrer Art merkwürdige Erscheis Aus der niedrigsten Geburt hatte er sich allmälig durch alle nung. Stufen von Rang und Amt bis zu ben höchsten emporgearbeitet. Das haben Andere auch gethan, wird man sagen; aber ich wüßte wenigstens Reinen, der auf solchem Weg nicht durch bedeutende äußerliche Borzüge, durch ausgezeichnete Talente, durch Gelehrsamkeit, durch Frömmigkeit ober durch besonders mächtige Protektionen die tausend Schwierigkeiten überwunden batte, welche zwischen bes Lebens niedrigften und höchsten Stellungen liegen. Bon allem Diesen besaß dieser Prälat so gut wie nichts; aber ibm wohnte eine Art von Lebensklugheit bei, deren Hauptmittel in einer unerschütterlichen Passivität bestand. Wovon man auch sprechen mochte, von Bersonen oder Dingen, nie erfolgte von ihm eine andere Aeußerung, als das Wort: "Da ließe sich Bieles drüber sagen." Ich behaupte, daß es die Formel mar, womit er das Glud beschworen hat."

Dieser Mann, bessen Namen Rehfues verschweigt, war der damalige Bertreter bes baperischen Hofes und spätere Kardinal Häffelin.

Defter in Thorwalbsens und Schweikles, meistens aber in Müllers Begleitung sah Rehsues die Aunstsammlungen Roms und gedenkt mit dankbarer Anerkennung der kurzen und treffenden Bemerkungen, durch welche ihn Müller angeregt und im Verständniß von Kunstwerken gefördert habe. Eine Anregung und Förderung anderer Art sand Rehsues in dem Kreise Wilhelms v. Humboldt. Dieser nahm an seinen literarischen Bestrebungen freundlichen Antheil und bestimmte ihn namentlich zur Uebertragung zweier, damals in Italien Aussehen machender Werke des neapolitanischen Rechtsgelehrten Cuoco: "Geschichte der Gegenrevolution in Neapel" und "Plato in Italien." ) Rehsues begann auch mit der Bearbeitung des letzteren Werkes, überließ jedoch die Fortsetzung dem Bildhauer Reller aus Bürich, der über seine aus der Muschel emporsteigende Benus nicht

<sup>1)</sup> Platone in Italia. Den Gebanten zu diesem Werte gab eine Stelle bei Cicero de senectute: Platonem Atheniensem Tarentum venisse, L. Camillo App. Claudio consulibus, reperio.

<sup>&</sup>quot;) Raberes über ihn findet fich in ben Ital. Disc. V, St. 3, S. 159 ff.

wegkommen konnte, und, um seine Familie zu ernähren, die Schriftstellerei ergriffen hatte." Durch Rehsues mit einer Borrede versehen, erschien "Plato in Italien" erst im Jahre 1811 bei Cotta, nachdem Prosessor Firnhaber zuvor die ungenügende Leistung Kellers noch einmal überarbeitet hatte. Das Buch schildert den Aufenthalt Platos in Italien (um 406 p. u. c.) in Briefen des Philosophen und seines Schülers Aleobulus an ihre atheniensischen Freunde und giebt in lebhaster farbiger Darstellung mit manchen geistvollen Bemerkungen und Ressezionen ein umfassendes Gemälde der politischen, religiösen und sozialen Zustände Süditaliens während der angegebenen Periode.

Humboldt vermittelte auch für Rehfues die Verbindung mit deutsichen Literaturorganen, namentlich der Jenaer allgemeinen Literaturzeitung, und suchte ihn für Herausgabe eines "gelehrten Italiens" nach Art von Ersch "gelehrtem Frankreich" zu gewinnen. Humboldt selbst hatte schon Vieles zu diesem Zwecke gesammelt und bot seine Materialien zu freiester Benutzung an. Die eigenthümlichen Zustände des italienischen Buchhandels erschwerten jedoch die Ausssührung des Vorhabens, und für den regen Geist unseres jungen Schriftstellers hatte eine bibliographische Arbeit, welche ohne die mühsamste, von Ort zu Ort, von Buchladen zu Buchladen siets zu erneuernde Sammlerthätigkeit keinen Ersolg versprechen konnte, auf die Dauer wenig Reizendes. Es blieb daher bei einem Versuch über die neueste Literatur Siciliens. 1)

Bei Humboldt lernte Rehfues außer Zoega auch Fernow kennen, bessen eble Persönlichkeit ihn besonders ansprach, wie sehr er auch durch den Künstlerkreis, in welchem er gewöhnlich lebte, gegen denselben eingenommen war.

Für die ästhetischen und literarischen Zu- und Abneigungen im Hause Wilhelms v. Humboldt ist nicht uninteressant, was Rehsues in einem Brief vom 14. Januar 1804 seinem Freunde Tscharner melbet:

"Die elegante Glycerion,") um wie die Berliner zu bezeichnen und mit wenig nichts zu sagen, hat mir äußerst gefallen. Fran v. Humboldt konnte sich nicht entschließen, das Werkchen zu lesen. Erstlich, weil sie die griechischen Namen abschreckten: Katharina für Glycerion, Schlegel für Menander hätte ihr besser gefallen; und dann sagt sie, ist alles, was von Wieland kömmt, so sad und abgeschmackt. Die gute Frau ist guter Hoss-

<sup>1)</sup> Intelligenzbl. z. Jenaer Lit. Btg. 1805, Nr. 15, 20, 28; von da in den Archives littéraires Nr. 19 in Uebersetzung mitgetheilt; erweitert unter dem Titel: "Sicilianische Litteratur und Kunst von 1790—1803" bei Rehsues, Neuester Zustand der Insel Siscilien 195—230.

<sup>2)</sup> Menander und Glycerion, 1804 erschienen, also Revität.

nung, barum halten Sie ihr bas zu gut. Als Gelüste müssen Sie es auch ansehen, wenn ich Ihnen sage, daß sie die Genoveva von Tiek für das erste Gedicht und Schlegels Alarkos für das Non plus ultra dramatischer Originalität hält. Nun, mein lieber Tscharner, da dürsen wir unsern Alfieri wieder in die Tasche steden und die Zeit für verloren ansehen, die wir über Wielands Lais hindrachten. So urtheilt die Fran von ihrem Oreisuß herab, und es sehlet nicht an Leuten, welche mit aufgesperrtem Maul um sie herumstehen und sich nicht genug über diese neue Pythia verwundern." 1)

Ein anderes Haus, in welchem die Literatur gepflegt wurde, war das des Grafen Moltke. Hier lernte Rehsues die "natürliche Tochter" von Goethe kennen: "Die Engenie," schreibt er in dem eben erwähnten Briefe an Tscharner, "habe ich bei Graf Moltke vorlesen gehört. Ich halte sie für das studirteste Stück von Goethe und darum sür das, woraus sich am meisten lernen läßt. Es ist außer der poetischen Politur erstaunlich viel Lebensweisheit darin, und wer sich gern an Sprüche und Sentenzen hält, der sindet ein reiches Feld darin. Aber kalt, muß ich gestehen, hat mich das Stück doch gelassen.

Beim Grasen Moltke wurde Rehsues mit dem gelehrten Kardinal Borgia bekannt und besuchte ihn dann öster in seinem Palazzo in der Rähe der Piazza Navona. Der Kardinal wünschte von ihm eine archäoslogische Abhandlung über ein Stück seiner Sammlung und wollte sie auf seine Kosten ins Italienische übersetzen und drucken lassen, aber dem wohlswollenden Gönner war kein längeres Weilen im Kreis seiner Bücher und Kunstschätze vergönnt. Borgia begleitete den Papst Pius VII. zur Kaiserkrönung nach Paris, starb jedoch auf der Reise in Lyon, von Rehsuest tief beklagt, der ihm in den "Italienischen Miscellen"<sup>2</sup>) einen warmen, die Tugenden und Berdienste des Abgeschiedenen rühmend anerkennenden Nacheruf widmete.

Dem Karneval des Winters von 1804 sehlte sein Hauptreiz, das Mokolosest; sonst hatte er noch ganz das Ansehen, wie er von Goethe beschrieben worden; dagegen genoß unser Reisender in der heiligen Woche

<sup>1)</sup> Eine Folge des Berkehrs mit dem Humboldtschen Hause war es auch, daß Rehfues die Vues des Cordillères etc. und den Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne Alexanders v. Humboldt ins Deutsche übertragen hat.

<sup>2)</sup> Bd. III, St. 8, S. 164—165. — Bd. I, St. 2, S. 105—112 und Bd. III, St. I, S. 22—27 finden sich interessante Mittheilungen über die Abreise (Nov. 1804) und die Anchunft des Papstes (Mai 1805).

ben Anblick ber Areuzbeleuchtung von St. Peter, welche später, wie es hieß, bes unanständigen Benehmens ber Englander wegen, verboten wurde. 1)

Während des Karnevals machte Rehfues bei einem Gastmahl eine eigenthümliche, aber nicht ganz uninteressante Bekanntschaft. "Dieses Gastmahl," schreibt er in der Autobiographie, "wurde von der italienischen Gattin eines Engländers gegeben, welcher sich in Rom häuslich uiedergelassen hatte. Es bestand außer unserer Birthin bloß aus Männern. Ein Freund, der mich in dem Hause aufgesührt hatte, versicherte mich, daß außer mir schwerlich ein Mann am Tische wäre, der nicht in genauer Berbindung mit der Wirthin gestanden. Die Frau gefalle sich darin, von Zeit zu Zeit Alle um sich zu versammeln, die sich ihrer Gunst erfreut hätten. "So eben richtete sie," sagte er, "den matten, schwärmenden Blick auf Sie, der ihren guten Willen, Sie den Uedrigen gleichzustellen, deutlich verrathen."

"Und wer war diese Frau nach der Bersicherung meines Freundes?"
"Goethes Faustine in den römischen Elegien."

In einem Briefe an Tscharner aus dieser Zeit spricht Rehsus von einer Engländerin, Madame Erwin, und den "fünfzig Bräutigamen" dieser "unersättlichen Danaide," die in Schweikles Hause gewohnt habe — sollte diese Dame Faustine gewesen sein?

In demselben Briese schreibt er auch von einem Prinzen von Medelenburg, den er wohl bei Humboldt oder Moltke kennen gelernt hat: "Der Prinz von Medlenburg giebt uns viel zu lachen. Er ist halbtaub, hat keine Zähne mehr und kann die Sinnlichkeit nur noch in den vollen Schüsseln sinden, die ihn immer die Hälfte seines Tages krank machen, und ist — 18 Jahre alt. Er macht zwar den Cioisdeo einer Gräsin Tarradori,") die von der deutschen Sängerin an dis zu der römischen Patrizierin ausgestiegen ist, ohne so viel Geist zu haben, als der niedrigste Transteveriner besitzt. Seine Unterhaltungen mit ihr sind höchst lustig. Sie sind so idealisch einsach, daß man zwei Kinder an der Puppe mit einander sprechen zu hören glaubt."

Rehfues den längeren Aufenthalt in Italien ermöglichten, Beränderungen von Bedeutung stattgefunden. Unger verlangte schon nach dem ersten oder zweiten Hefte der Zeitschrift "Italien," als sich der Absatz noch gar nicht beurtheilen ließ, der Umfang der Hefte sollte von zehn auf acht Bogen herabgesetzt werden, wodurch natürlich die Einnahme der Redacteure um ein Bedeutendes geschmälert wurde. Man ließ sich das gefallen, fühlte

<sup>1)</sup> Bgl. "Ital. Misc." II, 163 ff.

<sup>2)</sup> S. itber diese Dame auch Elise von der Rede a. a. D. II, 260.

jedoch bald, daß Unger die ganze Sache lästig geworden. Auch liefen die Bechsel so unregelmäßig ein, daß sich Rehfues, um nicht in Verlegenheit zu tommen, an seine Eltern wenden mußte, die sofort mit der größten Bereitwilligkeit Rreditbriefe fanbten. Mit dem eilften Beft brach Unger die Beitschrift ab; Rehfues aber wandte sich, ohne den Muth zu verlieren, an Cotta und forderte ihn auf, die Fortsetzung in erweitertem Mage zu übernehmen. Cotta ging sogleich auf ben Borschlag ein, und so entwickelten fich im Anschluß an die bereits bestehenden "englischen und französischen Miscellen" die "italienischen Miscellen." Rehfues erhielt als Honorar monatlich 150 Thaler. Cotta verband nach Rehfues Angabe mit diesen brei Unternehmungen einen höheren Zweck. Die "Miscellen" waren eigentlich nur die Borbereitung für eine andere und größere Unternehmung; Cotta sicherte sich burch dieselben eine Reihe Berichterstatter für die Tagesgeschichte, die Literatur und die Runft von brei Ländern, auf welche das Auge des gebildeten Deutschlands gerichtet ift, und betrachtete bie brei Journale ale bereinst zusammenzuschmelzenbe Grundlage für sein "Morgenblatt," bas von 1807 an erschien. Auch an letterem hat sich Rehfues betheiligt, und find von ihm die mit B. J. R. ober -s bezeichneten Beitrage.

Rehfues nächstes Reiseziel war die Insel Sicilien. Er verließ Rom und traf am 8. April 1804 in Neapel ein; bevor wir jedoch auf die sicilianische Reise näher eingehen, müssen wir über sein Freundschaftsverbältniß zu dem liefländischen Maler und Dichter Karl Graß ), welches sich noch in Rom entwickelt hatte, nach den Mittheilungen der Autobiographie eine zurück- und vorausgreifende Episode einslechten:

"Ein geborener Liefländer," heißt es bort, "hatte Graß auf deutschen Universitäten") Theologie studirt und war in sein Baterland zurückgekehrt, um eine Pfarre zu suchen. Er fand solche auch bei einem Landedelmanne und verband sich mit einem Mädchen, welches in dessen Hause in einem untergeordneten Berhältnisse stand. Er war zum Pfarrer ernannt und die Hochzeit ganz nah, als er die Entdeclung machte, daß seine Zukünftige mit

<sup>1)</sup> S. Aber ihn auch A. Ranfmanns kleine Abhandlung: "Rarl Graß, Dichter und Maler" bei Schnorr von Carolsfeld, Archiv f. Litteraturgeschichte, Bd. V, Heft 1, Jahrg. 1875.

Ind Gedichte und Anffahe von ihm zum Abdruck gekommen. Aus Sicilien schickte er an Schiller die freie Komposition einer dortigen Landschaft als "Andenken der Liebe". S. Graß, Sizilische Reise. Stuttgart und Tübingen 1815. Thl. I, S. 5. Auch mit Goethe war er bekannt: "Unter andern erinnerte ich mich," schreibt er a. a. O. S. 4, "daß mir einst der Herr Geheime Rath von Goethe gesagt hatte: Sizilien ist noch schwer als das neapolitanische Land." Auch mit Seume hat Graß in Berbindung gestanden und poetische Episteln mit ihm gewechselt.

dem Patronatsherrn in einem nähern Berhältniß ftand, als ihm lieb sein tonnte. Er riß sich los, nahm seine wenigen Mittel zusammen und beschloß, sein Talent für die Landschaftsmalerei auszubilden und sich dadurch einen neuen Lebenslauf zu bilben. Ich weiß nicht, ob es Plan von ihm oder Bufall war, daß er nach Bürich tam, sich daselbst an Heg anschloß und dessen Rath und Leitung benützte. Wie er durch die Salis') erft nach Chur und später nach Italien gekommen, entsinne ich mich nicht mehr. Ich hatte ihn in Rom kennen gelernt und wegen seines gemüthlichen Befens und seiner unter Rünftlern seltenen allgemeinen Bilbung lieb gewonnen. Auf der Reise durch Sicilien ist er uns durch seine Gabe der Sparsamkeit und klugen Einrichtung sehr nützlich geworden. Da wir uns der Gastfreundschaft dieses Landes nicht entziehen und sie oft wirklich nicht entbehren konnten, so bestand unsere Hauptausgabe an manchen Orten in den Trinkgelbern, die wir der Dienerschaft in den Baufern geben mußten, die uns so gastlich aufgenommen. Bei bem Bedientenlugus des Feudaladels war es hier nicht leicht, ohne ansehnliche Geschenke wegzukommen; bieses Runftftud brachte aber Graß für uns fertig. Er ließ sich gewöhnlich mit ben Bedienten in Gespräche ein, that mit ihnen wie mit Seinesgleichen und erzählte ihnen, daß wir arme Künftler wären, die, um etwas zu lernen, in ihr Land gekommen und seine Schönheiten durch Runft und Rebe in der ganzen Belt bekannt zu machen beabsichtigten. Bielleicht porträtirte er auch bie und ba einen von ihnen, wie Albrecht Dürer auf seiner nieberlanbischen Reise that, um die Trinkgelder zu ersparen. Da er in seiner Rleidung so armfelig als möglich, wenn auch immer reinlich eingerichtet war, so wurde er wahrscheinlich für unsern Bedienten ober Farbenreiber gehalten, und die Bedienten mochten bann froh sein, wenn er ihnen für uns Alle zusammen einen oder zwei Ducati gab. Wenigstens schieden sie überall von uns mit ben freundlichsten Bunfchen."

"Es war unmöglich, seine Zeit besser zu benützen, als Graß that. Wir reisten auf Maulthieren und Pferden, welche wir mit ihrem Führer, der in Sicilien Campiere heißt, in Messina für die ganze Reise dis Palermogemiethet hatten, und kamen, wenn wir uns auf der Landstraße besanden, meist den ganzen Tag nicht aus dem Sattel, außer um Mittag, wo wir unter einem Baum, zuweilen auch nur unter unsern großen Sonnenschirmen Rast machten: Graß, der nur in der Kunst ledte, hielt oft an, um vom Sattel aus die Hauptlinien der Ansichten zu zeichnen, die vor ihm lagen. Seinem Maulthier waren diese Pausen bald lästig. Erst versuchte es gegen

<sup>1)</sup> Des Mineralogen Ulisses von Salis-Marschlins gebenkt er einmal in zeiner "Sizilischen Reise" I, 51.

seinen Willen vorwärts zu gehen, und als es Widerstand sand, ließ es sich plötzlich auf die Erde sallen. Als es das erste Mal geschah, stürzte Graß herunter, ohne sich jedoch im geringsten wehe zu thun; bald war er jedoch so an die Laune der Bestie gewöhnt, daß er, während sie sich niederließ, mit ausgespreizten Beinen stehen blieb, seine Zeichnung machte und, wenn er sertig war, sich mit dem Thier wieder erhob. So hatten Beide sich schnell auf das beste miteinander zu finden gewußt."

Graß hat diesem störrischen Thier in seinen Distichen über die Reise durch Sicilien<sup>1</sup>) folgende Berse gewidmet.:

Dir, mein Maulthier, gebühret ber Preis vor den Thieren der Reise, Ueber Steilen dahin schrittst du durch Rohrig und Mohr. Rur im lockeren Sand ergriff dich die Reigung zum Wälzen; Helden nur, Schwächlingen nicht, bringet das Leichte Gefahr.

"Wenn wir Abends in das Nachtquartier tamen," fährt Rehsussser, "waren wir Uebrigen meist so ermübet, daß uns die sicilianische Gaststeundschaft, welche dem Gast vor lauter Wohlwollen keine Ruhe läßt, als die größte Last erschien<sup>2</sup>). Graß fand jedoch immer noch Zeit, die Zeichnungen, die er unterwegs in seinem Stizzenduch nur mit wenigen Strichen angedentet hatte, soweit auszusühren, daß sie ihm für seine Zwecke brauchbar waren. Aber damit nicht genug; häusig schried er auch noch an einer der vielen poetischen Episteln, mit denen er seine entsernten Freunde zu erfreuen psiegte. Er hatte wirklich viel Anlage zur Dichtlunst, aber sie war wenig ausgebildet, und er nahm es mit Sprache und rhythmischer Technis etwas zu leicht. Ich besitze noch einige dieser Gedichte und viele andere müssen in der Welt herum zerstreut sein<sup>2</sup>). Sie verdienten gesammelt zu werden, weil sie voll der herrlichsten Züge aus der Tiese von merkwürdigen Situationen und Stimmungen sind und sich immer an einen bedeutenden Ort des klassischen Bodens anknüpsen."

"Graß hat sich erst nach seinem mehrjährigen Aufenthalt in Sicilien ber Oelmalerei ergeben. Ich weiß nicht, ob es ihm mit allem Fleiß ge-

<sup>1)</sup> Sizis. Reise I, 228.

<sup>2)</sup> Eigenthumlich muß es Rehfues berührt haben, daß er bisweilen als "Landsmann" aufgenommen wurde. In einem Brief an Tscharner vom 12. März 1838
schreibt er hierüber: "Bon Jugend auf hat mir eine befondere Reigung für den letzen
Sproffen dieses Raiserhauses (der Stauser) beigewohnt. Es ist eine vaterländische Symvathie, die in verschiedenen Epochen meines Lebens freundliche Begegnungen gefunden
hat. Zu den schönsten gehörte es, als ich auf meiner Reise durch Sicilien die schwäbische Herrschaft im schönsten Andenken fand, ja sogar einigemal als Landsmann begrüßt wurde."

<sup>5)</sup> Einige in Sizilien geschriebene finden sich in den Ital. Misc. II, St. 2, S. 104 ff., III, St. 1, S. 55.

lungen ist; wenigstens möchte ich bezweifeln, daß er, was die Farben betrifft, über Philipp Hadert weggetommen sei. Gigene landschaftliche Rompositionen habe ich nie von ihm gesehen, aber den Charafter malerischer Gegenben faßte er mit dem größten Glücke und oft auf eine eigenthümliche Beise auf, und in der Beleuchtung verstand er es, der Natur die schönsten Augenblide abzulauschen. Ich besitze ein Gemälde von ihm, welches die Ansicht von den höchsten Sigbanken des Theaters von Taormina, dem alten Taurominium, über bas Proscenium weg nach bem Aetna barftellt und mir ein überaus werthes Andenken des lieben Freundes ift. Er hielt es selbst für eine seiner gelungensten Arbeiten und schrieb mir, daß es ihm in Rom Ehre gemacht habe. König Murat taufte in der Kunstausstellung, welche man baselbst für ihn veranstaltet hatte, mehrere seiner sicilianischen Bilber; die übrigen Arbeiten von ihm muffen sich größtentheils in Reval befinden, woher ihm häufig Bestellungen kamen. Nicht gewißigt durch seine erste Berbindung, ging er, nachdem ich Stalien verlaffen hatte, eine neue in Rom ein, die auch nicht zu seinem Glücke ausgeschlagen sein soll. Ein früher Tod brach sein tüchtiges Streben ab und entriß ihn einem Leben, das ihm viel schuldig geblieben war. Im Paroxism eines hipigen Fiebers raffte er sich vom Lager auf und stürzte die Treppe hinunter. Möge seine Asche sanft ruben!"

Rehren wir jedoch zu Rehsues und seiner Reise nach Sicilien zurück. Außer Graß waren seine Reisegefährten Karl Friedrich Schinkel') und ein junger Architekt aus Berlin, Ramens Steinmeier, und "es war nur Schade", bemerkt Rehsues in der Autobiographie, "daß sich nicht auch noch ein tüchtiger Archäologe anschloß; unsere Gesellschaft hatte dann nicht besser zusammengesetzt sein können." Der Rumismatiser Ritter Calcagni, dessen Betanntschaft Rehsues in Reapel gemacht, hatte die Reisenden mit Empsehlungsbriefen so reichlich versehen, daß es fast kein Dorf auf der gewöhnlich eingeschlagenen Reiseroute gab, in welchem siedt einen oder anderen Brief abzugeden gehabt hätten.

"Et gab damals," heißt es in der Autobiographie, "noch keine so bequemen Uebersahrtsgelegenheiten, wie sie später entstanden sind, und wir mietheten uns Pläze in der Kajüte eines österreichischen Kauffartheischisses, welches nach Messina beladen war. Bir trasen es in allen Beziehungen glücklich. Der Kapitan war zwar ein junger Mann, der blutwenig von

<sup>1)</sup> Sainlels Tagebuch keiner Keiliansichen Arfre ist veröffentlicht bei Alfred fiehr. v. Belgegen. Aus Sainles Austal. Be. 1. Berlin 1962. S. 106 ff. Der hier S. 141—142 mitgerheilte Beief Schinkells darfte niche an Graß. isubern an Achsess gerichen geweiten fein.

dem Handwerk verstand; dafür hatte man ihm in seinem Steuermann einen tüchtigen Mentor mitgegeben. Die wenige Mannschaft bestand aus orbentlichen Leuten, und Wind und Wetter waren so günstig, daß Niemand eine schwere Probe zu bestehen hatte. Mit gutem Wind verließen wir am 8. Mai Abends die Rhebe von Reapel und genoffen die Herrlichkeiten bes ganzen Golfs und auch eines Theils bes Golfs von Salerno in einer wahrhaft magischen Abendbeleuchtung. Als wir bes Morgens erwachten, war eine Windstille eingetreten, die uns bei ber sonstigen Rube bes Meeres nicht sehr lästig wurde. Ich weiß nicht, wie lange sie dauerte; erinnerlich ist mir nur, wie nahe der Strombolo vor unfern Augen lag und welche Muße wir hatten, uns an seinem Anblick zu erfreuen. Richt lange, so wurde die Schneespitze des Aetna am südlichen Horizont fichtbar, und hob sich Sicilien allmälig höher und höher aus ber blauen Fluth empor. Gegen Abend tamen wir vor der Meeresenge von Messina an, rechts die Landzunge bes Faro und links bie schroffen Gestade ber Ruste von Ralabrien mit dem Schla-Felsen. Das Schiff konnte nicht mit dem Wind in die Meerenge einlaufen, und es tamen tüchtig bemannte Boote vom Land, um ihm zu helfen, die Strömung zu überwinden, die, mit Ebbe und Fluth wechselnd, aus der Meerenge aus- und einfließt. Die Ruberer wandten alle ihre Kraft an, ohne lange Zeit das Schiff von der Stelle zu bringen. Es faß auf ber Charpbbis fest, wie die Seeleute sagten; und in der That lagen uns auch die Felsen ber Schlla ganz nabe, welche fich bereits in ben Burpurschmud ber untergehenden Sonne gekleidet hatten. Die Nacht sank herab, ehe wir in die Meerenge eingelaufen, und da Wind und Wetter die ruhigsten von ber Welt waren, legten wir uns unbeforgt schlafen. Als wir am Morgen erwachten, lagen bie Trümmer ber sogenannten Balazzata vor uns und befanden wir uns im Hafen von Messina vor Anker."

So betraten unsere Reisenden den Boden des schönen Siciliens, besahen sich Messina, das noch die mannigsachsten Spuren des Erdbebens zeigte, und traten sodann die Fahrt, oder besser gesagt den Ritt, in das Innere des Landes an. Wie die lustige Gesellschaft sich ausgenommen, hören wir ans einigen Versen von Rehsues: 1)

Der Esel ging voran, wir Andern folgten. Es war ein hübsches, rundes Eselchen, Und Sancho Pansan selber werth zu tragen. So saß ein brauner Sicilianer drauf, Der unsres Zuges Führer war und Haupt. Wir Andern, wie bereits bemerkt, wir folgten

<sup>1)</sup> Sie tonnten and von Graß herrlihren und von Rehfnes ohne Rennung bes Dichters eingeschaltet worden sein.

Auf Roffen und auf Maulern hinterbrein, Ein Jeglicher bepact mit feiner Babe. Den sonderbarften Aufzug machten wir Und felber tonnten wir bes Lachens uns, Wenn wir einander anfahn, nicht erwehren. In einen Ueberrod gehüllt ber Gine, In lange Reitershofen eingepact Bog gravitätisch er babin bie Straße. Der Andre leicht wie ein Raffeehaus-Splfe, In frober Ranting-Jade, fowebt im Sattel, So wie ein Sometterling auf einer Blume. Den Pflihl, um Rachts das Haupt barauf zu legen, Bat einer auf ben Sattelfnopf gespießt, Und um die Soultern rauscht ein Sounenschirm ihm, Dag er bem alten Mongibello') glich, Der Winter born und Commer hinten tragt. Und nur ein Sporn besand sich an zehn Füßen. Den hatte man, wie weiland Sudibras, Dem Ritter, ber auf einer Stute faß, Die nur an einem Ang' fab, angeschnallt; Und filr ben andern troftete man fic, So wie fich Ritter Budibras getröftet.

Diese sicilianische Reise ist für Rehsues immer eine ber liebsten Erinnerungen geblieben, und er kann in der Autobiographie kaum der Bersuchung widerstehen, aus der Lebensbeschreibung noch einmal eine Reisebeschreibung zu machen. Die literarische Frucht seines Ausenthalts in Sicilien, eine Schilderung des damaligen Zustandes desselben, ) gehört unbestritten zu dem Frischesten und Lebendigsten, was er jemals geschrieben, und noch im "Scipio Cicala" hat er von den damals ausgenommenen Eindrücken vielsach Gebrauch zu machen gewußt. Wir beschränken uns deshalb auch hier auf Mittheilung einiger Szenen, deren Rehsues als "seltener Lebensereignisse" Erwähnung thut, sowie auf einige Beodachtungen über Persönlichkeiten von politischer oder literarischer Bedeutung, mit welchen er auf dieser Reise bekannt geworden ist.

Bu jenen "seltenen Lebensereignissen" gehört ein Sonnenaufgang, vom Aetna aus betrachtet:

"Wir hatten", berichtet der Autobiograph, "die Nacht in der sogenannten Ziegenhöhle zugebracht und uns einige Stunden vor Sonnenaufgang auf den Weg gemacht, um die eine Spite des Bergs mit den

<sup>1)</sup> Name des Actna.

<sup>2)</sup> Neuester Zustand der Insel Sicilien. Erster Theil. Tübingen, Cotta, 1807. Reiches Material zu einem zweiten Theile findet sich in Rehsues Nachlaß.

Trümmern bes Philosophenthurms zu erreichen. Höchft ermübet langten wir auf berselben an und harrten bes großen Schauspiels, welches sich uns im Sonnenaufgang eröffnen sollte. Allmälig begann es zu bammern, und im Often bes Meeres unten ward ein gelblicher Lichtftreif sichtbar, bessen Ränder sich allmälig mit Purpur säumten. Bald malten sich die Purpurstreifen auf dem gelben Grund. Da hob sich plötlich, wie in Wallungen, ein dicker Nebel aus dem Meer empor und verhüllte in der fürzesten Zeit die Nähen und Fernen bis auf unsere Höhe herauf. Unsere Blide blieben auf den östlichen Punkt gerichtet, und allmälig wurde die große rothe Sonnenscheibe hinter bem Nebelflor sichtbar. Schon war ihre Farbe feuriger geworden, als der Nebel wieder bichter wurde und die Sonne vor unseren Augen bebectte. Eine gute Weile bauerte es so, als plötlich zwei ungehenere Purpurfäulen den Nebel burchbrachen und mehrere Sekunden lang uns burch ihren herrlichen Anblick in Erstaunen setzten. Roch immer tämpften die Nebel dem mächtigen Gestirn entgegen und thürmten sich in so gewaltigen Massen auf, daß die Säulen, die allmälig feuriger geworben waren, unseren Bliden wieber entzogen wurden. nicht lange, so sank ber Nebel in einem einzigen Augenblick wie ein Borhang nieber. Die Sonne ftand in ihrer ganzen Herrlichkeit über ber Linie des Horizonts, und Näh und Fernen lagen in der vollen Klarheit des Tages vor uns. Wir übersahen die ganze Insel wie in der Bogesperspektive und erkannten eine Menge größerer Orte im Land und an den Ruften. Indem wir uns noch über einen ber entfernteften Puntte ftritten, ob es nicht Trapani sei, erhob sich ein frischer Wind und mit ihm an der halben Höhe des Bergs ein Nebel, welcher sich plötlich wie ein Rad um ihn herumdrehte und sich im Drehen immer weiter in die Höhe wand. In Rurzem schwang sich bas Nebelrad fast um unsere Füße, und im Augenblick begann es, leicht zu hageln. Ehe wir uns noch gefaßt, hatte ber Nebel Land und Meer wieder bebeckt, und trieb sich ber Schnee, ber nun in großen Floden fiel, in wilbem Gewirr durcheinander. Der Führer mahnte, daß das schöne Wetter auf der Höhe vorbei sei, und wir traten unsern Rüdweg an." 1)

Ein reizendes Abenteuer begegnete Rehfues in Nicolosi: "Unter den Kindern, die sich neugierig um uns versammelt hatten, befand sich ein Mädchen von vier bis fünf Jahren, welches mich durch seine Schönheit, durch den Geist und das Gemüth, die in seinen Augen ausgedrückt waren,

<sup>1)</sup> S. über diese Besteigung des Aetna auch Rehsues, Renester Zustand 2c. 36, 37, und Schinkel a. a. D. 111 ff. Rach des letzteren Itinerarium über die sicilische Reise geschah die Besteigung in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai.

auf eine wunderbare Weise anzog. I Ich suchte mich mit ihm, soweit es mir in der sicilianischen Mundart möglich wurde, zu verständigen, und es gewann sogleich Butrauen zu mir. Es erzählte mir von seinen Geschwistern, und ich fragte es, ob es mit mir in die weite Welt ziehen wollte. Dit Lebhaftigkeit ergriff es den Gedanken und schmiegte sich an mich, als ob es sich schon als mein gehörig betrachtete. Ich beschloß auf ber Stelle, aus bem Scherz Ernst zu machen, und verlangte von bem Rinde, daß es mich zu seinen Eltern führen sollte, benen ich es abzuhandeln gedachte. Meine Reisegefährten lachten erft über den wunderlichen Ginfall; als ich aber bei meinem Gebanken blieb, fing Graß an, mir die ernftlichften Borstellungen zu machen und mir die Gefahr zu zeigen, mich in meinem Alter, auf einer Reise in ber Frembe, mit einem Kinde zu belasten, das ich boch nicht bei mir behalten konnte, und mit bem ich, wenn es erzogen ware, vollends in der größten Berlegenheit sein würde. Es lag so viel gesunder Berstand in Allem, was er sagte, daß ich nicht widerstehen konnte; aber es wurde mir schwer, mich von bem lieblichen Rinbe zu trennen."

Hören wir nun auch, in welcher sinnigen Weise Rehsues nach einem Berlauf von vierzig Jahren auf dieses Jugendabenteuer zurücklickt: "Dieses Kind", sährt er fort, "hatte gerade das Alter, welches um diese Zeit die Frau hatte, welche mir zum Glück meines Lebens bestimmt war. Oft, wenn meine Phantasie mit dem Borfall in Nicolosi spielte, stellte sich mir der Gedanke dar, ob sich mir nicht in diesem Kinde schon das Bild meiner künftigen Lebensgefährtin gezeigt hätte. Ich habe in dieser ein so großes und seltenes Geschenk von der Borsehung erhalten, daß ich nicht genug Beziehungen zu sinden weiß, um sie so früh als möglich an mein Lebenssschicksal zu knüpfen."

In Catania weilte Rehfues zehn Tage. Die letten Ritter des Maltheserordens hatten in dieser Stadt eine Zussuchtstätte gefunden, nachsem unter dem Großmeister Hompesch die Insel Malta so unrühmlich verloren gegangen war. An der Spitze des Ordens stand jetzt der unlängst durch den Papst zum Großmeister erhobene Giovanni Battista Tomasi, und Rehfues wurde ihm durch einen Bekannten, den Obristlieutenant und Comthur v. Rechberg, 2) vorgestellt. "Der Großmeister", berichtet

<sup>1)</sup> Auch Graß spricht von diesem Madchen in seinem Reisebericht I, 65. Rachdem er von dem Mitleid erregenden Anblick der vielen nackten Kinder in Ricolosi gesprochen, fährt er sort: "Nur ein kleines Madchen mit einem lebhaften naiven Rignongesichte schien nicht zu ben andern zu gehören."

<sup>2)</sup> Joseph v. Rechberg, seit 1810 Graf, indem die Familie in diesem Jahre durch Württemberg die Grasenwürde erhielt. Er war geboren 1769; seit 1816 fungirte er als baperischer Gesandter am preußischen Hose und starb 1883 als General der Insfanterie.

bie Autobiographie, "war ein so rüstiger Greis von 72 Jahren, daß ich ihm wenig über fünfzig hätte geben mögen, und soll in seiner Jugend ein sehr schöner Mann gewesen sein. Im Ansang war das Gespräch etwas trocken; allein Herr v. Rechberg brachte ihn auf das Seewesen, und nun wurde Alles Feuer und Leben an ihm. Er hatte seine Lausbahn in der Marine gemacht und war bis zu der höchsten Würde in derselben emporgestiegen. Die Säuberung des mittelländischen Meeres von den Korsaren der Barbarei schien der Plan, welcher ihn ausschließend beschäftigte. Es lagen auch einige maltesische Fahrzeuge im Hasen, deren Kapitäne seinen gewöhnlichen Umgang bildeten." <sup>1</sup>)

Bon jenem Unfug bes Seeräuberwesens sind unsere Reisenden selbst einmal Zeugen geworden. Als sie nach Siculiano kamen, erzählt Rarl Graß in seiner Sicilischen Reise, I. 145. 146, "war es uns befrembend, allgemeine Niedergeschlagenheit zu erblicken und lautes Wehklagen von allen Seiten zu hören. Der Anblick war jammervoll. Weiber und Kinder rangen weinend die Hande und ftanden verwaist in der Gaffe, wie wenn ein Erdbeben ihre Bohnungen verschlungen hatte. Ein plöglicher Ueberfall von den Tunesen hatte in der eben vergangenen Nacht bas ganze Dorf in Schreden gesetzt, und zwölf ftarte Manner, die sie in ihren eigenen Wohnungen ergriffen, wurden von ihnen fortgeführt. Die Leute gaben die Zahl der Türken, wie sie sie nannten, auf 200 an, und alles war geflohen, — Aehnliche Fälle hatten sich schon mehreremale in diesem Orte ereignet. Man klagte hier, wie an der ganzen Rüfte, über Mangel an Truppen. über Gleichgültigkeit ber Regierung gegen bas Elenb bes Bolkes. Inbessen liegt ein Theil ber Schuld auch an Mangel ber eigenen Wachsamkeit. So haben die Räuber z. B. in Sciacca nie einen Ueberfall gewagt, und Siculiano ware groß genug, um sich selbst zu vertheidigen." "Man rechnete", heißt es a. a. D. 158, 159, "ber in Tunis und Algier jett lebenben, bloß aus Trapani bahin gebrachten Sicilianer auf 700 Menschen. Gerade am zweiten Tage unseres Aufenthalts wurde auf dem Rebenackerlande von Bonaggia eine arme Frau mit vier Töchtern von einem und zwar von der Rufte entfernteren Weinberge geraubt. Vor einem Jahre ward ein wohlhabender Mann aus Trapani nebst seiner Frau, sie nach Tunis und er nach Algier gebracht. Für ihren Lostauf wurden 15 000 Unzen verlaugt, ohngefähr so viel, als ihre ganze Habe betrug. Ehemals

<sup>1)</sup> Interessante und ausstührliche Mittheilungen über den Großmeister und die damaligen Zustände des Ordens sinden sich in der Zeitschrift "Italien", Heft 10, S. 154 ff. und im 6. Brief des Buches über Sizilien. Bgl. auch v. Helsert, Karoline von Reapel 101, 102, 885.

war der Preis für einen gefangenen gemeinen Mann auf 100 Scubi zeset; jett ist er auf 200 gestiegen, und oft ganz willtürlich. — Am häusigsten sind die Korallensischer dem harten Loos der Staderei bei den Barbaresten ausgesetz; da gerade auf der Meerseite gegen Tunis die schönsten Korallengewächse gefunden werden." Als Schutz sollten alte Wachtthürme dienen, zu welchen man nur mit hohen Leitern, welche man jeden Abend in den Thurm hinauszog, gelangen konnte; auf der Plattform des obersten Stocks sollten ein Baar Feldstücke die Seeräuber vor einer Annäherung an die Küste abschrecken. Auf dieses Unwesen, dessen Aussrottung, wie wir oben hörten, der Plan war, welcher Tomasi beschäftigte, beziehen sich auch solgende Distichen von Graß auf "die sübliche Küste":

Liebliches Ufer! zum Sitz des friedlichen hirten erforen, Wo Theofritos Lied Hügel und Onellen umklang; Welch ein hartes Geschick hat über dich immer gewaltet! Wie der Karthager dich einft, schreckt der Tunese dich jetzt. 1)

Der oben genannte Baron Rechberg war ein Gegenstüd zum Distrait des Labrupere: "Aus dem alten Hause der Rechberge eutsprossen," so beginnt Rehfues seine Charakteristik dieses originellen Mannes, "hatte er sich von Jugend auf bem Rriegsbienste gewibmet und bei allen Gelegenheiten burch feine Unerschrockenheit, seinen ruhigen Blick und seine kalte Besonnenheit in den gefährlichsten Augenbliden ausgezeichnet. Sein Geficht war der treufte Ausbruck biefer Eigenschaften; aber es schien einer Larve gleich und veranderte sich keinen Augenblid. Mit vielen Renntnissen und mit tiefem Sinn für Spekulation und Wiffen verband er eine Rechtlichkeit und Auverläffigfeit bes Charafters, welche trot ber Unbeweglichkeit seiner Gefichtszüge schnell erkannt war und das größte Zutrauen einflößte. Dieser ausgezeichnete Mann hatte nur einen Fehler, aber auch diesen in so hohem Grabe, wie er selten vorkommen mag. Es war eine Zerstreutheit, die keine Grenzen tannte. Ich felbst machte in Catania mit ihm eine Erfahrung im Rleinen, die mir Alles glaublich erscheinen läßt, was man von ihm erzählt. Er begleitete mich alle Abende nach meiner Wohnung und blieb dann im Gespräch mit mir sigen, ohne daß ihm einfiel, in seine Behausung gurudgukehren, wie spät es auch sein mochte. Ich machte ihn barauf aufmerksam, wenn Mitternacht nahe war. Dann fland er auch auf und nahm den Hut jum Weggeben. Aber unter der Thure ftellte er fich wieder, vergaß fich

<sup>1)</sup> Auch Schinkel kommt öfter auf die Korsaren zu sprechen und erzählt z. B. a. a. D. 113: "Unfern Catania waren die Tunesen gelandet und hatten unter anderen Bersonen reisende Rapuziner gefangen, in deren Kleidung sie sich steckten und unerkannt viel Unfug trieben." Bgl. v. Helsert a. a. D. 101, 251 u. ö.

im Gespräch von Neuem, legte den Hut ab und setzte sich von Neuem. Ich erinnerte wieder, daß Mitternacht vordei sei, daß wir für den frühen Morgen einen Ausslug vorhätten, und gewann meistens nur die Wieder-holung der nämlichen Szene. Endlich sing ich an, mich zu entkleiden, und nun erst machte er Ernst zu gehen und ging dann auch, nachdem er unter der Thüre, während ich mit dem Licht vor ihm stand, einen kürzeren Halt gemacht hatte. Im Gasthof war Jedermann schlasen gegangen; nirgends brannte mehr ein Licht, und ich mußte ihn dis an die Hausthüre begleiten, die gewöhnlich die Nacht hindurch offen blieb.

"In einem der Napoleonischen Feldzüge wäre Herr v. Rechberg naheau durch seine Zerstreutheit unglücklich geworden. Er erhielt von Napoleon Befehl, eine sehr wichtige Depesche auf einen ziemlich entfernten Punkt ber Stellung zu bringen, welche man ben Abend vor einer entscheidenden Bewegung eingenommen hatte. Er machte sich auch auf den Weg, trieb die Postillone, was er konnte, zur Gile und befand sich seinem Bestimmungsort nahe, als er gewahr wurde, daß ihm seine Depesche fehlte. Er hatte sie in seinem Quartier liegen gelassen. Glücklicher Weise war es von einem seiner Kameraden schnell genug bemerkt worden, der sich sogleich in eine Postchaise warf und ihn mit ber möglichsten Schnelligkeit einholte. Der luftigste Bug von Zerstreutheit ist ihm in den letzten Jahren seines Lebens begegnet, wo er baberischer Gesandter in Berlin mar. Wenn ich nicht irre, war es bei Gelegenheit ber Bermählung des Kronprinzen (bermaligen Königs Friedrich Wilhelm IV.) mit einer Tochter seines Königs, 1) daß er eine äußerst geschmactvolle Fete in seinem Hotel gab. Er machte die Honneurs mit dem besten Anstand von der Welt und vergaß keinen Augenblick, was er seinen hohen Gästen schuldig war. Aber als sich ber Hof entfernt hatte, und die junge Welt recht luftig zu werden anfing, rief er einem seiner Leute und gab Befehl vorzufahren. Es fiel ihm nicht ein, daß er sich in seinem eigenen Hotel befand, und wollte nach Hause fahren."

Bon literarischen Bekanntschaften, welche Rehfues in Sicilien machte, nennen wir den Aftronomen Piazzi und den Idpliendichter Meli.

"Welch ein schönes Loos," heißt es in der Autobiographie, "welch ein schönes Loos hatte der Pater Piazzi in seinem den Wissenschaften geweihten Orden gefunden! Auf der hohen Plattform des königlichen Palastes (zu Palermo) lag seine freundliche Wohnung und neben ihr seine Sternswarte oder der Tempel der Benus Urania, wie die Fürstin v. Belmonte sie zu nennen pflegte. Und in der That hatte die Himmlische hier auch den würdigsten Priester. Dem Pater Piazzi war jenes seine und gefällige

<sup>1)</sup> Am 29. Rovember 1823.

Wesen, jene Art von geistlich weltmännischem Benehmen eigen, das ich am häusigsten bei Jesuiten der alten Schule gesunden. In seinem Gesicht lag ein Ausdruck von Kränklichkeit, der seiner Freundlichkeit eine Art von Berklärung gab, welche ganz zu dem Dienste des irdischen Himmels paßte, dem er sein Leben gewidmet hatte. Ich habe sein Bild immer sorgfältig in meinem Innern zu bewahren gesucht, und die Zeit hat es eher verschönert, als entstellt."

Aeußerlich eine ganz andere Erscheinung war ber Abbate Giovanni Meli, 1) "bessen Gedichte in ficilianischer Mundart sich neben das Lieblichste stellen dürfen, was die Literatur aller anderen Boller hervorgebracht "Eine mittlere, nicht unkräftige Gestalt, ein podennarbiges, aber für sein Alter recht frisches Gesicht und große schwarze ftark beraustretenbe Augen mit dem Ausbruck von entschiedener Energie bes Willens ließen die Anmuth und Bartheit nicht vermuthen, die in seinen Gedichten liegt. Berber hat mehrere davon mit großem Glück in unserer Sprace nachgebilbet; aber die Musik ber sicilianischen Mundart ging dabei natürlich verloren. Auf der ganzen Insel sang man die kleineren Gedichte; Manner von reiferem Alter wollten jedoch den Fischeribplien ben Borgug geben. Diese Bebichte und die ähnlichen Ibyllen der Neapolitaner verdienten überhaupt in Deutschland bekannt zu werben. ) Sie enthalten viele Buge, welche man für reine Nachtlänge griechischer Dichtung aus ben besten Beiten halten tonnte." Unter seinen Freunden hatte Meli ben Scherznamen Carminacopia mit Bezug auf die vielen Gesuche um Abschriften, welche ben Dichter, bevor seine Boefien in Drud erschienen, beläftigt hatten. 3)

Um Melis Bild zu vervollständigen, möge auch das Urtheil von Graß über ihn folgeu; "Nicht minder bekannt (als Piazzi), heißt es in der "Sizilischen Reise," II. 16. 17, "ist der Dichter Meli, dessen in sizilianischer Mundart geschriebene Gedichte nicht selten Anakreontische Bartheit und Süßigkeit haben. Metaskasio schätzt ihn hoch; in ganz Sizilien wird Melis Name verehrt. Als Arzt fand er das nöthige Einkommen; indessen erlebte er mancherlei Unglücksfälle und mußte östers mit der Furcht vor Mangel kämpsen. Das hatte die Seele des Mannes grämlich gemacht. Ich sah ihn niemals heiter. Seine wiederholte Klage war, daß er niemals belohnt worden sei. Ich zeichnete seinen Kopf für meinen Freund, Herrn Rehsues. Wehrere palermitanische Waler hatten ihn, und unter diesen ein gewisser Wonso, der in Rom studirte, sehr ähnlich gemalt. Er sand

<sup>1)</sup> Geb. 1740, geft. 1815.

<sup>2) 3</sup>ft in jungerer Beit (Leipzig 1856) burch Gregorovius gefchehen.

<sup>3)</sup> Bereinzelte Rotig in Rehfues Rachlag.

den Ropf nicht genialisch und dachte, wie es mir vorkam, zu viel an sich selbst." 1)

Des Ritters Calcagni Empfehlungsbriefe hatten unseren Reisenden nicht bloß die Häuser der Gelehrten und Schriftsteller, sondern auch die der Großen geöffnet, unter denen wir den Giudico della Monarchia und Erzbischof von Heraclea, Monsignore Alfonso Airoldi hervorheben, der sich als eifriger Archäologe und Mäcenas der Wissenschaft eine gewisse Bedeutung erworden, aber auch als Opfer eines schmählichen Betruges viel von sich reden gemacht hat.

"Monfignore Airoldi," erzählt Rehfues, "war ein frommer und im Leben tabelloser Mann, welcher Rünfte und Wissenschaften liebte und beschützte, aber in beiben nicht Einsicht genug besaß, um gegen die schwersten Täuschungen gesichert zu fein. Bekannt ift, welches freche Spiel ber Abbate Bella lange mit bem arglofen Prälaten getrieben hat. Er verfertigte nicht nur eine Menge sarazenischer Münzen, die er ihm theuer verkaufte, sondern schmiedete auch einen Codex diplomaticus für die Geschichtsperiode der sarazenischen Herrschaft in Sicilien und trieb den Betrug soweit, daß er arabische Handschriften anderen Inhalts verfälschte, um sie für die Urschriften ber Uebersetzungen auszugeben, die er zuerst der Welt vorgelegt hatte. Die Sache schien für die Geschichte von Sizilien so wichtig und der Ruhm, diese Entdeckungen befannt zu machen, war so verführerisch für Monsignore Airoldi, daß er eine eigene Druckerei mit arabischen Typen einrichten und die Originaltexte in einem mit vieler Pracht gedruckten Folioband herausgeben ließ. Es dauerte einige Zeit, bevor Zweifel an der Echtheit diefer Urtunden erhoben murden; die ersten gingen, glaube ich, bon Thosen aus und wurden mit aller deutschen Bescheidenheit geäußert. Es wirft ein merkwürdiges Licht auf ben bamaligen Stand ber arabischen Sprachgelehrsamkeit, daß nacheinander mehrere Drientaliften, ich glaube selbst ein Bischof von Aleppo, berufen werden mußten, bis der Betrug außer Zweifel gestellt war. Monfignore Airoldi hatte ihn am theuersten bezahlen muffen. 2) Er ermubete barum nicht in seinen Bemuhungen für Runft und Wiffenschaft und war in benen für das klassische Alterthum

<sup>1)</sup> Shinkel a. a. D. 114 erwähnt unter ben gelehrten Sizilianern, beren Bekanntichaft unsere Reisenden machten, auch noch ben Marchese Gargallo und ben Ranonikus Logoteta; bei Rehsues sinde ich ihrer nicht gedacht, vgl. jedoch seinen Reuesten Zustand 2c. 208 ff.

Raheres über den Bellaschen Betrug findet sich bei Jos. Hager, Relation d'une insigne imposture litteraire, Erl. 1799 und Eichhorn, Bibl. d. bibl. Litt. IX, 143 bis 215. Die Titel der gefälschten Werke stehen in Eberts bibliogr. Lexison I, Nr. 302, II, Nr. 28, 469.

glücklicher. Die Regierung hatte ihm die Oberaufficht über die Reste desselben im Bal di Mazzaro übertragen. Er verwandte die geringen Summen, welche bafür zur Berfügung gestellt waren, für Restaurationen, um den Berfall der Ruinen aufzuhalten. Aber weit ansehnlichere Summen opferte er aus eigenen Mitteln für die Grabungen an den Tempelresten des alten Agrigentum, des heutigen Girgenti. Er hatte in dem Abvokaten Lo Prefti den rechten Mann gewählt, um diese Arbeiten zu leiten. Lo Presti besaß mäßige Einsichten in bas Jach, aber besto mehr Eifer und Liebe für die Sache. Die früheren Reisenden hatten alle den ungeheueren Trümmerhaufen bewundert und ihn für Reste des Jupitertempels erklärt, von welchem Diodor von Sizilien als von dem größten Tempel der Infel spricht. Es war nicht leicht, diese Masse von der üppigen Begetation zu befreien, welche sie so viele Jahrhunderte hindurch überwuchert hatte. Aber bald erkannte man auch an den kolossalen Berhältnissen ber Bostamente, ber Säulenschäfte und einiger Rapitale bie Größe des Gebäudes. kamen gerade nach Girgenti, als die Grabungen die Form besselben in seinem Grundriß herausgestellt hatten. Auch waren Stude von Figuren gefunden worden, die von der Größe der Roloffe auf Monte Cavallo in Rom gewesen sein mußten und für Refte ber ungeheuern Reliefs galten, welche nach Diobors Angabe an den Oft- und Westseiten des Tempels wahrscheinlich in den Giebeln angebracht waren. Schinkel nahm einen Grundriß davon auf, von dem er mir eine Copie ichenkte, die ich zu seiner Beit in der Zeitschrift "Italien" bekannt gemacht habe." 1)

"Als ich mich dem Prälaten vorstellte, war eine seiner ersten Fragen, ob wir die Grabungen in Girgenti gesehen. Ich konnte ihm darauf eine Antwort geben, die ihn befriedigte; als ich ihm aber versicherte, daß ich einen Grundriß des Jupitertempels, von einem meiner kunstersahrenen Freunde aufgenommen, besäße, konnte er es kaum erwarten, dis ich ihm eine Kopie davon gebracht hatte. Die Folge davon war, daß er die sämmtlichen Alterthumskenner von Palermo mit uns zu einer Konserenz einlud, um den Gegenstand näher zu untersuchen. Es war eine ziemlich ansehnliche Bersammlung. Sie bestand außer uns vier deutschen Reisenden und dem Engländer Brown, der durch seine Reisen in Egypten bekannt geworden ist, aus lauter Geistlichen. Wir saßen um einen großen Tisch herum und der Prälat wie billig obenan. Er hatte den Plan des Tempels und die Berichte von Lo Presti vor sich liegen und eröffnete die Sitzung mit einem ziemlich weitläusigen Vortrag über die Geschichte der Grabungen,

<sup>1)</sup> lleber die Besichtigung der Tempelreste des alten Agrigent s. auch Schinkel a. a. D. 122, 123.

in ber er seine eigenen Berdienste nicht vergaß, ihrer jedoch mit großer Bescheibenheit gedachte. Um der Diskussion ein weiteres Feld zu eröffnen, nahm er es zuerst für zweifelhaft an, ob biese Trümmer wirklich von bem Jupiterstempel herrührten, welchen Diobor beschreibt. Es wurde daber aus seiner Bibliothet eine Folioausgabe des Geschichtschreibers hervorgeholt, und die betreffende Stelle darin nachgesucht. Der gelehrte Prälat hatte sich vorbereitet und führte bas Wort fast allein; nur Schinkel machte einige treffende Bemerkungen von seinem Standpunkt aus, und ich konnte mehrere etwas vage Ausdrücke der lateinischen Uebersetzung durch Bergleichung des Grundtextes genauer bestimmen. Nur hie und da siel einer ber Geiftlichen mit einem Ausbruch seiner ehrfurchtsvollen Bewunderung für die stupende Gelehrsamkeit des Pralaten ein, welchem die Uebrigen bann pflichtschuldigft beiftimmten. Uns Andern tam die Sache tomisch vor, und wir ließen unsern Muthwillen aus, indem wir, nachdem wir erst ben "Fazella" aus ber Bibliothet gefordert, die Italia sacra und ein Buch weiter um das andere verlangten, um alle früheren Angaben über die Tempel von Girgenti zu vergleichen. Bald hatten wir vor und um ben gelehrten Pralaten eine mahre Mauer von Folianten aufgeführt, so baß er für die übrige Gesellschaft nicht mehr sichtbar war. Glücklicher Weise trat nun ber Haushofmeister ein und verfündigte Gr. Erzellenz, daß aufgetragen Wir folgten ihm in den Speisesaal, wo wir ein wahrhaft fürstliches Gaftmahl einnahmen."

Bu Anfang des Juli befanden sich Rehsues, Schinkel und Steinmeier wieder in Neapel; Graß blieb, durch Herrn v. Rechberg gehalten, in Sicilien zurück.

Roch voll von den Eindrücken ber Reise schrieb Rehfues am 14. Inli an Ticarner:

"Sicilien ist Europas schönster Fleck, und meine Reise gab ich nicht für alles Andere hin, was ich je schon unterm Mond gesehen habe. Ueberall hatte ich die besten Empsehlungen, sand ich die beste Aufnahme. Nie auch fand ich mich so gesund an Geist und Körper als in Sicilien, nie darum ausgelegter zum Sehen und Nachforschen, auf keiner Reise war ich thätiger. Ich darf sagen, ich habe alle vorzüglichen Männer Siciliens kennen gelernt, sowie ich manches schöne Abenteuer bestanden habe. Außer meinen Briesen über S. werbe ich eine Darstellung der sicilischen Literatur und Kunst in den letzten 10 Jahren, eine Darstellung der sicilischen Poesie überhaupt und einen Bersuch über Meli liesern, der mein Freund und Lehrer in seiner Sprache geworden ist."

In Neapel fand Rehfues Lanbolina den Bater, für welchen in Spratus der Sohn Don Mario unseren Reisenden die bekannte Gast-

freundschaft erwiesen hatte. Durch den Tod La Begas war die Stelle eines Aufsehers über die Ausgradungen in Pompeji frei geworden, und Landolina beward sich um dieselbe; sein Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung, vielleicht weil der König schon einem Anderen eine Zusage gemacht, vielleicht aber auch, weil Landolina gleich so Vielen der Edelsten seiner engeren Heimath in den Berdacht liberaler und revolutionärer Gestinnung gerathen war. Rehsues befreundete sich innig mit dem trefflichen, für alles Schöne so begeisterten Manne und hat noch einige Jahre lang, nachdem er Italien verlassen, mit ihm Briefe gewechselt. Einen Ansstug, welchen er mit Landolina nach der Insel Ischia gemacht, möge die Autobiographie berichten:

"Fürst Moriz von Lichtenstein 1) befand sich bamals mit seinem Abjutanten, dem Grafen von Attems, in Ischia, um die Bader für die Wieberherstellung ihrer burch Kriegsstrapazen und Wunden zerrütteten Gefundheit zu gebrauchen. Ich war ihm in Neapel bekannt geworden und hatte die freundliche Einladung erhalten, ihn mit einigen andern Freunden<sup>2</sup>) in Ischia zu besuchen. Dieser Einladung zu entsprechen, fuhren wir hinüber nach der Insel, und Landolina schloß sich uns an, um den Epomeo zu untersuchen. Wir nahmen ein eigenes Boot, wählten die Rachtfühlung zur Ueberfahrt und machten uns Punfc. Fröhlich und wohlgemuth sangen und jubelten wir, während das Fahrzeug sanft auf der ruhigen Flut bahinglitt. Auf einmal rief Landolina, ber ben Blick nach bem Besub gerichtet hatte: "Eine Eruption, eine Eruption!" Wir saben bin; aber das Feuer schien uns so unbedeutend, daß wir es für Faceln von Reisenden hielten, welche den Berg in der Nacht bestiegen hatten. Unserer Meinung nach mußte die Eruption mit einer gewaltigen Explosion beginnen, die das ganze Land erhellte und mit Schrecken erfüllte. Aber Landolina hatte ben Aetna von Jugend auf vor Augen gehabt und kannte die Ratur ber Bulkane besser. Er bestand darauf, daß sich der Krater ohne Explosion ergossen habe. Und wirklich blieb uns auch bald kein Zweifel übrig, daß er Recht hatte. Die Feuerschlange verlängerte sich an bem Berg herab und wurde zusehends breiter; aber immer war es in dieser Entfernung kein großartiger Anblick. Wir ließen uns wenigstens baburch nicht vom Trinken und Jubeln abhalten. Landolina wandte jedoch den Blick nicht mehr von dem Berg, und als wir in Ischia angekommen, miethete er die

<sup>1)</sup> Geb. 1775, gest. 1819, f. f. Generalseldmarschall Lieutenant, ein Freund ber Literatur, dessen auch Goethe in seinem "Ausslug nach Zinnwalde" (Juli 1818) als eines Gönners gedenkt.

<sup>2)</sup> Es maren nach Schinkel a. a. D. 141 Duaft, Prof. Leweyow und Prof. Riese wetter, beibe lettere aus Berlin.

Barte, die uns gebracht hatte, um sogleich mit berselben nach Torre bell' Anunziata zu fahren und den Besuv zu besteigen. Ich sage es mit tiefer Beschämung: wir jüngeren Männer ließen den braven wißbegierigen Greis allein ziehen."

"Diefer Ausbruch bes Besubs wurde burch seine Dauer und seinen ruhigen Berlauf merkwürdig. Die Lava ergoß sich aus verschiedenen Höhen, schob sich aber meift ganz langsam vorwärts, so daß man felbst ben Schaben, ben fie auf bem reichlich bebauten Boben anrichten konnte, burch Grabung von Ranalen, welche fie in unfruchtbare Schluchten ableiteten, verhütete. Ich sah sogar in einem Weinberg, durch den sie ihren Lauf nahm, auf beiben Seiten bes Gluthstroms ruhig die Beinlese halten. Die Besnche des Besuds murben in diesem Sommer eine Mode, welche selbst die Reapolitaner mitmachten. Oft wenn wir um Mitternacht bas Theater verließen, fuhren wir noch nach Portici oder Torre dell' Anunziata, um ben Berg zu besteigen und die Aenderung der vulkanischen Szenerie zu betrachten. 3ch darf sie in der That so nennen, denn so oft ich oben war, fand ich Alles verändert. Ein Schauspiel aber, das ich hier in den ersten Zeiten der Eruption genoß, wird sobald nicht wieder gesehen werben. Ich hatte um Mitternacht die mittlere Höhe des Bergs von Torra dell' Anunziata aus erreicht, als fich mir der wunderbarfte Anblick vor Augen stellte. Aus dem Ramm bes Kraters ergoß sich ein ziemlich ansehnlicher Lavastrom in fast senkrechtem Fall von bedeutender Höhe herunter und fiel auf ein fleines Plateau, das fich von drei Seiten in fteilen Banben niebersenkte. Hier theilte sich ber Strom in drei Arme und bildete ebenso viele Fenerkaskaden, die in einen Gluthsee stürzten, welcher ein kleines, von allen Seiten geschloffenes Thal ausfüllte."

Der Aufenthalt in Neapel sollte übrigens für Rehfues nach mancher Seite hin von Bedeutung werden und auf sein künftiges Leben dauernd einwirken. Das erste in diesem Betracht für ihn wichtige Ereigniß war die Ankunft des damaligen Aurprinzen, späteren Königs Wilhelm I. von Bürttemberg.

"Dieser Prinz lebte schon mehrere Jahre in schwerstem Zerwürfniß mit seinem Bater im Ausland und meistentheils in Paris. Er hatte ein hübsches Mädchen von Stuttgart, die Tochter angesehener und braver Eltern entführt, hatte sich erst nach Berlin und von da nach Wien begeben, und sich wahrscheinlich an beiden Hösen bald überzeugt, daß er im Nothfall schwerlich Schutz gegen seinen Bater und noch weniger sinanzielle Hülse sinden würde. So hatte er sich zuletzt nach Paris gewandt, wo er an dem Hose des damaligen ersten Konsuls Bonaparte zu einer Zeit, in der sich die deutschen Fürsten noch nichts von ihren späteren Wallsahrten dahin

träumen ließen, sehr willsommen war. Manche haben behaupten wollen, daß die Bonapartische Familie damals schon Pläne gehabt habe, ihr Schickal durch Familienbande mit den alten Fürstenhäusern zu verknüpfen, und daß darum der protestantischen Geistlichkeit von dem ersten Konsul der gemessene Besehl ertheilt worden sei, dem Prinzen die Trauung, für die bereits Alles angeordnet war, zu verweigern. Vermuthlich waren damit auch noch andere Insinuationen von Seiten der Regierung an den Prinzen selbst verbunden; die Trauung unterblied wenigstens, und das Liedesverhältnis löste sich bald nachher ganz auf. Wahrscheinlich, um der Kaiserkrönung Na poleons aus dem Wege zu gehen, vielleicht aber anch, um die geheimen Agenten zu sprechen, welche die württembergische Landschaft (der ständische Ausschus) in Geldsachen sür ihn nach Neapel geschickt, hatte der Prinz die Reise nach Stalien unternommen."

Rehfues hielt es für angemessen, sich dem Prinzen als seinem kunftigen Landesherrn vorzustellen und ihm seine Dienste anzubieten. Diese wurden mit Dank angenommen; Rehfues befand sich während der ganzen Anwesenheit des Prinzen in dessen Gefolge, begleitete ihn bei Besichtigung der Stadt und ihrer Umgebungen und speiste täglich an der prinzlichen Tasel. In Stuttgart, wo Rehsues' schriftstellerische Arbeiten nicht unbeachtet geblieben waren, wurde dieses Berhältniß bald bekannt und ries am Hose des damaligen Aursürsten, nachherigen Königs Friedrich große Mikstimmung hervor; es ist nicht unwahrscheinlich, daß Rehsues Berufung an eine Kadettenschule, welche damals in Stuttgart errichtet wurde, in Folge seines Verhältnisses zum Kurprinzen gescheitert ist.

Um dieselbe Zeit kam auch Kotebue mit seinem Schwager Krusenstern nach Neapel und überbrachte Rehsues ein Empsehlungsschreiben von Humboldt. Rotebue befand sich gerade auf dem Höhenpunkt seines Lebens als Dramatiker wie als Opfer russischer Gewaltherrschaft, für welches sich nach dem 1801 erschienenen "merkwürdigsten Jahre seines Lebens" im ganzen gebildeten Europa die höchste Theilnahme geäußert hatte.

Die Königin Marie Karoline von Neapel, welche aus Wien fortwährend über die literarischen Zustände Deutschlands unterrichtet wurde, ') empfing den berühmten Reisenden mit ausgezeichneter Gunst und hatte bafür

<sup>1)</sup> Nach Kotebue, "Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Reapel" I, 334 wäre der zweite Saal ter Bibliothek in Caserta, welcher ganz der deutschen Literatur gewidmet war, eine "Schoselbibliothek", voll der unbedeutendsten und selbst schmutzigsten Romane gewesen. "Die Königin," fügt er bei, "ist daran wohl un' huldig; sie hat, wie sie mir selbst nachher sagte, oft kanm Zeit, die Titel der Bsicher "u lesen."

die Ehre, daß Rotebue ihr seine in Reapel gearbeiteten "Stricknabeln" in Banbschrift überreichte!

Für einen jungen Schriftseller ist jeder Besuch einer literarischen Telebrität ein Ereigniß und sührt leicht zu Ueberschätzung. So ging es auch Rehsues mit Rotebue: Er trug sich mit dem Gedanken, den vielsachen Angrissen auf dessen dramatische Arbeiten eine Ehrenrettung entgegenzustellen, und begann damit, dieselben zu lesen und Bemerkungen darsüber niederzuschreiben; mit dem besten Willen brachte er es jedoch nicht über ein halbes Duzend Bände hinaus. Die Wiederholung derselben Charaktere und Situationen, die Flachheit der ersteren, die Undedeutendheit der letzteren, die Trivialität des Humors und Witzes, die Frivolität der Weltanschauung und die stete Wiedersehr derselben Essetmittel widerten ihn bald an, und so unterblied zum Glück sür Rehsues die beabsichtigte Ehrenrettung. Ueber Kotzelied zum Glück sür Rehsues die beabsichtigte Ehrenrettung. Ueber Kotzelied zum Glück sür geben schabsichtigte Ehrenrettung.

"Er war einfach und natürlich in seinem Benehmen und weit entfernt von der Sucht vieler Norddeutschen, welche den Mund nicht öffnen zu dürfen glauben, ohne ein witiges Wort ober eine neue Ansicht von sich zu geben. Aber ich darf auch nicht verhehlen, daß ich unter so vielen mertwürdigen Gegenständen, die wir zusammen saben, nicht eine einzige Bemerfung von ihm gehört habe, welche ben tieferen Beobachter und eigenthumlichen Denker verrathen batte. Er war überhaupt kein Mann, ber sich durch eine imponirende Persönlichkeit, durch Big, Beredtsamkeit und umfaffendes Wiffen geltend machen konnte. Es ift bekannt, wie febr er fich vor dem Wasser fürchtete, das er für seinen gefährlichsten Feind ansah. Einen ähnlichen Bug habe ich auf dem Ausfluge erlebt, ben ich mit ihm und ben Seinigen nach bem Besub machte. Wir rafteten wie gewöhnlich bei bem Einsiedler und nahmen einige Erfrischungen zu uns. Als es Beit war nach dem Aschenkegel aufzubrechen, erklärte er, daß er mit seiner Fran uns hier erwarten würde. "Einmal muß ber Rrater boch zusammenstürzen," sagte er. "Wer bürgt mir dafür, daß es nicht in dem Augenblick geschieht, wo ich oben ftebe?" - Er ließ Rrusen stern und mich allein hinaufsteigen, beschrieb aber die Reise in seinem Buche, als ob er mit uns gewesen wäre."

Wir würden die bezügliche Stelle von Kopebue<sup>1</sup>) hier abdrucken lassen, wäre sie nicht allzu umfangreich — der Leser würde schwerlich das Lachen unterdrücken, wenn er nach dem, was wir eben durch Rehfues gehört haben, jenes Touristen erhabene Worte läse: "Hier sah und hörte ich — wer leihet mir eine Sprache für das, was ich sah und hörte!"

<sup>1)</sup> A. a. D. I, 289 ff.

umen ließen, sehr willsommen war. Manche haben behaupten wolken, is die Bonapartische Familie damals schon Plane gehabt habe, ihr Schola Familienbande mit den alten Fürstenhäusern zu verknüpfen, und darum der protestantischen Geistlichkeit von dem ersten Konsul der gemesten Befehl ertheilt worden sei, dem Prinzen die Tranung, für die bereits Alles angeordnet war, zu verweigern. Bermuthlich waren damit auch andere Instancen von Seiten der Regierung an den Prinzen verbunden; die Trauung unterblieb wenigstens, und das Liebesberhaltens löste sich bald nachher ganz auf. Wahrscheinlich, um der Raiserkröuses Ma poleons aus dem Wege zu gehen, vielleicht aber auch, um die gehen, vielleicht aber auch, um die gehen. men Agenten zu sprechen, welche die württembergische Landschaft (ber partie nien alleuren gu ihremen, weiche die ihn nach Reapel geschickt, batte bet Rebfues hielt es für angemessen, sich dem Brinzen als seinem Brinz die Reise nach Italien unternommen."

tigen Landesherrn vorzustellen und ihm seine Dienste anzubieten. wurden mit Dank angenommen; Rehfues befand sich während der gangen Anwesenheit des Prinzen in dessen Gefolge, begleitete ihn bei Besichtigen der Stadt und ihrer Umgebungen und speiste täglich an der prinzil Tafel. In Stuttgart, wo Rebsues, schriftstellerische Arbeiten nicht beachtet geblieben waren, wurde dieses Berhältniß bald bekannt und am Hose des damaligen Kurfürsten, nachherigen Königs Friedrich Mikstimmung hervor; es ist nicht unwahrscheinlich, daß Rehsues rufung an eine Rabettenschule, welche damals in Stuttgart errichtet was in Folge seines Berhältnisses zum Kurprinzen gescheitert ist. Um pieselbe Zeit kam auch Kokepne mit seinem Schwager Eine

stern nach Reapel und überbrachte Rehfues ein Empfehlungsschr von Humboldt. Robebue befand sich gerade auf dem Höhenpunk Lebens als Dramatiker wie als Opfer russischer Gewaltherrscha welches sich nach dem 1801 erschienenen "merkwürdigsten Jahre Lebens" im ganzen gebildeten Europa die höchste Theilnahme geause Die Königin Marie Karoline von Neapel, welche aus

während über die siterarischen Zustände Deutschlands unterrichtes empfing den berühmten Reisenden mit ausgezeichneter (Hunft und K

<sup>1)</sup> Rach Robebue, Grinnerungen von einer Reise aus Liefland Reapel" I, 334 mare ber zweite Saal ter Bibliothet in Caferta, we dentschen Literatur gewidmet war, eine "Schoselbibliothet", voll der und selbst schmutigsten Romane gewesen. "Die Königin," filgt er bei, nne hilbig; sie hat, wie sie mir selbst nachher sagte, oft tanm Beit, bie

Durch Rogebue wurde Rehfues mit der vertrauteften Freundin der Rönigin, der Gräfin Therese Bichy, geb. Gräfin Palffy, 1) bekannt und fand in ihrem Hause freundliche Aufnahme. Die Gräfin blieb oft Jahre lang in Reapel und hatte sowohl hier, als in Caserta und Portici eine Wohnung in ber Nähe ber Monarchin, auf welche ihr ein bedeutender Einfluß zugeschrieben wurde. Die Zustände am damaligen neapolitanischen Hofe waren höchft unerfreulich: blutigen Reaktionen, welche nach ber Bertreibung ber Franzosen burch Ruffo und Nelson Statt gefunden, hatten die Berhältniffe ber ersten Familien bes Reichs zu bem Hofe zerrüttet. Man mag ber Königin Bieles bei, was die Rachsucht ber Lady Hamilton allein verschuldete, die auf ben Abmiral Relson ben unbeschränktesten Einfluß ausübte und jest alles Unangenehme, das ihr seit Jahren in Reapel widerfahren war, vergalt. Bekanntlich hatte sie eine Bergangenheit, welche ber Ritter Samiston nicht in Vergessenheit bringen konnte.2) Es ist unglaublich; wie viel Boses man ber Königin nachsagte. Diese wußte, wie man in jeder Familie über sie bachte, und ließ es die Glieder berselben wenigstens badurch fühlen, baß fie sich ihrer Person nicht mehr nähern burften."

Bu ben hohen Personen, welche um biese Beit Reapel besuchten, gehörte auch der damalige Rurprinz von Bayern, der nachmalige Ronig Ludwig. Die Königin Marie Raroline munichte eine Berbindung besselben mit einer ihrer vielen Töchter, und die Grafin Bich ftand ihr gur Ausführung bes Planes mit Rath und That bei. Wir wissen, daß Rehfues mahrend seines Aufenthalts in Rom viel mit einer Familie, die zur baperischen Gesandtschaft gehörte, verkehrt hatte. In diesem Umgang waren ihm mancherlei Mittheilungen über Bapern gemacht worden, und er hatte sich eine ziemlich genaue Renntniß von der Lage der Dinge in Minchen, von dem Charafter, der Bergangenheit, dem geheimen Leben und Treiben ber maßgebenden Personlichkeiten, sowie von den verschiedenen Interessen, die sie bewegten, zu verschaffen gewußt. Aus gleicher Quelle wußte er vieles über den Prinzen und seine Umgebung, so baß er mehr als jeder Andere im damaligen Neapel über die baperischen Berhältniffe Austunft zu geben vermochte. Er war somit für bie Grafin und durch fie jür die Königin der Mann des Augenblicks.

<sup>1)</sup> Geb. 1760, verm. 1777 mit dem Grafen Stephan Bichy, geft. 1838.

<sup>2)</sup> Ueber das bisher ziemlich in Unklarheit gehüllte Berhaltniß der Königin zur Lady Hamilton haben wir nunmehr nähere Aufschlüsse erhalten durch Palumbos 1877 in Reapel erschienenes Werk: Cartoggio di Maria Carolina rogina dolle Due Sicilie con Lady Emma Hamilton.

Für den hohen Gast, den Gegenstand dieser geheimen Pläne und Berathungen, erschöpfte man sich in Festlichkeiten jeder Art, und namentlich wurde ihm zu Ehren eine Ausgrabung in Pompezi veranstaltet, für die aber zuvor alles, was gefunden werden sollte, mit schlauer Rücksichtnahme auf die Liebhabereien des Prinzen vordereitet worden war. So besand sich barunter ein Topf mit altpompezanischem Mehl, aus welchem sogleich ein antiker Pfannentuchen gebacken wurde.

Da sich, wie oben bemerkt wurde, die Nachrichten, welche die Gräfin burch Rehfues erhalten, als die erschöpfendsten und zugleich genauesten erwiesen, wünschte die Königin ihn perfonlich kennen zu lernen, und so wurde er zu einer Audienz auf Nachts elf Uhr im Palast zu Neapel befohlen. "Man führte mich", erzählt er in der Autobiographie, "in einen sehr großen und hohen Borfaal, welcher schlecht beleuchtet war, und bemertte mir, daß ich hier die Befehle Ihrer Majestät abwarten sollte. Ich harrte geraume Beit, als man mir sagen ließ, ich müßte mich gebulben; ber König sei soeben von der Jagd zurückgekehrt und hatte der Königin seinen Besuch antündigen lassen, der übrigens von turzer Dauer sein würde. Es währte auch nicht lange, so hob sich ber Borhang ber entfernteften Einige Pagen und Läufer traten mit langen Wachsterzen, wie sie bei Prozessionen getragen werben, ein; ber Monarch folgte ihnen, und ein ähnlicher Schweif von Rerzenträgern schloß ben Bug. Ferbinand IV. war ein großer stattlicher Mann mit einer gewaltigen Rase; er trug sich schon etwas gebückt und ging auf ein langes spanisches Rohr gestütt einher, als ob er sehr ermübet gewesen ware. Langsam ging ber Bug in ziemlicher Entfernung an mir vorüber. Er hatte für mich in ber halben Dämmerung bes aroßen Saales etwas Schauerliches; benn ber Charafter bieses Fürsten schien seit seiner Rückehr aus Sicilien ganz anders geworden, als man ibn früher gekannt haben wollte. Bieles von den grausamen und ungerechten Handlungen, welche man gegen die Anhänger ber Franzosen ausgeübt hatte, wurde ihm persönlich zur Last gelegt; wenigstens soll er babei eine Härte und Unversöhnlichkeit gezeigt haben, die seinem Bergen ebenso wenig Ehre machten wie seinem Berftand. Es war mir, als ob die Geister ber Cirillos, der Caracciolos und anderer ausgezeichneter Männer, die er mehr als Undantbare gegen seine Person, benn als Berräther am Baterland binrichten ließ, über ihm schwebten. Ueberhaupt soll er von da an weit selbständiger geworden, und besonders der Einfluß der Königin sehr gefunten sein. Diese mar erft viel später nach Reapel zurückgekommen, und Acton, obgleich ihre Rreatur, hatte die Gunft der Umflände benütt, um sich selbst gegen seine Gönnerin in Freiheit zu setzen. — Der Besuch

Gr. Majestät dauerte allerdings sehr kurz, und der geisterhafte Zug kam wieder zurück."

"3ch wurde nun in die Gemächer der Königin gerufen und fand sie an einen Marmortisch gelehnt meiner wartenb. In meiner Erinnerung steht sie als eine kleine Gestalt mit blassem Gesicht und großen Augen in einem weißen matronenmäßigen Anzug. Bon bem Gespräch ift mir nur noch so viel im Bedächtniß geblieben, daß es sich nach ben ersten und gewöhnlichen Fragen ber Fürsten auf ben Standpunkt der Regierungen gegenüber ben Böltern bezog und namentlich ber Grundsat, daß die Fürsten in ihren Bandlungen die Urtheile der Unterthanen nicht beachten, sondern mit ihrem eigenen Gewissen im Reinen sein müßten, ausgesprochen wurde. Sie führte bafür eine ziemlich weitläufige Stelle aus ben Werken von Friedrich bem Großen an, welchen sie sehr zu bewundern und in seinen Schriften zu ftubiren ichien. 3ch tann die Unbefümmerniß nicht genug beklagen, mit ber ich unterlaffen habe, bas Gespräch gleich nachher nieberzuschreiben. Daß die Fürstin bemüht mar, mir einen hohen Begriff von ihrem Berftand und ihrer Bilbung beizubringen, mar ber Haupteindruck, den sie auf mich machte, und ber mir auch geblieben ift."

Die Hauptschwierigkeit in Bezug auf die beabsichtigte Beirath lag in der Konvention, welche die baperische Regierung mit Raiser Paul in der maltefer Angelegenheit abgeschlossen hatte. Ein geheimer Artikel bazu hatte eine Bermählung des baperischen Thronfolgers mit einer russischen Großfürftin festgesett, und es ftand nicht zu erwarten, daß man in Dunchen die Berbindung mit einem so mächtigen Hause ohne sehr erhebliche Motive fallen laffen murbe. Rehfues verbankte seine Renntnig Diefes Artikels dem Berrn v. Rechberg; im Preise ber Königin wußte man nichts bavon, und die Grafin flutte nicht wenig, als ihr Rehfues von diesem hinderniffe prad. Die Damen verloren jedoch nicht den Muth, sondern trafen die Anstalten zu einer sofortigen Mission an den baperischen Hof. Personlichkeit wurde in Borschlag gebracht, ber einen fehlte diese, der andern jene Gigenschaft - schließlich machte man Rebfues ben Antrag, Die Sendung zu übernehmen, und er ging darauf ein. Am 7. Februar 1805 reiste er in einer bequemen königlichen Kalesche von Reapel ab und war am 20. des Monats in München. Rachdem er sich bort eiligst, der Borschrift gemäß, mit Zopf, Puder und Schnallenschuhen verseben, ließ er sich bei Montgelas melden, überbrachte ihm die neuesten Rachrichten über bas Befinden des Prinzen und eröffnete zugleich, daß er Befehl habe, einen Brief ber Rönigin von Reapel zu eigenen Banden bes Aurfürsten zu überreichen. Der Minister versprach, die bezüglichen Beschle seines Berrn einzuholen und Rebsucs sogleich bavon Renntnif zu geben. Erft nach einigen

Tagen erhielt dieser ein Schreiben von Montgelas, welcher die zur Audienz bestimmte Stunde melbete.

"Ich erschien," heißt es in der Autobiographie, "zu der bestimmten Zeit, und der Graf hatte mir kaum noch ein Paar Worte sagen können, als der König!) schon aus einem Seitenzimmer eintrat. Ich erkannte Se. Majestät erst durch die Vorstellungsworte des Ministers, überreichte das Schreiben der Königin und beantwortete die Fragen, welche über das Befinden der königlichen Familie an mich gemacht wurden. Mit dem Wunsch, daß ich den Grasen von der Zeit meiner Rückreise benachrichtigen möchte, indem er mir ein Schreiben an Ihro Majestät die Königin mitgeben wolle, entsernte sich der Monarch.

"Meine nächste Zusammentunft mit dem Minister benütte ich, um ihm ben eigentlichen 3med meiner Reise zu eröffnen. Er hielt mir gleich bie Ronvention mit Aufland entgegen und überließ mir selbst zu urtheilen, welchen Erfolg meine Mission haben könnte. Er wolle zwar die Sache dem König vortragen, könne aber nicht verhehlen, daß er unter diesen Umständen durchaus teine Gründe zu finden wüßte, um sie bei Gr. Majestät zu befürworten. Der Monarch sei allerdings sehr gerührt durch die Aufnahme, welche ber Prinz in Neapel gefunden; auch möchte er beinahe glauben, daß ber Bater die Berbindung, wenn sie in den eigenen Bunschen bes Sohnes wäre und von biesem bringend gefordert wurde, gewiß als ein Glück für diesen ansehen und auf Mittel bedacht sein werde, die Berabredung mit Rufland aufzuheben. Bon besonderem Dank, welchen der Graf zu erwarten hatte, wagte ich gar nicht zu sprechen. Man hielt biefen damals in München für außerorbentlich reich und maß ihm ein Bermögen von neun Millionen Gulben bei. Ich hatte vom ersten Anfang an nicht auf Erfolg meiner Mission gehofft und sette bie Bersuche bei dem Grafen Montgelas nur fort, um sagen zu können, bag ich alle mir zu Gebot ftebenben Mittel erschöpft habe."

Ueber die letzte Audienz bei Max Joseph schreibt Rehfues: "Es war Morgens bei guter Zeit in der königlichen Residenz selbst, wo ich durch eine dunkle Treppe in einen Saal geführt wurde, um den Monarchen zu erwarten. Er trat auch gleich aus den Gemächern heraus, übergab mir den Brief an die Königin, sagte mir noch das Verbindlichste für sie und wenige freundliche Worte für mich — damit war meine Mission beendigt."

Am 10. April war Rehfues wieder in Neapel.

<sup>1)</sup> Dieser Titel wird hier anticipando gebraucht: Bayern wurde erst durch den Frieden von Preßburg (26. Dezember 1805) Königreich. Auch Montgelas war damals noch nicht Graf; er wurde dies erst im November 1809.

Hier hatten sich unterdessen die Umstände geändert. Ludwig hatte durchaus teine Geneigtheit an den Tag gelegt, sich der ihm zugedachten Prinzessin zu nähern, und so hatte die Königin schon den vorher so eifrig betriebenen Plan aufgegeben, bevor ihr Rehsues das Scheitern seiner Bemühungen mittheilen konnte. Er hatte noch eine Audienz in Portici, worüber jedoch keine Mittheilungen von Bedeutung vorliegen, und scheint von da an zur Königin in keiner direkten Beziehung mehr gestanden zu haben; es unterliegt jedoch keinem Zweisel, daß ihm trot des Scheiterns jener Sendung Aussichten auf Berwendung im neapolitanischen Hose oder Staatsbienst eröffnet worden sind. Die Erzählung seiner diplomatischen Mission schließt er mit solgender Charakteristik jener vielgenannten und vielgeschmähten, erst in jüngster Zeit durch den Freiherrn von Helsert in ins rechte Licht gestellten Fürstin:

"Sie war eine Frau von hobem Geift, von einem sicheren Blic in die Butunft Italiens und von flarer Erkenntnig der Mittel, seinem Unglud vorzubeugen. Schon zu einer Zeit, wo man das gefährlichste, aber oft auch einzige Mittel der Völker, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, noch nicht erprobt hatte, sah sie den Volkstrieg als die Waffe an, welche dem Umfichgreifen der frangofischen Dacht allein mit Erfolg entgegenzuseten sei. Sie rechnete vorzüglich auf Papst Bius VI., dem sie sein ganzes Schichal mit prophetischem Geist voraussagte, wenn er sich nicht an die Spige ber großen Boltsbewegung stellen wollte. 2) Sie hatte mit einem schwachen Charafter zu thun, der vielleicht auch nicht einmal für eine solche Rolle geeignet war, zeigte aber wiederholt, daß sie ihr Königreich durch den Fanatismus zu schützen verstand. Es war ein großes Unglud für diese Fürstin, daß fie in eine Zeit solcher politischen Erschütterungen gefallen. In Tagen ber Rube und des gegenseitigen Vertrauens wurde sie in reifem Alter febr wohlthätig auf die Regierung eingewirkt haben, deren Fehler sie alle wohl kannte. So traten gerade jest die Tage ein, wo der Thron das Bolk fürchtete, und das Bolf das Bertrauen zu ihm verlor. Die französischen Doktrinen hatten vielfachen Eingang in Reapel gefunden, meisten ausgezeichneten Röpfe des Landes, beren Bahl nicht gering mar, hegten Gesinnungen, welche sich mit dem Fortbestand der monarchischen Regierungsform nicht vertrugen. Da der König sich nicht um die Regierung zu bekümmern und einzig seinen Jagd= und Fischereiliebhabereien und

<sup>1)</sup> Königin Karoline von Neapel und Sizilien im Kampfe gegen die französische Weltherrschaft 1790—1814. Wien 1878.

<sup>2)</sup> S. ihren Brief an den h. Bater vom 27. März 1797 bei Rehfues, Briefe aus Italien II, 305-310 (in dentscher Uebersetzung). Bgl. and v. Helfert a. a. D. 81.

seinen verborgenen Freuden in San Leuca zu leben schien, so fiel alles Gehässige, was von Oben ausging, auf die Königin. Es ist auch nicht zu leugnen, daß sie die schlechte Meinung, welche sie von ihren eigenen Unterthanen hatte, nicht immer sorgfältig genug verbarg und daß sie namentlich burch ben Borgug, welchen sie ben Ausländern bei Besetzung ber wichtigften Stellen gab, das Bolksgefühl tief verlett hat. Der Haß gegen sie wurde aber auch recht planmäßig angeregt und unterhalten. Man setzte gegen fie bie nämlichen Gerüchte in Umlauf, mit benen man bas Glud ihrer toniglichen Schwester Marie Antoinette von Frankreich und zum Theil den frauzösischen Thron untergraben hat. Nicht nur wurde ihr häusliches und sittliches Leben auf das Robeste angegriffen, sondern man maß ihr auch ben Plan bei, daß sie das Königreich an das öfterreichische Haus bringen wollte. Ja man ging so weit, sie zu beschuldigen, daß sie selbst den Tod ihrer zahlreichen Kinder herbeigeführt habe. 1) Das unwissende Bolt glaubte es, als sie im Geift ber neuen Erziehungsmethobe ihre Rinber abhärten und die Prinzen bei warmem und kaltem Wetter ohne Ropfbedeckung, in leichter Rleidung und selbst ohne Strümpfe in blogen Schuhen gehen ließ, und ber Kronpring das Opfer einer gewöhnlichen Rinderfrantheit murde. Ein nieberträchtiger Schmierer jener Zeit, welcher fich Burger Gorani nannte, hatte in einem Buch von mehreren Bänden?) alle standalösen Hofgeschichten von Italien gesammelt und von der Rönigin von Reapel biefe Abscheulichkeiten mit einer empörenben Zuversicht erzählt. Sie war die zärtlichste, die liebendste Mutter, und diese Berleumdung hat ihr, wie mich die Grafin Bich oft verficherte, allein webe gethan. Ueber alle andern Borwürfe hatte sie sich mit Berachtung weggesetzt."3)

Rehfues bemerkt noch an einer anderen Stelle, daß alle Personen, welche zu dem engsten Hofe der Königin gehört, "mit Leib und Seele" ihrer Gebieterin ergeben gewesen seien; und diese habe die jungen Mädchen, welche einige Jahre bei ihr in Diensten gestanden, vortheilhaft zu ver-

<sup>1)</sup> Trot des absoluten Unfinns dieser Behauptung hat sie doch in Rarl Joseph Stegmann, dem Berfaffer der 1798 erschienenen "Fragmente über Italien", einen Bertheibiger gefunden. Bgl. v. helfert a. a. D. 73, 74.

<sup>9)</sup> Mémoires socrètes et critiques des Cours de l'Italie. Paris 1793, III voll. Eine bentsche Uebersetzung gleichfalls in 3 Bänden erschien zu Franksurt a. M. 1794. Gelbst der vorsichtige und schonende Matthisson bezeichnet die Memoiren Goranis als "ein Wert, worin Bahrheit und Irrthum, Humanität und Misanthropie kaum auffallendere und härtere Gegensätze bilden könnten, wenn Oromazes die eine und Ariman die andere Hälfte diktirt hätte." Matthisson, Erinnerungen II, 87. Der "Bärger" Gorani war übrigens Graf und stammte aus Maisand.

<sup>5)</sup> S. Aber die Königin auch die "Briefe aus Italien" II, 300—310.

heirathen gesucht. Bei seiner Audienz in Portici that Rehsues einmal einen Blick in das unmittelbare Borzimmer der Königin und sah dort mehrere "hübsche und fröhliche Wienerinnen", die, "ein Mittelding zwischen Kammerfrauen und Hosdamen" vorstellend, mit weiblichen Arbeiten beschäftigt waren. Er irrt jedoch, wenn er beisügt, "der ältere Marquis Haus, der Lehrer des damaligen Kronprinzen", habe sich aus diesem Kreise eine Lebensgefährtin gewählt. Der ältere Haus, früher Prosessor in Würzburg, der spätere Marchese Giacomo Giuseppe Haus, war nie verheirathet, vielleicht meint Rehsues den jüngeren Bruder, der gleichsalls mit einem Theile des Unterrichts des Kronprinzen und nachmaligen Königs Franz I. betraut war. 1)

Den Beweggrund zu Rehfues' Uebersiedelung von Reapel nach Rom im Mai 1805 giebt dieser nicht an; nach seinem, durch Kölle verfaßten Retrolog hätte eine Ehrensache, bei welcher er sich "ansnehmend energisch und muthig" benommen, ihm einen Bechsel des Ortes "räthlich" gemacht. Seine Beobachtungen über Neapel und die Reapolitaner hat Rehsues in seinem 1808 erschienenen, durch die Fülle des Inhalts noch immer schätzenswerthen und besonders Kulturhistorisern zu empsehlenden "Gemählde von Reapel" (Zürich, Gesner, 3 Bde.) niedergelegt.

Die Schilderung seines dritten Aufenthalts in Rom eröffnet Rehfues mit folgender Erzählung:

"In meinem Scipio Cicala ist ein Frauencharakter aufgeführt, welcher die verschiedensten Urtheile ersahren hat. Mehrere meiner Freunde stellten ihn dem Höchsten gleich, was die Poesie geschaffen; Andere glaubten mich hoch zu ehren, indem sie in ihm eine veredelte Philine erkannten.") Es sehlte aber auch nicht an Solchen, die ihn für ein zu kühnes Fantasiebild hielten, und die Frauen insbesondere sprachen ihm das Recht der Existenz ab."

"Run, und diese Rarcissa ruht auf dem Boden der Wahrheit und ist von mir nur etwas modisizirt und verschönert worden. Ich machte sie zu einer Orientalin, um das Wilde, was in der kühnen Ratur sich aus-

<sup>1) &</sup>amp;. die Biographie des älteren Haus im Archiv des hift. Bereins für den Untermeinfreis, Bd. III, Heft 2, S. 93 ff. Sie gründet theils auf Agost. Gallos Mittheis lungen im 6. Bande der Elsemeridi scientisische a litterarie per la Sicilia, theils auf Briefen in die Keimath und enthält Manches, was auf Besen und Charakter der Königin und ihrer Familie ein sehr günstiges Licht wirft. — Bgl. über Haus auch E. von der Recke a. a. D. III, XIX ff. des Sorberichts.

brudte, burch die Abstammung von Beduinen zu motiviren. Diese Narcissa habe ich in Rom getannt, und sie war es hauptsächlich, die meinen jetigen Aufenthalt baselbst angenehm und interessant machte. Das wunderbare Wesen, von dem ich rebe, lebte in einer angesehenen Stellung zu Rom und hatte sich bald aus dem leeren Treiben der höheren Gesellschaft gurudgezogen. Mit ungewöhnlichem Sinn für Runft und Poesie begabt, liebte Narcissa die Runft über Alles und umgab sich nun mit einem Rreis von jungen Männern von gleicher Reigung und Liebe. Gewöhnlich trieben wir uns den Tag über zu Fuß in der Stadt umber, besuchten Rirchen, Galerien, Runstwerkstätten und Märtte, wie sie uns gerabe begegneten. Wo wir unterwegs mas Gutes zu effen faben, wurde es gefauft, mitgenommen, noch am nämlichen Tag oft in unserer Gegenwart zugerichtet und in der Rüche selbst verzehrt. Manchmal kehrten wir in den Niederlagen a la ripotta ein, wo die töstlichsten marinirten Fische und die besten spanischen Weine zu haben waren; aber balb war es fest zur Regel geworden, daß wir entweder über den Plat am Pantheon zurückehrten, wo das herrlichste Geflügel und Wild verkauft wurde, ober über den Fischmarkt unter dem Portikus der Julia, wo man die Wahl unter der größten Mannigfaltigfeit ber frischeften Seefische batte."

"Gewöhnlich brachten wir auch die Abende bis spät in die Nacht um Rarcissa zu und thaten uns in dem toftlichen Orvietoweine gutlich. Ich tann nicht sagen, daß in diesen Symposien immer das gehörige Daß gehalten wurde; aber unsere liebenswürdige Wirthin wußte ihre Leute zu zügeln und uns im rechten Augenblick nach Hause zu schicken. Sie blieb immer Berrin über sich selbst und ihr Benehmen; und wenn auch Humor und Laune in ihr wechselten wie das Aprilwetter, so wich doch die Anmuth nicht von ihr, und erschien sie nur in immer neuen und seltsam camaleontischen Wandlungen. Eines Abends murben wir mitten im fröhlichsten Gelage durch ein Erdbeben unterbrochen, welches so start war, daß die Glaser überflossen und nahezu umfielen. Sie allein blieb ruhig. ift's benn mehr als ein Erbbeben?" sagte sie. "Nur Schabe, baß es nicht ftarter ift, um aus diefer beiligen Stadt eine vollständige Ruine zu machen. Die Peterstirche mußte ein prächtiges Stud barin abgeben, wenn fie so in einem Augenblick wie ber Jupitertempel zu Girgenti umgestürzt würde."

"Ich führe dieses Wort nur an, um zu zeigen, wie Narcissa die Dinge immer auf ihre Spite trieb; das Nämliche würde sie in einem solchen Augenblick in der Peterskirche selbst ausgesprochen haben, mit der vollkommensten Zuversicht, daß ihre Person mitten unter diesen Trümmern unverletzt bleiben würde. Schönheit und Verstand waren in ihren Augen

über alles Andere bevorrechtet. Wie manches fühne, ja große Wort sagte sie den Bettlern, indem sie ihnen ihr Almosen ins Gesicht warf. Es war ihr unmöglich, etwas auf die gewöhnliche Weise zu thun, und Bieles ware höchst verletzend für sie selbst und Audere gewesen, wenn nicht ein treffendes Wort und ein Blick voll Seele und Anmuth es begleitet hätte. Die Männer überhaupt mußten die schonungslosesten Wahrheiten von ihr hören und die Frauen behandelte sie als gutmüthige Kinder."

Außer mit Narcissa, deren Wesen freilich nicht nach Jedermanns Geschmad gewesen sein dürfte, und mit bem alten Freunde Roch verkehrte Rehfues mahrend dieses Aufenthalts in Rom mit dem Franken Johaun Martin Bagner, welcher sich burch seinen "launenhaften Frohfinn" und "berben With" auszeichnete. Wagner war am letten Maitag des Jahres 1804 nach Rom getommen 1) und bamals noch Maler. Rehfues zweifelt, ob er dadurch, daß er zur Bildhauerkunst übergegangen, wahrhaft für seinen Ruhm gesorgt habe: "Allerdings", heißt es in der Autobiographie, "schien ihm der Sinn für die Farben etwas zu fehlen; aber es war doch nicht in dem Grade der Fall, daß sein Rolorit fehlerhaft geworden wäre. Ich erinnere mich seines Portrats von Narcissa,2) welches auch von dieser Seite nichts zu wünschen übrig ließ. Aber wie ebel, wie reich, wie vortrefflich gezeichnet seine Figuren, wie mahr und doch schon ber Ausdruck von Charakter, von Stimmung und Leidenschaft in seinen Köpfen! Ift benn Poussin kein großer Maler, wie leicht er auch im Kolorit zu übertreffen war?"

Rehfues wohnte diesen Sommer wieder in der Billa di Malta, aber diesmal im schönften Theile derselben, welcher auf der einen Seite den Ueberblick über ganz Rom, und auf der andern die Aussicht auf die Billa der Medicis gewährte, zur Linken durch den Quirinal mit den herrlichen Pinien des Gartens von Colonna und zur Rechten durch die genannte Billa begrenzt. Im Mittelpunkt der herrlichen Zwischenlinie erhob sich die Kuppel von St. Peter; weiter verlor sich der Blick in der Ferne der Campagna und glaubte nicht selten den Silbersaum des Meeres zu erkennen; der Monte Mario schloß die herrliche Aussicht. "Damals", schreibt Rehsues nach dieser farbigen Schilderung seines Wohnsitzes, "damals war mein Leben wahre Dichtung; aber es siel mir nicht ein,

<sup>1)</sup> S. Urliche, Johann Martin v. Wagner. Ein Lebensbild. Burzburg 1866. S. 6.

<sup>2)</sup> Dies könnte auf die Spur leiten, wer unter dem Namen Narcissa versteckt ift. Bei Urlichs a. a. D. 7 wird aus dieser Zeit des Porträts der "schönen Frau v. Bids der" Erwähnung gethan — sollte in ihr das Urbild unserer Narcissa gefunden sein? Ihr Satte soll zur baperischen Gesandischaft gehört haben.

einen Bers zu machen. Muß denn das Leben selbst ohne Dichtung sein, wenn dem Menschen das Bedürfniß nach ihr recht fühlbar werden soll?" — Ausstüge in die Umgebungen der Stadt, zum Theil in Gesellschaft der sesselnden Narcissa, trugen dazu bei, diese frische poetische Stimmung zu nähren und zu erhöhen. Rehsues' "Gemälde von Tivoli" in den "Briefen aus Italien") ist die literarische Frucht eines dieser Ausstüge.

Bevor wir mit unserem Reisenden die ewige Stadt verlassen, mussen wir eines Ereignisses Erwähnung thun, welches, an sich vielleicht unbedeutend, für uns dadurch Bedeutung erhält, daß es auf Rehsues' damalige und auch noch spätere religiöse und poetische Lebensaussaussaussaussen gewisses Licht wirft; wir wollen ihn selbst über den Vorgang berichten lassen, dessen Erzählung er folgende Reslexion vorausschickt:

"Im Leben kommen so viele Fälle vor, in welchen der Mensch seine Rettung, wenn er mit dem Zufall nicht ausreichen kann, nur jener höheren Hand beimessen muß, die über uns waltet. Wir würden eine Menge Fälle sammeln können, wenn wir in dem entscheidenden Augenblick Bestonnenheit genug besäßen, alle einzelnen kleinen Umstände wahrzunehmen. Einen solchen habe ich noch von diesem meinem Ausenthalt in Rom zu berichten."2)

"Da wir Narzissa's Gesellschaft gewöhnlich sehr spät in der Nacht verließen, so machte ich oft nachber allein oder mit andern Spaziergänge durch die Stadt bei Mondenschein. Kom gewinnt alsdann eine ganz andere Ansicht, so daß man zweiselhaft werden kann, ob man die nämlichen Gegenzstände vor sich hat, die man am Tage gesehen. Das Mondlicht ist heller, und die Schatten sind schwärzer als bei uns im Norden, und je größer die Wassen sind, desto gewaltiger ist der Eindruck, welchen sie in den schroffen llebergängen von Licht und Schatten hervordringen. In einer solchen Nacht hatte ich die Straße nach dem Monte Cavallo genommen, um den herrlichen Andlick zu genießen, wie sich die sogenannten Kolosse, die Gruppen von Kastor und Pollux, in dem klarsten Mondhimmel abschnitten. Ich war allein und setzte mich auf die hohen Trottoirs vor dem Quirinal. Weine Blicke waren nach dem herrlichen Kunstwerke emporgerichtet, und ich genoß diesen

<sup>&</sup>quot;) Briefe aus Italien während der Jahre 1801, 1802, 1803, 1804 und 1805, mit mancherlei Beilagen. Zürich, Gefiner, 1809. 4 Bbe. — ein Wert, dem man Gleiches nachrühmen barf, wie dem "Gemählde von Neapel". — "Tivoli. Ein Landschaftsgemälde" findet sich Bd. IV, 137 ff.

<sup>3)</sup> In dem Roman "die Belagerung des Kastells von Gozzo" hat Rehfnes an einem entsehlichen Beispiele gezeigt, wozu es den Menschen führt, wenn er, seine eigenen Kräfte als unzulänglich erkennend, am Walten einer Borsehung verzweiselt. S. Bb. II S. 386.

Anblid mit voller Seele. Endlich schlief ich ein. Wie lang ich geschlafen haben mag, weiß ich nicht; aber ich wurde durch eine Stimme geweckt, die mich bat, nach Hause zu gehen. In dem Ton dieser Stimme lag etwas unbeschreiblich Sanstes und Seelenvolles, und die Gestalt, von der sie kam, schnitt sich in ihrem schattigen Umriß in dem blassen Horizont ab wie ein Genius. Ich erkannte wenigstens nichts von Aleidung an ihr. Halb wachend und halb träumend erhob ich mich und ging langsam nach Haus. Der Borfall kam mir ganz natürlich vor, und ich dachte nicht mehr daran, dis ich am andern Tag zufällig hörte, daß in der Nacht zuvor in der Nähe der Kolosse vom Nonte Cavallo ein Mord vorgefallen sei. Ich din weit entsernt, hier ein sibernatsrliches Ereigniß erlebt haben zu wollen. Ich war, als ich geweckt wurde, wirklich nicht bei voller Besinnung, und wer weiß, ob ich nicht wachend geträumt habe? Bedeutung hat das Ereigniß darum immerhin sür mein Leben."

"So oft ich die Ereignisse meines Lebens in ihrer natürlichen Entwickelung aneinander prüfte, bestätigte sich mir die Ueberzeugung, daß die Vorsehung mit besonderem Wohlwollen darüber gewaltet hat. Schon in der ganzen Grundlage meines Schicksals sand ich diese liebevolle Gewalt wirken, und wenn mein Dasein einige Berechtigung haben sollte, eine Spur von sich zurückzulassen, so darf ich es den Elementarbedingungen beimessen, unter denen ich geboren und erzogen bin 2c."

Was Rehfues' literarische Thätigkeit betrifft, so sällt in diesen römischen Aufenthalt, neben den Arbeiten für die "Wiscellen", eine Sammlung italienischer Novellen, deren Beröffentlichung bereits in Reapel veranlaßt worden war. Professor Riesewetter aus Berlin, der Mathematiker, hatte dort Rehsues aufgesucht und ihm mitgetheilt, er sei an der Quienschen Buchhandlung in Berlin als Miteigenthümer betheiligt und möchte gerne sür dieselbe irgend eine Arbeit von ihm in Berlag nehmen. "Ich hatte nichts fertig," schreibt Rehsues, "als eine Reihe von Novellen, die ich den ältesten italienischen Novellieri gleichsam nacherzählt hatte. Es schien mir unmöglich, daß das deutsche Publikum den breiten Erzählungston dieser aus dem Leben selbst herausgegriffenen Geschichten ertragen würde. Die meisten bedurften überdies beträchtlicher Milberungen, um nicht anstößig

zu sein. Ich wollte überhaupt ein amüsantes Buch baraus machen und mußte zwanzig, dreißig Jahre nachher oft darüber lachen, wenn ich diese. Geschichten gleichsam als neue Entdeckungen in der alten Literatur der Italiener in aller ihrer Breite und Weitschweifigkeit und mit der ganzen Uebersseungspedanterie der Vossischen Schule nachgebildet wieder zu Markt gebracht sah. Ich erhielt für mein Duodezbändchen ein ansehnliches Honorar, welches mir Riesewetter gleich in Neapel ausbezahlt hat."

Die Vorrede des Werkchens!) ist datirt Rom 1805.

Am 6. Juni 1806 schreibt Rehfues an Tscharner über diese Sammlung:

"Die italienischen Novellen werben Mobe im Deutschen. Ich glaube da bin ich daran Schuld. Wollen Sie die Literatur davon hören? Erstlich habe ich für das Journal Stalien verschiedene bearbeitet, die sich, wie ich mir immer felbst bekennen mußte, febr gut lesen laffen. Die Leichtigkeit dieser Arbeit und noch mehr der große Ruhm, der sich damit verdienen läßt, reizte mich, ein paar Schod's) andrer für den Buchhändler Quien zu bearbeiten, welche nun heraus sind. Bu gleicher Zeit, sei's aus Sympathie ober Antipathie, übersette ein N. N., von dem ich weiter nichts sagen kann, als daß Sie sich meinetwegen den B. Ideler ober wen Sie wollen, barunter benken können, mehrere italienische Novellen aub titulo: Scherz und Liebe. Aus Eifersucht las ich sie; aber da fand ich erstlich keinen Scherz und zweitens eine höchst langweilige Liebe. Daß ich's kurz mache, der N. N. hat sich genau an die Originale gehalten und ist treu gewesen wie ein Hund, ber selbst seines Herrn Unrath auffrißt. Perioden sind ba - Sie versteben das auch, lange Perioden zu machen, aber ich will nie einer ber ersten Alassiter unserer Nation werden, wenn Sie im Stande sind, einen solchen zu Stande zu bringen.

Dreimal athmet' ich auf und dreimal athmet' ich nieder, bevor ich ihn hinunter hatte, und dann schmeckte es mir erst nicht, wie des Johannes sein Büchlein "bittersüß", sondern grade wie wenn ich eine Hand voll Schreibsand verschluckt hätte."

Ein Zusammentreffen von äußeren Umständen scheint Rehfues zur

<sup>1)</sup> Rovellen, ben ältesten Rovellisten der Italiener nacherzählt. Berlin, Onien, 1806. — Anch in der Zeitschrift "Ital. Misc." findet sich eine Reihe von Rovellen, Märchen und Bollsschwänken, wie die Rovelle vom dicken Tischler, die Schwänke vom Bauer Berthold und vom lustigen Pfassen Arlotto, das Märchen von den drei Junggesellen, welche ausgingen ihr Glück zu suchen, v. m. a. — Im "Kastell von Gozzo" I, 204 begegnet uns eine Sage vom verlockenden Hirsch (Sonnenhirsch), welche Simrock so. B. entgangen ist.

<sup>9) 19</sup> Stud.

Heimkehr nach Deutschland bestimmt zu haben. Zwischen seinem Gönner, bem Kronprinzen von Württemberg, und bessen Vater hatte sich ein freundlicheres Berhältniß gebildet, und somit konnte Rehsues auf Erfüllung seines Wunsches, im Baterlande eine ihm entsprechende Berwendung zu sinden, jest mit einiger Sicherheit hossen. Auch neigten sich die ruhigen Tage, welche auf die Schlacht von Marengo gefolgt waren, ihrem Ende zu, und es schien gerathener, die neu drohenden Stürme in der Heimath als in der Fremde abzuwarten. Auch Narcissa rüstete sich zur Abreise — so verließ denn auch Rehsues die ewige Stadt, ging über Perugia, Florenz, Benedig nach München und traf am 8. September in seiner Vaterstadt Tübingen ein.

"Es war Mitternacht," so schließt die Autobiographie, "und die Weinigen erschraken, als so spät noch Lärm gemacht wurde. Desto größer war die Ueberraschung, als ich alle diejenigen, die ich vor fünf Jahren verslassen, gesund und wohl in meine Arme schließen konnte.")

## Dritter Abschuitt.

Literatenleben. Erster Schritt in die administrative Laufbahn.

1805 - 1818.

In seinem Gedichte "Großgriechenland", berührt Rehsues in einer Reihe von Strophen "sein eigenthümliches Lebensglück," welches ihn beisnahe in neapolitanische Dienste gebracht hätte, wenn nicht der Aronprinz von Württemberg gekommen wäre und ihn zu schöneren Hoffnungen im Baterslande berechtigt hätte. Er versetzt sich auf den Aetna zum Philosophensthurm und läßt sich durch den Geist des Empedokles seine Zukunft vorherssagen:

"Dies Land wird einst dir", sprach er, "Heimath geben, Folgst du der Lockung, die dich bald besucht. O rette dich vor ihr durch schnelle Flucht, Sie will zu deinem Unglitck dich erheben!"

<sup>1)</sup> Bis hierher war die Antobiographie unsere Hauptquelle — für den dritten Abschnitt dienten Rehsues' Schriften, Briese von ihm und au ihn (namentlich an Tscharner und Gustav Schwab) und einzelne Stellen der Autobiographie, welche sich auf spätere Zusammenkuste mit den Freunden aus der Jugendzeit beziehen, als Quellen. Dem Begfall jener frischen, unmittelbaren Hauptquelle möge der Leser die Trockenheit und Parre der beiden solgenden Abschnitte, sowie manches Luckenhaste in der Darstellung zuschreiben.

"Richt folge du der Fürstin Gnadenbliden, Wenn ihre Größe dir mit Fesseln lacht. Ach, rings umlan'rt von allen Schickalstücken, Richt widersteht sie selbst der Zeiten Macht. Und welche Gunst du immer magst erringen, Sie finkt mit ihr dahin, die sie dir gab; Berzweisung wird am unbeweinten Grab Auf fremdem Boden qualend dich umschlingen."

"Doch mag die seltne Gunst dir viel bedeuten, Denn einer größern geht sie nur voran, Die jetzt noch schlummernd in dem Schooß der Zeiten Doch bald sich dir und freundlicher wird nah'n. Ein Fürst von hohem Geist, voll Herzensgüte, Bon sanstem Ernst, voll edler Menschlichkeit, Den das Geschick für ew'gen Auhm geweiht, Erscheint dir bald in frischer Ingendblüthe."

"Es haben beine Bäter seinen Ahnen
Jahrhunderte gedient mit frohem Muth;
Ihm öffnen sich der Heldengröße Bahnen —
Bas ist zu hoch sür solches edle Blut?
Ein Biedervolt knüpft Jahre langen Glückes
An den erlauchten Ramen hossend an;
Denn was die Parze freundlich lächelnd spann,
Das ist Gesetz des ewigen Geschickes."

"Ihm magst du tuhn und seiner Huld vertrauen; Denn was er sprach, das hat er stets erstütt. Du darfft auf ihn dein Lebensschicksal banen, Ob es die Gegenwart auch noch verhüllt, Er wird dir einst die edle Muße geben, Die Flattus sich als höchste Glückgewähr Ersteht. Berdienst du sie auch nicht, wie er, So wirst du doch sie zu verdienen streben.

So sprach der Geist. Und als er mir entschwunden, Erhob ich hoffnungsvoll mein sinnend Haupt: Drei Hirsche hat mein staunend Ang' gefunden, Wo leblos ich den ew'gen Schnee geglaubt.

Uebersetzen wir diese poetische Prophezeiung des Empedokles in die nüchterne Prosa des Geschichtschreibers, so will sie besagen, daß Rehsues und zwar schon im Jahre 1806 als Bibliothekar und Vorleser mit Hof-rathscharakter in die Dienste des Kronprinzen von Württemberg trat, in welcher Stellung er dis zum Jahre 1815 verblieben ist. Sie gab ihm, da er erst nach Verlauf längerer Zeit die wirkliche Funktion übernahm, vollständige Muße zu schriftsellerischer Thätigkeit und scheint ihm auch in Beziehung auf den Ortswechsel nur geringen Zwang auferlegt zu haben.

Die politischen Beränderungen, welche sich bald nach seiner Heimkehr aus Italien im Königreich Meapel zutrugen: die Eroberung desselben durch bie Franzosen, die abermalige Flucht der königlichen Familie nach Sizilien und die Bildung eines napoleonischen Basallenreiches zuerst unter Joseph Bonaparte und dann unter Joach im Murat trugen gewiß dazu bei, daß sich Rehsues in einer Stellung unter dem Schut der "drei Hirsche" glücklicher sühlte, als er sich unter äußerlich vielleicht glänzenderen, aber durch politische Aufregungen und Schrecken gestörten Berhältnissen am Hofe der Königin Karoline gefühlt haben würde. Das Heimweh nach Italien hat ihn übrigens nie ganz verlassen, und es ist immer sein höchster Bunsch gewesen, als diplomatischer Bertreter einer deutschen Macht dort leben zu können.

Vom September 1805 bis zum Oktober 1807 verweilte Rehfues zuerst in Tübingen, dann in Stuttgart, ohne, wie es scheint, äußere Ereignisse von Bedeutung erlebt zu haben; im Herbst 1807 griff er jedoch, von der angeborenen Reiselust und Lernbegierde erfaßt, wieder zum Wanderstabe, um seine Kenntnisse durch Anschauung französischer und namentlich spanischer Zustände zu erweitern.

Am 11. Oftober 1807 reifte er von Stuttgart ab und ging über Innsbruck, Mailand, Turin, Lyon nach Paris, wo er vom November bis zum April des kommenden Jahres verweilte. Auf der Reise durch Oberitalien beschäftigten ihn namentlich bie neuen großartigen Anlagen Napole ons, seine Strafen. und Ranalbauten, und erfüllten ihn mit Bewunderung für den Scharfblid, die Umsicht und weitgreifende Thätigkeit des gewaltigen Mannes. Andere Beobachtungen galten bem interessanten Bolichen ber Savoyarden, den Hofpitälern, Buchthäusern und sonstigen öffentlichen Anstalten der größeren Städte wie Mailand und Lyon, in letterem auch den sclbst zu dieser Zeit noch in vielfacher Weise sich manifestirenden Rachwirtungen der Schreckensherrschaft. In Paris selbst befaßte er sich mit den gleichen Gegenständen, welchen bier aber noch Literatur, bilbenbe Runft und Theater sich beigesellten. Die Eindrücke und Beobachtungen auf der Reise und während des Aufenthalts in Paris hat Rehfues in zwei Werken niedergelegt: in den "Reisen durch die sudlichen, westlichen und nördlichen Provinzen Frankreichs"1) und in den "Ansichten von Paris"2) — zwei Werke, die noch heute nach vielen Seiten bin Interesse bieten. Im Bor-

<sup>1)</sup> Frankfurt, Franz Barrentrapp, 1816, 2 Bbe.

<sup>2)</sup> Bitrich, Gefiner, 1809. 2 Bbe. Auf die Firma Gefiner muß sich die Besmertung von Rölle (im Retrolog) beziehen, der Bantbruch eines schweizerischen Buchhärdlers habe Rehsues in bedräugte Berhältniffe gebracht; man habe ihn jedoch nie
.agen gehört, wie er sich im Glack niemals Aberhoben habe.

wort zu ersterem Werke sinden wir die nicht unwichtige persönliche Bemertung, daß der damalige französische Minister der auswärtigen Angelegensheiten, Herr v. Champagny, Rehsues äußerst verlockende Anträge zum Eintritt in den kaiserlichen Staatsdienst gemacht habe, die er jedoch abgelehnt; "solcher Versuchung zu widerstehen, war damals nicht so leicht, als es später war, auf den Trümmern eines ungeheuren politischen Spstems zu beweisen, daß es nothwendig zusammenstürzen mußte."

Am 18. April 1808 verließ Rehfues Paris, um sich über Bahonne nach der pyrenäischen Halbinsel zu begeben. Auf der Fahrt zog die eigensthümliche Natur der grandes Landes und das originelle, wenn auch höchst ärmliche Leben ihrer Bewohner seine besondere Aufmerksamkeit auf sich, und wir können uns nicht versagen, eine hierauf bezügliche Stelle aus den "Reisen" einzussechten:

"Gegenden, in welchen die Natur einen so entschieden armlichen, beinabe traurigen Charakter hat, machen bas Gemüth für gewisse Einbrücke empfänglicher ober setzen es wenigstens in eine Stimmung, in welcher es sie gerne nach seiner eigenen Weise gestaltet. Ein Leichenzug g. B., ben ich sah, wie er sich gerade auf der Linie des Sandhorizontes hinbewegte, wurde mir zu einer Holbeinschen Darstellung bes ernsten Wanderers, wie er einsam über die Erde weggeht und seine Opfer mitnimmt. Ein Rarren, welchen zween Ochsen zogen, enthielt ben Sarg. Den Bug eröffnete ein Mann, der mit bemüthiger Haltung ein Kruzifix trug; ihm folgte ber Bfarrer und diesem ein Chor beinahe ganz vermummter Weiber in schwarzen und blauen Rleidern. So malte sich die finstere Begleitung in dem rothgefärbten Abendhimmel. Es war Alles stille in ber Wüste wie in dem Sarge. Nur der Tob schien sich mit seinem traurigen Geleite aufgemacht zu haben, ernstmahnend an die untergehende Sonne zu erinnern und von einer langen Nacht zu murmeln, welche auf jeben Tag folgt und bem schönsten Morgen vorangeben muß."

"Ein ganz eigenes Fest sahen wir noch in diesen Sandwüsten, ehe wir sie verließen. Die sämmtlichen Bewohner eines Dorfes zogen mit hoben frischsprossenden Dornenzweigen nach der Kirche, um sie segnen zu lassen. Diese Zeremonie hat überhaupt einen schönen Sinn, wird aber auf diesem Boden, wo so viele Dornen und so wenige Rosen wachsen, tief rührend. Es liegt eine hohe Resignation in dem frommen Glauben eines armen Boltes, wenn es, weit entfernt, gegen den kargen Himmel zu murmeln, dessen sparsamen Geschenken vielmehr eine höhere Bedeutung leiht, an die Nothwendigkeit des Wechsels von Gutem und Bösem und an die Araft des Menschen, auch die Dornen des Lebens durch Hoffnung und Glauben zu verschönern, erinnert. Diese gesegneten Dornen werden das

ganze Jahr hindurch aufbewahrt als das Symbol bessen, was Unglück und Leiden dem Menschen sein können, wenn er sie durch Geduld und frommen Ausblick zu dem Lenker der menschlichen Schicksale für sich heilsam zu machen versteht."

In Bayonne, wo Rehfues vom 30. April bis zum 2. Mai verweilte, entschieden sich damals, ohne daß die Welt noch eine Ahnung davon hatte, die nächsten Geschicke Spaniens. Es waren die Tage der berühmten Zusammenkunft Rapoleons und der spanischen Königsfamilie. Bas im Innern des Schlosses ober besser Landhauses Marrac, wo Rapoleon wohnte, vor sich ging, war in tiefes Dunkel gehüllt; auch unser Reisenber sab nur das Aeußere, die angehäuften Truppen, die Equipagen der Monarchen und Aehnliches; aber auch ben Raifer sah er und niemals in größerer Rähe, als bei bieser Gelegenheit: "Raum war Karl IV. eine halbe Stunde angekommen, so machte ihm der Raiser einen Besnch. war zu Pferbe in einer Kapitansuniform von der Linieninfanterie und hielt eine leichte Reitpeitsche in der Hand. Er ritt allein voraus auf einem weißen Araber, welcher wie ein Bogel über die Erde wegtanzte und ftolz über ben Mann, ben er trug, aus ben weitaufgeblasenen Rüftern athmete. Ihm folgte der Fürst von Reufcatel mit mehreren Großen und diesen ein gang kleines Detachement Ravallerie. Die heitere Rube und große Selbstaufriedenheit, welche in ber ganzen Haltung bes Raifers ausgebruckt war, ift unbeschreiblich. Die Leichtigkeit, womit er bas Ungewöhnlichfte rollendet, schien in einer gewissen Bequemlickeit ausgebrückt, mit ber er jeine Größe darstellte. Richts von Repräsentation, aber auch keine Rachlässigkeit. Freundlichkeit und Hobeit flossen fo sonderbar in ihm zusammen, daß ich dem Eindruck nicht zu widerstehen vermochte, welcher mich gleich begeisternd mit ber großen Menge ergriff."

Bon Bayonne, wo der Aufenthalt außer jenen Schangeprängen wenig Lohnendes bot, begab sich Rehsues durch die bastischen Provinzen, deren Eigenthümlichkeiten und Sprache er besondere Ausmerksamkeit zuwandte, nach Madrid, wo er am 10. April eintras. Hier beschäftigte er sich vorzugsweise mit der zu jener Zeit noch wenig besannten Malerei der Spanier, sab die verschiedenen Galerien der Stadt und stellte diographische Notizen über die einzelnen Künstler zusammen; er selbst kam in Besitz einiger werthvollen Bilder, die ihm auch, als sich bald die Berhältnisse des Neichs verwirrten, über die Grenze und nach Pause zu bringen gelungen ist. Andere Studien waren der Literatur, Politik, Statiskik semie den sozialen Instanden des Landes gewodenet.

idaitiden Ereiben aufgeschendt.

Madrid war in der Mitte und zweiten Hälfte des Juli vollsommen ruhig. Die Gerüchte, welche von den beiden Parteien, der nationalen und der französischen, in Umlauf gesetzt wurden, nahm man mit Gleichgültigkeit auf, da man ihre Unsicherheit seit Monaten erprobt hatte. Der König war angesommen und seierlich proklamirt worden. Man hatte sogar Stiersgesechte gehalten, und Niemand dachte an eine Katastrophe.

Rehfues faß am Morgen des 29. Juli ruhig an seinem Schreibtisch, als eine frangofische Dame seiner Befanntschaft eintrat. Ihr Besuch tam ihm höchst unerwartet, noch unerwarteter aber die Nachricht, welche sie mitbrachte, ber König und die ganze französische Armee würden sich noch am Abend nach Burgos zurückziehen. Dieser Nachricht folgte bie Runde von ber Kapitulation zu Baylen, und Rehfues mochte sich nun, obgleich ihn mehrere Bekannte versicherten, er würde als Deutscher nichts zu befahren haben, ben Ausbrüchen einer nach Aufruhr, Mord und Blunberung lechzenden Bolksmasse nicht aussetzen. Die große spanische Armee näherte fich, nachdem das Korps Dupont geschlagen worden, über Tolebo der Hauptstadt; eine andere Streitmacht gegen Bessieres ruckte unter dem General Gregorio de Cuesta mit großer Truppenüberlegenheit heran; Ravarro und Castannos konnten sich jeben Augenblick nach Mabrid wenden, und Don Bentura de Caro folgte bem Marschall Moncey auf bem Fuße nach. Bon allen Seiten war die Hauptstadt bedroht. Die Anhänger ber frangösischen Partei flüchteten; tein Fuhrwert war mehr zu finden; mit unendlicher Mühe gelang es unserm Reisenden, ein mageres störrisches Rog aufzutreiben und fich einer französischen Rolonne anzuschließen. Die Rückreise, beren Ziel Bayonne war, bot den reichsten Bechsel an Beschwerlichkeiten und Gefahren, jedoch auch an heiteren Abenteuern; Rehfues blieb im Ganzen wohlgemuth, las in Burgos die Romangen von Cib, und als er einen Offizier, ben er ohne Gepäck und Pferb in Spanien antommen gesehen, mit verschiedenen Roffen und Pachferben wiederfand, begrüßte er ihn mit den Bersen der Romanze:

> Si bien vinieron vestidos, Bolvieron mejor armados; Y si vinieron en mulas, Todos buelven en cavallos.

Wie schwer auf dieser Fahrt ober Flucht Quartiere zu sinden waren, ist begreislich; man bediente sich hier der Gewalt, dort der List, um sich ein Unterkommen zu verschaffen. In einem biskaischen Dorfe weigerten sich die Bewohner eines anmuthigen Hauses auf das hartnäckigste, unserem Reisenden Obdach zu gewähren. Da sieht dieser einen großen Folianten auf dem Tisch, den Flos Sanctorum in spanischer Sprache, und fängt an,

darin zu lesen. Die Leute sehen ihn erstaunt an, sind aber plötzlich wie umgewandelt und erschöpfen sich in allen möglichen Gefälligkeiten für den gelehrten Fremden.

Am 26. August 1808 war Rehsues wieder in Bayonne, wo er bis zum 4. September blieb, um seine Forschungen über Sprachen und Sitten der Basten zu vervollständigen. Ueber Bagnères, Toulouse, Montpellier, Nismes, Aix, Marseille, Avignon, Lyon, Genf, Zürich, Basel kehrte er nach Paris zurück, wo er in der Mitte des November eintraf und dis Mitte Mai des kommenden Jahres blieb.

Die anmuthige Reise durch das schöne sübliche Frankreich war ein Balsam auf die Wunde, Spanien und Portugal nicht gesehen zu haben; die Schilderungen, welche Rehfues von dortigen Landschaften und Bolksbräuchen entwirft, seine Mittheilungen über Literatur, Poesie und Sagenswelt der geistvollen Sübfranzosen zeichnen sich durch eine besondere Frische und Lebendigkeit aus, welchen sich bei Erzählung drolliger Reiseabenteuer eine äußerst heitere Laune gesellt. <sup>1</sup>) Wir sürchten nicht, unsere Leser zu ermüben, wenn wir einige jener Landschaftsbilder hier einschalten.

In Bagneres gedachte Rehfues des Campanerthals von Jean Baul und machte sich zu einer Wanderung dabin auf: "Man nimmt ben Beg, welcher nach der Ebene von Bigorre und damit nach einem der Byrendenpaffe führt, die Frankreich und Spanien miteinander verbinden. Das Thal verengt sich immer mehr und schlängelt sich an den Ufern des Abour hinauf, ber in klarem Bergwasser über ein wilbes Bette wegstrudelt. Bei jeder Krümmung des Thals zeigt sich eine neue Ansicht. Häufig ift sie burch ein Gehölz gleichsam verschlossen, bas man erft zurückgelegt haben muß, um eine veränderte Perspektive zu gewinnen. Bald ift biese durch ein Dorf, welches sich in eine Bergschlucht angebaut hat, bald burch eine pittoreste Brude, die sich über den Fluß zieht, bald durch eine Meierei mit didem Gehölz, aus welchem flare Bache herauseilen, balb burch fühn an den Felswänden befestigte Wohnungen, durch das ftolze Emporragen einer Bergppramibenspige, burch ben grünen Baumsaum eines wilben Gebirgerudens oder durch eine ichlante Pappelallee in der Ebene zu einer Mannigfaltigkeit erhoben, welche sich beinah bei jedem Schritte erneuert. Das Ziel der Wanderung ist die Krone dieses schönen Erdwinkels. Der Abour, welcher bei Bayonne die größten Schiffe trägt, stürzt sich bier als Bergbach in weißem Schaum über eine hohe Felswand herab. Neben dem reizenden Wasserfall ift eine Grotte, in welche man mit Leitern und Lichtern hinuntersteigt und in deren Tiefe nichts, als ein großer steinerner

<sup>1)</sup> So 8b. I, S. 304 ff.

Tisch, der eine Menge Namen von den Wanderern enthält, die hier einen Besuch gemacht haben."

"Das ist das Thal von Campan, bei dem ich mich aller Kunstschilderung enthalten habe, weil das entweder durch Jean Paul selbst ober durch einen andern Schriftsteller geschehen ist, dem sie gelungen sein muß, da er Jenen zu begeistern vermocht hat."

"Noch", fährt Rehfues fort, "enthält bie Nahe von Bagneres eine Raturschönheit, welche wohl des Besuchs werth ift. Es ist eine der höchsten Spiten des Pyrenäengebirges, der sogenannte Pic du Midi. Man muß einen sehr klaren Tag zu bieser Wanderung mählen, wo die Gebirge auch von dem leichtesten Dunfte frei sind. Da macht man sich denn Abends um neun Uhr auf und erreicht vor Sonnenaufgang die Spite des Pics. Der Weg ift je näher gegen bas Ziel besto steiler und muhsamer, und wer sich mit recht warmer Rleidung versehen, dem wird sie beim Aufsteigen zwar oft beschwerlich, aber beim Aufenthalt auf der großen Sobe defto willommener sein. Der Lohn dieser Anstrengung ift das größte aller Naturschauspiele, wenn das Auge auf einem ungeheuern dunkeln Horizont ruht, und die Sonne wie ein großer feuriger Ball hineingeworfen wird und den leichten Rampf mit der Finsterniß besteht. Wer malt den Glanz der herrlichen Auppel, die nur gleichsam in den Augenblicken ihrer Schöpfung aus Richts dem Auge sie anzublicken erlaubt und bald so scharfe . Strahlen aussprüht, daß es fich demüthig zur Erde heften muß? Bon Spanien und Frankreich wird die Decke weggehoben. Das Auge findet nur in seiner Unmacht seine Grenze. Ungeheure Länder mit großen Bergen und vielen Städten liegen in Rlarheit unten. Alles scheint eben aus der Hand des Schöpfers hervorzugehn; denn die Ferne verbirgt jede Spur von Menschenhand. Alles ist einsam. Rein lebendes Geschöpf ift neben bem Wanderer, wenn ihn nicht hier und da ein Pyrenäenabler, ber in die Alufte hinabschießt, an anderes leben und an seine eigene Schwerfälligkeit erinnert."

"Ich habe die Sonne vom Aetna herab aufgehn gesehen. Dort stieg sie aus den Fluthen empor; hier hob sie sich aus dem Erdboden heraus. Ein Wunder ist so groß, wie das andre; und wer glauben soll, dem müssen Wunder gezeigt werden!"

Anmuthig ist ein Borfall, welcher sich bei der berühmten, aber den Ruhm nicht verdienenden Quelle von Baucluse ereignete: "Es kam eine Gesellschaft von Personen beider Geschlechter, welche nach ihren Gesprächen und der Bequemlichkeit, die in ihrem ganzen Wesen lag, zu urtheilen in der Umgegend auf dem Lande wohnten. Ein sehr hübsches achtzehnjähriges Mädchen blieb, da ihre Begleitung wieder umkehrte, einige Schritte hinter

dieser zurück, zog etwas aus einer Felsenritze hervor und eilte, es schnell im Busen verbergend, damit den Andern nach. Ich stand in einiger Entsernung und gab mir das Ansehen, als ob ich mit gespannter Auswerksamsteit die Inschrift des Denkmals läse, während sie ihren Schatz erhaschte; aber ich brauchte eben nicht Laura's und Petrarka's Ramen herzurusen, um sogleich überzengt zu sein, daß da, wo Letterer

a soupiré jadis ses vers et ses amours, noch heutzutage die Liebenden, wenn auch nicht in Bersen, boch wenigstens in guter Prosa sich ihre Gefühle zuseufzen. Unerachtet sonst dei solchen Belauschungen undemerkt gewähnter Liebesspiele nicht viel mehr Freude ist, als dem Bolt durch die Gnade zu Theil wird, wenn die Fürsten offine Tasel halten, so versetzte mich doch meine Beodachtung in eine augenehme Stimmung. Nicht jeder Busch kann Jedem Rosen tragen! dacht' ich; die meinigen blühten ja auch und haben wohl noch nicht alle verblüht! Und so ging mir das Herz fröhlich auf in Gedanken an die schone Laura und an so manche ihrer Schwestern, die, wenn sie auch nicht in so vielen Sonetten besungen worden sind, darum nicht minder herzlich geliebt wurden."

Die Mühseligkeiten, Anstrengungen und Entbehrungen auf der Flucht von Madrid nach Bayonne, die Berstimmung, durch die Wendung der Dinge in Spanien so viele Plane durchtreuzt, so viele Wünsche unerfüllt zu sehen, übten erst in Paris ihre nachträglichen schlimmen Wirtungen aus und warfen Rehsues auf ein langwieriges Arankenlager, worin der Bertehr mit Widemann, 1) Beamten beim kaiserlichen Staatssekretariat, und dessen Familie, namentlich als mit der allmählichen Genesung auch die Aräste allmählich wiederkehrten, höchst wohlthuend auf ihn wirkte. In dieser Beit der Genesung, da sein Geist wieder für heitere Eindrücke empfänglich wurde, siel ihm Lantier's Voyage en Espagne (Paris 1809) in die Hände und regte ihn zu einer Bearbeitung an, welche 1811 erschien und Widemann dankbar gewidmet war. 2) Während dieses Ausenthalts in

<sup>1)</sup> Bohl der später bei der Augeb. Allg. und dem "Ausland" beschäftigte Schriftsfeller. Als zu Ansang der zwanziger Jahre Rehfnes und Dorow am Rhein ein größeres publizistisches Organ ("Allgemeine Belttunde, ein Tagblatt für die Zeitsgeschichte") zu gründen beabsichtigte, hatten sie Bidemann zum Redakteur ausersehen. S. Dorow, Erlebtes III, 293.

<sup>2) &</sup>quot;Die Brautsahrt in Spanien. Ein komischer Roman in zwei Theilen. Nach Lantier frei bearbeitet von P. J. Rehsues. Berlin, J. E. Hitzig." — Die Abendzeitung vom J. 1836, Nr. 76 kommt in einer Kritik der "neuen Medea" noch einmal auf dieses Werkhen zu sprechen und bezeichnet es als "komischen Roman, der durch heitere Laune, zartes Gefühl und ein gewisses über das Ganze verbreitetes Wohlwollen, wie durch gefälligen Styl in einem hohen Grad anzieht."

Paris schrieb Rehsues auch seine Beobachtungen über Spanien nieder, welche von Guizot übertragen, 1811 in französischer Sprache, 1) 1813 in der deutschen Originalbearbeitung veröffentlicht wurden. 2) Eine Frucht von Rehsues' Studien über die pyrenäische Halbinsel ist endlich auch das von ihm übersetze und 1815 in Weimar erschienene "Handbuch der Geographie von Spanien und Portugal, aus dem Spanischen des Don Isidoro de Antillon."

Mitte Mai 1809 febrte Rebfues nach Deutschland zurück und begab sich zunächst in seine Baterstadt Tübingen. Bis zum Jahre 1814 lebte er in Sübbeutschland und zwar abwechselnd in Stuttgart, Tübingen, Karls. ruhe, vorzugsweise mit literarischen Arbeiten beschäftigt, seit 1813 aber auch, wie Kölle in seinem schon erwähnten Nekrolog angiebt, in ber Funktion als tronpringlicher Bibliothekar beschäftigt. Es sind dies, wenn wir die spätere Periode, ba Rehfues sich der Romandichtung zuwandte, abrechnen, die Jahre seiner reichsten schriftftellerischen Thätigkeit, in welchen seine großen Reisewerte erschienen und eine Anzahl kleinerer Schriften in ben beiben von ihm redigirten Journalen: "Süddeutsche Miscellen für Leben, Literatur und Runft" 3) und "Europäisches Magazin"4) veröffentlicht Erstere waren ein Unterhaltungsblatt; hingegen letteres ein wurde. publicistisches Organ, bessen Bebeutung für die Hebung des Nationalgefühls in Mittel- und Süddeutschland nicht gering anzuschlagen ift. In bie "Süddeutschen Miscellen" schrieb Rehfues ber Dichter, in bas "Europäische Magazin" Rehfues ber Politiker und Geschichtschreiber. Ueber ersteres Blatt äußert er sich einmal in späteren Jahren:

"Eine neue Periode begann (für meine literarische Thätigkeit) mit den "Süddeutschen Miscellen." Die Nothwendigkeit der Varietät zwang zum Versuch in den verschiedensten Formen. Diese Arbeiten waren außerordentlich nützlich für die Ausbildung des Styls und der Behandlungs-

<sup>1) &</sup>quot;L'Espagne en mil huit cent huit. Paris." 2 8bc.

<sup>) &</sup>quot;Spanien. Nach eigener Ansicht im Jahre 1808 und nach unbekannten Onellen bis auf die neueste Zeit von P. J. Rehfues, Bibliothekar des Kronsprinzen von Würstemberg. Frankfurt a. M., Barrentrapp und Sohn." 4 Bde.

<sup>3)</sup> Jahrg. 1811, 1812, 1818 und ein Quartal von 1814.

<sup>4)</sup> Rürnberg 1813, 1814, 3 Bbe. Die wichtigsten Beiträge von Rehsucs sind auch separat erschienen, so das weiter unten zu erwähnende "Tagebuch eines deutschen Offiziers", die "Darstellung des Prozesses der Tempelherren uach neuen Quellen" (Rahnonards Monumons historiques etc.), die "Trisis des französichen Reichs in Actensticken dargestellt" (enthält die verschiedenen bei Eröffnung des Corps législatif gehaltenen Reden, schildert die Redner in ihrem Privatcharatter, zergliedert ihre Darstellungen und versieht sie mit pitanten Anmertungen, unter denen sich mancher Zug aus dem Leben Raholeous sindet) 2c.

tunst allartiger Gegenstände. Der Aufenthalt in Paris und die Leichtigkeit der Darstellungsweise in der französischen Literatur ist nicht ohne Folgen geblieben. Die "Ansichten von Paris" enthalten gelungene Darstellungen der Art und die besten sinden sich vielleicht in einigen Arbeiten in den "Miscellen" in Gesprächsform, worin es den Deutschen noch sehlt. In dieser Gattung hätte vielleicht Ausgezeichnetes geleistet werden können."

Rehfues hat sich in späteren Jahren vielsach mit dem Gedanken getragen, das Werthvollste aus seinen Beiträgen zu jenem Unterhaltungs-blatte zusammenzustellen und einer Gesammtausgabe seiner Schriften einzwerleiben, was aber, wie so vieles Andere, infolge seines zu frühen Todes nicht zur Ausführung gekommen ist.

Auch als metrischer Dichter hat sich Rehsues um diese Zeit versucht, jedoch mit geringerem Erfolg als in der Prosa. Gespräche sider Italien mit dem Hofrath Flattich, mit welchem er in Neapel zusammen gewesen war, gaben den Anstoß zu dem schon erwähnten destriptiven Gedichte "Großgriechenland", 1) das mit seinem interessanten Borwurf und nicht ohne gelungene Einzelheiten Glück gemacht haben würde, wenn es, statt in dem um jene Zeit gänzlich unliterarischen Bonn als Manustript zu Tübingen oder Stuttgart im Buchhandel erschienen wäre. Daher erklärt es sich, daß keine Literaturgeschichte dieses Gedichtes Erwähnung thut und es so umbekannt geblieben ist wie das um dieselbe Zeit entstandene und gleichs solls nur als Manustript gedruckte Schauspiel "Maria Bindham."

Bu den Frennden und Bekannten, mit welchen Rehfues um jene Zeit am meisten verkehrte, gehörten außer dem schon erwähnten Hofrath Flattich der Epigrammatiker Haug, der württembergische Geheimrath v. Wimpffen, dessen Reiseerinnerungen Rehfues übersetze und veröffentslichte, der Legationsrath v. Kölle, der Pralat Hebel, der Oberst v. Greiffenegg, C. L. Ring, Verfasser der "Denkmäler der Römer im mittäglichen Frankreich", vor Allem aber der treffliche, an Geist wie Ge-

<sup>1) &</sup>quot;Großgriechenland. Ein Gedicht von P. J. Rehfues. Bonn 1815." 87 S. Text, 40 S. Erläuterungen. Den unmittelbaren Anstoß zu dem Gedichte gab eine Reckerei Flattichs, daß Rehfues durch Italien nie zu einem Bers begeistert worden sei, worauf dieser "eigentlich stans pede in uno" in acht Tagen seine Strophen hinwarf. (Brief von Rehsues an G. Schwab v. 15. Ottober 1834.)

<sup>&</sup>quot;) Einen "Homnus an Benns" aus dem Gedichte "Großgriechenland" hat Rehfnes in der "nenen Medea" II. 208 ff. eingeschaltet.

<sup>3) &</sup>quot;Briefe eines Reisenden, geschrieben aus England und Frankreich, einem Theil von Afrika und aus Rord-Amerika von dem Frenherrn von Bimpffen, wirklichem Geheimen Rath ze; aus der französischen Handschift übersetzt und herausgegeben von P. J. Rehsues, Bibliothekar S. Rönigl. Hoheit des Aron-Prinzen von Bürttemberg und korrespondirendem Mitglied der ital. Akademie zu Florenz. Darmstadt, heper und Leske, 1814." 3 Bbe.

müth gleich ausgezeichnete babische Oberstlieutenant Ludwig v. Grolsmann, bessen Tagebuch über ben spanischen Feldzug im Jahr 1808 von Rehsus zuerst im "Europäischen Magazin" und sodann in Separatausgabe mit einer biographischen Einleitung veröffentlicht wurde. 1) Auf Bekanntsschaft mit Rebenius, wohl aus dieser Zeit her, deutet eine Empsehlung, durch welche Rehsus in späteren Jahren seinen Freund Tscharner mit dem berühmten badischen Staatsmanne eines großartigen Verkehrssprojektes wegen in Verbindung brachte.2)

Inmitten seiner literarischen Arbeiten und Entwürfe trafen Rehfues die gewaltigen Greignisse des Jahres 1813. Wir haben oben gesehen, wie die perfonliche Erscheinung des Raisers Napoleon, vor allem aber beffen abministrative Wirksamkeit im Rönigreich Stalien ben tiefften Einbruck auf Rehsues gemacht hatte; aber trot aller Berehrung, welche er ben personlichen Eigenschaften des Raisers zollte, begrüßte er die neue Aera, die sich mit der Schlacht bei Leipzig eröffnete, muthig und voll Begeisterung für die beutsche Sache. Wir sagen ausbrücklich "muthig", benn im bamaligen Bürttemberg gehörte Muth bazu, sich offen zur beutschen Fahne zu betennen, bevor der kleine Staat von bem französischen Basallenthum befreit worden war. Rehfues öffnete bas "Europäische Magazin" ben wenn auch poetisch unbedeutenden, doch wohlgemeinten und bei der Erregtheit des Augenblicks gewiß nicht unwirksam gebliebenen Baterlandsgefängen subbeutscher Dichter; er selbst veröffentlichte barin zwei "Reben an bas beutsche Bolt",\*) welche noch von mobernen Literarhistoritern4) als "interessante, mit großer Begeisterung und boch in klaver, geschmachvoller Sprache geschriebene Erscheinung ber Beit" beachtet und mit Anerkennung hervorgehoben werben.

"Unter dem frischen Eindrucke der Heldenkämpfe von 1813 entworfen", heißt es bei einem jüngeren Schriftsteller,<sup>5</sup>) war vor allem seine erste Rede an das deutsche Boll von edelster patriotischer Leidenschaft durchglüht. Rück-haltlos wird in derselben die Unfreiheit und Berlogenheit des bonarpartischen

<sup>1) &</sup>quot;Tagebuch eines deutschen Offiziers über seinen Feldzug in Spanien im Jahr 1808. Herausgegeben von P. J. Rehfues, Hofrath des Kronprinzen von Württemberg, Nürnberg, Riegel und Wießner, 1814." — Ueber Grolmann s. auch den ihn betreffenden Artikel von L. Löhlein in Weechs badischen Biographien I, 321—323.

<sup>3)</sup> Ticharners Leben von Planta, 89, 90.

<sup>7</sup> Erste Rede, abgedr. a. a. D. Bd. II, 1818, S. 441—534; zweite Rede ebend. Jahrg. II, Bd. I, 1814, S. 97—176; sodann auch separat erschienen.

<sup>4)</sup> S. Rury, Geschichte ber beutschen Literatur, III, 774.

<sup>5)</sup> Abolf Bohlwill in seiner schon erwähnten Schrift über "Beltbürgerthum und Baterlandeliebe ber Schwaben", S. 61.

Spstems gebrandmarkt, die Fortbaner desselben als der Ruin aller Gessittung hingestellt, das von den Freiheitskämpsen disher Geleistete mit frohester Dankbarkeit gerühmt und zugleich auf die erforderlichen "neuen Ausopserungen" hingewiesen, "zu welchen jeder Deutsche besonders zu stolz sein müsse, sich noch aufrusen zu lassen". In der zweiten Rede, welche im Ansange des Jahres 1814 entstand, spricht sich eine noch zuversichtlichere Siegesfreudigkeit aus; doch galt es, durch Bekämpfung der noch immer an manchen Orten, namentlich in den ehemaligen Rheinbundsstaaten hervortretenden französischen Sympathien einen ewigen Schandsled von dem deutschen Bolke hinwegzutilgen. Darum widmete Rehsues den Feuereiser seiner Beredtsamkeit "der Belehrung und Besehrung derjenigen, welche so elenden Herzens und verschrobenen Geistes waren, noch immer den edeln Bersechtern der Sache der Menschheit ihre Wünsche und Hossnungen zu versagen, die, umstrickt von der salschen Größe Rapoleons, nur mit Scheelsucht und hämischem Tadel auf die Thaten der Befreiung blickten."

Die beiden "Reden an das deutsche Bolt" hatten die Aufmerkamkeit des Ministers v. Stein auf sich gezogen und eine Berbindung zwischen ihm und Rehfnes herbeigeführt, über deren Einleitung uns jedoch nichts Räheres vorliegt. Unter dem 7. März 1814 schrieb Stein aus Chaumont an Rehsues:

"Ich wünsche, daß Ew. Wohlgeboren nach Trier reisten, um sich mit dem Kaiserlich Russischen General-Gouverneur, Herrn Gruner, zu verabreden wegen Anstellung und zweckmäßiger Berwendung Ihrer ausgezeichneten Talente — ich habe das Röthige ihm bekannt gemacht. Er ist ein sehr gescheuter, würdiger Mann, und Sie werden an Ort und Stelle selbst am besten hören, prüsen, beschließen."

Rehfues traf Gruner') in Roblenz und wurde hier turze Zeit beim General-Gouvernement beschäftigt. Diese Beschäftigung bestand jedoch beinahe ausschließlich in der Zensur der dort erscheinenden Blätter und zwar nach einem von Rehfues entworfenen, von Gruner genehmigten Plan. Bereits in den ersten Tagen des Mai erhielt Rehfues den Bescheid, das Kreisdirektorium in Bonn zu übernehmen; Gruner übersandte ihm seine Beschung mit folgendem Begleitschreiben:

<sup>1)</sup> Ueber sein Berhältniß zu ihm schreibt Rehfnes in einem vertranten Brief an Tscharner vom 4. Mai 1824: "Ich ging 1814 als General: Gouvernements-Rath zu Grunern nach Coblenz, wurde aber nicht gut aufgenommen, da ich nicht von ihm gewählt war. Er war froh, mich nach einigen Wochen auf die Areisdirektion nach Bonn zu entladen." Später hat sich, wie wir sehen werden, das Berhältniß besser gestaltet.

"Da ich ben Herrn Areisdirektor Boosfeld") zu Bonn zum Prässibenten des bortigen Tribunals bestimmt habe, so ersuche ich Ew. Wohlsgeboren an bessen Stelle das Areisdirektorium zu übernehmen."

"Die nähere Anleitung über Ihren Geschäftstreis werden Sie ohne Zweifel zu Bonn vorfinden und, was Ihnen sonst zu wissen nöthig ist, von dem Herrn Boosfeld erfahren, welchen Ich ersucht habe, Ihnen so sange in den Geschäften an die Hand zu gehen, die seine Anstellung als Tribunal-Präsident erfolgt."<sup>2</sup>)

Da Rebfues burch bie Gnade des württembergischen Thronfolgers in seinem Baterlande die schönsten Aussichten für die Butunft besaß, so war es nicht seine Absicht, sich bauernd einem auswärtigen Dienfte zu wibmen; vielmehr sah er seine ganze Wirksamkeit am Rhein als eine vorübergebende an und bachte nach Bestimmung des Endschicksals ber bortigen Provinzen in seine Beimath zurückzukehren. Napoleons Landung in Cannes führte ploplich die Entscheidung herbei, und die Rheinländer mußten ungefaumt ber Arone Preußen hulbigen. Rehfues hatte als Areisdirektor die Hulbigung von ber Bonner Bürgermiligs) einzunehmen. Am Borabend eines neuen blutigen Krieges und gleichsam auf ben Vorposten gegen ben Feind stebend zurückzutreten, erlaubte ihm seine Ehre nicht; ebenso wenig aber ließ sein Bewissen zu, einem neuen Dienstverhaltniß verpflichtet zu sein, ohne daß sein früheres regelmäßig gelöst worden. Er bat deshalb um seine Entlassung aus dem tronprinzlichen Dienst und um Erlaubniß des Rönigs zum Eintritt in eine auswärtige Dienststellung: erstere erfolgte am 29. Mai, lettere am 20. September 1815.

<sup>1)</sup> S. über ihn und seine Berwaltung der genannten Stelle Hüffer in den niederrh. Annalen XIII, XIV, 203 ff.

Beier auch das Schitzenforps der Stadt beiwohnte, E. de Claer, Gesch. d. Schitzensgesellschaft zu Bonn, 31. An demselben Tage wurde Rehfnes Ehrenmitglied dieser Gesellschaft und ist im Schitzenbuch als "russ. tais. Generalgouvernementsrath und Areissdirektor von Bonn" eingetragen, a. a. D. 25. — Ueber die Instruktion durch Boosfeldschried Rehsnes am 4. Mai 1823 an Tscharner: "Er war angewiesen und ich bat ihn sehr darum, mir in den ersten Zeiten durch Rath und Erfahrung an die hand zu gehen. Als ich daher installirt war, arbeitete er mit mir, indem ich in seiner Gegenwart die eingegangenen Dienst-Papiere erbrach und mit ihm las. Der ganze Unterricht, der mir dabet wurde, bestand darin, daß er die weißgebliebenen Blätter der Papiere abris, hibsch auf ein Hänschen ordnete und mich versicherte, daß diese zu Ersparung der Kanzlei-Kosten zu neuen Aussertigungen verwendet werden könnten. An dieser Lection hatte ich genug und sinchte mir dann selbst zu helsen."

<sup>3)</sup> Er war Chef des Bataillons Bonn, weches aus sechs Rompagnien bestand, beren jede in fünf Korporalschaften zu je 16 Mann eingetheilt war und von einem Feldwebel und fünf Unterossizieren besehligt wurde, de Claer a. a. D. 32.

Rach 1817 bachte er jedoch an Rücklehr in die Heimath, wo er in der diplomatischen Lausbahn otium cum dignitate zu erlangen hosste. Die preußische Regierungsmaschine, so schrieb er am 23. Februar genannten Jahres an Tscharner, behage ihm nicht; sie befinde sich noch in dem Zusande, worin sich 1805 die Armee befunden habe. Diejenigen, welche sich in den Jahren 13 und 15 durch trästiges Wirken ausgezeichnet, seien verdächtig; man wolle ihnen "bleierne Mäntel" anlegen, "um ihnen das Spazierengehen zu verseiben".

In die Periode seiner Berwaltung des Bonner Kreisdirektoriums fällt auch ein Kommissorium in Frankreich. Als der Arieg im Frühjahr 1815 wieber ausbrach, berief Gruner, welcher jum General-Gouverneur sämmtlicher, durch die preußischen Beere zu besetzenden französischen Provinzen bestimmt war, Rehfues zu sich, damit er als General . Gouvernements-Rommiffar die Berwaltung mehrerer Departements übernehme. Da Gruner jedoch bald eine andere Bestimmung erhielt, so wurde Rehfnes dem Minister v. Altenstein') zugewiesen und dem dritten Armeetorps als Rommiffar beigegeben. Er folgte einige Zeit dem Hauptquartier des Generals v. Thielmann, fand es jedoch für beffer, nach Paris zu geben, um von dort aus für die Bedürfnisse bes Korps zu sorgen und, wie der General in einem Schreiben vom 14. Oftober sich ausdrückt, "zur Erhaltung des guten Einverständnisses zwischen den Truppen und der französischen Behörde beizutragen". Mit welchem Erfolg sich Rehfues dieser Rommission entledigte, sehen wir aus einer anderen aus St. Avold batirten Zuschrift Thielmanns vom 27. Rovember:

"Indem ich Ew. Wohlgeboren den nunmehr definitiv bestimmten Abmarsch des dritten Armeetorps anzuzeigen mich beeile, sage ich Ihnen zugleich sür Ihre, diesem Korps geleisteten, so reellen Dienste und im Ramen der Truppen den lebhastesten und aufrichtigsten Dank. Bei den schwierigsten Berhältnissen, während des unerwarteten Stillstands in Lothringen, ist nicht allein kein Mangel, sondern Uebersluß gewesen, welches bei der gänzlichen Erschöpfung des Landes nur durch Ihre eben so große, als zweckmäßige Thätigkeit bewerkselligt werden konnte."

In Bonn war Rehfues' Abgang zur Armee ungern gesehen worden, weil man ihn zu verlieren fürchtete. Der damalige Oberbürgermeister Graf Belderbusch, hatte am 6. Juli diesem Gefühl in einem rasch hingeworsenen Schreiben kurzen, aber warmen Ausdruck gegeben: "Wit unendlichem Bedauern", heißt es darin u. A., "vernimmt die ganze Stadt Ihre Abreise. Was ich persönlich dabei einbüße, mögen Ew. Hochwohls

<sup>1)</sup> Bergl. Pert, Stein's Leben im Andzug, II, 253.

geboren nach unseren bisherigen, herzlichen Berhältnissen ermessen. Wir haben sämmtlich noch die Hossnung, Sie doch einst wieder in unser Mitte zu besitzen; sonst wäre die plötzliche Trennung gar zu hart und nuerwartet." Instus Gruner hat sich einmal in einem Brief vom 1. August 1814 über die Bewohner der schönen Rheinstadt Rehsues gegenüber geäußert: "Die Bonner sind gut und verdienen den Berwalter höherer Art,") den sie in Ihnen haben." Gruner irrte hierin nicht; die Freude war groß, als Rehsues, nachdem er Paris am 28. November verlassen, am 30. Dezember 1815 wieder in Bonn eintras.

Die Eindrücke dieses Aufenthalts in Paris hat Rehsues im zweiten Bande der Reisen durch Frankreich niedergelegt, und wollen wir einige Bemerkungen daraus mittheilen, theils weil sie Berhältnisse berühren, die sich in jüngster Zeit erneuert haben, theils weil sie die Schwierigkeiten kennzeichnen, mit welchen Rehsues während seines Kommissoriums zu fämpfen hatte.

"Es ift gewiß," schreibt er einmal, "daß tein Pariser seinen Haß gegen die Berbündeten und besonders gegen die Preußen zu verbergen der Mühe werth achtete. Aber eben so wenig Zwang thaten sie sich auch in Bezug auf die Bourbons an, gegen welche die Stimmung wirklich, man darf wohl sagen, allgemein war. Und bennoch beklagten sich die Franzosen über die Lasten eines Ariegs, den sie nicht verschuldet haben wollten, und sanden die kleinste Unbequemlichkeit, welche die Beherbergung der fremden Gäste nach sich zog, unerträglich. So halten sich die Franzosen noch immer für das auserwählte Bolk Gottes, welches sich alles gegen andere Bölker erlauben darf, aber nichts von ihnen gefallen zu lassen braucht."

"Auf bem ganzen Wege bis Paris war die Stimmung dieselbe, und geschah auch gar nichts, um die Sieger etwas freundlicher zu machen. In Charlerop waren mehrere Hospitäler mit Berwundeten aus der Schlacht von Belle-Alliance gefüllt; aber die Einwohner zeigten nur den Franzosen Theilnahme, und die verwundeten Preußen mußten mit Ingrimm ansehen, wie das Privatmitleid an ihnen vorüberging und sich an ihren französischen Rachbar wendete. Wer kann von einem Soldaten, der dieses Gefühl hat, verlangen, daß er ein besiegtes Volk glimpslich behandeln solle?"

"An der ganzen Militärstraße war die Hälfte der Bewohner weggelaufen. An den einzeln stehenden Häusern waren fast überall die Fenster

<sup>1)</sup> Den gleichen Ausbrud gebraucht ber Minister v. Altenstein in einem Schreiben vom 27. April 1821, er schätte Rehfues gleich boch als Menschen, wie als "Geschäftsmann höherer Arbeit".

eingeschlagen und die Thüren ausgehoben. Benig bavon hatten die Prenken, vieles die Franzosen auf ihrem Rückzug, das meifte die Einwohner selbst gethan.

Diese waren, weniger aus Furcht vor Plünberung, als vor ber mit den Truppendurchmärschen verbundenen Unbequemlichteit mit Hab und Gut in das Innere gestüchtet. Der Soldat sand nach dem stärksten Marsche oft kaum ein Obdach, noch weniger eine Erquickung von dem Einwohner. Wenn die nächsten physischen Bedürfnisse sehlen, schweigt auch bei dem Gebildeten die Stimme des Rechts und der Moral. War es nicht noch überaus gelinde, daß der Soldat, ich will nicht sagen, die eben in Reise stehenden Getreideselber, sondern nur die von den Einwohnern verlassenen Häuser anzündete? — Einer solchen Zerstörung din ich nirgends begegnet."

"In den Städten an der Straße zeigte fich der Willen der Einwohner nicht besser. In Beaumont, einem recht artigen Städtchen in einer sehr fruchtbaren Gegend, konnt ich nur mit Mühe ein erbarmliches Mittageffen auftreiben. Alles wurde dem Fremben mit Widerwillen gereicht, und ein ungeheurer Preis geforbert, wenn er bezahlen wollte. Bon Ramur aus bis Paris fand ich in teinem Gasthofe mehr filbernes Geschirre. Alles war versteckt, wie vor einer Räuberbande, und das Volk, welches sich so viel auf seine Manierlichkeit einbildete, ließ sich gar nicht einfallen, daß dies seine Sieger beleidigen mußte. Alle guten Betten und Möbeln, selbst die Spiegel, waren aus ben meisten Zimmern geflüchtet ober wenigstens verstedt. Sogar die Postpferde wurden den verhaften Fremden, wenn fie fie gleich bezahlten, so lange als möglich versagt, und in Gegenden, wo eine große Pferdezucht herrscht, fehlte es, bloß aus Mangel an gutem Willen, unaufhörlich an Vorspann. Bas eine Armee noch so nothwendig braucht, mußte mit Härte erpreßt werden — und bennoch beklagte man sich über biefe Härte!"

"Wahrlich, es war so leicht nicht, die Geduld mit den Franzosen zu behalten, wenn man sah, wie wenig sie sich in ein nur zu wohl verdientes Schicksal zu finden wußten, und wie sie nur sich allein Alles erlaubt wähnten."

Solche Aeußerungen sind boppelt wichtig, weil sie aus dem Munde eines Mannes stammen, zu bessen hervortretendsten Eigenschaften Rücksichtnahme, Zartgefühl und Mitleid mit wahrem Unglück gehörten, aus dem Munde eines Mannes, der, von keinem einseitigen Nationalgefühl beherrscht und bestimmt, den edlen und schönen Eigenschaften fremder Nationalitäten wie Wenige gerecht zu werden verstand.

Eigenthümlich ist eine Gefahr, welche damals dem Reisenden drohte: "Hier und da waren die Straßen noch etwas unsicher gewesen durch die

Streifzüge, welche zuweilen aus den von den Franzosen besetzten Festungen beraustamen. Allein unerachtet ich bei Tag und Racht sortsuhr und immer ohne Bedeckung war, so begegnete mir doch kein Unsall. Am meisten hatte ich von der Hinterlist der Postillone zu fürchten, welche den Reisenden sehr leicht bei Racht in eine Festung führen konnten, was auch mehr als einmal geschehen sein soll."

3m Frühjahr 1816 wurde die Rreisdirektion aufgeloft und die Berwaltung ihrer Bestandtheile unter die neuen Landräthe von Bonn, Ahrweiler, Abenau und Rheinbach vertheilt. Gine Reihe von brieflichen Aeußerungen, amtlichen Buschriften und Dankabreffen verschiebener Korporationen des Areises bezeugen die Gewissenhaftigkeit, den Gifer, die Umsicht und die Humanitat, mit welcher fich Rehfues in jener nicht leichten Stellung bethatigt hat. 1) Gruner, Stein, Sad, Binde n. A. haben sich in anerkennendster Beise über seine Amtsführung ausgesprochen; manche barnnter, wie Gruner, ber russische Feldmarschall Graf Wittgenstein und ber General v. Thielmann legen auch Beugniß ab für den Ruf, deffen fich Rebfues als Schriftsteller erfreute, und betonen namentlich die "Reben an das deutsche Bolt", die, wie sich Wittgenstein ausdrückt, "so kraftvoll zu bem großen Zwede beigetragen haben, und ihrem Berfasser jederzeit als unvertilgbores Dentmal zum größten Lohne gereichen werben." Die Grundfate, von welchen Rehfues in seiner Berwaltung ausging, finden sich in seinem am 3. August 1814 erlassenen "Rundschreiben an die sämmtlichen geiftlichen und weltlichen Behörden des Kreises Bonn."2) -

Reh fues hatte sich um keine weitere Stelle gemeldet und fand daher auch keine in der neuen Organisation der Provinz. Die Regierung in Köln übertrug ihm jedoch die Abwickelung aller älteren Geschäfte des Kreises und das Rückforderungswesen an Frankreich. Außerdem aber beschäftigte ihn während des Hungerjahres 1817 die Berproviantirungsfrage, und er stand, durch das Bertrauen der Notabeln berusen, an der Spitze eines Wohlstätigkeitsvereins für die Stadt Bonn. Bereits im April 1816 hatte er den Minister v. Ingersleben und den Regierungspräsidenten v. Reimann auf eine bevorstehende Nothkrisis ausmerksam gemacht und sich dem Ersteren gegenüber am 12. des genannten Monats u. A. geäußert:

<sup>1)</sup> S. auch 2. Raufmann in seiner Mittheilung über Rapoleons Anwesenheit in Bonn am 6. Rov. 1811, in Müllers Zeitschrift für dentsche Kulturgeschichte. Rene Folge IV, 22 ff., wo S. 28 vom dem "ungetheilten Bertrauen" die Rede ift, das sich Rehfnes in seiner Stellung als Kreisdirektor erworben habe.

<sup>\*)</sup> Europ. Magazin. Jahrg. II, Bd. I, S. 441—459. Bergl. über das Kreisdirektorium auch Rehfnes' Schrift "über Bermögen und Sicherheit des Besitzes",
Stuttg. 1848, S. 185 sf., wo unter dem "Beamten", der seine dienstliche Laufbahn erzählt, Rehsues selbst leicht zu erkennen ist.

"Die Getreide-Aussuhr aus den Ländern des linken Rheinusers nach Belgien ist seit einiger Zeit so start und die Spekulation dadurch so rege geworden, daß die Preise mit einer ungewöhnlichen Schnelligkeit gestiegen sind, und wenn nicht Borkehrungen höhern Orts getroffen werden, nach dem Urtheil aller Kenner dieses Handels eine Höhe erreichen müssen, die in den durchaus erschöpften Gebirgsgegenden wahrhafte Hungersnoth erzeugen und die dürftige Klasse auch des übrigen Landes in die größte Berlesgenheit stürzen wird."

Als die Nothkrisis wirklich eintrat, erhielt Rehfues den Auftrag, die Verproviantirung der Regierungsbezirke Koblenz und Trier mit offfeeischem Getreide zu leiten, und hat sich des Geschäfts, nach vorhandenen Neußerungen der betreffenden höheren Behörden, mit äußerster Thätigkeit, Umsicht und warmem Patriotismus entledigt.

## Bierter Abschuitt. Der Staatsdienst. 1818—1843.

Das Bedürfniß einer Hochschule größeren Styles wurde in den von Preußen gewonnenen rheinischen Provinzen überall lebhaft empfunden; die Megierung hatte sich bereit erklärt, diesem Bedürfniß Rechnung tragen zu wollen — es handelte sich vor Allem um den Ort, wo die neue Universität errichtet werden sollte.

Bon allen Seiten wetteiferte man, Ansprüche, Wünsche und Anerdietungen an den Thron zu bringen. Duisdurg fußte darauf, daß es bereits Trägerin einer alten, ehemals nicht unberühmten Hochschule sei; für Köln, gleichfalls Sitz einer alten, freilich seit langer Zeit gänzlich heruntergestommenen Universität, bemühten sich Waltraf und andere Männer von Ruf und Bedeutung; der Fürst v. Neuwied bot namhaste Unterstützungen, wenn seine Residenzstadt erwählt würde; man redete von Düsseldorf, Koblenz, endlich auch von Bonn. 2)

Für lettere ihm so lieb gewordene Stadt war Rehsues bereits 1814 in einer Broschüre, betitelt: "Die Ausprüche und Hoffnungen der Stadt Vonn, vor dem Thron ihres Beherrschers niedergelegt," als beredter Anwalt aufgetreten. Im Vorwort, datirt vom 16. November genannten Jahres, heißt es:

<sup>1)</sup> Ennen, Zeitbilder aus ber neueren Geschichte ber Stadt Roln, 242-ff.

<sup>3)</sup> Sybel, Grandung ber Universität Bonn. Bonn 1868, G. 8.

"Diese Schrift verdankt einem der ersten Staatsmänner unserer Zeit ihre Beranlassung. Als ihr Verfasser denselben vor einigen Monaten zu sprechen das Glück hatte, machten die Mittel, durch welche Bonn wieder aus seinem tiefen Verfalle zu erheben wäre, einen Haupt-Gegenstand der Unterhaltung aus, und er erhielt die Ansforderung, solchen zur öffentlichen Untersuchung zu bringen."

Wer dieser Staatsmann gewesen ist, haben wir nicht ermitteln können.

Rehfues harakterifirt in dieser Schrift zuerft ben Geift ber Bewohner, die gerade ihres treuen deutschen Wesens halber mehr als Andere unter der Frembherrschaft gelitten. "Nie," heißt es u. A., "fanden die ersten Ideen, welche die französische Revolution in den Umlauf brachte, unter ihnen einen bebeutenden Anhang. Bei weitem die Mehrzahl blieb dem getreu, was altes Recht und die Dankbarkeit von Jahrhunderten geheiligt hatte, und diese Mehrzahl geprüfter Bürger ber Stadt wagte es sogar, auf Rastadter Rongreß der französischen Uebermacht Trot zu bieten und laut vor ganz Europa nach ihrem rechtmäßigen Fürsten zu rufen." Dann geht Rehfues auf die herrliche Lage des Ortes über, auf die vielfachen dort vorhandenen Erinnerungen an das klassische Alterthum, dessen Ueberrefte zwei Bonner Archaologen, Ranonitus Bid und Dr. Creveld,1) mit regftem Eifer sammelten, auf die interessanten geologischen, mineralogischen und montanistischen Berhältnisse ber näheren und ferneren Nachbarschaft, enblich auf die Fabrikindustrie des Niederrheins, welche für den angehenden Rameralisten als Gegenstand des Studiums leicht verwerthet werden könnten; er verweiset bann — und hier bespricht er einen Punkt von höchster Wichtigkeit - auf die aus der kurfürstlichen Beit herrührenden, großartigen Geberilichkeiten, welche ohne allzu große Rosten zu bem gemacht werden könnten, was für Deutschlands größte Universität nur zu wünschen sei; schließlich betont er die Wohlfeisheit im damaligen Bonn.

Die in dem Schriftchen angeführten Gründe schlugen durch: die geeigeneten Lokalitäten der Stadt und ihre schöne gesunde Lage oder, um mit

<sup>1)</sup> Ueber die Sammlungen derselben heißt es S. 48: "Außer Italien findet sich selten eine so interessante Zusammenstellung römischer Lokalmonumente, wie in den Sammlungen dieser bepden Freunde des Guten und Schönen. Ersterem gelang es sogar, neben anderen Seltenheiten der Natur, in der Stadt selbst eine kleine antiquarische Gartens Anlage zu bilden, aus welcher ein so schöner Sinn spricht, daß man die neuere Zeit leicht darüber vergessen könnte, wenn der Besitzer derselben es nicht verstanden hätte, ihr seine Sammlung durch das Mittel-Alter herab, mit manchem schönen Monument von gothischer Kunst und Styl und von moderner Mahlerey näher zu bringen." Bergl. Leopold Kansmann, Kanonikus Franz Pick, in den Annalen d. hist. Bereins s. d. Riedertein. XXI, XXII, 1 ff.

Spbel 1) zu sprechen, "die freie Atmosphäre, die erquidende Gesundheit, die strahlende Schönheit der Landschaft" sprachen für Bonn, und als man im Jahre 1816 den Minister v. Schuckmann auf die Höhe des Koblenzer Thores sührte, rief er bei dem damals noch freien Umblick auf den Strom, das Gebirge und das korn- und rebengeschmückte Thal mit Begeisterung aus: "Hier sind unsere Räume, dies ist der Ort und kein anderer!" 2)

Am 26. Mai 1818 vollzog der König die Rabinetsordre, welche Bonn zum Sitz der neuen Universität bestimmte; am 29. Juli wurde Rehfnes durch ein von Altenstein unterzeichnetes Ministerial-Restript zum Kokal-Rommissarius bei der Organisation der jungen Anstalt ernannt und als solcher dem Aurator Grasen Solms-Laubach zugegeben; aber bereits am 18. November wurde diese kommissarische Stellung in eine definitive umgewandelt, indem durch Rabinetsordre vom genannten Tage Rehsues zum Regierungsbevollmächtigten mit dem Charakter als geheimer Regierungsrath ernannt und ihm zugleich an Stelle des Grasen Solms-Laubach das Ruratorium der Universität übertragen wurde.

Mit dieser Rabinetsordre war Rehfues für den preußischen Staat gewonnen, welchem er von nun an seinen Geist, seine Thätigkeit und seine Treue widmete; mit dieser Rabinetsordre war aber auch dem bisherigen Schwanken zwischen einer literarisch-wissenschaftlichen und einer politisch-administrativen Thätigkeit ein Ende gemacht. In späteren Jahren machte er hierüber einmal folgende Resserion:

"Ich kann vielleicht sagen, daß ich Anfangs 1814 auf dem Scheidewege zwischen schriftstellerischer Auszeichnung und politischem Emportommen gestanden habe. Hätte ich damals die Feder fortgeführt, so wäre ich gewiß auf ersterem Wege zu einem schönen Ziel gekommen. Die Beredsamkeit hatte ich in den mannigsachsten Formen geübt und der Humor — einer der seltensten Gäste in Deutschland — schwebt über manchen Arbeiten, besonders des Jahrgangs 1813 der süddeutschen Miscellen." — Hieran knüpft er solgende Bemerkung: "Werkwürdiger Einsluß Rozebues auf mein Schicksall. Erst in Reapel als Beranlassung der Königin bekannt zu werden, wodurch mein Zukunftshorizont sich auf einmal erweiterte; dann später durch

<sup>1)</sup> A. a. D. 9, 10.

<sup>2)</sup> Sybel a. a. D. 10.

<sup>3) &</sup>quot;Ich habe", heißt es in dieser Rabinetsordre, "in Gemäßheit des unter dem 18. v. M. publizirten Beschlusses der Deutschen Bundes Bersammlung wegen der Universitäten, besondere Regierungs Bevollmächtigte bei den in meinen Staaten befindlichen Universitäten angeordnet und Ihnen zugleich das Auratorium über selbige übertragen 20". Bom gleichen Datum ist die Rabinetsordre, welche den Grafen Solms Landach vom Kuratorium entband.

seinen Tod, der erster Anstoß zu den Maßregeln von 1819 und einer neuen Wendung meiner Schickale war."

Aber nicht bloß die dienstliche Stellung knüpfte ihn nunmehr an den Rhein: Er hatte dort auch ein Haus gegründet, indem er sich am 17. April 1817 mit Raroline v. Meusebach, Tochter des wied-runkelschen Hofmarschalls Freiherrn v. Meusebach, vermählt hatte. Obwohl sie bedeutend jünger war als Rehsues, hat er doch in ihr eine Quelle des reinsten, ungetrübtesten Glückes gefunden und, wenn wir uns an das Jugendabenteuer zu Nicolosi erinnern, das "größte und seltenste Geschent," welches er der Vorsehung zu verdanken hatte. Zwei Söhne und eine Tochter sind die Sprossen dieses glücklichen Ehebundes.

Enblich knüpfte ihn noch ein brittes Band an den Rhein: der nach und nach erwordene Besitz von drei schönen Landgütern auf der rechten Rheinseite in und vor dem herrlichen Siebengehirge. Das erste derselben zu Heisterbacherrott liegt in der Abgeschiedenheit eines Thalkessels, mitten im Gedirge, zu Füßen der Rosenau und des hohen Auelbergs; das andere, Pfassenden, an der nach dem Strom gekehrten Flanke des Betersbergs mit freier Aussicht auf Orachensels und Rolandseck; das dritte endlich zu Römlinghosen, Rehsues' Lieblingsgut, weil es seine eigene Schöpfung war, liegt am Ansang der Ebene, welche die Ausläuser des Gebirgs vom Rheine trennt, hart an einem waldigen Einschnitt. Auch hier herrscht wieder eine reizende Einsamkeit; Obstdäume verhüllen die in mittelalterlichem Geschmack aufgeführte Wohnung, nur von dem platten Dache des weitgesehenen rothen Thurmes aus hat man den Blick in das blühende Land bis Bonn und noch weiter, wo der Areuzberg das Gemälde schließt. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. Alex. Raufmann im Borwort zu einer ans Rehfnes' Rachlaß 1846 im 2. Jahrgang ber hannöverischen "Morgenzeitung" (Dr. 1 ff.) veröffentlichten, im Siebengebirge spielenden Erzählung: "Die Berschreibung". — Auch im Ahrthal beabsichtigte Rehfnes ein Befitthum zu erwerben, worüber er am 31. Dezember an Guftav Sowab foreibt: "Sie find in Coblenz gewesen, haben die Mosel bereift und nicht der Mühe werth gefunden, den iconften Theil des Rheins, zwischen Coblenz und hier, noch einmal zu sehen. Freilich wiffen Sie nicht, daß auf diesem Beg die malerisch merkwürdigften Gegenden liegen, die nur einen Tag landeinwarts toften. Dies find die Ufer der Ahr, eines fleinen Fluffes, an dem unfere trefflichen rothen Beine wachsen, und welcher fich Ling gegenstber in den Rhein ergießt. Ich muß mich icamen, es zu fagen, daß ich felbft die Ahr-Gegenden im vorigen Jahre jum erftenmal gesehen, und ich schame mich doppelt, ba fie brei Jahre (1814-1816) unter meiner Berwaltung gestanden haben. Meine Arris-Direttion lief von hier aus gegen zwanzig Stunden in das Land hinein bis an die Straße, die von Coblenz nach Trier führt. Ich meinte bas Schönste in der Schweiz, in Italien, in Tyrol und Biscaja, in Frankreich gesehen zu haben, und so fiel mir nicht ein, auch einmal auf die Ahr zu gehen, wie man hier zu Lande sagt. Seit ich aber bort war, bin ich fo entzückt bavon, daß ich gegenwärtig in ernftlichen Unterhandlungen

So war Rehsues vollständig Rheinlander oder Rheinpreuße geworden. In einer späteren Zeit (1827) spricht er sich über sein Berhältniß zu seiner alten und seiner neuen Heimath folgendermaßen aus:

"Ich habe durch meine Riederlassung am Rhein ein Baterland aufgegeben, aber ich habe auch ein anderes gewonnen, und wenn man demsjenigen Land, dem man Leben und frühste Erziehung verdankt, seine erste Liebe schuldig ist, so darf man wahrlich seine zwehte und daurende Liebe dem Staate widmen, in welchem man durch das Bertrauen des Monarchen und durch das freye Wohlwollen der Einwohner das Bürgerrecht gewonnen hat. Ja, ich liebe dieses Land, weil mich die Anerkennung seiner Einwohner gleichsam als einen der Ihrigen dem Szepter zugeführt hat, welchem die Borsehung ihr Schicksal vertrauen wollte."

In bemselben Jahre, 1818, in welches die Gründung der Universität Bonn fällt, wurde die Rheinprovinz noch durch ein anderes Ereigniß, durch die befannte Roblenzer Abresse, in Aufregung versett. Für und wider trateu Schriften ans Tageslicht, und auch Rehfues betheiligte sich an diesem literarisch-politischen Rampfe. Der befannte Geiftesvermandte Rogebues, Julius v. Bog, gerirte fich in einem "Senbschreiben eines Branbenburgers an die Bewohner Rheinpreußens, bei Gelegenheit der S. D. dem Fürsten Staatstanzler übergebenen Adresse," scheinbar als Bermittler zwischen den alten Provinzen und den "werthen neuen Mitbürgern am Rhein;" in der That aber war die Schrift nur eine Bertheidigung des altpreußischen Absolutismus; sie verwarf jede Mitwirkung des Bolkes an der Gesetzgebung durch "Darstellung," wie er Bolksrepräsentation verdeutschte, jagte den "werthen, neuen Mitbürgern" vieles, mas man gerabezu als Invektiven bezeichnen fann, erklärte Jeben, ber nicht in bem Bergen des Landes geboren sei, für unfähig, in preußischen Angelegenheiten mitzureden, und konnte ben Aerger über die Berufung von Ausländern nach Breußen nicht verbergen. 1) Auf dieses Produkt märkischer Anmaßung und Ueberhebung erwiderte Rehfues in seiner "Antwort eines Rhein-Preußen auf bes Herrn Julius v. Bog Sendschreiben eines Brandenburgers 2c." (Bonn, Marcus) in ziemlich energischer Beise und vertheibigt namentlich die Rheinländer gegen die im "Sendschreiben" ihnen zugeschriebene Absicht, ihre Institutionen über ben gesammten preußischen Staat verbreiten zu

stehe, dort ein Gut zu taufen, das ein Ronnenkloster war, dessen Lirche noch als eine pittoreste Ruine Abrig ist. Rommt der Rauf zu Stande, so werde ich nicht ruhen, bis Sie selbst in Marienthal bei mir eingekehrt sind und ich Ihnen alle Herrlichkeiten dieser Gegend zeigen tann."

<sup>1)</sup> Ueber diese Stimmung der altpreußischen Bureaufratie gegen ausländische, nach Preußen gezogene Staatsdiener s. auch Dorow a. a. D. III, 321.

wollen. Zugleich widerlegt er eine Reihe theils einseitiger, theils nichtssagender, theils geradezu unsinniger Einwürfe des Herrn v. Boß gegen
jede Art von ständischer Verfassung und tritt natürlich auch als Anwalt der
aus dem Auslande Berufenen auf. Wie die Schrift in Berlin aufgenommen worden ist, wissen wir nicht; jedenfalls scheint sie ihm dort
nicht geschadet zu haben.

In demselben Jahre erschien, gleichfalls bei A. Marcus, dem rührigen Buchhändler der jungen Universität, eine Schrift "über das Zunstwesen. Beherzigungen für die Wiederherstellung der Zünfte, mit einem Anhang, die Grundlinien zur Einrichtung von Handwerts-Schulen enthaltend", eine Schrift, auf welche schon im ersten Abschnitt gedeutet worden ist, und deren Inhalt später bei Besprechung von Rehsues' Mémoire sur le malaise de la génération actuelle aussührlicher mitgetheilt werden wird.

Defteres Kränkeln, burch Berbrießlichkeiten an ber Universität, wenn nicht herbeigeführt, boch wenigstens vermehrt, machte ihm schon gegen das Jahr 1825 hin eine längere und wirksame Erholung nöthig; er nahm des-halb zu Ansang des Jahres 1826 Urlaub zu einem Aufenthalt in den böhmischen Bädern und im Lande seiner Sehnsucht, in Italien. In Begleitung seiner Gattin und seiner beiden Söhne reiste er am 21. Mai von Bonn ab und ging zunächst über Berlin, wo er einige schöne Tage bei seinem Freunde Altenstein verlebte, nach Karlsbad und Teplitz; nachdem er hier während des August die Bäder gebraucht, ging er über Prag, Wien, durch die Steiermart und Kärnthen nach Benedig, wo er vom 17. bis 20. Oktober alte Erinnerungen auffrischte. In Ferrara verlebte er einen Tag bei seinem dort weilenden Freunde v. Greiffenegg¹) und brachte dann zehn Tage in seinem Lieblingsorte Florenz zu; am 5. November traf er in Rom ein.

Von den Künstlern, mit welchen er zu Anfang des Jahrhunderts so schöne Tage verlebt hatte, fand er noch Thorwaldsen, Roch und Wagner; Schweickle lebte, wie früher schon berichtet worden, in Neapel, war aber für die Kunst längst als ein Verstorbener anzusehen. In Wagner vermißte Rehsues die alte Jovialität und den heiteren Humor seiner Jugend. "Sein Faunsgesicht", heißt es in der Autobiographie, "war nicht ganz verloren gegangen, aber es lagen saure, grämliche Züge darin, die

<sup>1)</sup> Bir haben über Greiffenega ober Greifened nichts Räheres ermitteln tonnen. Bei Arnbt, Rothgebrungener Bericht II, 206—210 2c. stehen zwei Briefe von ihm aus dem Jahr 1814. Arnbt neunt ihn einen "mit vielen Rarben bedeckten Krieger", welcher damals (öfterreichischer?) Resident in Karlsruhe gewesen. Er ist in den vierziger Jahren zu Freiburg im Breisgau gestorben.

nicht zu seinem Typus paßten. Er hatte Sinn für das hänsliche Leben, 1) war des häuslichen Glücks würdig und hatte seine besten Jahre vorüberzehen lassen, ohne sich einen eigenen Herd zu gründen. Wie viel glücklicher verändert fand ich dagegen den Freund Roch, der dies noch zur rechten Zeit gethan! Er hatte in einem Landmädchen von Olevano 3) im cömischen Gebirge die glücklichste Wahl getrossen. Eine verständige, besonnene, nicht vergnügungssüchtige Haussrau, die seine Sachen in Ordnung zu halten, ihn zu einer regelmäßigen Thätigkeit anzusenern verstand, die ihm einige wohlgeartete Kinder gab, sie für ihre Lage erzog und seiner im Alter und in tranken Tagen treulich wartete."

Ueber die Zustände der Kunst im damaligen Rom schrieb Rehfues unter dem 23. April an Tscharner:

"Thorwaldsen hat sich Ihrer mit der größten Herzlichkeit erinnert. Sie wissen, als wir hier waren, hatte er eben erst seinen Jason gemacht; nun aber hat er eine ganze Reihe Ateliers und in diesen fast keinen Raum mehr für das Viele, was er bereits gemacht hat und noch fortwährend in der Arbeit ist. Dieser Mann hat sich auf eine Höhe geschwungen, die noch kein Neuer erreicht hat, und sein Merkur z. B. darf sich neben jede Antike stellen, sowie sein ungeheures Basrelief, der Alexanderzug, 160 Palmen Lang, an Reichthum der Ersindung die Basreliefs des Phidias am Parthenon übertrifft und in der Schönheit der Aussührung ihnen wenigstens gewiß nicht nachsteht."

"In der Mahlerei ist kein Heros erstanden; denn Overbeck, Beit und Schnorr, welche herrliche Talente sind, lassen es immer auf einem Fleck sehlen; der Eine hat keinen Sinn für Farben, der Andere zeichnet nicht richtig, der Dritte komponirt nicht glücklich und original — kurz es ist Reiner wie Thorwaldsen, der Alles vereinigt. Dieser ist übrigens ganz der Alte geblieben. Er besitzt vielleicht eine Million Livres, wohnt aber und lebt noch gerade wie zu unserer Zeit." \*)

<sup>1)</sup> S. auch Urliche, Joh. Martin v. Bagner, 17. — Ueber Bagner schreibt ber Bilbhauer H. Beibel aus Rom, 1. Jan. 1841, an Rehfues: "Die alten Herren Reinhard und Bagner hab ich in der Kneipe auf der Piazza Barbarini kennen gelernt und mit Letterem schon gehörig disputirt und Grobheiten gewechselt".

<sup>2)</sup> Caffandra Ranaldi. S. über fie auch Raftner, Romifche Studien 100.

<sup>3)</sup> In einem späteren Brief an Tscharner vom 12. März 1833 tommt Rehsues noch einmal auf den damaligen Berkehr mit Thorwaldsen zurück: Es war mir immer rührend, heißt es dort, wenn ich während meines letten Aufenthalts in Rom mit Thorwaldsen vor einem seiner Werke stand, und er mich selbst auf jeden Borzug dessselben ausmerksam machte. "Ist das nicht schön? Richt wahr, Rehsues, das ist Grazie?" Oder: "Glaubt man nicht ein griechisches Epigramm aus der Anthologie zu sehen?"

"Im Ganzen möchte die Mahlerei doch seit unserer Zeit vorgeschritten sein; und mir scheint besonders, daß sie mehr zum Leben zurückgekehrt ist und nicht mehr immer in Mythen wandeln will. Viele Ueberschäungen hört man nicht mehr, und Michel Angelo z. B. wird nur gerecht und Bernini billig taxirt. Der wichtigste Fortschritt ist aber vielleicht die Wieder-Erweckung der Fresto-Mahlerei, welche durch Cornelius, Overbeck u. m. A. geschehen ist. Die Größe der Kompositionen, welche hier möglich sind, und die dringendere Nothwendigkeit richtiger Zeichnung können nicht ohne Wirkung bleiben und werden auch wahrscheinlich der Architektur, die noch immer die schwächte der drep Schwestern ist, wieder emporhelsen, wenn die Rube in Europa erhalten wird, daß man auch an andere Ausgaben, als sür Soldaten denken kann."

Außer mit den alten Freunden aus der Jugendzeit verkehrte Rehfucs mit Bunsen, Italinski, ) Savigny und Anderen, welche theils in Rom ansässig waren, theils als Touristen sich dort aushielten. Seine Gesundheit, welche in Böhmen und auf der Reise noch viel zu wünschen übrig gelassen, träftigte sich in erwünschter Weise, und so berührte das Scheitern des Planes, mit Bunsen die Stelle zu tauschen, ihn weniger schwerzlich, als es der Fall gewesen wäre, wenn die Rücklehr nach Deutschland auch die Gewisheit, wieder in die alten trankhaften Zustände verfallen zu müssen, unabweisdar in sich geschlossen hätte. 2)

Mancher interessante Brief über die damaligen politischen, sozialen und wissenschaftlichen Zustände Italiens ging nach Deutschland; Rehsues verzelich sie gern mit denjenigen während seines früheren Ausenthalts, sah bedeutende Verbesserungen im Materiellen, fürchtete jedoch den baldigen Ausbruch politischer Kämpse und Umwälzungen. In Rom sand er, was das Leben betrifft, ziemlich die alten Zustände wieder und nur insosern geändert, als man nun in Gasthöfen, Wohnungen und allen Komforts die Hälfte mehr zahlen mußte, als zu Ansang des Jahrhunderts, wogegen die eigene Haushaltung, welche er sich eingerichtet hatte, um ein Bedeutendes billiger kam, als in dem um diese Zeit doch noch wohlseilen Bonn.

In einem jener Briese, deren Konzepte theilweise noch vorhanden sind, erzählt er folgende heitere Anekbute von Papst Leo XII.: "Einer der vielen

<sup>1)</sup> Ruffischer Minister in Rom, gestorben 1827. S. über ihn Bunsens Memoire bei Bunsen. Aus seinen Briefen 2c. I, 523 ff.

<sup>9</sup> Ueber Rehfnes' schon aus früherer Zeit batirenden Bunsch, als Bertreter eines beutschen Staats otium cum dignitate verbinden zu können, s. auch Dorow a. a. D. 241, 242; Hardenberg hat s. Z. einen solchen Bunsch mit der Aeußerung abgelehnt: "Reapel ift ein Ruheposten, wo ein so brauchbarer, thätiger Mann wie Rehfnes nicht bingehört".

Gelehrten, welche mit großer Anstreugung taube Rüsse austnacken, hatte nach langen Forschungen und Berechnungen herausgebracht, daß das Ende der Welt unsehlbar im Jahre 1830 eintreten werde. Er glaubte baher eilen zu müssen, ihr dieses besannt zu machen, damit sie die ihr noch vergönnte Gelegenheit von drey Jahren zu ihrer Bekehrung benützte, war aber nicht wenig erstaunt, als ihm der Masstro del Sacro Palazzo, der die Bensur hat, das imprimatur versagte. Er wußte sich den Kardinal de Gregorio Eingang zu verschassen, und dieser interzedirte dei dem Papst persönlich, um die Druck-Erlaubniß zu erhalten. Leo XII. nahm das Manustript aus der Hand des Kardinals und setze darauf: "Kann gedruckt werden am 1. Jan. 1831.""

In Rom blieben unsere Reisenden bis zum 25. April 1827 und gingen dann über Albano, Terracina nach Neapel. Bon hier aus besuchten sie am 16. Mai Pompeji und Herculanum, am 28. den See Agnano, am 1. Juni Puzzuoli: in der Mitte des Monats wurde der Besuv bestiegen.

In Neapel fand Rehfues seine alte Wohnung im Albergo d'Europa wieder; seine alten Freunde aber waren gestorben oder längst in ihre Beimath zurückgekehrt. Mit Rührung gedachte er bes auch dahingeschiedenen Beigelin, über welchen er in der Autobiographie sich äußert: "Wer hat ben banischen Generalkonsul Beigelin, einen geborenen Burttemberger, nicht gekannt? Dieser Mann war, was man in Frankreich oft, aber sehr selten in Deutschland findet, der liebenswürdigste Greis. Er hatte sich in der großen Schule der Menschen, im wechselseitigen Unterricht mit Leuten aller Rlassen und Geschicke gebildet. Seit Jahren mar keine europäische Notabilität durch Reapel gegangen, mit der er nicht in nähere oder entferntere Beziehungen gekommen wäre, und er wußte von Bielen die interessantesten Dinge zu erzählen. Er liebte die Jugend und versammelte gern an Sonntagen einen Rreis von jungen Leuten um sich in San Paolo, einem Landgut, das er selbst auf einem der schönsten Puntte der nächsten Umgebung von Neapel, auf dem sogenannten Capo di Chino, angelegt hatte. Es war nicht möglich, eine glücklichere Lage zu wählen. Es giebt in allen Bergen Punkte, von denen aus sich die Gegenden nicht nur schön und bedeutend, sondern zugleich auch malerisch darstellen; man muß sie aber nicht auf den höchsten Punkten suchen. So war es bei San Paolo. Den Borgrund bildete die große Stadt in der Tiefe; hinter ihr zeigte sich ber Golf, auf der einen Seite von dem Besub, auf der andern vom Castell Sant Elmo und weiterhin vom Posilippo-Gebirge begrenzt. zwischen beiben schloß das Meer mit den Inseln Capri, Ischia und Procida, und dazwischen lag ber herrliche Wasserspiegel mit seinem reichen Leben

von großen und kleinen Schiffen, die unaufhörlich ab- und zugingen und von dieser Höhe herab den Libellen glichen, welche die kleinen stillen Ge-wässer oft so angenehm beleben. Der liebenswürdige Schöpser dieser herrlichen Anlage liegt auch in derselben begraben. Aber ich hätte weinen mögen, als ich bei meinem letzten Besuch in Neapel (1827) die ganze Billa zum Kauf ausgeboten las. Selbst sein Grab soll der Wensch nicht einmal sein eigen nennen dürfen."

Dem Aufenthalt in Reapel folgten angerft anmuthige und erfrischende Tage in Sorrent, wo auf Anrathen des romischen Arztes Dr. Morichini die Seebader gebraucht wurden. Am 18. Juni Mittags ging die Keine Gesellschaft zu Neapel in einer mit zehn Ruberern bemannten Feluke unter Segel und tam, ohne bag ein Ruber bewegt zu werden brauchte, in zwei Stunden nach Cassano, wo ausgestiegen und zu Fuß nach der eine Biertelftunde von Sorrent gelegenen Wohnung gegangen wurde. Der Aufenthalt daselbst mährte bis zum 22. August, und unsere Reisenden genossen während dieser Zeit "Alles, was der schönfte Fleck der Erde, das herrlichste Rlima, Rube und Liebe gewähren tonnen." 1) Gewöhnlich setten sie sich mit Tagesanbruch zu Esel und ritten zur sogenannten Marina piccula, wo ein Boot ihrer wartete und sie zum herrlichsten Babeplat zwischen Felsen ber Cocamella führte. Nachdem das Bad genommen worden, suchten sie Muscheln und seltene Steine und kehrten dann in gleicher Weise nach Haus zurud, wo man auf ber Loge, von der man den ganzen herrlichen Golf überblicen konnte, das Frühstück nahm. Nach demfelben wurde den Rinbern einiger Unterricht ertheilt, gelesen, geschrieben 2c., bis die heißer werbende Sonne ins Haus trieb. Abends wurde, gewöhnlich in Begleitung eines liebenswürdigen Geiftlichen, Dou Franzesco de Luca, ein Spaziergang gemacht und auf ber Loge zu Nacht gegessen, wo man bei Sternenlicht oft noch lange beisammen blieb. Dann und wann wurde diese anmuthige Tagesordnung durch Ausflüge zu Wasser und zu Lande unterbrochen, nach Camaldoli, nach dem Golf von Vico, nach Capri und anberen schönen Bunften in ber Umgegend von Sorrent. Ein naiv-heiteres Bortommnig, welches unseren Reisenden auf einem dieser Ausflüge begegnete, erzählt Rehfues in einem Briefe an Ticharner: "Wir hatten einen alten Pfarrer besucht. Er bewohnte in dem Dorfe daselbst (am

<sup>1)</sup> Rehfnes schreibt hierüber am 1. Juli 1827 an Tscharner: "Ich wollte, Sie wären hier ben mir! Es ist ein wahrhaft paradiesischer Fleck, wo es weder zu heiß ist, noch jemals ranh werden tann. Wir leben vom Morgen bis Abend auf einer von allen Seiten offenen Loggia und haben den Blick auf den Orangen- und Citronen-Bald, der das Thal um uns bedeckt, und auf den ganzen herrlichen Golf mit dem Besud und seinen Bäldern, Städten 20."

Borgebirge von Sorrent) ein Haus, welches eine wunderherrliche Lage hat. Eine junge Bäuerin, seine Berwandte, sührte die Wirthschaft und wartete uus mit frischen Mandeln auf. Sie hatte einen solchen Eiser, uns zu bedienen, daß sie die Mandeln mit den Zähnen anstnackte und sie meiner Frau Stück für Stück reichte. Es war so gut gemeint, daß der Dienst unmöglich zu verschmähen war." Diese Mandelknackerin hat später zu der Rastellanin auf Castel Cicala in Rehsues "Scipio" Modell gesessen.

Am 22. August verließen unsere Reisenden diesen "schönsten Fled der Erde" und kehrten nach Reapel zurück, wo sie jedoch nur dis zum Zö. blieben; am 28. waren sie wieder in Rom. Hier wurde alles Liebger wonnene noch einmal betrachtet, und verwandte man zwei Tage zu einem Ausstug nach Tivoli. Ferner wurde dieser Ausenthalt in Rom dazu benützt, daß Rehsues' Gattin Thorwaldsen zu ihrer Büste saß. 1) Am 9. September wurde von der ewigen Roma Abschied genommen und die Heimkehr angetreten. Nach zweitägigem Berweisen in Florenz ging es über Pifa, Spezzia, Genua, Maisand, Bellinzona, Thusis nach Chur, um Tscharner aufzusuchen; dann über Ballenstadt, Zürich, Schasshausen, Engen, Hechingen nach Tübingen, wo Rehsues' Schwester und Richten überrascht wurden; am 16. Ottober tras er nach anderthalbjähriger Abwesenheit wieder in Bonn ein, wo er namentlich von der Bürgerschaft herzlich und mit vielen äußeren Zeichen der Hochachtung und Anhänglichseit empfangen wurde.

Für Rehsues, den Schriftsteller, ist der zweite Aufenthalt in Italien von böchster Bedeutung geworden. Nicht nur wurden die alten Jugendeindrücke wieder aufgefrischt; es regte sich überhaupt in ihm ein neuer, frischer, schöpferischer Geist, der gewissermaßen die infolge äußerer Berhältnisse eingeschlummerte Produktionstraft weckte und, als ob der Schlas sie gestärkt hätte, einen Flug nehmen ließ, welcher den Erwachten selbst überraschte, und von dessen Möglichkeit er vorher nie eine Ahnung gehabt hatte. Die latent gewesene Poesse war plöglich gelöst, und der bisherige gewandte Tourist und Publicist tritt uns mit einem Mal als hochbegabter, mit der üppigsten Phantasie ersindender und in den glänzendssten Tonen malender Dichter entgegen. So wurde denn bereits 1832 das Publikum durch Rehsues berühmten Roman "Scipio Cicala") überrascht.

Unter welchen ganz eigenthümlichen Umständen dieser innere Prozeß vor sich gegangen und "Scipio Cicala" entstanden ift, darüber hat sich

<sup>1)</sup> Eine Ropie befindet fich im Thorwaldfen-Museum ju Kopenhagen.

<sup>2)</sup> Leipzig bei Brochane. 4 Thie. Zweite ganz umgearbeitete Anflage, 1840. In letterer ift das intereffante, an B. Scott gerichtete Zueignungsschreiben der erften Anflage weggeloffen.

Rehfues in einem Briefe an Gustav Schwab, d. d. 15. Ottober 1834, solgendermaßen ausgesprochen:

"Im Jahre 1819 stellten mich bie Bewegungen ber Zeit in eine Birtfamteit, in der ich auf die Anerkennung der öffentlichen Meinung durchaus verzichten mußte, wenn ich dem Staat und den Wiffenschaften wahrhaft nüten wollte. Ich barf sagen, daß manche schlimme Erscheinung nicht möglich geworden ware, batte man überall in meinem Geifte gehandelt. Indeß kosteten mich diese Anstrengungen meine Gesundheit. 1826 mar mir nur so viel Rraft übrig geblieben, um eine Reise nach Stalien unternehmen ju tonnen. Anderthalb Jahre Aufenthalt in ben bohmischen Babern und in dem Lande meiner reiferen Jugend stellten mich nothbärftig ber. Raum hatte ich meine Stelle wieder angetreten, so fiel eine neue Laft bochft verdrießlicher Arbeiten über mich. 1) Die alten Uebel fehrten zurück, und eine tiefe Hypochondrie breitete nun auch noch ihre Rabenflügel über alles Gute aus, womit ich in meiner Familieü berschwänglich gesegnet und in Anertennungen meiner Regierung und meiner Mitbürger auf eine nicht gewöhnliche Weise belohnt war. Rube und Schlaf fingen an mich ganzlich zu flieben; ein unerklärliches Herzklopfen ergriff mich, sowie ich eine Stunde geschrieben hatte, und die Sorgen meines Amtes wichen Tag und Nacht nicht von mir. Ich fürchtete in allem Ernft, daß bas Gleichgewicht meiner Seelentrafte diesem schredlichen Buftand nicht lange widersteben, und eine gangliche Berrüttung berfelben die Folge sein wurde. In diesen endlosen Rächten tam es auf einmal wie eine Erleuchtung über mich, mir eine andere Welt zu schaffen, in die ich mich flüchten könnte, wenn es mir in der wirklichen Welt zu arg geworden wäre. So ergriff ich die Feder, ohne noch zu wissen was ich wollte. Da stellte sich mir die Erinnerung an ben Bafen von Sorrent dar, wo ich die Seebaber gebraucht hatte, und ich versuchte eine Beschreibung desselben. Wie die ersten Figuren barin entstanden sind, weiß ich selbst nicht mehr. Als sie da waren, ersann ich ihre Schichale. Nichts war vorbereitet; Alles tam mir gleichsam von selbst unter die Feder. 2) Ich ließ sie geben; benn ich dachte nicht an Druck und

<sup>1)</sup> Offenbar dentet Rehfues hier auf die bekannten Zwistigkeiten mit dem Borstand der Bonner geburtshülflichen Klinit, Professor Stein.

Diese Art der Entstehung eines dichterischen Werkes erinnert an die Genesis des berühmten Romans von Horace Walpole, the Castle of Otranto. Walpole schrieb darüber am 9. März 1769: "Soll ich Ihnen gestehen, welches der Ursprung dieses Romans war? Ich erwachte eines Morgens zu Ansang Inni vorigen Jahres aus einem Tranme, von welchem mir nichts weiter im Gedächtniß blieb, als daß ich mich in einem alten Schlosse befand, und daß ich auf der obersten Balustrade einer großen Treppe eine

nicht an Publikum. Ich wollte mich zerstreuen und nichts weiter. Ich erreichte meinen Zweck vollkommen. Während anderthalb Jahren füllte diese Arbeit meine Abendstunden aus. Das Bergnügen, welches ich dabei empfand, wird mir unvergestlich bleiben. Der Schlaf kam wieder, und der Berdruß wich in die Stunden zurück, die ihm amtlich angehörten. Meine Gesundbeit hatte sich bedeutend gebessert, meine Stimmung ganz erheitert, als ich wahrhast unvermuthet am Schlusse des Wertes anlangte. Schon während der Arbeit war ich oft erstaunt über die Welt, die ich in mir gesundenJetzt kam ich mir wie ein Nachtwandler vor, der die Ansgabe des Tages im Traum gelöst hat."

"Scipio Cicala" wurde mit ungetheiltem Beifall aufgenommen. Rehfues war, da der Roman aus guten Gründen.) anonym erschienen, gleich Walter Scott der "große Unbekannte" — viele stellten ihn diesem Weister im historischen Romane gleich, manche über ihn. Da wurde das Geheimniß verrathen, und das Unglück wollte, daß bald nach dem "Scipio Cicala" das schon erwähnte Mémoire sur le malaise de la génération actuelle erschien, über welches nun die gesammte liberale Presse schonungslos hersiel.") Nachdem Rehsues auf dem Gediet des Romans einen so unerwarteten Ersolg davongetragen, sah er jetzt seinen Ramen von allen Seiten verunglimpst und in den Roth getreten. Hören wir, wie er sich auch hierüber in dem Briese an Gustav Schwab vom 15. Ottober 1834 ausgesprochen hat:

"Der Parteigeist sah nur die eine Seite meines Lebens und nicht auch die andre und griff meinen Tharakter auf jede Weise an. Noch im Lause dieses Jahres mußte ich die abgeschmacktesten Urtheile über mich ergehen lassen") und während ich, vielleicht nicht ohne Glück, für die alten Universstäts-Einrichtungen sprach, verlästerte man mich in Broschüren und Zeitungen als ihren gefährlichsten Feind und klagte mich als den Verfasser von

gigantische bepanzerte Hand erblickte. Ich setzte mich daher des Abends nieder und fing an zu schreiben, ohne im Geringsten zu wiffen, was ich zu sagen oder zu erzählen beabsichtigte. Die Arbeit wuchs mir unter den Händen, und ich saßte Liebe zu ihr. Meine Erzählung sesselte mich so sehr, daß ich sie in weniger als zwei Monaten vollendete 2c."

<sup>1)</sup> S. das Zueignungeschreiben im I. Bbe., S. XIV ff.

<sup>2)</sup> Eine rühmliche Ausnahme machte Guttow, worauf wir fpater tommen werben.

<sup>3)</sup> Shon in früheren Jahren hat Rehfues über solche Dinge geklagt. So schrieb er am 30. Mai 1821 an Dorow: "Grüßen Sie ihn (Koreff) herzlich von mir, wenn Sie ihm schreiben und sagen Sie ihm, er könne sich daranf gesaßt machen, mich als einen Feind des Katholizismus verschrieen zu sehen. Bor zwei Monaten wurde ich für das Gegentheil erklärt — so muß ich jeden Narren über mich richten lassen und schweigen."

Beitschriften an, die von Pfeilschiftern und andern Männern dieses Spstems dem Ministerial-Rongresse vorgelegt sein mochten. Da ich zu gleicher Zeit nach Berlin berusen worden war, um an die Spize des Zensur-Wesens unseres Staats zu treten, bedurfte es da noch anderer Berweise meines Hasses gegen alle Gedanken-Freiheit? Der Neid wußte sie gewiß zu sinden, und so hatte er auch bald in einem französischen Memoire, das ich nach der Juli-Revolution über die Krankheit der Zeit geschrieben, eine Stelle über den Adel i) entdeckt, welche man nur aus dem Zusammen-hang zu reißen brauchte, um keinen Zweisel übrig zu lassen, daß all mein Treiden auf eine Reaktion gegen den Zeitgeist gerichtet war . . . daß ich nur die ausschließende Richtung der Zeit auf das Materielle bekämpft hatte, verschwieg man wohlweislich."

Mit der in diesem Brief erwähnten Berufung in die Residenz verhielt es sich folgendermaßen:

Nach einem durch Altenstein, Brenn und Ancillon unterzeichneten Ministerial-Restript vom 14. Juni 1833 hatte sich das Bedürsniß einer gründlichen Revision des Zensurwesens sühlbar gemacht und sollte ein neuer Organisations-Plan für dasselbe in Angriff genommen werden. Dieser Plan sollte zwar die allgemeinen Grundsätze der Zensur-Berordnung vom 18. Oktober 1819 beibehalten, jedoch alle Erleichterungen sür die wissenschaftliche Literatur, soweit sie mit dem Zweck der Zensur verträglich seien, eintreten lassen. Rehsues wurde mit Ausarbeitung dieses Planes betraut und kommissarisch in das Präsidium des Ober-Zensur-Kollegiums berusen.

Näheres über diesen Plan liegt uns nicht vor; wir wissen nur durch Guttow,2) daß er, von positiver Anerkennung der Literatur ausgehend, "wahrhaft befruchtende und befreiende Reime" enthalten haben soll.

<sup>1)</sup> Sie findet sid S. 27, 28 des genannten Memoire: Quoiqu'on en dise, la magie conservatrice de la noblesse repose en dernier lieu sur la supposition d'une supériorité de race, qui bien que désavouée par l'histoire naturelle, n'est pas moins sertile en réalités. Presque tous les noms, que l'antiquité et l'histoire moderne ont trouvés dignes d'être conservés, appartiennent à cette classe ou à un rang semblable. Faut-il s'étonner si l'idée s'est établie, que la noblesse est la seule pepinière d'illustration quelconque?

<sup>&</sup>quot;Ins der Zeit und dem Leben". Leipz. 1844, wo sich ein längerer Auffatz über Rehfnes sindet, S. 899—416. Die Stelle über dessen Borschläge zur Berbesserung des preußischen Censurwesens, S. 408, lautet: "Die Rehsuesschen Censurvorschläge, die von einer damals nicht gern gesehenen positiven Anerkennung der Literatur ausgingen, enthielten wahrhaft befruchtende und befreiende Reime." Es scheint, daß Rehfnes, der zu Gntow in literarischen Beziehungen gestanden, diesen mit jenen Ideen und Borschlägen besannt gemacht hat.

Im Januar 1836 erhielt Rehfues ein königliches Kabinets-Schreiben, worin der auf den Organisations-Plan verwendete Fleiß, sowie die in der Behandlung des Gegenstandes bewiesenen Einsichten belobt werden, auch als Anerkenntniß jener Leistung der rothe Ablerorden II. Alasse mit Eichenslaub verliehen, zugleich aber auch bemerkt wird, daß man Bedenken gestragen habe, hinsichtlich der praktischen Schwierigkeiten, die sich der Aussichrung entgegenstellen würden, die von Rehfues vorgeschlagenen Einrichtungen zu genehmigen.

Hiermit war das Rommissorium, dessen Resultat eine verfrühte Arbeit gewesen zu sein scheint, beendigt, und Rehsues tehrte im Frühjahr in sein liebes Bonn zurück, um seine bisher durch Hüllmann versehene Stelle wieder zu übernehmen. Die Freude über seine Rücktehr war groß, besonders von Seiten der Stadt, welche bereits auf die erste Runde von Rehsues' Berufung nach Berlin (im September 1833) eine dringende Borstellung an den König gerichtet hatte, Rehsues möge nicht bloß im Interesse der Universität, sondern auch in dem der gesammten städtischen Bevölkerung seinem disherigen Posten nicht entzogen werden; die Stadt verlöre mit ihm einen "welterfahrenen Rathgeber", einen "theilnehmenden Freund und Fürssprecher", welcher in den schwierigsten Beiten des Befreiungstrieges in der unter der Fremdherrschaft verwaisten Stadt als "schützender Genius" aufgetreten sei. 1)

Berschiedene äußere Festlichkeiten gaben ber Freude über Rehfnes' Rückehr öffentlichen Ausbruck.

In die Zeit des Aufenthaltes in Berlin fällt die Veröffentlichung des Momans: "Die Belagerung des Castell von Gozzo oder der lette Assassine",") der sich, obwohl man die Kraft der Darstellung, die gelungene Charakteristik, das Pikante vieler Situationen und die edle Sprache rühmend anerkannte, doch nicht eines solchen Veisalles erfreute, wie "Scipio Cicala". Um so mehr Erfolg hatte dagegen die 1836 erschienene "neue Medea",") welche dem Dichter die Gunst der Lesewelt vollständig wiedergewann. Man sand hier wieder den tiesen psychologischen Blick, die glänzende Darstellung und die sarbige Schilderung italienischen Ratur und italienischen Lebens, welche man im "Scipio Cicala" bewundert hatte; und namentlich waren es zwei Episoden, die sich des ungetheiltesten Beisalls erfreuten: die rührende

<sup>1)</sup> Auf Rehfues' Berhältniß zur Stadt Bonn deutet in sinniger Beise das ihm 1825, als er in den prenßischen Erbadelstand erhoben wurde, verliehene Wappen, das neben dem v. Meusebachischen auch das Bonner Stadtwappen, den Löwen und das Krenz, enthält.

<sup>7)</sup> Leipzig bei Brodhaus 1884, 2 Thle.

<sup>3)</sup> Stuttgart bei Brobhag, 3 Thie.

Erzählung von den "hoffenden Thoren" und der Gottesdienst der Waldenser. Erstere wurde nicht mit Unrecht als ein "Goldsorn" der Poesie bezeichnet. Aurzum, Rehsues hatte sich durch "Scipio Cicala" und die "neue Wedea" den Ersten im Fache des historischen Romans beigesellt und ist von manchen unter diesen wieder als der Erste bezeichnet worden.

Es sehlte begreislicher Beise auch nicht an Gegnern, unter welchen Bolfgang Menzel obenan steht, der in seiner bekannten Art über jene Berke kurzweg den Stab brach; Andere, wie der Jenenser D. L. B. Wolff, stritten zwar Rehsues die "Ursprünglichkeit" ab, ließen jedoch anderen tresslichen Eigenschaften und eigenthümlichen Borzügen des Dichters Gerechtigkeit widersahren.

Bei diesen drei Schöpfungen auf dem Gebiet des Romans ist es geblieben, und wir wissen auch nicht, daß sich Rehsnes nach denselben noch mit Entwürsen ähnlicher Art getragen hat; es wären denn die Robellen aus dem Siebengebirge, zu denen sich Dispositionen im Rachlaß vorgesunden haben und die, durch einen gewissen Faden verbunden, eine poetische Arbeit von größerem Umfang geworden sein könnten. Schwerlich aber würden sie den drei Romanen an Originalität der Situationen und Charaktere, an Glanz der Darstellung und Farbenpracht der Raturschilderungen gleichgekommen sein.

Rehfues' fleißige Feber rastete jedoch nicht; die Racht- und Morgen-stunden blieben nach wie vor literarischer Thätigkeit gewidmet.

Durch die Beschäftigung mit den Werken A. v. Humboldts auf die Geschichte Reu-Spaniens gelenkt, hatte sich Rebfues mit besonderer Borliebe ber an romantischen Abenteuern und großartig angelegten Charafteren so reichen Periode der Conquistadoren zugewandt und namentlich ein bierauf bezügliches Quellenwert, bie "Dentwürdigkeiten bes Hauptmanns Bernal Diaz del Caftillo" zum Gegenstande eingehender Studien gemacht. Bereits 1835 hatte er in einer gediegenen, fast zu einer Abhandlung geworbenen Besprechung von Roppes Uebersetung ber drei Berichte von Fernando Cortez an Raiser Karl V.1) auf die Wichtigkeit jenes Quellenwertes aufmertsam gemacht; 1838 erschien baffelbe in vier Bänden unter dem Titel: "Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo oder wahrhafte Geschichte ber Entbedung und Eroberung von Reu-Spanien, von einem der Entdeder und Eroberer selbst geschrieben, aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt und mit dem Leben des Berfaffers, mit Anmerkungen und andern Zugaben versehen von P. J. v. Rehfues. Bonn bei Abolph Marcus. 1838."

<sup>1)</sup> In ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit 1836, Dr. 61-68.

Aber wie jedes Studium solcher Art in Rehfues stets anch die poetische Stimmung wedte, so trug er sich in den vierziger Jahren mit dem Borhaben, Christoph Columbus als Helden eines Epos, oder besser, einer Epopoe zu benützen, über deren Grundgedanken er sich einmal in einem Notizduche ausgesprochen hat. "Dem Colombo", heißt es dort, "müssen Unwissenheit, Unverstand, Fanatismus, Aberglauben, Neid, Eisersucht, Liebe, Haß, Stolz, Furcht, Eigennutzen, Zweiselsucht, Systeme, National-Citelseit, Gewalt, Armuth entgegentreten. Bedarf es mächtigerer Maschinen als diese und ist die Größe des Mannes nicht durchaus begründet, wenn er gegen alle diese Feinde durch seine Einsicht, seine Frömmigkeit, seinen Muth, seine Thätigkeit, seine Charakterkraft durchdringt?"

Schlegel, mit welchem sich Rehfues über dieses Borhaben besprach, meinte, in einem historischen Zeitalter sei das Epos nicht mehr möglich. "Es ift der Mühe werth, es zu versuchen", erwiderte ihm Rehfues.

Was den Begriff des Epos betrifft, so war Schlegel gewiß in vollem Recht; immerhin aber hätte das Gedicht, wenn es zur Bollendung gekommen wäre, ein ebenbürtiges Gegenstück zu Pyrkers "Tunisias" werden können. Es blieb bei zwei Gesängen, von welchen der erste als Manustript gedruckt worden ist.

Es tain das nach vielen Seiten hin bedeutende Jahr 1840.

Am 7. Juni starb König Friedrich Wilhelm III., und bald deuteten mehrsache, allgemein mit Jubel begrüßte Entschließungen seines Nachfolgers auf einen entschiedenen Spstemwechsel in der äußeren und inneren Politik. Für Bonn wurde die Wiederberufung Arndts in seine Prosessur ein Erzeigniß von Bedeutung; von den Studenten und Bürgern erfolgte eine Ovation nach der andern; Rehsues aber und die Prosessoren — Schlegel allein ausgenommen — empfingen den greisen Kämpfer für die deutsche Sache mit einer diesem "unvergeßlichen Liebe und Freundlichkeit". 1)

Bor und in demselben Jahre 1840 regten sich aber auch wieder die alten französischen Rheingelüste, und der Mann, welcher in der Zeit der Befreiungstriege so energisch für Deutschlands Befreiung mitgewirft hatte, säumte auch jetzt nicht, als einer der Bordersten in der Reihe gegen jene unberechtigten Gelüste aufzutreten. Wie Rehsues' kleine, aber bedeutungsvolle Schrift über die Rheingrenze ") entstanden, darüber schreibt er einmal in einem Brief an Gustav Schwab, d. d. Bonn, 17. April 1840:

<sup>1)</sup> Arndte Borte in seinem 1847 erschienenen "nothgedrungenen Bericht" 2c. I, S. XVII ber Borrebe.

<sup>2)</sup> La Frontière du Rhin. Lettre d'un Prassien-Rhénan à Monsieur Mauguin, Membre de la Chambre des Deputés. Liège, P. J. Collardin. MDCCCXL. 48 p.

"Seit Jahren ärgerte ich mich über die wirkliche ober absichtliche Berblendung der französischen Parteimanner, die es bei jeder Gelegenheit für eine natürliche und politische Nothwendigkeit erklärten, daß das ganze beutsche Rheinufer wieder französisch werden müßte. Ich begann daher einen Brief an Mauguin, der den Mund in der Deputirten-Rammer immer am vollsten genommen hatte, ließ ihn aber wieder liegen. Als Mauguin im Frühjahr diesen Ton wieder anstimmte, beschloß ich endlich Ernft zu machen. Mein Brief wurde jedoch erft fertig, als die Rammern bereits auf andere Gegenstände übergegangen waren. Damit verzog sich die Herausgabe bis in dieses Jahr hinein. Die Schrift tam gerade bei ber Eröffnung ber gegenwärtig sitzenden Rammer nach Paris, und ich schmeichle mir fast, daß fie nicht ohne Wirkung geblieben ift, Mauguin hat wenigstens zum erftenmal nach zehn Jahren über die Rheingrenze geschwiegen; und Noailles und Lamartine bestiegen auf Augenblicke bas cheval de bataille bes französischen Tribunen-Düntels, ohne daß sie Antlang fanden. Mauguin selbst machte sogar in dem Journal du commerce, seinem Blatt, eine Art von Ehrenerklärung für Preußen. Das Luftigste bei der Sache war: er nannte den hiefigen Buchhändler Marcus als den Berfasser. Ich batte durch bessen Bermittelung ben Druck in Lüttich besorgen lassen, und so entstand ber Irrthum. Dier hielten Biele Schlegeln für ben Berfasser, welcher mich allein errathen hatte und auf meine Bitte reinen Mund bielt."1)

Ueber den Inhalt der Schrift wird in einem der Anhänge näher berichtet werden.

Wiederholte Krantheitsanfälle, Folgen eines langjährigen Magenübels, ließen es Rehfues bereits zu Anfang des Jahres 1841 "wünschenswerth" und "anderen Berhältnissen angemessen" erscheinen, aus seiner disherigen Funktion auszuscheiden und sich in das ruhige Privatleben zurückzuziehen; die Verhandlungen hierüber kamen jedoch erst gegen die Mitte des solgenden Jahres zu ihrem Abschluß: Am 1. Juli 1842 legte er sein Amt nieder, nachdem er dasselbe beinahe dreiundzwanzig Jahre lang mit Pflichteiser, mit Gewissenhaftigkeit und, trotz mancher Widerwärtigkeiten und Hemmnisse, mit glänzenden Ersolgen verwaltet hatte.

Sein Nachsolger wurde hekanntlich Professor v. Bethmann-Hollweg. Daß Rehsues von Seiten des Königs eine Auszeichnung zu Theil geworden, ist uns nicht bekannt. Dagegen war es wiederum die Stadt Bonn, welche zuerst dem nun aus dem öffentlichen Leben ausscheidenden

<sup>1)</sup> Das berühmte Lied: "Sie sollen ihn nicht haben", entstand erft im Juli 1840.

verehrten Mitbürger ihr schmerzliches Gefühl bei diesem Anlaß anssprach. Ihrer Abresse folgten Zuschriften von Rettor und Senat, von den einzelnen Fakultäten, von den Oberpräsidien zu Koblenz und Münster, von den Provinzialregierungen und zahlreichen einzelnen Persönlichkeiten, welche ihrem Bedauern, daß Rehsues nunmehr dem Staat und der rheinischen Hochschule für immer entzogen sei, oft mit den wärmsten Ansbrücken und stets unter voller Anerkennung seiner vielsachen Berdienste Worte gelieben haben.

Schon und wahr außerte sich über ihn mehrere Jahre später Johannes Schulze in einem Brief an Welcker:

"Der verewigte Rehfues war von allen Anratoren der Universitäten, mit welchen ich seit 32 Jahren verlehrt habe, dis jest der einzige, welcher in seinen Berichten seiner persänlichen Reigung oder Abmeigung keinen irgend merklichen Einsluß gestattete. Es ist kann zu glauben, welche Selbstüber- windung er übte, wie gerecht, billig und schonend er sich selbst über Diesienigen änherte, welche seine bittersten Feinde waren. Roch heute gereicht es mir zur Genngthung, daß ich auch nicht im entserntesten zu der Kräntung, welche ihm von Herrn Cichborn bereitet warden, mitgewird habe. Unterdrücken kunn ich aber den Bunsch nicht, daß die dortige Universität sein Andenken, wie er es verdient, in Ehren halten und hiervon auch jeht (1850) noch ein öfsentliches Bengniß ablezen möge."

Bun jest an ift and Achfnes' äuserem Leben wenig mehr zu berichten; es bleibt und nur noch zu erwähnen, das im Jahre 1843 sein Luch "über Bermigen und Sicherheit des Besiges") erschien — ein Werl, das in einem der Anblinge einer nüberen Leiprechung unterzogen werden wird, und das ihn im Sommer desselben Jahres ein Befuch seines alten Jahredgemessen Tscharner erstrute.")

Im 3abre 1827 batte biefer en Mehfnes geichrieben:

"In meine immer, jeder Later, auch beim bedeutungstosessen üngeren Ieden, würde durch Mittheitung seines inneren Ggenthumb den Seinigen eine ausgezeichnete Weblicht erweiten und das delte und Chenecfte Erücheil dumentaffen."

which sie engine were wanter alard brief brief beder grante der geber der beder beiter beiter

<sup>:</sup> Dien Kurnigen mit Frührlich ist Krigen Arbeite zusätzt dem Bennten, dem Judiens mit dem Ansternen Großen a. EM. J. G. Gerte für Berlen.

<sup>3</sup> Finnie. Eiferners bien mit Mitte Mie

SE COM M

haben — genug, Rehfues beschloß, den Seinigen solch ein "bestes und theuerstes Eigenthum" zu hinterlassen, und legte am Geburtstage seines verewigten Königs, dem 3. August 1843, das erste Mal Hand an seine setzte literarische Arbeit, die von uns so häufig benützte Autobiographie;¹) zum letzten Mal schrieb er daran am 10. Oktober.

Am 21. Oktober, Morgens 9 Uhr, war er eine Leiche.

Wie zum Schlusse bes zweiten Abschnitts bereits gesagt worden, handeln die letzten Beilen der Autobiographie von der Heimkehr ins Vaterhaus zu Tüdingen und dem Wiedersehen der Seinigen nach langjähriger Trennung — man könnte dies als ein Borgefühl von der Beendigung der Lebensreise und der Heimkehr in ein höheres himmlisches Vaterhaus auffassen.

Rehfnes starb an bem Magenübel, das ihn so lange gequält. Wit Stärke hatte er seiner Gattin Gefahr und Schmerzen so lange als möglich verborgen gehalten: "Die Feier des 25 jährigen Bestandes der durch ihn für Bonn gewonnenen Hochschule klang in das Ohr des Sterbenden. Schöner hätte er nicht enden können, als in diesem Zeitpunkt in der vorzüglich durch seine Bemühungen wiedergeborenen Stadt.""

Auf dem Friedhof in Bonn liegt er beerdigt. Einige fromme Berse, welche ihm seine Mutter beim Scheiben aus dem Elternhause mitgegeben und die er stets wie ein Aleinod bei sich geführt hatte, folgten ihm ins Grab. Sie sind vom alten Gellert und lauten:

Laß beinen Segen auf mir ruh'n, Mich beine Wege wallen, Und lehre bu mich felber thun Rach beinem Wohlgefallen.

Rimm meines Lebens gnädig wahr; Anf dich hofft meine Seele: Sei mir ein Retter in Gefahr, Ein Bater, wenn ich fehle.

<sup>&</sup>quot;) Es ift mehrsach der Wunsch ausgesprochen worden, das gesammte Fragment möge veröffentlicht werden. Diesem Bunsch treten zwei wichtige Gründe entgegen: Einmal enthält es Mancherlei, was nur für Rehsues' Angehörige von Interesse ift, und zum Andern sehlt die lette Feile, die der Berfasser jedensalls noch angelegt haben würde, wäre das Ganze vollendet worden. Wie sorgfältig aber Rehsues im Feilen gewesen ift, sieht man aus den Handeremplaren seiner verschiedenen Schriften.

<sup>9)</sup> Roelle im Retrolog. Die Jubelfeier der Universität hatte am 18. Oktober statts gefunden. — Rehsus starb im Hause des Philosophen Brandis, jest (1880) Dependenz des Hotel Eller-Aley.

## Fünfter Abschnitt. Rackbsick.

Ein interessantes, an Erlebnissen, Bestrebungen und Erfolgen reiches Lebensbild ist an uns vorübergezogen, interessanter freilich in der ersten, wie in der zweiten Halfte. Dem werdenden Menschen bringen wir immer einen lebhafteren Antheil entgegen als dem gewordenen; für die erste Hälfte stand uns auch eine frische, unmittelbare, zusammenhängende Quelle zur Berfügung, während wir für die zweite Hälfte das Thatsächliche mühsam aus vereinzelten Notizen mosaikartig aneinanderreihen mußten, und uns nur geringe Mittel zu Gedote standen, um tiesere Blide in Seelenleben, in die Motive zu einzelnen Handlungen, in die Intentionen bei diesem oder jenem Schritte werfen zu können. Wir wollen trozdem den Bersuch wagen, Rehfues' Charakter, wie er uns aus dem Borhergegangenen entgegenzutreten scheint, zu entwersen, und betrachten ihn zuerst als Menschen.

Eine außergewöhnliche Spanntraft des Geistes, ein lebendiger Sinn für alles Schöne und Bedeutende in Kunft, Literatur und Leben, ein scharfer Blid für Erfassung äußerer Buftande, verbunden mit ber Gabe, sich rasch in neue Berhältnisse einzuleben, ein besonderes Talent zum Organisiren, Thätigkeitstrieb und Unternehmungsgeift — hiermit möchte ungefähr die intellektuelle Seite in Rehfues' Besen gekennzeichnet sein. Was die Seite der Empfindungen betrifft, so trat uns in der Biographie seine warme Anhänglichkeit an die Eltern, seine rührende Liebe zur Mutter und bankbarfte Berehrung seiner Gattin lebhaft und in individuellen Zügen entgegen — wir erinnern nur an die Szene in Rikolosi mit ber sinnigen Beziehung derselben auf die Zukunft und an die Schriftstude ber Mutter, welche ihm ins Grab gefolgt sind; ebenso lernten wir dort schon seine Treue und Opferwilligkeit Freunden gegenüber tennen, wie er denn überhaupt Rothleibenden zu helfen, überall mit Rath und That beizusteben zu den höchsten Freuden des Lebens gezählt hat: Er war burch und durch human im öffentlichen Dienst wie als Brivatmann.

In jüngeren Jahren lernten wir ihn als heiter, lebenslustig und gesellig kennen; später warf man ihm häufig ein zugeknöpftes, exklusives Wesen vor: Dies hing theils mit seiner heiteln, Anseindung und Berkennung, Aerger und Berdrießlichkeiten jeder Art mit sich führenden Stellung, theils mit seinem sortwährenden körperlichen Leiden zusammen, und wie hätte er, am Tage im Dienst beschäftigt, Zeit sinden können, seinem literarischen Schaffenstriede Genüge zu leisten, wenn er Abende und Rächte der Gesselligkeit gewidmet hätte? Uebrigens vermied Rehsues nur Gesellschaften, nicht freundschaftlichen Umgang mit bedeutenden Rännern der Hochschule

Es sind uns die Mittel nicht geboten, auf diese Seite: von Rehsnes' Thätigkeit näher einzugehen, doch liegt ums ein kleines Manuskript vor, worin ein mit den Verhältnissen der rheinischen Hochschule von ihren Ansäugen au durchaus vertrauter, intelligenter und höchst wahrheitstlebender Mann, wir meinen den ehemaligen Borstand der Auratorialkanzlei, den noch in hochgeachtetem Andenken stehenden Geheimrath Thiol, über seinen langjährigen Thes und den Geist, nach welchem derselbe in seiner amtlichen Thätigkeit versahren, sich ausgesprochen hat. Diese gefällige Mittheilung lautet wie solgt:

"Herr v. Rehfues trat das ihm verliehene Amt unter sehr schwierigen Berhältniffen an, ba bie Rarlsbaber Beschluffe und die in Gemäßheit berfelben in Wirksamkeit getretenen Ausnahmegesetz einen verhängnisvollen Bann über die deutschen Universitäten, sowohl über Studirende als Lehrer herbeigeführt hatten. Es begannen bie beklagenswerthen Untersuchungen wegen sogenannter bemagogischer Umtriebe gegen Studirende und höchst achtbare Universitäts. lehrer, die sich um die Sache bes beutschen Baterlandes verdient gemacht hatten (Arndt, die Brüder Belder), wodurch se viele Familien in Traner und Unglück gebracht worden sind. Es ift nicht das geringste der vielfachen und großen Berdienste, welche fich Berr b. Mehfwes burch feine Amtsverwaltung um das Beste ber Universität erworben bat, daß er die in seine Hand gelegte außerordentliche Gewalt ber Ueberwachung ber Studirenden und Professoren mit so viel Alugheit und mit so großer Mäßigung übte, daß es seinen wohlwollenden Bestrebungen: getang, ben Druck einer auf das Mißtrauen gegründeten Gesetzgebung, unter welchem die deutschen Universitäten seufzten, so weit es die Umftande gestatteten, möglichst zu milbern und weniger fühlbar zu machen. 1) Bu einer Zeit, wo die Reaktion ihre heftigsten Verfolgungen gegen misliedige Perfonlichkeiten ins Werk gerichtet hatte und derfelben besonders die neu gestiftete Rhein-Universität verdächtig geworden, war felbft die Existenz der Lettexen in Gefahr gestellt;2) den nachbrücklichen Vorstellungen des außerordentlichen

<sup>1)</sup> Belden Gegensatz hierzu bilbet Hofaders lanbreiter- und Gensbarmenregiment in Tübingen. S. Alüpfel, Gesch. b. Unto. Enbingen, 831 ff.

<sup>2)</sup> Einen solcher Momente, welcher für die Zukunft der Universität hatte geführlich werden können, die Feier des 18. Ott. 1819, schildert D. Hüffer. Ans dem Leben Beinrich Heines, 80—94. In einem Schreiben Altensteins vom 16. Rov. heißt es ausdrücklich, "es sei mit Grund zu fürchten, daß jedes ungesehliche und von einer verderblichen Richtung zeugende Benehmen Seitens der Professoren oder der Studirenden für die Universität Bonn die nachtheiligsten Folgen haben, ja selbst ihre Eristenz geführden werde." Man sieht, wie "die schnell aufgeschlossene Blume des Rheins" — so bezeichnet Oten etwas emphatisch die neue Hochschule — wie "die Seerose, die freundlich wie der

Regierungs-Bevollmächtigten gelang es, biefe Gefahr abzuwenden. Auch im weiteren: Berlauf seiner Amtsführung hat es von einer Zeit zur andern an Kämpsen gegen die seindlichen Kräfte, welche das Beste der Universität bedrohten, nicht gesehlt; der weisen Führung des vorsichtigen und besonnenen Steuermannes ist es jedoch stets gelungen, das seiner Fürsorge andertraute Schiff durch die Klippen und Fährlichteiten der politischen Strömungen, wie sie zur Zeit in den obersten Regionen der Lenter des staatlichen Regionender Lenter des staatlichen Regionender Venter des staatlichen Regionender Lenter des staatlichen Regionen."

Diese so eben von Thiel geschilderte Seite der Amtsführung von Rehsues wird auch häusig in ministeriellen Zuschriften oder Berichten Besonders betont und nat Anerkennung hervorgehoben. So heißt es, um aus vielen Beispielen eines zu bieten, in einem Ministerial-Bericht Alten-steins vom 12. Dezember 1825:

Mehfues hat sich bei den zum Theil sehr ernsten und strengen Wäßregeln, die er zu ergreifen genöthigt war, durch eine große Biederkeit und eine durchaus feines, anständiges und taktmäßiges Benehmen allgemeine Achtung erworben. Die, welche selbst feindlich gegen ihn gestimmt waren, hat er durch sein Beuehmen zu einer Achtung gegen ihn gleichsam gezwungen, welche jetzt sogar in Anhänglichkeit übergegangen ist" 2c.

Und Ahalich hat Schnamann in einem Ministerial Restript vom 29, September 1820 an Rektor und Senat der Universität "die zarte Umsicht," mit welcher Rehsues "mißliche und schwierige Angelegenheiten" behandele, lobend anerkannt und neben anderen Berdiensten besonders hervorgehoben.

Lassen wit sedoch Thiels weitere Mittheilungen folgen:

Renntnisse und große geistige Bildung ausgezeichneten Mannes ist das wichtige umfangreiche Werk der Organisation der Universität und der verschiedenen, unt derseiben ins Leben gestetenen alademischen Institute vollendet worden. Pierzu gehörten bedeutende dauliche Einrichtungen in den beiden Schlössern zu Bonn und Poppelsdorf und die Herstellung der nöthigen Räume sür die Universitätszwecke, der Unissen Anstalten, der Anatomie, des Konviktoriums sür die Studikenden der katholischen Theologie, des batanischen Gartens, besonders auch der großartige Bau der Sternswarte.")

Lotus ihr Saupt fiber das Waffer erhebt," auf gefährlichen Wogen schaukelte und fowantte.

<sup>&</sup>quot;) Neber Rebfnes' Mitwirfung bei Errichtung des Provinzial-Museums rheinischer Alterthamer vgl. Dorow, Erlebtes, III, 286 ff.

erdnen et derverpedoder pr verder daß er in ieiner üblen Menichen denmuis und ienem Schardisch der Kant verdand, derverngende Talent unter der Sadarender und punger Cedaders pr andrellen und daß er in ienem Sadarender und punger Cedaders pr andrellen und der ein ienem Sadarender der Mitte, innt. denieder un übern Sechasten und wenner Andrellen in ienem Andrellen und der einem Andrellen und den der einem Andrellen und den der einem Andrellen und den der einem Andrellen und der einem Andrellen und der einem Andrellen und der einem Andrellen und der einem anfreiche preine unsperichten andrellen unsperichten unt der einem unsperichten der einem unsperichten der Andrellen Bertreichen Andrellen Andrelle

Er inst iene Genogstung von. der Administ Angelegebeim überal we iene Muserlung ur Andreas personner werde, ieine Acht pu widner und durfür auch der diderer Erdeicher ienem gewickigen Ge imi getrend unader au linner. Seine Errentubligkeit pu dienen und p deser vonzeln ebenir icht ur der Antreder eines weichnelbeidem Hagel, auf in der nei deprindener Lederpropaug. des des Beite der Uniochlic und der Sandr. der incridereinsche glünkliche Antrodekung beider, is der umglier Informassbange fester und des deskalte der Beideren, wich bezweit inst die Incresser der deiber Antrodekung zu weisen und p ünderer, auf ein entroduges Informassunglier angeweiter inch als

Mr. dieser Untein finnen unduren und verlegende Anderson von Seiner inneh. der dichtier Sunakhebieder. als mich der judige Verlauer. Seiner und Habitatief Leben der Untverfährt. Als beim inn und um Kilturek Sier Unicht. Lad und parren, richtige Sie tene wiedersolle Sent und Wilde a und Sterchgensche verschie

On eine Sielt auf eine ständiet Leienkeiter. Sie beier ihr Kong über Kerters autliche Thangker keinenster. Sie beier ihr einer an die Jamen 1924, ein gewied Lunderend der Jamen ihr einer L winniger knicht wie die Univerfiede zur Some, zur Ihr einer Lestendung der Zieltenbung ister nacht gestreiber al der in all ihr name alle is eine kannen ungelicher Fedigeriffe mit irier Jame der ihr kann Jamen vertung un anderen der ungelicher were alle is der inkannen der vertung un anderen der ungelicher were alle is der inkannen der vertung un anderen der ungelichen were alle is der inkannen der vertung und der kannen der unterfen und der eine der inkannen der vertung der nach Sieltenburgen utwertungen und der inkannen der vertung die dare auf Sieltenburgen utwertungen und der in-

and the second contract. The restable we will print the second se

er wenter Gerne er Tombonne un Kreikendung einem Ruffe bestellt.

Möge Stadt und Universität Bonn Rehfues stein warmes Andenken bewahren!

Geben wir auf Rehfnes den Schriftsteller über.

In der Biographie saben wir, daß er seine Bildung auf dem Aaffischen Alterthum gründete, und neben diesem die moderne Literatur, vertreten durch Lessing, Windelmann, Sturz, Bieland, Goethe und auch manche Schriftsteller von geringerer Bebeutung, auf ihn wirkte; das Mittelalter und die beutsche Romantif lagen ihm ferner, so daß er einmal in einem Brief an Simrod, als er biefem für die Uebersetzung bes Wolfram von Eschenbach dankte (6. März 1843), die scherzhafte Aeußerung that: "Die Generation, der ich angehöre, hat bem Mieder und bem Reifrod und bem Alexandriner näher gestanden als die Ihrige." So ist es benn auch begreislich, daß in der Zeit, da sich das poetische Element in Rehfues am glanzendsten entfaltete, und er, durch Walter Scott angeregt, die ihm homogenste Form ber Dichtung gefunden hatte, seine Stoffe der Beriode der Renaissance, dieser Bermählung zwischen dem antiten und dem modernen Geiste, entnahm und in ihr das Gebiet fand, auf welchem er von frühester Jugend an sich heimisch gefühlt, in das er sich hineingelebt hatte und in welchem er mit Leichtigkeit: Personen, Zustände und Situationen schaffen tonnte.

Gottschall') hat es bedauert, das den Romanen von Rehsues "bei aller Meisterschast der nationale Boden" sehle, welcher den Produktionen Balter Scotts "eine so nachhaltige Kraft, einen so schwer zu erschöpfenden Reichthum" gegeben habe.

Man kann dies bedauern, aber jeder ist ein Kind seiner Zeit und ein Produkt seines individuellen Bildungsganges; Faktoren, deren Einwirkungen sich nur die Wenigsten jemals zu entziehen vermögen.

Gigenthümlich aber und dem antiken Geiste widerstrebent ist Rehfues' Borliede für das Große und Entsetliche, "das man," um mit Platen zu reden, "und wär' es auch gescheh'n, mit Nacht bededen sollte". Rehfues selbst schreibt hierüber einmal (27. Februar 1839) an Gustav Schwab: "Sonderbarer Weise drehe ich mich in diesen Produktionen immer in Zuständen herum, welche der entschiedenste Gegensatz der Wirklichkeit sind, in der ich mich befinde. Ich, der ich keinen Bogel im Räsig sehen mag, der sich Vorwärse macht, wenn er einen Wurm zertreten hat, din auf dem Papier ein wahrer Ajar unter den Herden." Es ist als ob die moderne Romantik der Franzosen auf ihn gewirkt habe, doch sindet sich nirgendwo eine Spur

<sup>1)</sup> Dentice Rationalliteratur. Aufl. 2, III, 528.

oder Hindeutung, daß sich Rehsurs mit; den Erzeugnissen dieser Romantit auch nur oberflächlich beschäftigt hat.

Die Biographie hat uns gegeigt, daß :Achfues; nach vier Seiten hin literarisch thätig gewesen ist: als Touxist, als Publicist, als Uederseiter und als Dichter. Ueder die ersten drei Seiten nur wenige Worte.

Dak seine Reisewerke, namentlich die über Italien, burch die Fülle des darin enthaltenen Stoffes einen dauernben Werth besitzen, ift eine von vielen kompetenten Stimmen anerkannte Thatfache, und so hat sich noch jungst einer der gediegensten Lenner der apenninischen Halbinfel darüber ausgesprochen. Die Zeit des Aufenthalts von Rebines in Italien, so beist es bei Alfred v. Renmont in deffen Anzeige von Hillebrands "Italia",") "bilbet in gewisser Beziehung eine Lucke in unserer Kenntnif vom Laube jenseit der Alpen; sie liegt mitten inne zwischen zwei Berioden banfiger Befuche und größter Thatigleit. Die Tage ber Reife Friedrich Leopold Stolbergs gehen ihr vorans, die der Elise v. d. Rede folgen. Auch in Beang auf außere Creigniffe und Juftanbe bietet diese Zeit eine Art Episobe und einen momentanen Stillftand zwischen bem Tanmel revolutionärer umftärzender Bewegung und dem tonsequenten planmäßigen Fortschritt nepoleonischer angreisender Umgestaltung. In Tossana war es die geborgte bourbouische Opnaftie und die unselbständige Regierung des ephemeren Adnigreichs Etrurien; in dem seiner reichsten Proving beraubten Airchenfacte die durch Bins' VII. weitreichende Louzessionen an Frankreich vor weiterem Drüngen nicht gesicherte papstliche Berrschaft; in Reapel die sowohl durch die Ereignisse und beiderseitige Schuld von 1799, wie durch das Bewuftsein eines unversihnlichen Kontraftes mit ber ben Lontinent beherrschenden Gewalt gestacheite Unruhe ber durch die außere und innere Unbehaglichkeit wie burch bas Fortbrennen des Bullans unter ihren Füßen zu neuen verberblichen Berfuchen ber Abhälfe getriebenen Bourbonen."

Rachdem Reumout so den Charafter der Periode, in welche Rehsues' Unsenthalt gefallen, in großen Jügen gebennzeichnet, sährt er sort:

"Radrichten über Leben, Justinde, Personen in solcher Zeit kinnen nicht obne Interesse sein, und Rehsungen Und Anscheungen, obgleich keinelwegs obne den Rester der Ersahrungen und Anschaumgen späterer Zahre, baben eine anziehende Frische und Lebendigkeit zu."

Bezieht fich diese Menferung zunächt nur auf die von Alex. Laufmaun veröffentlichen Andpäge aus Arbines Anteitenerbe, jo läst fich das Gleiche in erweitersem Muße von den Reisenverken jazen, die sich auf frischer nurmirelbarer Anichaumz gründen und die panje recht frühr des Gelestes

<sup>77</sup> Mayes. May 324 Mr. 40 a. 2. July. 1678.

ausbreiten, wogegen'fich die Antobiographie ihrer Ratur nach auf einzelnes Interessante, Pitante, Charakteristische, Porsunkthe, welches sich ber Ermerung besonders eingeprügt hatte, beschwinken umste.

Minder dauernden Werth, als Reiseberichte, haben durchschilich politische Schriften über vorlbergehende Tagesfragen; anders verhält es sich dagegen, wenn sie, in großer, erregter, geschichtlich hochbedeutender Zeit entstanden, den Geschien, Stimmungen und Erwartungen eines großen Bolles den treffendsten Ansbruck gegeben haben. In diese Kategorie stüllen die "Reden an das deutsche Boll" von Red sines. Ueber drei andete Schristen, welche hier zur Spruche kommen sollten, hat nich ein Freund ein kleines Referot zugestellt, welches wir als Beilage zur Biographie solgen lassen. Man wird nicht in Abrede stellen können, daß sie, wenn auch manches Bhantastische und Wunderliche nitt unterläuft, daß sie, wenn auch manches Bhantastische und Wunderliche nitt unterläuft, daß sie Fille vergangenheit, altungsvolle Borblicke in die Butwist enthalten.

Unter den Uebersetungen nehmen die "Denkoftrdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo" die erste Stelle ein. Als ein Hauptquellenwerk für die Geschichte der Eroberung Mexikos besitzen diese Denkwürdigkeiten einen unschätzbaren Werth, und Rehlues hat sich durch Uebertrogung und Ersanterung des auch in Bezug auf die Darstellung höchst originellen Wertes ein unbestreitbares Verdienst um die Geschichte der Conquistadoren ermorben.

Bereits zu Anfang, ber zwanziger Jahre beschäftigte er sich, mit diesem Berte, besten Uebertragung swiftlisch nicht ohne Schwierigkeit für ihn gewesen ist. Er schreibt hierüber am 4. Mai 1823 an Ticharner:

"Go lese tind sammle ith eben an manchen, idessen Anstührung ich mir für das odiam vam sligsütatis verspare; auf welches ich haffen darf. Daben side ich nich in den Sprachen, die ich früher getrieben, übersetze zur Uebung eine Art von spanischem Celbins, den Bennal Diag, einen von Totteg Beglestern its der Ervberung von Mexico, und übersetze, sagar — and dem Liteinischen, um nich and hier wieder in Sabie, nachdem ich gegen dieser Arbeit die ich denn auch — inn Abstein Jahre, nachdem ich gegen 60 Bande im Druck herausgegeben habe! — erst zum Bewußtsen gekommen, wie schwer es ist, gut seine Sprache zu schreibene. Kein Ausbauck, teine Wendung will mich mehr bestelbigen; alles schein mir zu gesucht, zu gestänstelt, zu stelf; und ich strebe nach einem Muster von Stol, das ich die seht nach nicht erreichen konnte und auch schwerzlich zu erreichen werde. Aber auch das Wollen ist schon eines in solchen Dingen, und wenn

ich mit dem Ausdruck genau bin, bin ich nur desto strenger gegen ben Gebanken."

In einem anderen Briese au Tscharner vom 20. März 1828 macht Rehsues sich den Borwurf, er sei in den Jugendarbeiten zu leicht über Schwierigkeiten weggehüpft; er tadelt an sich ein gewisses "Essleuriren" — in reiseren Jahren nahm er es mit Durcharbeitung des Stosses, mit Darstellung und Stylistrung äußerst strenge; er seilte unaushörlich an denjenigen Produktionen, von welchen er neue Auslagen erwartete, und so müßte, bei einem etwaigen Neudruck der Romane sein Handezemplar, in welches die stylistischen Berbesserungen eingetragen sind, zu Grunde gelegt werden.

Wir kommen auf die vierte Seite in Rehfues' literarischer Thätigkeit, auf seine dichterischen Werke, und bitten um Nachsicht, wenn wir dieselben einer eingehenderen Besprechung unterziehen.

Rehfues hat sich in mannigsachen dichterischen Arten und Formen versucht, in der Rovellistik, im Gespräch, im beschreibenden Gedichte, im Orama'); in der Novellistik mit dem meisten Glück; seine zum Theil italiernischen Stoffen nachgebildeten kleinen Erzählungen, Bolkschwänke und Anekdeten tressen so ganz den richtigen Ton, daß sie, wie wir früher hörten, für Originale gehalten worden sind. So zeigte sich schon frühe sein Erzählerberuf, aber es bedurfte noch Jahrzehnte, dis er, durch Balter Scott angeregt, sich dieses Beruses vollständig bewußt wurde — eine Hindeutung darauf möchten wir jedoch in jenem Jugendplane sinden, die Glanzperiode Roms unter Leo X., mit dem Kardinal Truchses von Angsburg als Wittelspunkte, in einem umfassenden Gemälde nach Art von Barthelemys "Anacharss" zu schildern.

Die eigenthümliche Weise, wie der erste der Romane, "Scipio Cicala," entstanden ist, wird dem Leser noch erinnerlich sein; wir gehen deshald auf eine turze Charasteristis des Wertes über.

Die geschichtliche Grundlage besselben bildet der 1547 unternommene Bersuch, im Königreich Reapel die Jaquisition einzusühren, und der in Jolge dieses Bersuches ausgebrochene Anskand; ") ein serneres und zwar äußerst wirssames geschichtliches Clement boten sodann die gleichzeitigen

<sup>1&#</sup>x27; "Maria Bindhan" und "Der Denticke Orden du Anfgehaten Jahrhundert, Denmatische Darftellungen" ünd als Manuschitz gedemel, legteres 1871, also lange nach des Berinfiers Tode. Als Manuschitz enzziehen fie fich der bsienrichen Bedrechung und Arieil.

N Sz. Arument. Die Corrie von Moddelori, I 36 C. we auch die Elieren Durdelungen von welchen Arhines practeint das. S. oder auch des legenen denhendwerte Anwertungen zu innem Roman.

Raubzüge der Türken, also der Gegensatz zwischen Areuz und Haldmond, und es gewinnt der letztere scheindar den Sieg über den ersteren, indem der Held der Erzählung als Renegat im Dienste des Großherrn zwar eine glänzende äußere Stellung erwirdt, jedoch auf inneres Glück und Befriedigung Berzicht leisten muß. Er war, wie Rehsues selbst die Grundidee seines Wertes angiebt, von der Grundlage gewichen, auf welche die Borsehung sein Leben gestellt hatte, von dem Glauben, von dem Bolke, von der gesellschaftlichen Ordnung, unter denen er geboren und erzogen worden. Also auch hier wieder jener Glaube an die Borsehung, von welchem Rehsues, wie uns die Biographie gezeigt hat, so tief durchbrungen war.

Als ber Roman (1832) erschien, erregte er allgemeinstes Aufsehen. Man tabelte zwar Einzelnes an Romposition und Anlage, namentlich fand der Schluß Beanstandung; einige Beurtheiler konnten sich mit der Schicksalsibee des Dichters ober mit dem Eingreifen geheimnisvoller dunkler Mächte in das Leben des Helden, mit der Bedeutung, welche den Träumen beigelegt wird, kurzum mit dem wunderbaren mpftischen Wesen, das namentlich durch die blinde Griechin Melantho vertreten wird, nicht befreunden: aber, so beißt es in einer Beurtheilung ber zweiten Auflage bes "Scipio," 1) "sehen wir von diesen Ausstellungen ab, so verdient dieser Roman alle Auszeichnung. Der Berfaffer versteht es vortrefflich, uns in jene merkwürdigen Zeiten mit ihren sonderbaren Erscheinungen und Charakteren zu versetzen, und der Umftand, daß der Berfasser selbst Stalien und alle die Lokalitäten, auf benen der größere Theil seines Romans sich bewegt, gesehen hat, giebt seinen Schilderungen ein eigenthümliches Leben. Es würde zu weit führen, wollte ich die verschiedenen Charaftere näher betrachten, die uns der Berfasser in großer Reichhaltigkeit aufgeführt hat; bag er fähig ift, die geheimsten Falten des menschlichen Gemuths zu enthüllen, tritt überall hervor, daß er die tiefsten Seelenbewegungen der Reue, der Zerrissenheit zu entwickeln versteht, beweist vor Allem die Schilderung des Scipio, als dieser, ein Berräther seines Glaubens und Baterlands, in die Orte zurücklehrt, die den Knaben in seiner Unschuld saben." Guttow nennt in seiner 1844 erschienenen Schrift: "Aus der Zeit und dem Leben," den "Scipio" "ein bleibendes Meisterwerk der deutschen Literatur," dem weder Tied in seiner "Bittoria Accorombona," noch Steffens in seinen früheren an sich trefflichen Arbeiten gleich tommen. Dann fährt er fort:

"Ich wußte nie, ob man am Scipio mehr die üppige Fülle italienischer Natur- und Sittenschilderungen, die geschmackvoll ausgebeuteten gründslichen Studien aus dem Bereich der Boltssage und Geschichte, endlich die

<sup>1)</sup> In den "Deutschen Jahrbildern" 1842, Rr. 94, 95.

geistvollen tunstgeschichtlichen Digressionen und in der Darstellung die epische Ruhe des Styls und die heitern Dialoge im Bollston mehr bewundern soll, oder ob das aufgerollte Lebensgemälde selbst, die Anesdote des Buches mit ihren Trägern, der buntesten Mannigsaltigseit anziehender und naturwahrer Charaftere den Preis verdient."

Reben ber Mannigsaltigkeit ber Charaktere möchten wir anch die Originalität der meisten berselben betonen. Als eine der originellsten darunter ist uns immer jene oben schon erwähnte Melantho erschienen, die von den Türken geblendete alte Mainotin, welche, eingeweiht in die Reste theurgischer Bräuche des griechischen Alterthums und in die Kinste, die Zulunft zu erforschen, noch im Besit vielsacher Erzählungen, Borstellungen und Bilder aus der hellenischen Mythenwelt, ihrem innersten Besen nach mehr Heidin als Christin, in der Galerie phantastischer Gestalten, welche die Rehsuesischen Romane an uns vorübersühren, eine so hervorragende Stellung einnimmt, daß ihr Ersinder mit Recht über sie an Tscharner schellung einnimmt, daß ihr Ersinder mit Recht über sie an Tscharner schen, die auf die Rachwelt gehen wird. Sie ist durchans meine Ersindung. . . sie ist mir entstanden, ich weiß nicht wie, ja ich darf sie die Schöpfung des bewußtlos wirtenden Genius nennen."

Bu den originellsten Erscheinungen des Romans gehören auch der proteusartige Mönch Sperantius und sein Bater, der alte Procida; minder eigenthümlich, aber in hohem Grade anziehend sind der Weise Pomponio und Schwester Teresina, zwei durchaus edle Figuren, welche der Bersasser mit besonderer Liebe gezeichnet zu haben scheint; über die Heldin Narcissa und die Entstehung dieses gleichfalls höchst interessanten Characters haben wir schon das Nähere in der Biographie gehört.

Bu ben gelungensten einzelnen Szenen gehören Scipios Aufenthalt in ber blauen Grotte, sein Kerkerleben mit dem weisen Pomponio, zu den erschütternossen, wie schon der Kritiker in den "Deutschen Jahrbüchern" hervorgehoben hat, des Renegaten letter Aufenthalt in seinem väterlichen Schlosse und der Abschied von der Mutter, und als ein wahres Kabinetsstäd müssen wir das Symposion am Hose des Fürsten von Salerno bezeichnen, wo Rarcissa als Festönigin den ganzen Reiz ihrer Persönlichkeit und die Fülle ihres Geistes entsaltet, wogegen wir die Szenen im Camaldolenserkloster als über die Grenzen des ästhetisch Erlaubten hinausgehend absolnt verwersen müssen, wie denn auch Hüllmann und Tscharner dieselben scharf getadelt haben.

Wir möchten noch Rehfnes' Gabe, malerische Situationen zu erfinden, beworbeben. Rehsues war sich dieser Gabe bewußt und macht in einem

Briefe an Ticharner (vom 12. Marz 1838) auf zwei solcher barftellbaren Szenen aufmerksam:

"Lassen Sie sich nicht bange sein," schreibt er bort, und wir sagen dasselbe miseren Befern, "lassen Sie sich nicht bange sein, wenn ich auf einige Augenblide bei bem eiften Rapitel bes zweiten Bandes verweile. 3ch ginge nicht gerne an der azurnen Grotte vorliber, ohne einen Zweisel von Ihnen gelöst zu sehen. Ich bin meiner Sache nicht ganz gewiß, ob sich die Szene malen ließe. Schpio ruht halb sigend, halb liegend in dem Schoofe der toloffalen Amphitriten-Statue, welche auf einer sandigen Erhöhung steht. Ein halbes Dutend leicht, aber anständig geschürzter Mädchen tanzen einen Areis-Tanz um ihn, und am schönften wart es, fie in dem Augenblick darzustellen, wo sich ihr Kreis im Schrecken über das Erwachen des schönen Schläfers auflöst. Es wird feine geringe Aufgabe für ben Künstler sein, wenn man noch ertennen soll, daß sie einen Rreis-Tang um ihn getanzt haben.' Schwerer wird es werben, in Scipios halb geöffnetem Auge die Ungewißheit auszudrücken, ob er wacht, ob er traumt. Scheint auch nicht Alles hier ber Welt ber Träume anzugehören? Der Felsen-Dom, unter welchem ber junge Mann wie auf einer Infel liegt, ift mit Fazetten von Sapphir bedeckt, in benen bas Licht flimmert, bas aus ber Tiefe bes Waffers berauf beicht. Die vielen anbern Figuren, welche das Clement bekeben, scheinen mehr als icone Dunft-Gestalten zwischeit bem Spiegel zu schweben, ber bas Licht ausstrahlt, und ben gabl-Losen kleinen Spiegeln, Die es empfangen. Eine völlige Belle ift bier nicht zu brauchen; startes Dunkel eben fo wenig, um jene zu beben. Es bedarf ein befonderes magisches Zwitterlicht, in dem sich die Eigenthümlichkeit seiner Entstehung erkennen lätt. Die Grotte ift erft von ber Baffer-Fläche an nach Unten zu offen. Das Morgen-Sonnenlicht strahlt also durch eine schräge Linie von Auffen auf den Grund des Wassers und bricht fich in einem flumpfen Wintel, um bas Gewölbe ber Grotte zu bestrablen. Ich wüßte nicht, daß ich bergleichen jemals selbst in ber Natur gesehen. Der Rotar Bagant auf Capti ergablte mir bei meinem letten Besuch auf der Infet von einer folden Grotte, die ein preuffischer Rünftler !) bort entbeckt 2c."

Götzenberger hat, jedenfalls nach Rehfues' obigen Angaben, Scipio in der Grotte zu Capri gemalt; ob mit dem gewünschten Erfolge, ist uns unbekaunt.

In demselben Briefe an Tscharner bespricht Rehfues noch einen zweiten Stoff zu einem schönen Gemalbe: "Es ift die Szene, wie Scipio

<sup>1)</sup> Befanntlid Ropifd.

die verlorne Rarcissa auf einer Keinen Erhöhung im Schatten eines mächtigen Raruben-Baums am Fuße bes Rreutes eingeschlafen findet. Gruppen von Landleuten und Wanderern, hingeriffen von ihrer Schönheit zum Glauben, daß es die Mutter Gottes selber sei, knieen vor ihr; mitten unter ihnen auch Scipio, und hiuter ihm steht ber Belter mit gesenttem Aspfe. Bielleicht hatte die Szene noch einen zweiten barftellbaren Moment, als Rarcissa aufgestanden ist und im Augenblick, da sie Arme ausstreckt nach ben Anieenden, ihr Auge Scipios Auge mit schalthaftem Lächeln trifft, und die Andacht der ganzen Bersammlung sich plöhlich in heitern Frohsinn verwandelt." "Zu einem Kalender-Aupfer könnte man anch die Szene der beiden Alageweiber vor Rarcissas Bette branchen, aber nicht zu einem malerischen Kunstwerk. Sonst wäre dieses Abenteuer wegen der Originalität der Erfindung und des Poetischen in der gangen Situation eines Rünftlers nicht unwürdig. In ben brei Blinden ift Breughel meinen Bünschen zuvorgekommen; nur hat er ihre Zahl vermehrt und die schone Reiterin und ihren Anappen gang vergeffen."

Wir haben diese artistische, zur Ilustration beinahe heranssordernde Seite in Rehsues' dichterischem Schassen aussührlicher behandelt, da dieselbe in den vielen uns vorliegenden Beurtheilungen nicht gehörig betont worden ist; dagegen wird die Anschaulichkeit, die epische Plastit vielsach bervorgehoben, und Gottschall') bemerkt sehr treffend: "Wenn seine Helden ein Boot durch den Sturm steuern oder einen steilen Felsen erklettern, so nehmen wir daran einen so warmen Antheil wie an den größten Hof- und Staatsaktionen, denn die Schilderung ist so treu, so spannend, alles Einzelne so beseelend, daß wir unwillkürlich ein eigenes Erlebnis mit durchen machen glauben."

Der große Beifall, bessen sich "Scipio Cicala" zu erfreuen gehabt, mag zum Theil die Schuld tragen, daß die zwei Jahre später (1834) erschienene "Belagerung des Castells von Gozzo"") nicht mit gleicher Gunst ausgenommen wurde. Man sand darin "ein behagliches Sichgehenlassen," "ein langsames, absichtlich zögerndes Fortarbeiten der Handlung," doch wurden die "durchaus edeln Charattere" (?) und die "edle Sprache" rühmend anerkannt;") J. Hillebrand, welcher dem "Scipio" nach allen

<sup>1)</sup> **A. a.** D. 527.

<sup>2)</sup> Das zu Grunde liegende geschichtliche Ereigniß fällt in das Jahr 1551. Bgl. Gauger, Ritterorden von St. Joh. v. Jerusalem, 109. Der Kommandant des Kastelle, Don Galatiano di Sessa, dürste die einzige geschichtliche Figur in dem Roman sein.

<sup>3)</sup> Literaturblatt des Morgenblattes 1836, Rr. 15.

<sup>4)</sup> Bgl. deffen Deutsche Rationalliteratur im XVIII. und XIX. Jahrhundert, Auft. Gotha 1875, Bb. III, 356 (ein sehr beachtenswerthes Urtheil aber Achfnes).

Seiten hin das höchste Lob gespendet, fand den zweiten Roman "ärmer an Erfindung," er sei "mehr ein Gemälde, als fortschreitende Handlung." Letteres gestehen wir zu, ohne jedoch das Werk damit tadeln zu wollen; den Borwurf, dasselbe sei "ärmer an Erfindung," müssen wir entschieden ablehnen. Wir bewundern gerade bei biesem Werke die Macht dichterischer Phantafie und Erfindungsgabe, welcher es gelungen ift, in ben Reitraum weniger Tage und auf bas beschräntte Lotal einer kleinen Insel solch' eine Fülle spannender Ereignisse und Borfälle zusammenzubrängen. Ebenso wenig fehlt es diesem Roman oder, wenn man will, Geschichtsbilde an originellen Charafteren, unter welchen ber Zwerg Toccuccio die erste Stelle einnimmt, wogegen der Bruder Eusebius zu jenen die religiösen Gefühle zahlreicher Leser verletzenden und beshalb unstatthaften Figuren gehört, deren wir mehrere in den Romanen von Rehfues tilgen möchten, zumal sie auch zu ben abgebrauchten zu rechnen sind, welche ein Dichter, der auf Originalität Anspruch machen will, nicht mehr bringen dürfte. In den Naturschilderungen dagegen ist Rehfues auch in diesem Werte unübertrefflich, und es webt über ihnen ein Duft, eine Farbe, eine sübliche Gluth, die jeden für Schönheiten der Natur empfänglichen Leser hinreißen müffen. Hüllmann hat in brieflichen Aeußerungen, die uns vorliegen, das bramatische Element in diesem Roman hervorgehoben und glaubt, er würde sich leicht in ein an erschütternben Szenen reiches Schauspiel umwandeln lassen; wir möchten beifügen: auch in eine hochst effektvolle Oper. Entgegen anderen Kritikern fieht Hüllmann in der "Belagerung von Gozzo" dem "Scipio" gegenüber einen Fortschritt: "Der Berfasser des Scipio," schreibt er einmal, "ift in wenigen Jahren merklich älter geworben. Wenn er in dem letteren Berte burch Poesie, wunderbare Begebenheiten, lprische Ergusse, Schilberung sübländischer Raturszenen mehr die jüngeren Leser anzieht, so wird er im Camillo" — bem Helben bes zweiten Romans — "durch Philosophie, burch ein ergiebiges Füllhorn von Charatterzügen, prattischen Wahrheiten, Ginfällen, geiftvollen Wendungen, Bollswit mehr die Theilnahme der älteren gewinnen. Die Aunst ber Berkettung sowohl ber Begebenheiten, als des Inhalts ber Gespräche, ift in bem späteren Werke größer, als in bem früheren." Dagegen hat Delbrück in einer brieflichen Kritik bieses Romans, wie früher icon Ticarner und Hüllmann in Bezug auf "Scipio" gethan, auch im "Castell von Gozzo" die zu geringe Rücksichtnahme auf religiose Empfindungen und Auffassungen Andersgläubiger unumwunden getabelt.

Aber schon beschäftigte sich Rehsues mit einem neuen Werke von größerem Umfang und weitgreifender Bedeutung, das bestimmt war, sich

ebenbürtig neben "Scipio" zu stellen und dem Dichter die wankende Gunft der Leserwelt wiederzugewinnen. Dies war "die neue Medea."

lleber die geschichtliche Grundlage dieses Romans schreibt Rehfnes am 17. Nov. 1836 an Guftav Sawab:

"Es soll mich freuen, wenn die neue Medea auch anser der Berschwörung von 1618 noch etwas Anzichendes für Sie besitzt. Sie bedarf eines wohlwollenden Benrtheilers schon wegen ühres Umsangs. Es ist nicht Zedem gegeben, einen Roman von drei Länden mit derjenigen Ansertsamseit zu lesen, die für die gründliche Benrtheilung eines Geisteswertes nöthig ist. Uebrigens ist St. Reals Schrift deurchaus aus schlechten Materialien zusammengestoppelt, Ranke des besser ergründet, wiedwohl er auch noch nicht Alles außer Zweisel gesetzt hat. Ich din zwischen ihm und Darn der durchgegangen und habe mich nicht genirt, hier und da selbst zu diviniren und zu konstruiren."

Als Anstifter jenes Romplotts gegen Benedig, welches durch einige, im Lienst der Republik stehende französische Offiziere überrumpelt und den Spaniern übergeben werden sollte, galt der Bizelönig von Reapel, jener originelle Herzog von Offuna, von welchem es hieß, er habe "unter lauter Hanswurstiaden ein Bunder einer vortrefflichen Regierung aufgestellt." Dieser Mann ist an sich schon eine vorzügliche Romansigur, und die Abenteurer, die sich zu jener verzweiselten Unternehmung um ihn sammelten, konnten wohl einem Dichter Stoff in Fülle bieten, um eigenthümliche Charactere der verschiedensten Art in des Lebens Berwickelungen und Birtznissen vorzusühren. Auf der einen Seite der Rorden, auf der andern der Süden Italiens, hier Benedig, dort Reapel, gewährten Rehsues wieder Beranlassung, seine Kenntniß des Landes zu Schilderungen von Raturz und Boltsszenen zu benützen und so einen der Hauptvorzüge seiner dichterischen Schöpfungen erneut geltend zu machen.

Wie bei "Scipio" waren bei der "neuen Medea" die Stimmen der Aritik einig im Lobe des Werkes. Bon Gustow, 5) Hillebrand, Gustav Schwab und vielen Anderen liegen uns die anerkennendsten Urtheile vor, und namentlich fanden die eingestreuten Episoden ungetheilten Beifall: "Die schöne Räuberepisode; die fromme Gemeinde der Waldenser,

<sup>1)</sup> Histoire de la conjuration des Espagnols contre la république de Venise.

<sup>2)</sup> Ueber die Berschwörung gegen Benedig im Jahre 1618. Berlin 1881. Bgl. anch A. Rausmann, Deutsche Soldtruppen im Dienst der Republik Benedig, in Millers Ztschrft. f. Kult. Gesch. II, 674 ff.

<sup>3)</sup> Histoire de Venise.

<sup>4)</sup> Man leje 3. B. die Besteigung des Besuv, Bb. II, S. 84 ff.

<sup>5) &</sup>quot;Telegraph", Febr. 1837, Rr. 20 (außerft eingehend und verftanbnifvoll).

auf welche die Reisenden stoßen, und welche die Schilderung der rührendsten Szenen veranlaßt; die liebliche Zwischennovelle von dem hoffenden greisen Elternpaare am Tempel della speranza, deren Hoffnung, den seit fünfzig Jahren versorenen Sohn wieder zu sehen, nicht zu Schanden wird (ein Goldonn von Poesie!); 1) endlich die originelle Gestalt des Ariegsmanns in der Autte des Einsiedlers, der von alt- und neurömischen Schlachtselbern eine Rollestion von Schädeln in seiner Rapelle hat und nächtlicher Weile der Räubergegend das Weltgericht vortrompetet." 2) Bon einem anderen Aritiser 2) wurde unter diesen Glanzpunkten des Romans auch auf eine dem Paolo Sarpi, dem berühmten Geschichtschreiber des tridentinischen Konzils, in den Mand gelegte Rede "als ein Meisterstück politischer Beredtsamseit und diplomatischer Feinheit" aufmerkam gemacht." 4)

Die Lust am Grassen und Entsetlichen tritt in der "Medea" bedeutend weniger hervor, als in "Scipio" und der "Belagerung des Kastells von Gozzo"; das Erschütternde streift nie an die Grenze des ästhetisch Unzulässigen, und auch der oben geäußerte Tadel, Rehsues nehme häusig zu wenig Rücksicht auf die religiösen Gefühle Andersgläubiger, sindet auf die "Medea" weniger Anwendung, als auf deren Borgänger. Wir sehen in diesem Roman, wie Rehsues auch das Rührende und Sinnige, wie er neben dem Ergreisenden auch das Wohlthuende, das ethisch Erhebende zu schildern gewußt hat. In Bezug auf Originalität der Ersindung, auf Charasterentwickelung und Lebendigkeit der Darstellung verdient auch dieses Wert alles Lob.

Der schon erwähnte Beurtheiler in der Staatszeitung hat sich gegen die Auffassung der Frauencharaktere in jenem Roman erklärt und glaubt,

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. Simrock Romanze: "Die hoffenben Thoren" (Gedichte. 1863. S. 134 ff.).

<sup>3)</sup> G. Sowab im Maiheft b. Beidelb. Jahrb. 1887.

<sup>3)</sup> In der Staatszeitung vom 14. Anguft 1887.

<sup>4)</sup> Für die originelle Figur der alten Rutuwiga (im dritten Bande der "Medea") findet sich ein Borbild aus dem Leben in den "Ital. Misc." (IV. Stud 3. S. 138), wo es heißt: "Unter den Morlaken, die nicht so wild find wie die Montenegriner, sah ich ein Weib von stufzig Jahren sich dem Provveditore zu Flisen werfen. Sie nahm einen Tobtenschädel aus ihrem Rorbe, legte ihn ihm zu Flisen und forderte, unter lantem Gehenl, Erbarmen und Gerechtigkeit. Schon dreißig Jahre hatte sie diesen Schädel ihrer Mutter, die ermordet worden war. Die Mörder waren bestraft worden; aber weil die Strafe den wilden Sinn dieser liebevollen Tochter nie befriedigt hatte, war sie breißig Jahre hindurch unermüdet vor jedem neuen Provveditore (alle drei Jahre) mit dem Schädel ihrer Mutter erschienen und hatte jedesmal mit demselben Geheul um Rache gesteht." — Zu dem kriegerischen Einstedler hat ein Eremit auf Capri (a. a. D. I. Stud 2, S. 101) mehrsache Züge geliefert.

wenige deutsche Frauen würden die Wahrheit derselben anerkennen; er scheint vergessen zu haben, daß der Erzähler Italienerinnen und Griechinnen des siebenzehnten, nicht deutsche Frauen des neunzehnten Jahrhunderts zu schildern hatte. Dagegen ist von Guttow, ') wie hoch er sonst die "neue Medea" stellte, die "mangelnde Einheit des anesdotischen Sujets" und das "gesonderte Interesse, welches hier nicht einer einzigen, sondern zwei Personen gewidmet" sei, nicht mit Unrecht getabelt worden.

Rehsus hatte aber nicht bloß literarische Freunde und Berehrer, sondern, was zum Theil seiner dienftlichen und politischen Stellung zuzuschreiben ist, auch hestige Gegner oder minder wohlwollende Beurtheiler: Zu den Ersteren gehörte Wolfgang Menzel, zu Letzteren der Jeneuser D. L. B. Wolfs. Dieser hatte in seiner 1841 erschienenen "Geschichte des Romans" Rehsues" "Geist, Wissen und Feinheit" zwar auerkannt, aber seine Leistungen sür "Mosaikarbeiten des Berstandes" erklärt, die als solche "meisterhast", jedoch "ohne Ursprünglichkeit" seien. Letzterer Borwurf scheint Rehsues tief verletzt zu haben, und schreibt er darüber am 6. Angust 1842 an Gustad Schwab:

"Der Jenaer Bolff hat den Mangel an "Urspränglichkeit" mit aller Zuversicht über mich ausgesprochen; er braucht aber nur die Genealogie der Shakespeareschen Charaktere zu kennen, so würde er selbst im Falstaff den Seneschall des Königs Artus wiederfinden. Er soll mir einmal nachweisen, wo ich meinen Falkass von Auchlosigkeit, den Lapitan Renault in der neuen Medea oder den Pomponio, die Procida's, die Melantho, die Narcissa, die Terefina im Scipio Cicala oder den Zwerg Toccuccio oder Loufanze mit ihren Lindern in dem Lastell von Gozzo hergenommen habe. Bo batte ich Situationen entlehnt, wie die magisch-theurgischen Szenen im Cicala, Scipies Reise mit Narcissa und Porzia, in der Billa des Fürsten von Salerno, sein Zusammentressen mit ber ersteren in der Grotte von Ischia, seine Erstürmung des Alosters der h. Clara in Sorrent, die wunderbare Rettung der Ronnen in der Fahrt durch die türlische Flotte, Scipies Racht auf Caftell Cicala und so vieler anderer in diesem und ben beiben anderen Remanen nicht zu gedenten? Ich glante wohl fagen zu dürfen, daß sie auf die meiften Lefer ihren Eindruck versehlen, weil die Situationen ju fremdartig fint, und mer eine wiederholte Leinng mit ihnen bejunnbet."

Lepacre Bemertung ift nicht eine Grund, und ber Schreiber biefel gesteht effen, des auch ihm erft bei "wiederbelter Leinny" ber rehinestischen

<sup>&</sup>quot; And der Zeit und dem Schen, MC.

Romane das volle Berständniß berselben, der tiefere Einblick in ihre hohe Bedeutsamkeit gekommen ist.

Walter Scotts. Dieser Auffassung des Berhältnisses zwischen ihm und dem großen Schotten sind schon bald nach dem Erscheinen der drei Romane manche Kritiker entgegengetreten. Wilhelm Ernst Weber 1) neunt den Berfasser derselben "in malerischer Bergegenwärtigung poetischer Gegenden, Szenen, Sitten, Bölker und Persönlichkeiten mit seiner Anschauungstiese, seiner psychologischen Gründlichkeit, seinem Weltblicke und seiner deutschen Universität" Walter Scott "in jedem Sinne ebenbürtig;" Johannes Scherr im Borwort zu seiner Uebersetzung von Engen Sues "Mathilde"?) stellt Rehsues an "Weite und Größe der Weltanschauung" über Scott und weist in seiner "allgemeinen Geschichte der Literatur", wo er die Psleger des historischen Romans in Deutschland bespricht, dem Versasser des "Scipio Cicala" als dem "bedeutendsten" unter ihnen die erste Stelle an, dem erst in zweiter Spindler als der "populärste" angereihet wird.

Warum aber, wird man einwerfen, warum ist Rehfues, wenn er als Schriftseller in Wirklickeit so bedeutend war, der Verschollenheit so rasch anheimgefallen und der heutigen Generation so gänzlich fremd geworden? Hierfür lassen sich mehrsache Gründe aufführen: die Anonymität, hinter welcher er sich äußerer Verhältnisse halber bergen mußte, seine in Folge dieses Umstandes so vereinsamte Stellung in der literarischen Welt; die Mißstimmung gegen den Staatsmann und Politiker, welche sich von diesem auf den Dichter übertrug; endlich das allgemeine Loos, daß unter der stells wachsenden Fluth neuerer und neuester Erscheinungen die älteren untergehen und verschwinden. Deshalb aber ist es lohnend und geboten, von Zeit zu Zeit mit der Taucherglocke in jene Fluth niederzusteigen und einen oder anderen jener vergessenen Horte hervorzusuchen.

"Die Auffrischung von Rehfues' Andenken", sagt Alfred von Reumont in seiner schon öfter erwähnten Anzeige von Hillebrands "Italia", die Auffrischung von Rehfues' Andenken ist willkom= men und zeitgemäß. Die heutige Bewegung ist so rasch, daß wir Gestahr laufen, manches zu vergessen, was doch zur Erkenntniß des Zusammen=

<sup>1)</sup> In einer Kritit von A. Jung, Borlesungen über die moderne Literatur (Jenaer Lit.-Ztg. 1843, Rr. 51 ff.).

<sup>9</sup> Stuttgart 1845.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Otto Roquette, Geschichte der Deutschen Dichtung, Aufl. 3, wo S. 441 der "hochgebildete, geistvolle" Rehfnes gleichfalls in erster Stelle auftritt, und nur sein und Beinrich Königs Name mit gesperrter Schrift gedruckt ist.

hangs dient. Als Rehfues in späten Jahren, nach langer und im Ganzen erfolgreicher, damals noch keineswegs abgeschlossener amtlicher Thätigkeit die Romane schrieb, unter denen "Scipio Cicala" am bestanntesten geworden ist — Romane, welche vielsache Reminiscenzen seines italienischen Lebens enthalten — wußten wenigstens die Jüngeren nicht viel mehr von den diesem Lande gewidmeten Arbeiten seiner eigenen Jugend; kaum einer aber machte sich einen Begriff von den Zuständen wie von den Schwierigkeiten, unter denen diese Arbeiten entstanden. Seit dem Erscheinen des Scipio Cicala sind nun auch wieder vierzig Jahre, und welche Jahre, hingeschwunden, und eine neue Generation ist da, von der die meisten weder den Roman, noch seine Borgänger ethnographische kulturgeschichtlichen Inhalts kennen."

Seien diese Worte eines hochverehrten und gerade hier kompetenten Mannes für diese Blätter der Erinnerung ein Geleitsbrief an die jüngere Generation!

Dr. Christoph Schwab in Stuttgart für gütige Ueberlassung ber Rehsuesschen Briefe an Sustav Schwab und Herrn Oberbibliothekar Professor Dr. Alüpsel in Tübingen für gefällige Mittheilungen über Rehsues' Jugend verbindlichen Dank zu sagen. Joh. Bapt. v. Tscharner, der vor ungefähr vier Jahren die Briefe von Rehsues an Joh. Friedrich v. Tscharner bereitwilligst zur Berfügung stellte, ist leider nicht mehr unter den Lebenden.

Bemertung der Redaktion. Die Beilagen, auf welche in der vorstehenden Biographie einige Mal Bezug genommen wird, sollen später in dieser Zeitschrift zum Theil veröffentlicht werden.

## General v. Bülows Berhandlungen mit dem Stargarder Magistrate wegen seines Auartiers.

(1808—1811.)

Mitgetheilt

nod

## C. Blajendorff.

Es ift bekannt, daß in den Jahren, wo Preußen sich zu dem Kampfe gegen Napoleons Gewaltherricaft ruftete, General v. Blücher als Generals gouverneur von Pommern und ber Neumark thatig war. Das gerechte Butrauen seiner Untergebenen, welches er nach bem Ausspruche bes Konigs in so vollem Mage besaß, machte ihn fähig, ben Befehl in einem Landestheile zu führen, der in der Festung Colberg eines der wichtigsten Boll= werte der Monarchie befaß. Aus diesem Grunde behielt er auch seine Stellung, als seine Rranklichkeit ibn zeitweise verhinderte, seine amtlichen Pflichten mahrzunehmen; im entscheibenben Augenblicke glaubte man auf den thatfräftigen und tollfühnen Husaren rechnen zu tonnen. Man begnügte sich bamit, im Sommer 1808 den Obersten ') Friedrich Wilhelm v. Bulow zum Befehlshaber ber pommerschen Infanteriebrigabe zu ernennen und diesen zu beauftragen, im Nothfalle die Bertretung Blüchers zu übernehmen. Billow war unstreitig ein tüchtiger Solbat, aber ein Solbat ber alten Soule, und obicon mehr burch bie Gunft bes Hofes als burch erfolgreiche Rriegsthaten zu seiner boben Stellung erhoben, von einem zu großen Selbstbewußtsein erfüllt, als daß er die Unterordnung unter den franklichen und berben Blücher auf die Dauer ertragen hatte. Eine Losung des gespannten Berhältnisses ward also nöthig, fie erfolgte zu Ende des Jahres 1811. Bülow ward auf seinen Wunsch seiner Stellung enthoben und spater gur westpreußischen Brigabe nach Marienwerder versett. General v. Port, der dortige kommandirende General, sah mit großer Besorgniß

<sup>1) 3</sup>m Berbft warb er icon General.

bem Exscheinen Balows entgegen. "Der Friede wird also auch von sier weichen," so schriede er in höchster Aufregung an Scharmborst, "dem ich vin wie von meiner Existenz überzengt, daß Balow und ich seine acht Tage beisammen sind, ohne und bei den Haaren zu haben." Scharmborst besänstigte Port in seiner masvollen, eblen Beise; der Staat, die militärische Wire und vorzäglich die Erhaltung des Königs verlange das Ausgeben versänlicher Reigungen und Abneigungen. Er solle sich deshald in die getrossene Bahl sügen und nöthigensalls gegen ungehöriges Benehmen die Strenge des Gesehes walten lassen. "Dülow" — so schweit er wörtlich — "ist ein braver und geschenter Rann, aber ein Balow; alle Bülows sind eigen, für ihre Neinung eingenommen und nicht sehr verträglich." Jum Glück ward dem von Jort besürchteten Konstilte dadurch vorgebengt, daß dieser zum Oberbeschlschaber in ganz Prenssen besördert und nach Königsberg versetzt ward.

Die angeführten Urtheile werben genügen, um zu beweisen, daß Balow im Heere für einen unbequemen Untergebenen gehalten ward; daß er anch tein sehr liebenswürdiger und beliebter Borgesetzter war, giebt selbst sein Biograph Barnhagen gu. "Er freute fich," fagt biefer, "feiner Soldaten und liebte sie, aber sonst ließ er sich mit ihnen nicht eben viel ein; er sprach mit ihnen nur das Rothige und dann ernst und gemessen; sich durch Keine Bertraulichkeiten und Scherze beliebt zu machen, lag nicht in seiner Art . . . Ein abuliches Berhaltnig bestand zu den Offizieren." Gleich war, wenigstens bis zu den Freiheitstriegen, Bulows Stellung zn den Civilbehörden. Er mied ängfilich den Berkehr mit denselben und blieb trot der Lehren des Jahres 1806 in seinen Anschauungen befangen, wie sie vorher im Heere geherrscht hatten, daß der Bürger ohne lange Biderrebe zu gehorchen habe. Einen Beweis dafür und somit einen Beitrag zur Charafteristif des berühmten Mannes wird die folgende Mittheilung liefern. Sie betrifft die Berhandlungen, welche Bülow als Brigadier in Pommern mit dem Magistrate von Stargard in Betreff seines Quartiers geführt hat. Dieselben füllen ein umfangreiches Altenstück. Es schien mir gerechtfertigt, die Sache, obschon sie an fich von mehr lokalem Interesse ift, bier ausführlicher barzulegen, einmal weil eine ganze Anzahl Briefe von Bulows Hand vorliegt, die einen wortlichen Abdruck und damit eine eingehendere Erläuterung verdienen und sobann weil in dem energischen Berhalten ber städtischen Beborben bie Wirfungen ber Steinschen Städteordnung bentlich hervortreten.

Die Stadt Stargard hatte seit Anfang Rovember 1806 unter den Drangsalen des Krieges viel zu leiden gehabt. Denn abgesehen davon, daß der Ort, weil er an der großen Heerstraße lag, viel von den durch-

marschirenden feindlichen Truppen beimgesucht ward, hatte er eine stebenbe Besatung gehabt, und als bie Franzosen zur Belagerung Colbergs schritten, nicht nur ein großes Lazareth errichten, sonbern auch viele Lieferungen für bie Belagerungstruppen übernehmen muffen. Auch ber Friede brachte gunächst teine Erleichterung. Zwar kamen im September 1807 ber Gebeime Finangrath v. Borgftebe, welcher zum Civilabminiftrator von Bommern und ber Reumart und jum Generaltommissar für bie Friedensvollziehungsgeschäfte ernannt war, mit zwei Priegsräthen (Roehler und Dunker) und sechs Subalternbeamten dorthin, aber der aus der Anwesenheit bieser Behörde der Stadt erwachsende Vortheil ward mehr als aufgewogen durch die ihr auferlegte Verpflichtung, die nöthigen Quartiere und Geschäftsräume herzugeben; auf Bahlung der Miethe war bei der Erschöpfung ber Staatstaffe vorläufig nicht zu rechnen. Budem blieb Stargard von ben Feinden 1) besetzt, Marschall Soult nahm hier 1808 für einige Zeit sein Hauptquartier. Ja im Sommer dieses Jahres errichteten die Franzosen, gleichsam als wenn sie sich für die Dauer in Pommern festsetzen wollten, etwa eine Meile von der Stadt bei bem Dorfe Saarow für die 2. Division bes 4. Korps, welche ber General Lara S. Chr befehligte, ein Lager. Der Bau desselben und die Berpflegung der Truppen, welche bem Stargarber Arrondissement, b. h. dem Saatiger, Ppriter und Greifenhagener Areise aufgebürdet ward, kostete auch Stargard eine erhebliche Summe. Bingu tam, bag die Rriegs. und Domanentammer zu Stettin es für nöthig erachtete, in Stargard eine Rammerkommission für die Bearbeitung ber das Lager betreffenden Geschäfte zu bestellen, und die unentgeltliche Bergabe der nothwendigen Räumlichkeiten von der Stadt forderte. Der Magistrat fügte fich zwar, wenn auch mit Widerstreben diesem Befehle, boch weigerte er sich entschieben, als das eingeräumte Quartier für unzulänglich erklärt ward, ein größeres zu beschaffen. Er fragte in seiner Antwort, weshalb nicht für die Kommission ein Quartier gemiethet und aus dem Fonds, woraus die Mitglieder ihre Diaten bezögen, bezahlt würde. mune tonne nicht zugemuthet werben, zu ben Rosten bes Ganzen beizutragen und außerbem unentgeltlich zur Beschräntung bes Ginquartierungsstandes Quartiere herzugeben. Die Zeiten seien jett überall so angethan, daß Einschräntung zur Nothwendigkeit murbe.

Glücklicherweise verließ schon Mitte August die französische Division

<sup>1)</sup> Ein Hans im Werthe von 4000 Thir. (das des Stettiner Kaufmanns Witte) hatte im Februar 1808 als Einquartierung gehabt: 1 Offizier, 1 Frau und 1 Burschen, im März und April 2 Offiziere und 1 Burschen, vom 1. Mai die 5. Juli 1 Offizier, 1 Dame, 1 Burschen.

das Lager und zog nach Stettin ab; Stargard war wenigstens von dieser Last befreit und sing an aufzuathmen. Richt lange nachher passirten die preußischen Truppen, welche zur Besetzung der Hauptstadt bestimmt waren, die Stadt, zuerst Schill mit seinem Husarenregimente am 27. Rovember. Gleichzeitig verlegte Blücher sein Quartier von Treptow hierher, die Stäbe der Insanterie- und Ravallerie-Brigade solgten, und das Grenadier-Bataillon des 1. pommerschen Regiments (Rommandeur Major v. Wangenheim) und eine Schwadron des Regiments Königin-Oragoner rücken als Besatzung ein.

Das gesammte Hauptquartier hatte folgenden Bersonenbestand: ben (Benerallieutenant v. Blücher, die Generalstabsoffiziere Major v. Loffan, Wajor v. Balentini, Rapitan v. Brausen, Kapitan v. Kliping, Kapitan v. Thile, 1) die Generaladjutanten Major v. Blücher und Lieutenant v. Brunned; ben Oberft v. Bulow und seinen Adjutanten Lieutenant v. Auer; ben Oberftlieutenant v. Oppen und bessen Abjutanten, Premierlleutenant v. Daeften, den Brigademajor Rapitan v. Unruh, den Blagmajor Dauptmann v. Budritto, ben Regimentsquartiermeifter Ariegsrath Lehmann, ben Aubiteur Beder, ben Stabschirurgus Horlacher und ben Gouvernementesetretar Wachtmeifter Clajus. Es hatte viele Dabe getoftet, für eine so große Babl von Offigieren ausreichenbe Quartiere zu beschaffen, indes es war schließlich doch gelungen und, wie es scheint, zur Zufriedenheit derfelben. Rur Blücher und fpater Bulow hatten Ansftellungen zu machen. Ver erstere, welchem die untere Etage in dem Hanse der Frau v. Bebel in ber Poriperstraße zugewiesen war, legte dieselben schon einige Tage nach seiner Antunft dem Magistrate dar und bat um Bergrößerung seiner Bobnung. Vas Schreiben lautete:

Out mir dieselbst anzewiesene Quartier ist so beengt, daß es sür mich als Gouverneur der Provinz gar nicht hinreichend ist. Ich habe nur für meine Person dreb Zimmer; ich din aber gemöthigt Tasel zu geben und deute den mir zu seben. So zern ich mich in die Zeiten und Umstande icher, und se unzern ich irzend semand über diese oder ähnliche mich seites der einze bestätige, is muß ich dech Einen Wohllöblichen Magistrat beriebst zunz erzebend ersachen, mir das genze Hand, worin ich sehr nehme und beisnert noch der ebere Eraze einzünnen lassen.

the descript and the descript being its general find, produced by the second section of the second second section of the second second

ARI THEY IN A! HINGS !-

Blader.

Der Magistrat ging auf ben geäußerten Wunsch sofort ein, unterhandelte mit der Hausbesitzerin und miethete unter Zustimmung der Regierung das ganze Haus für 450 Thir., zu deren Bahlung die Generaltaffe angewiesen ward. Bielleicht in der Hoffnung, gleiche Bereitwilligkeit bei dem Magistrate zu finden, knupfte mit demselben auch Bulow wegen seines Quartiers Unterhandlungen an. Ihm war zur Wohnung das untere Stockwert in dem an der Ede der Holzmarkt, und Radestraße gelegenen Bause zugefallen, welches bem Major a. D. v. Mellentin geborte. war, wie der Augenschein lehrt, nicht sonderlich bequem, ein breiter Flur theilte die Räume, und diese waren sehr hoch und verhältnismäßig klein. Indeß bescheibenen Ansprüchen mochte bas Quartier genügen, denn es enthielt auf der einen Seite des Flurs drei aneinanderstoßende Zimmer und auf der anderen zwei, dazu die nöthigen Wirthschaftsräume. Daß also ber General ben Bersuch machte, mit Rücksicht auf die bevorstebenbe Ankunft seiner Frau sich ein bequemeres und geräumigeres zu verschaffen, scheint an sich nicht unbillig, und nur in der Art und Weise, wie er seine Forderung betrieb, liegt bas Befremdende.

Am 25. Dezember 1808 theilte ber Playmajor Hauptmann v. Budritty dem Magistrate in Bulows Auftrage mit, daß derselbe in seiner jetigen Bohnung nicht hinlänglich Plat habe, namentlich nicht für seine Expedition. Demgemäß beabfichtige er das leerstehende zweite und dritte Stockwert in dem Pause des Raufmanns Witte in der Radestraße zu beziehen und wünsche beshalb, daß dazu das Quartier aufs schleunigste in guten Stand gefett und mit den nöthigen Möbeln versehen werde. "Der Herr General" - so heißt es wörtlich weiter - "ist von ber Willfährigkeit und ben auten Gesinnungen eines Wohll. Magiftrats hinlänglich überzeugt, daß Sie nicht glauben sollten, daß alles aufs eiligste werde gut eingerichtet werden, überdem da dessen Frau Gemahlin gewiß mit nächstem ankommen wird. Möbels werden sich ja auch wohl finden, da, wie ich höre, selbige auch für die französischen Generale haben herbeigeschafft werben muffen." An der vorausgesetten Willfährigkeit fehlte es in der That dem Magistrate nicht, allein da ber Besitzer bes gedachten Hauses in Stettin wohnte und in Stargard keine Möbel hatte, ein Fonds aber für solche Ausgaben nicht zur Berfügung stand, so mußte zuvor bie Erklärung ber Repräsentanten des Gilben- und Gewerkenkollegiums darüber eingeholt werden, ob die Bürgerschaft die Rosten tragen wolle. Der Beschluß derselben lautete jedoch ablehnend. Ein besseres Quartier fände der General in der ganzen Stadt nicht, ein neues einzurichten sei die Burgerschaft zu arm. Für die französischen Generale hätten Möbel von der Bürgerschaft herbeigeschafft werben muffen, baburch sei fie aber ruinirt worden. Go blieb also dem

Magistrate nichts weiter übrig, als unter Ausbrücken des Bedauerns und der Bersicherung des guten Willens den General zu ersuchen, mit seiner Wohnung sich zu begnügen bezw. die Erweiterung derselben bei seinem Wirthe zu verlangen.

Der schon am 26. abgesandten Antwort folgte eine neue, bringendere Mahnung bes Hauptmanns v. Bubrittp. — Sie enthielt im wefentlichen nichts Reues, außer der Bersicherung, es sei nicht der Wille des Generals, der Bürgerschaft oder der Stadt Ausgaben zu machen. Die Koften für die Inftandsetzung der Wohnung hatte der Eigenthümer zu tragen, und Möbel brauchten nicht gefauft, sondern nur geliehen zu werden. "Ueberdem", so heißt es weiter, "ist mir angezeigt worden, daß für die französischen Generale ganze Quartiere aufs schönfte möblirt worden find, und find bemungeachtet teine gekauft worden." Da neue Gründe nicht vorgebracht waren, so erfolgte berselbe ablehnende Bescheid. Die Anficht aber, daß für die französischen Generale Wohnungen möblirt worden seien, wird als ein Irrthum bezeichnet und gleichzeitig hinzugefügt: "wäre solches geschehen, so waren es Feinde in einer offupirten Stadt und hatten die Macht zu requiriren, was sie für gut fanden, und die Stadt war gegen gewaltthätige Maßregeln ohne Schut." Bon Bülows gütiger Gefinnung sei zu hoffen, daß er gur Erleichterung ber ohnebies außerft bebrangten Stadt sich in seiner möblirten Wohnung es ferner werde gefallen laffen. Außer dieser am 29. Dezember abgesandten Erklärung ließ aber ber Magistrat, um seinen guten Willen zu beweisen, am 2. Januar 1809 noch ein zweites Schreiben an Bubrigth abgehen, welches ihn ersuchte, ein Berzeichniß ber nothwendigen Möbel einzureichen, damit über die Bewistigung die Bürgerschaft befragt werden könnte. Statt dieser Aufforderung 211 entsprechen, schrieb nunmehr Bulow selber in folgender Beise an ben Magistrat:

Jum öftern schon habe ich einen Königl. Wohllöbl. Magistrat hierselbst durch den Hauptmann v. Budristh ersuchen lassen, mir ein anderes Onartier anweisen zu lassen, da ich in meinem gegenwärtigen nicht wohnen bleiben kann, indem alle nöthige Ersordernisse, die zu einer Dekonomie gehören, gar nicht vorhanden sind, und auch dem Lokale nach nicht herbeigeschässt werden können. Ich muß dahero durchaus darauf antragen, mir bald möglichst ein anderes Quartier auszumitteln, so wie mir solches nach meinen Berhältnissen und nach meinem Bosten zusommt. Ob num das schon in Borschlag gebrachte, oder ein Anderes gewählt wird, soll mir inbessen gleich sepu, und überlasse ich es Einem Bohllöbl. Nagistrat, mir entweder ein besonderes Quartier zu möbliren (wo ich dann eben keine prächtigen Möbles verlange) oder aber, mir ein Reues anzuweisen, das bereits eingerichtet und möblirt ist, auf alle Fälle wünsche ich jedoch hier sehr bald auszuziehen, da ich durchaus in diesem Quartier nicht bleiben kann.

Stargard am 4ten Januar 1809.

(gez.) v. Bülow.

Allein auch dieser Versuch blieb erfolglos. Die Vertreter der Bürgerid aft verweigerten abermals einstimmig die Bewilligung der Rosten und begründeten ihren Beschluß in folgender Art: Die französischen Generale als Feinde wären mit demselben Quartiere zufrieden gewesen; warum wolle Bülow nicht damit zufrieden sein, da er doch Freund wäre? Ein Grund, weshalb er darin nicht bleiben könne, sei außerdem von ihm nicht angegeben. Das Geld aber, die neue Wohnung zu möbliren und die zu einer Dekonomie gehörigen Sachen — so wird auf die Worte des Generals angespielt — wie Ressel, Rasserollen, Töpfe und bergleichen anzuschaffen, habe die durch den Krieg ruinirte Bürgerschaft nicht. — Der Bürgermeister Wutsdurf trug Bebenken, diese Antwort dem General mitzutheilen, und holte am 7. das Gutachten ber anderen Mitglieder des Magistrats ein, ob die Sache der Regierung zu unterbreiten und darauf anzutragen sei, daß die Einrichtung der Wohnung auf Rosten der Provinzen Pommern und Neumark geschehe, ober ob der Magistrat selbstständig dieselbe verfügen solle. Das Gutachten musse schleunigst abgegeben werben, weil er am andern Morgen gewiß wieder würde beschickt werden. Da die Anfichten getheilt waren, so entschied ber Bürgermeister für den Appell an die Regierung. Die Eingabe enthielt eine genaue Darlegung des Sachverhalts, betonte, daß es in dem Hause des Major v. Mellentin, der immer eine große Haushaltung gehabt, nicht an den Erfordernissen zur Dekonomie fehlen könne, und schloß mit bem Antrage, die Roften für die Ausmöblirung und Instandsetzung der neuen Wohnung, da Bülow bei der Rrantheit des Generalgouverneurs die Gouvernementsgeschäfte besorge, den Provinzen Pommern und Neumark aufzulegen. Bevor aber die Regierung in der Angelegenheit den Magistrat beschieden hatte, lief bei diesem am 12. Januar von Blücher die Aufforderung ein, über die Sache umgehend zu berichten. Die sofort ertheilte Antwort war weitläufig und erschöpfend. Bichtig ift in berfelben u. A. die Berficherung, daß der General v. Bulow in seiner jetigen Wohnung sehr bequem und gut möblirt logirt sei, ferner die Widerlegung der "in Hinsicht auf die erlittenen Drangsale wohl nicht angenehmen" Bemertung, als seien ben frangösischen Generalen Wohnungen aufs schönste ausmöblirt worben, und endlich die würdige Erklärung:

"Wir sind als Magistratspersonen sowohl unseren vorgesetzten Behörden als auch der Bürgerschaft aus unseren Handlungen verantwortlich und Sr. Königlichen Majestät haben in der neuen Städteordnung die Grenzen sehr genau bezeichnet, welche der Magistrat nicht überschreiten darf. Und tann und darf daher in Befolgung der und bindenden Borschriften nichts irre machen, vielmehr müssen unsere ferneren Schritte die Berfügungen der vorgesetzten Behörde leiten, weshalb wir dis zu deren Eingang in dieser Angelegenheit nichts vornehmen oder veranlassen können oder dürsen."

Man sieht also, die neue Städteordnung hatte den Sinn für Gesetzlichkeit und Selbständigkeit bei der Bürgerschaft und deren Bertretern zu wecken angefangen.

Tags barauf lief die Berfügung ber Kammer ein. Die Roften zur Einrichtung des Quartiers der ganzen Provinz aufzulegen, sei sie nicht befugt, ebensowenig aber ber General v. Bulow, berartige Forberungen zu machen, da er an das noch geltende Regulativ vom Jahre 1796 gebunden sei. Es barfe erwartet werben, daß Bulow für jest wenigstens von seiner Forberung absteben und in dem ihm angewiesenen Quartier verbleiben werbe, vorausgesett, daß dort die nöthigen Mobel vorhanden seien. Dieser Berjugung war eine Abichrift bes an ben General gefandten Schreibens beigelegt, in dem es hieß, daß mit Rudficht auf die brudenben Rriegslaften, welche bie Stadt bis gur Ericopfung getragen, ber Bunfc bes Magistrats, die Lasten auf die Proving zu übernehmen, zwar billig, aber aus Mangel an Befugnif nicht erfüllbar fei. Das geltenbe Regulativ über die Raturalquartierung bestimme nur die Zahl der heigbaren Zimmer (für einen Generalmajor 3), und tinne veransgesetzt werten, daß ihm mit dem Quartier auch die nothwendigen Mobel gegeben feien. Dem General maffe beshalb anbeimzestellt werben, für biefen Jall befondere Inftruttionen ju extrabiren; bis babin muften bie alten Bestimmungen inne gehalten werben. Mit biefem Beicheibe war aber Bulem nicht gufrieben; benn obgleich ibm berielbe auch am 13. Januar jugeftemmen fein wirb, erhielt ber Magiftret am 14. ren Mader feigende Zuichrift:

Stargard, bez 14. Januarine 1809.

Dat Schriften eines Schliftlichen Mazikers vom 10. d. kann ich vom dahm deutscheren. des ist undmell erinde, ihr den General-Major und Stepedere Perru vom Schlere ein deutschen Legelbes Smartier und pammeter. de zeicher Perr General in innen perpen Smartier nicht verbeiden kann. nerüber ist und and ihre unt der Limpl Jacklösischen Krumerichen Lumen un Correspondence zeies dahe

Biaber.

Benie itagn Buttaff en in du, id Lütter en andered Ometier aktivitet inn dans en addreit die det findelik inn, neue diet nicht möblirt werben könne. Uebrigens verlange der General nichts als einige Stühle und ein paar Sophas und Spiegel nebst Gardinen in der unteren Etage, alle Rüchengeräthe habe er selbst. In der Schlußbemerkung, der Henralgonverneur verlange schleunige Berichterstattung über die Sache, sollte gewiß ein neuer Sporn zur Nachgiedigkeit liegen. Natürlich lantete die Antwort kurz dahin, daß der Magistrat zur Möblirung und Einrichtung des Hauses angewiesen sei.

Jett war Bülows Geduld erschöpft, er griff also selbst zur Feder und schrieb am 17. folgenden Brief 1) an den Wagistrat:

Aus einem von der Königl. Pommerschen Rrieges und Domainen Cammer eingegangenen Schreiben erfebe ich, daß von seiten bes hiefigen Bobllöblichen Magistrats der Antrag gemacht, daß die Provinzen Pommern und Neumark zusammen treten möchten, um Gemeinschaftlich bie Roften eines für mich einzurichtenden Quartiers zu tragen. Dieses setzt voraus, daß von seiten meiner überaus groffe Forderungen gemacht worden, welches doch teinesweges der Fall ist. Ich habe weder kostbare Möbel noch Küchengeräthe verlangt, sondern nur nothwendige und einigermassen anständige Mobel, im Fall ich in einem Hause ziehen muß, wo nichts vorhanden ift. Da nach bem neuern Geschäftsgang, meine Geschäfte als Brigabe General ganz von denen des Gouvernements getrennt find, ich demzuvolge eine eigene Expedition in meinen Hause haben muß, wozu mir bes Rönigs Majestät 2 Abjudanten und 2 Schreiber bewilligt, so ift es um so nothwendiger, daß ich in wenig Tagen ein anderes Logi beziehe, ich wiederhohle dahero nochmablen meinen so oft gethanen Antrag, mir im kurzen ein mir meinen Posten gemäs zukommendes Quartier anzuweisen, welches dieses ift, soll mir gleich fepn, nur muß ich noch bemerten, daß tein Gigenthumer eines Baufes von der Natural Einquartirung befreit ist. Mit der heutigen Bost Schreibe ich am Oberften und Staatsrath Grafen Lottum, um mir alles hier einschlagende zuschicken zu laffen, da alebann ein Wohllöblicher Magiftrat sich überzeugen wird, daß ich in meinen Forderungen äufferst gemässigt gewesen. Da indeffen in turzen meine Familie aus Königsberg in Preuffen ankommt, ich diese in meinen gegenwärtigen Quartier nicht unterbringen kann, so muß ich auf eine baldige und ganz bestimmte Erklärung antragen.

Stargard ben 17. 3an. 1809.

v. Bülow.

Der Magistrat war getheilter Ansicht; die meisten Mitglieder wünschten eine einfache ablehnende Antwort mit Beziehung auf die Resolution der Regierung und die Erklärung der Bürgerschaft. Der Bürgermeister jedoch,

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift, wie bie 6 folgenben, von Balow eigenhandig abgefaßt.

der es für wünschenswerth erachtete, mit Bulow in möglichst gutem Einrernehmen zu leben, beschloß, noch einmal mit ben Deputirten ber Bürgerichaft Rückprache zu nehmen, wenn er sich auch nicht verhehlte, daß der General, der 5 Zimmer habe statt der drei, die ihm nur zuständen, besowdere Gründe zu einem Bechsel haben muffe. Die Deputirten traten schon am 18. zusammen. Allein sie blieben bei ihrer alten Anficht. Sie hatten zu der billigen Denkungsart des Generals das Zutrauen, daß er es sich in seinem Quartier ferner würde gefallen lassen, und wenn höheren Orts ein Befehl deshalb erginge, so würde es ihnen erlaubt sein, Gegenvorstellungen zu machen. Soweit sah sich der Magistrat wieder in der üblen Lage, Bulows Bunsch abschlagen zu muffen, und er that dies in völlig angemessener Beise. "Daß Ew. Hochw.", so heißt es in der Zuschrift, "ein Dero Charge anpassendes Quartier in Absicht des Raumes in solchem eingeräumt sei und daß es in der Lage, worin sich der Gigenthumer des Paufes befindet, weder an anständigen Möbeln noch sonstigen nothwendigen Exfordernissen fehle, mussen wir um so mehr glauben, als wir bis jetzt davon nicht unterrichtet sind, worin eigentlich der Mangel bestehe." Die Bürgerschaft, ohne deren Zustimmung der Magistrat keine Ansgaben machen dürfe, habe von neuem den Antrag abgelehnt und hoffe von dem billigen Charafter bes Generale, er werbe sich jest zufrieden geben. Raum war diefer Brief abgegangen, als der Magistrat erfuhr, daß ein Quartier, bas für einen Generalstabsoffizier bestimmt gewesen war, unbelegt geblieben sei, und nun auch nicht säumte, noch an demfelben Tage zu beschließen, ein zweites Schreiben tem General zuzustellen mit der Bitte, die Bohnung in Angenschein zu nehmen und über ihre Brauchbarkeit zu berichten. ebe biefe Mittbeilung in die Bande des Generals gelangte, hatte diefer auf bas erfte Schreiben, wie folgt, geantwortet:

Ginen Wohllöhichen Magistrat babe auf bem gestrigen Schreiben die Ehre zu erwiedern, daß ich durchaus ein anderes Quartier verlangen muß, indem ich in meinen Gegenwärtigen mit meiner Familie nicht untersommen kann, und wiederdoble ich nechmablen daß ich nicht verlangt habe, daß von seiten der Bürgerschaft Möbel für mich zesaust werden sollten. Dahero ich die dierauf Bezug babende Beilage von seiten der Bürgerschaft als ganz unnötdig und nicht zur Sache zehörig derrachten muß. Da die Königl. Vemmersche Krieges und Demainen Cammer birder nach Stargard verlegt wird und sur das Kersonal derselben ebenfals Quartier gemacht werden muß, so wird mir dieset einen Maakstab darreichen nach welchen ich sosort dandeln kann.

Stargard den Mi Jan. 198.

Auch der lette Borschlag des Magistrats brachte die seidige Angelegenheit nicht zum Austrage. Der Hauptmann v. Budritty erklärte nämlich im Anstrage des Generals, daß das neue Quartier, welches nur 2 große Studen und einen großen Saal enthalte, ganz unzulänglich sei, weil Bülow drei Zimmer sür sich brauche, serner eins für die Ordonnanzen, eins sür das Bureau, da er alle Gouvernementsgeschäfte führe und eins sür seine männlichen Dienstdoten, also sür seine Familie kein Raum vorhanden sei. Der General hosse aber, überzeugt von der guten und patriotischen Gesinnung des Magistrats, dieser würde ihm eine andere Wohnung anweisen und es nicht so weit treiben, daß dem Könige Anzeige gemacht werden müsse. Schließlich sügte Budritzh persönlich die dringende Bitte hinzu, doch endlich nachzugeben, da einige Möbel sich doch würden borgen lassen. Er sei überzeugt, daß es dem Magistrate ebenso unangenehm sein müsse, als ihm selbst, die Sache immer von neuem zum Bortrage zu bringen.

Die Antwort des Magistrats, welche am 22. an Bülow erlassen ward, nahm auf dessen eigenhändiges Schreiben vom 20. und auf eine eben eingelausene Berfügung der Regierung Bezug. Blücher hatte sich nämlich an diese mit folgender Beschwerbe gewandt:

Es ist keineswegs meine Absicht die Provinz auf die eine oder die andere Art lästig zu werden und schlage ich meines Wissens nur immer die billigsten Wege ein, ich verlange daher von dem hiesigen Wagistrat für den GM. und Brigadier Herrn von Bülow nur ein Quartier, welches seinen Charakter angemessen, logable und geräumig ist und ersuche Eine R. Hochlöbl. Kammer den hiesigen Wagistrat die gehörige Anweisung deshalb gefälligst zugehen zu lassen, damit für den GM. Herrn von Bülow ein solches Quartier auf das baldigste ausgemittelt wird.

(gez.) Blücher.

Die Regierung stand, wie ihre wunderliche, nichtssagende Entscheidung lehrt, ganz rathlos da; sie versügte an den Magistrat: "Es wird darauf ankommen, ob das Quartier mit einem andern vertauscht werden müsse, in welchem Falle ein anderes Quartier wird ausgemittelt werden müssen, wobei jedoch nach dem Schreiben des G. L. v. Blücher es nicht mehr auf neue Einmöblirung und besondere Ausgaben weiter ankommen wird, da derselbe ausdrücklich erklärt, der Stadt oder der Provinz nicht lästig zu sallen." Demgemäß stellte der Magistrat nach Rücksprache mit den Deputirten der Bürgerschaft gern die beiden Etagen im Witteschen Hause zur Berfügung, freilich ohne Möbel oder die Wohnung des Majors von Blücher.

Umgehend erwiderte Bülow:

Sr. Königl. Majestät haben Besohlen, daß die Natural Einquartirung des Militairs stattfinden sollte. Wenn nun ein Wohllöblicher Magistrat

mir die blossen Bier Bande zum Quartier anweist, so ist dieses ein Betragen, welches ich nicht erwartet und wosstr ich (als beleidigend) von Gr. Königl. Majestät genugthung sordern werde. Eben so wenig ist es passend mir das Quartier des Herrn Major v. Blücher anzweisen, da sich bei wir die Geschäfte des Gouvernoments und die des Brigade Generals Concentriren, mithin ich ein weith größeres local Branche als irgend sonst jemand. Elebrigens muß ich bedauern, daß mich das Schickaal an einen Ort gesührt dat, welcher der einzige in der preußischen Monarchie ist, wo man gegen einen Commandirenden General ein solches Betragen sich erlaubt hat, mir bleibt nun nichts übrig, als das mir zusommende Recht auf einem andern Bege zu suchen.

Stargard den 23. Januar 1809.

v. Bilow.

Der Drohung folgte eine Beschwerde bei der Regierung. Sie ') lautete: Obgleich ich zu verschiedenenmalen beim hiesigen Magistrat darauf angetragen, mir ein anderes Quartier auszumitteln, so ist dieses dennoch immer vergeblich gewesen, und ich sehe mich sortwährend so eingeeugt, daß ich nicht einmal Raum habe, meine Geschäfte gehörig versehen zu tönnen, in dem, da sich alle Geschäfte des Gouvernements (wegen Arankheit des Gouverneurs) mit denen des Brigade Generals concentriren, meine Expedition von nicht geringen Umfange ist. Eine Hochlöbliche Königl-Pommersschen-Cammer ersuche ich dahero ganz ergebenst, den hiesigen Magistrat dahin anzuhalten, daß er mir ein anständiges Quartier meinen Posten und meinen Geschäften angemeßen ausmittelt und anweiset.

Stargard den 26. Januar 1809.

v. Balow.

Die darauf am 28. erlassene Resolution der Regierung befahl dem Magistrat, das Röthige sofort zu reguliren und innerhalb 3 Tagen Anzeige zu machen, da diese Angelegenheit doch abgethan werden musse.

Wir mussen ben Muth der städtischen Behörde bewundern. Sie zeigte sofort an, daß Bulow augenblicklich 5 Studen nehst Zubehör habe, also mehr als nach dem Regulativ von 1796 erforderlich sei. Trozdem stelle die Stadt ihm das Wittesche Quartier zur Berfügung; es zu möbliren dabe die Stadt theils keine Fonds, theils sei sie nicht dazu verspsischen. Es bleide also nur übrig, den Witte zur Möblirung anzuhalten oder einen Jonds zum Antauf der nötdigen Sachen anzuweisen. Auch als gleich darauf von der Regierung die Berfügung des Geheimen Staatsraths und Oberpräsidenten Sach aus Berlin, dei dem Bulow ebenfalls vorstellig geworden war, einlies, welche betonte, daß Bulow als Brigadegeneral auch Plas sur seine Cyredition daden musse, und deshalb ein augemessenes

<sup>1)</sup> Das Coreiben liegt nur in einer Abidrift vor.

Quartier mit dem nöthigen Raum für ihn, seine Familie und Expedition verlangte, wartete der Magistrat ruhig auf Bescheid wegen der eben gemachten Eingabe. Inzwischen erfolgte ein neues Schreiben Bülows:

Mit nicht geringen Erstaunen erfahre ich burch ein Schreiben der Königl. Pommerschen Kriegs und Domainen Kammer, daß von Seiten des Wohllöblichen Magistrats gedachter Kammer die Anzeige gemacht, daß die Angelegenheit wegen meines Quartiers regulirt, indem mir zwei Quartiere in Borfclag gebracht, worunter ich wählen tonne, ich muß biefes verneinend beantworten; benn mann mir von Seiten bes Boblibblichen Magiftrats eine Wohnung angewiesen worden, wo nichts als die Bier Bande vorhanden, so ift das ebenso gut als wann mir der Blau Himmel zur Wohnung angewiesen wird, folglich wahrhaft beleidigend. Ferner kann eine Wohnung für einen Abjudanten sehr gut sepen, für mich aber die Ohnmöglichkeit enthalten darinnen zu Existiren, mithin so ist mir durch die Wohnung des Major v. Blücher ebenfalls nichts angewiesen, und betrachte ich alles so als ware noch nichts in ber Sache geschehen. Des Königs Majestät haben Aller höchft selbst Natural Einquartierung anbefohlen, indem teine Garninison als permanent betrachtet werden soll, und habe ich auf allerhöchsten Befehl ben Commandeurs befannt machen muffen, daß diesem zufolge niemand sich in der Art einrichten sollte, als wann das Bleiben an einen Ort beständig ware. Es sind nicht Cantonirungs Quartiere, sondern in Ansehung der Städte permanente Natural Einquartierung, wo also die nothwendigen Möbeln mit in der Wohnung vorhanden sein muffen.

Es ist nicht mein Wille irgend jemand zu drücken und meine Forberungen werden Stets billig seyn, aber ich kann auch mit völligen Recht verlangen, daß ich mit billigkeit und der gehörigen achtung behandelt werde, ich muß mit meiner Familie Existiren und meine Geschäfte betreiben können, ein paar Prunkzimmer können mir nichts helsen, denn ich muß hinlänglichen Raum haben. Auf das in diesen Augenblick erhaltene Schreiben des Wohllöblichen Magistrats und der hiesigen Bürgerschaft behalte ich mich vor zu Antworten, und süge ich nur hinzu, daß es mir die größte Freude Beruhrsachen wird, wann ich sehen werde, daß alle Klassen der Staats Bürger wahrhaft vereint leben, dieses zu Bewürken ist mein immerwerendes Bestreben.

Stargard den 2t Febr. 1809.

v. Bülow.

Der Jorn schien also etwas verflogen zu sein und die am Schlusse bes Schreibens abgegebene Erklärung eine baldige Verständigung in Aussicht zu stellen.

Aber den guten Eindruck verscheuchte sogleich ein zweiter Brief von demselben Tage. Der Wunsch nach einem guten Einvernehmen ist vergessen, der Soldat, der stellvertretende Gouverneur spricht darin und im Vollbewußtsein seiner militärischen Stellung. Er schrieb:

In diesem Augenblick erfahre ich, daß der Geheime Ober-Finanzrath v. Borgstaede nach Berlin ziehen wird, und daß dessen Quartier ein Ariegestath beziehen will. Nach den Gouverneur General Lieutenant v. Blücher bin ich dis jetzt der erste in der Provinz, ich werde mich nicht gefallen lassen, daß ein jeder Ariegsrath in Ansehung der Wohnung Borzüge für mich haben soll. Bishero bin ich, (da es meine eigene Sache betrift), schonend versahren, aber bei einem solchen Betragen werde ich Nahmens des Gouvernements handeln, und ein Gouvernement kann in ansehung der Einquartirung Besehle ertheilen.

Stargard ben 2. Febr. 1809.

v. Billow.

Der Magistrat hatte noch von dem Weggange des Finangraths v. Borgstebe nichts gehört, erfuhr bann aber auf seine Anfrage von bem Wirthe beffelben, bem Kämmerer Sydow, daß jener allerdings zu Oftern nach Berlin ziehe, die Wohnung desselben aber schon wieder an den Rriegs. rath Geibler vermiethet sei. Dies berichtete der Magistrat dem General und meldete zugleich, daß er die Regierung ersucht habe, entweder den Witte zur Einrichtung ber ihm gehörigen Wohnung anzuhalten ober bie Mittel bazu aus ber Staatskasse anzuweisen. Dann heißt es wortlich weiter: "Ew. Hochw. Wunsch, baß alle Stände vereint leben mogen, verehren wir und, was von unserer Seite nur irgend geschen kann, werden wir zur Erreichung dieses zur Beglückung aller Rlassen von Unterthanen so wohlthätigen Zwecks sehr gerne beitragen." In Bezug auf die Wohnung des Sydow aber wird gesagt: "Sydow ist an seinen Contract gebunden, und wenn E. H. sich überzeugt halten, solchen für ungültig erklären zu können, so sind wir zu sehr untergeordnet, als darüber eine Stimme zu haben. Ob übrigens ber Rriegsrath Geibler, ber bas Logis gemiethet bat, bagu zu wenig qualificiert fei, ift eine Sache, worüber wir nicht zu urtheilen berechtigt sind." Wir seben, die Sprache wird immer heftiger, und das Bürgerbewußtsein macht sich in Wendungen Luft, die das Solimmfte befürchten laffen.

Glücklicherweise trat jetzt ein Umschlag ein, durch wen derselbe hervorsgerusen ward, ist nicht ersichtlich. Am 4. Februar trat nämlich auf den Antrag des Majors v. Schon als des Militärkommissarius die Einquartirungskommission zusammen, um dem Wunsche Bülows entsprechend sest; zustellen, ob Spow zur Naturaleinquartierung gesetzlich verpflichtet sei.

Die Kommission, aus vier Bürgerbeputirten bestehend, bejahte die Frage einstimmig und nahm jenem die Berfügung über das frei werdende Quartier zu Gunsten des Generals. Gleichzeitig ließ Bülow den Antrag stellen, daß die Einquartierungskommission die Regierung ersuchen möge, das Quartier für ihn, da er die Geschäfte des Gouverneurs bearbeite, für Rechnung der Provinzen zu beschaffen. Man beschloß jedoch, den General zu bitten, diesen Schritt selbst zu thun.

So schien die Sache endlich zu allseitiger Zufriedenheit erledigt. Indes Bulow mochte mit dem Umzuge nicht bis Oftern warten, und so befahl benn bie Regierung, unter Hinweis auf die frühere Berfügung bes Oberpräsidenten, daß ber Magistrat den General um eine Nachweisung der für die Wittesche Wohnung nothwendigen Möbel ersuche und den Hauseigenthümer zur Beschaffung berfelben auffordere. Weil Witte sich jedoch weigerte, dem Befehle nachzukommen, Bulow aber schon am 26. Februar einziehen wollte, so wies die Regierung den Magistrat an, die Möbel zunächst auf einen Monat zu miethen bezw. zu taufen, bie Rosten aber einstweilen aus den bereitesten Fonds zu bestreiten. Die Frage, mer die Bahlung endgültig zu leisten habe, blieb späterer Entscheidung vorbehalten. Weil jedoch ber Magistrat erklärte, daß er überflüssige Mittel nicht habe, die Vermiether und Verkäufer der Möbel aber nicht abließen, um ihr Gelb zu mahnen, so bewilligte endlich die Regierung die Zahlung aus ber Rriegsfasse und wies auch im folgenden Jahre die Miethe für die Beit vom 1. März 1809 bis zum 1. April mit 116 Thlr. 16 Gr. an.

So war denn die heikle Streitfrage geschlichtet. Gleichwohl sind damit die Atten über Bülows Quartierangelegenheit noch nicht geschlossen. Im April des Jahres 1810 erschien nämlich ein neues Servisreglement, welches den Offizieren die Wahl zwischen Servis und Naturalquartier ließ.

Bülow entschied sich mit Rücksicht auf die ungenügenden Servissätze sür das lettere. Die Geldvergütigung, erklärte er der Regierung, sei völlig unzulänglich, um davon Haus- und Stallmiethe nebst Feuerung zu bezahlen, da die Miethen in Stargard weit höher als in Berlin wären. Die Servisdeputation erhielt demnach die Auweisung, dem General ein möblirtes Quartier zu beschaffen. Gar zu gern hätte die Stadt sich dieser Pflicht überhoben gesehen; sie bot deshald Bülow, obschon ihr nur der Servis zweiter Klasse vergütet ward, den erster Klasse an, allein dieser lehnte die Geldvergütigung ab, und so blied der Stadt nichts weiter übrig, als selbst für Naturalquartier und Feuerung zu sorgen. Sie hatte dabei für die Zeit vom 1. Mai 1810 bis 1. September 1811 einen Ausfall von 183 Thirn., da sie nur 225 Thir. Servis erhielt und 175 Thir. Miethe und 93 Thir. für Feuerung (18 Klaster Holz à 5 Thir. 4 Gr.)

zahlen mußte. Außerbem tosteten die angeschafften Möbel 162 Thir. Balow erhielt sein Quartier bei der Fran Bärgermeister Hartmann in der Breiten Straße (Nr. 33).

Das nächste Jahr scheint ohne weitere Zerwürfnisse vorübergegangen zu sein. Erst im Mai 1811 beginnt der Schriftwechsel von neuem. Bülow wandte sich damals von Treptow aus, wohin er für den Sommer übergesiedelt war, an den Magistrat mit dem Gesuche um eine andere Bohnung. Er schrieb:

Da es keinem Zweisel unterworsen, daß mit eintrit des Herbst samtliche Truppen wieder in ihre bisherigen Garnisons einrücken, solglich ich für meine Person wieder nach Stargard zurück kehren werde, so muß ich einen Wohllöblichen Magistrat Dienstlichst ersuchen; in ansehung meiner Wohnung (da meine bisherige von solcher Beschaffenheit, daß ich nicht länger darinnen wohnen kann) das nöthige zu Veranstalten und mir von den genommenen Maasregeln zu benachrichtigen.

Treptow a. d. R. den 27. May 1811.

v. Bulow.

Leider konnte die Servisdeputation keine neue angemessene Wohnung sinden, und so sah sie sich genothigt, die alte zu behalten. Sie versaumte aber nicht, die Besitzerin zu verpflichten, die Zimmer schleunigst in guten Stand zu setzen. Dies ward Bülow gemeldet, worauf er Folgendes erwiderte:

Aus dem geehrten Schreiben Eines Rönigl. Wohlloblichen Magiftrats zu Stargardt, habe ich zwar erseben, daß mein bisheriges Quartier bei der verwitweten p. Hartmann, aufs neue, bis Michaeli n. 3. gemiethet, und Lettere angewiesen worden ift, baffelbe geborig in Stand zu feten, gleichwohl muß ich bemerken, wie ich in der ganzen Beit, daß ich dieses Quartier inne habe, die unangenehme Erfahrung gemacht, daß von der erwähnten Besitzerin, nicht bas Geringste zur Inftandsetzung und Ausbesserung geschieht. Wenn daher ein Wohllöblicher Magistrat in dem gegenwärtigen Fall, die unbedingt nothwendige völlige Ausbefferung meines Quartiers lediglich ber p. Hartmann überläßt, und solche nicht unter eigner Aufsicht gegen verhältnismäßige Einbehaltung der Miethe, bewerkselligen läßt, so wird dies die unausbleibliche Folge haben, daß die Miethe zwar an die p. Hartmann gezahlt, mein Quartier aber völlig in dem alten Bustande gelaffen wird, wodurch es bei meiner im Berbst erfolgenden Rud. kehr gänzlich unbrauchbar sein muß. Ich finde mich daher veranlaßt Einen Wohllöblichen Magistrat hierauf aufmerkam zu machen, und benselben angelegentlich zu ersuchen biesem unangenehmen Ereigniß bei Beiten vorzubeugen.

Treptow am 18ten Juni 1811.

(gez.) v. Bülow.

The state of the s

Im Spatsommer tehrte Bülow nach Stargard zurud. Hier machte ;, ba er inzwischen in Berlin die Enthebung von seinem Posten erwirft atte, dem Magistrate am 27. September davon Anzeige und beautragte w Belossung seines alten Quartiers. Er schried eigenhändig:

Des Königs Majestät haben Allergnädigst entschieben, daß ich bis um Abgeben einer anderweitigen Bestimmung in Stargard nebst Beischaltung meines bisherigen vollen Etats verbleiben fann. Diesem gemäs suche ich einen Bohllöblichen Magistrat ergebenst, das bishero inne ehabte Ratural Quartier, mir fernerhin anzuweisen und das nothige serhalb gefälligst zu erlassen.

Stargarb ben 27. Septbr. 1811.

v. Balow.

Der Magiftrat, an beffen Spige jest ber frubere Regimentsquartierwifter Lehmann ftanb, zeigte fich aber wieber nicht gefügig; er antwortete fort, bag in biefem Falle bie Stabt ju einer folden Leiftung nicht berfichtet fei, vielmehr bie Proving bie Miethe tragen muffe. Gleichzeitig iachte er ber Regierung von bem Berlangen bes Generals Anzeige und tantragte, bag bemfelben, ba er von ber pommerichen Brigabe verfest fei nb alfo in die Rategorie ber nicht etatsmäßigen Offigiere trete, beren Servis die Broving gable, aus ber Provingial. Servistaffe bie Einsartierungefoften überwiesen murben. "Wir bemerten nur noch," heißt b wortlich weiter, "wie die Kommune bei ben betrachtlichen Roften, Die e bei ber Beichaffung bes Quartiers für ben General v. Bulow gehabt at, nicht geneigt ift, auch wegen feines Benehmens gegen biefelbe icht geneigt fein tann, bemfelben auf ihre Roften fernerbin freies martier mit Dobeln zu bewilligen." Allein biefer fachgemaße Antrag arb von ber Regierung abgewiesen. Die Stadt fei verbunden, Billow 28 Quartier ju gewähren, ba ihm nach Allerhochfter Bestimmung Stararb als Aufenthaltsort zugewiesen fei; von wem bie Roften gu tragen ien, murbe von ber oberen Beborbe entschieben werben. Da fich nun Hemand fand, der fur ben reglementsmäßigen Gerbis von 225 Thir. ein orfchriftsmäßiges Quartier, bas fünf Stuben für ben Beneral, eins für & Bebienten, eine Ruche und Stallung für gebn Pferbe enthalten mußte, mgeben wollte, fo warb bas frubere feitens ber Stabt für 300 Thir. w wenem gemiethet. Allein ber Magiftrat beruhigte fich bei jener Entbeibung nicht, fonbern tam mit einer neuen Gingabe. Er legte bar, bag ie Stadt an Wohnungsmiethe 300 Thir., für Bolg 93 Thir., für Stallung D Ehfr. und für Möbel 32 Thir., gusammen 465 Ehfr. im Jahre werbe Begeben muffen, mabrend fie nur 225 Thir. Gervis und 27 Thir. Stall. miche ethalte, und fragte, da die Frage, wer die Roften schlichtig gutragen hätte, eine offene geblieben würe, ob die Bertrüge abgeschlossen werden sollten. Indes die Regierung wollte sich auf keine bindende Erstärung einlassen, auch sie nichts weiter als den reglementsmissigen Gerris bürgen. Da beschritt der Magistrat den Beschwerdeneg; allein die Gade lant auch auf diesen nicht zum Andtrage, da Bilow bald nachser nach Breusen verseht und damit die Beschwerde von Oberprässbenten für erledigt erklärt ward.

Gewiß war der Magistrat frus, ami solche Beise einer lästigen Sorge iderhoben zu werden, und ohne Zweisel auch Bülow, aus einer so hantnäckigen Umgebung zu scheiden. Die Tremmung geschah unter verdindlichen Formen. Der General nahm in solgendem, an den Oberbürgermeister gerichteten Schreiben Abschied:

Indem ich hente von hier nach Marienwerder reise, hort die Berbindlichteit der hiesigen Stadt zur Berabsolgung eines Ratural-Quartiers an
mich mit diesem Monate auf. Da ich indessen gemötigt bin, meine Fran
und meine Familie dis zu Ostern L. 3. hier zurückzulassen, so werde ich
die Wohnungsmiethe vom Iten Januar ab dis dahin selbst entrichten; musi
aber zur Bermeidung übertriedener Forderung Ener Bohlgeboren ergebenst
ersuchen, mir die Bedingung wissen zu lassen, unter welcher die hiesige
Servis Commission mein Quartier von der Madam Hartmann gemiethet
hat, domit ich gleichsalls aus selbige eingehen kann. Ebenmäsig din ich
so frei Ener Bohlgeborn ergebenst zu ersuchen, die wenigen Wendles, die
mir von Seiten der Stadt hierher geliesert worden sind, noch in meiner
Bohnung zu belassen, da solche vorläusig wohl zu keinem andern Zweck
gebraucht werden dürsten.

Ich ergreise diese Gelegenheit, um mich Euer Bohlgeboren freundsschaftlichen Andenken bestens zu empsehlen, und bitte von der steten Fortsdauer meiner vollkommenen Hochachtung für Sie, und für die achtbaren Vewohner dieser Stadt versichert zu bleiben.

Stargardt am 26ten Dezber 1811.

(gez.) v. Bülow.

Darauf erwiderte der Magistrat u. A.: "Es wird uns zum Bersnügen gereichen, E. Hochw. Frau Gemahlin die der Stadt gehörigen Möbel dis zur Abreise zu überlassen. Auch wir empsehlen uns und die Rommune E. H. zum geneigten Andenken und versichern zugleich E. H. die ehrsurchtsvolle Hochachtung für jetzt und jede Zukunst." Ja es blieb nicht bei diesen höslichen Worten, sondern der Magistrat bewilligte, da Frau v. Pülow sür das Vierteljahr von Weihnachten dis Ostern nur 45 Thlr.

bei der Unzulänglichkeit der Postämter, Posthaltereien und Städte das platte Land um so mehr zutreten musse, als die eigentlich zu Borspann verpflichteten Aemter und Corpora selbst aus der Ferne doppelt und dreifach herangezogen werden mussen.

"In jedem Falle halt sich die Königliche Regierung versichert, daß der Landrath . . . dergleichen Widersprüche, die ohnehin eine ungünstige Meinung von dem guten Willen erregen müßten, zu beseitigen wissen werbe."

Diese Berfügung fließ junächst bei vielen Mitgliedern der Ritterschaft, welche darin einen neuen Eingriff in ihre Rechte saben, auf hartnäckigen Widerspruch, doch gelang es den Landräthen, denselben rechtzeitig zu fillen. Einen besonders harten Stand hatte der Landrath des Maugarder Areises, Major v. Dewit; indeß schließlich beruhigte auch er die aufgeregten Gemuther. In der Correspondenz, welche er über diese Angelegenheit zu führen hatte, ift besonders sein Briefwechsel mit dem bekannten General v. Rüchel, dem Besitzer des Gutes Haseleu, interessant. Derselbe betraf nicht sowohl die Vorspannleistung an sich, sondern die Form, welche der Landrath für die Ausschreibung berselben gewählt hatte. Dewit hatte nämlich dem Circular, in welchem er den Kreisständen die Regierungsverfügung mittheilte, gleich die nöthigen Requisitionsscheine beigefügt und hierzu das für sonstige Borspannleistungen übliche Formular benutzt, in welchem die Worte ftanden, daß bei Strafe der Execution nicht das geringste zu verabfäumen sei. General v. Rüchel, ohnehin mit ben neuen ftaatlichen Ginrichtungen unzufrieden, sab in diesem Berfahren seines Landraths eine grobe Rücksichtslosigkeit und machte seinem Unwillen durch folgende, dem Circular beigelegte Zeilen Luft. Er ichrieb ober vielmehr biktirte seinem Schreiber:

Ein jeder alter Pommerscher Landstand weiß, daß nach den Statuten der Provinz, so lange solche nicht völlig über den Hausen geworfen sind, außer den Ariegs, und Marschsuhren aus reglementsmäßiger Pflicht die adlichen Güter für die Person Sr. Majestät keinen Vorspaun gestellen. Dies weiß und fühlt sogar die Regierung. Sie requirirt daher. Ein jeder Mann von Gefühl und Ehre wird in der Sache selbst dem Könige, seinem Herrn, freiwillig nicht bloß ein Paar, sondern alle seine Pserde gestellen, die er hat. Das versteht sich — und ich selbst habe die meinen im Kriege gegeben. Wenn aber das sonst Wohllöbl. Kreisdirectorium da in seinem gewöhnlichen unangenehmen Stil bei Strase der Execution besiehlt, wo dessen höhere Behörde bescheiden bittet, so ist dies ein unschickliches Unding, welches man, da dieser Stil nur zu oft repetirt, öffentlich rügen, für die Zukunft ernstlich verbitten und der hohen Regierung oder Sr. Waieskät selbst anzeigen muß, wie durch dergleichen Sachen und nur üble

## General v. Rüchels Streit mit dem Sandrathe seines Kreises (1809).

Mitgetheilt

## Dr. Blafendorff.

Im Tezember des Jahres 1809 tehrte befanntlich der Hof aus Königsberg nach Berlin zurück. Die Prinzen Heinrich und Wilhelm nahmen ihren
Weg durch die Reumark, der König und die Königin nebst deren Kindern
und dem Gefolge schlugen die durch Bommern über Reustettin und Stargard
sührende Boststraße ein: Bei der großen Zahl der hohen Reisenden sah sich
die pommersche Regierung genöthigt, auch die Ritterschaft zur Gestellung
von Pferden beranzuziehen, obschon diese zu einer solchen Leistung gesetzlich
nicht verpstichtet war. Sie ertieß zu diesem Zwecke an die Landrüthe solzende Berfügung:

"Seiner Löniglichen Najestät höchste Person werden mit Dero gejammtem Königlichen Hause und übrigem Gefolge die Reise von Preußen nach Berlin unternehmen.

"Ohnerachtet dazu zwar mehrere Reiserouten regulirt sind, so macht doch die große Ungabl der für die Allerhöchken Reisenden und Ihrer Umgebungen, auch der in Ihrem Gesolze sich sindenden Militäre und Civile beamten erforderlichen Bagen eine große Anzahl von Verspann zu deren Forthommen nöthig, so daß nicht nur alle zum Verspann verpflichteten Corpora berungezogen, selbst die nächken ritterichaftlichen Kreise in Anspruch genommen werden, sondern auch einige Aemter ihre Stationen doppelt absoluten mössen.

Metrigens will die Rönigliche Argierung nicht errarten, daß ein ober der andere Areis-Ciniame nich in diesem Archiale der Gestellung dieser Errapodruksigen Hillskrieche weigern werde da 2st einkuchten nuch. das Impressionen ganz Ihre Allerhöchste Intention zuwiderlaufen, dem guten Geiste völlig schäblich und ben Geschäften gänzlich unnüt.

Dies nehmen Ew. Hochwohlgeboren schon einem Manne nicht übel, ber in den Staats Geschäften groß und grau geworden ist, und die Schicklichteit der Grenzlinien sehr genau kennt, die da zwischen uns und einem Landrathe vorhanden.

Bafeleu, ben 15 Deg 1809

Rücel.

Diese derbe Absertigung beantwortete Dewit am 17. Dezember in ruhiger und besonnener Weise. Er habe allerdings die Instruction übersschritten und also als Mensch gesehlt. Uebrigens sinde er kein Bergnügen an der Execution, und wenn er solche wegen Ausbleibens der Contributionssund Feuerkassengelder an einige Orte geschickt habe, so sei dies mit Jug und Recht geschehen, bei den Contributionsgeldern sogar auf Besehl der Regierung. Er schließt dann mit einer Wendung, welche den Berdacht erregt, als ob Rüchel seine Zahlungen auch nicht immer ganz pünktlich geleistet. Die Worte lauteten: Schließlich süge ich eine Restdesignation mit der gehorsamen Bitte bei, die Reste, wo möglich noch im Laufe dieses Wonats, absühren zu lassen.

Es scheint, als wenn Rüchel durch diese Erklärung beruhigt worden sei, benn dem an demselben Tage bei ihm eintreffenden Tircular des Landraths, welches noch nähere Anweisungen über die bei Gestellung der Pferde zu beobachtenden Regeln enthielt, fügte er eigenhändig die Worte bei:

Haseleu, den 17ten December: Alles würcklich nöthige wird besorgt werden, die gar zu vielen Unterausseher möchten mehr hinderlich als sörsderschich sehn. Die landräthlichen Oberausseher sind guth, die Listen von Königsberg müßen diesmahl sehr ungewiß und schwankend eingeleitet sehn, so nicht zu mancher sonst besremdenden Weiläusigkeit die Beranlassung geben mag.

Impression erregende Anmaßungen dem guten Geifte geschadet und Gr. Königlichen Majestät Absicht unnührerweise entstellt wird.

Hafeley, den 12. Dezember 1809.

Ridel,

Königl. General der Infanterie, Ritter.

P. S. Wer namentlich die Pferbe aus meinem Dorfe giebt, die ich am besten kenne, das überlasse der Herr Major und Areisdeputirte meiner eigenen Sorge. Das ist schon stark mit den modernen Deputationen. )

Ragel.

Auf diesen Borwurf antwortete Dewit am 15. Dezember, daß er die gebrucken Formulare, welche den Landrathen von der Regierung zugefertigt würden, nur zur Beschlennigung ber Soche, nicht in ber Absicht, einen unangenehmen Eindruck zu machen, gebraucht, und es ihm leid thate, wenn seine Masnahme solchen hervorgerusen hätte. Künftig würde er bei ähnlichen außerordentlichen Gelegenheiten die Worte "bei Strafe der Execution" ftreichen. Zum gewöhnlichen Gebrauche aber würde er sie auch ferner anwenden, bis die vorgesetzte Behörde eine andere Form vorschreibe 1. weil die Behörde sie angefertigt, 2. weil es nicht möglich sei, sich bei jeber Gelegenheit so vielen verschiedenen Gefinnungen und Meinungen angemeffen andzubrücken und 3. weil nun doch für die Sämmigen, die fich nur zu oft und faft bei jeber Gelegenheit fünden, in jedem Falle ein Iwangsmittel da sein mitse, wenn der Geschäftsmann die ihm höheren Orts bei perfonlicher Berantwortlichkeit werbenden Befehle und Auftrage ju erfüllen fähig bleiben solle. Sein Schreiben schlof bann mit ben Borten: "Em. Excllenz muß ich es gehorsamst überlassen, dies Einer R. Regierung, meiner vorgesetzten Behörde, oder Gr. Majeftat, meinem allergnäbigften Herrn, ampriciaes."

Roch an demselben Tage erwiderte Rüchel eigenhändig auf diesen Brief solgenbermaßen:

Benn der Herr Major und Kreif Deputirter von Dewig Jochwohlgeboren eingestehen wie Sie es mir gestehen mitsen daß Sie Unrecht gethan baben, Ihre Instruction von der Regierung Ihrer vorgesehren Behörde überschritten zu haben, indem Sie da in dem gewohnten unangenehmen Stal mit Militairischer Creention deshen, wo die höhere Behörde unt beschen requiriet, so repetiten Dieselben unr das, was ich habe sogen wollen. Im übrigen sige ich nochmals hinzu, das dergleichen unangenehme

n Den legen Sop hat Midel eigenhäutig hitpupelige. Bubeideinsich war er nicht in die Denmacken gewählt, welche den Musig begeößen indig.

die Mitte des 13. Jahrhunderts, während rechts und links der Elbe schon stattliche Städte emporgeblüht waren, tritt es uns, allerdings als träftig ausgebildetes deutsches Gemeinwesen, entgegen. Seine Borgeschichte ruht in Dunkel und ist ein ergiediges Jagdgebiet für Freunde hypothetischer Seschichtsmacherei. Kirchliche und politische, bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts hineinreichende Wirren übten nothwendigerweise hemmenden Einfluß; bereits der zweite Markgraf aus Hohenzollernschem Stamme legte, indem er seine Burg auf dem Kölnischen Werder erbaute, dem nicht willig sich fügenden Bürgerthum den Kappzaum an.

Und wie vieles aus dieser etwa zweihundertjährigen Periode ist duntel! Eigene Chronisten hat dieselbe nicht erzengt, wenigstens besitzen wir nichts von ihren Werken; Geschichtschreiber benachbarter Länder geben ab und an eine dürftige Notiz; im übrigen ist man auf Urkunden beschränkt, aus welchen, infolge der Verluste in den großen Bränden des 14. Jahrhunderts, dann aber auch wegen der Eigenart dieser Quellen, sich nur ein lückenhaftes Bild gewinnen läßt. Es ist, als ob man von hohem Berge in ein weites Land schaut, welches von dichtem Nebel durchwogt ist; nur hier und da tritt, von der Sonne beleuchtet, die Auppe eines Hügels, die Spitze eines Thurmes, der Wipfel eines Baumes hervor; man ahnt den Zusammenhang, die Beziehung der einzelnen Gegenstände zu einander, aber die Felder, die Wiesen, die Gewässer, alles das, was dem Bilde Leben verleiht, bleibt verborgen.

Darin liegt der Grund, daß eine befriedigende Geschichte des mittelsalterlichen Berlins noch nicht existirt; einzelne Rapitel daraus sind monosgraphisch bearbeitet, sleißige aber unzureichende Versuche sind bereits im vergangenen Jahrhundert gemacht, bei weitem das meiste ist unerfreuliche Dilettantenarbeit.

Bei dem gewaltigen Wachsen der Bedeutung Berlins in neuester Zeit mußte aber das Verlangen nach einem solchen, der Würde der Stadt und den Anforderungen der Historit entsprechenden Wert immer reger werden. "Man will auch die Jugend des mit solcher Araft und Wirksamkeit auftretenden Mannes tennen lernen, man möchte schon in den Anfängen die Spuren und Bedingungen seines Wachsens, seines Gedeihens und seiner gegenwärtigen Geltung erkennen" (Worte der Einleitung zur "Berlinischen Chronit").

Der im Jahre 1865 ins Leben gerufene "Berein für die Geschichte Berlins" hielt sich daher für berufen, hier in die Lücke zu treten, und übertrug die Zusammenstellung einer "Thronit" dem um die Sammlung des Materials für die Geschichte der Hauptstadt verdienten Stadtarchivar Fidicin, ihm "den Rath und die Hülse derjenigen Mitglieder des Bereins

## Das Berlinische Urkundenbuch.

Amicas Plato, sed magis amica veritas.

Das besondere Interesse, welches dem Historiker die Geschichte der Stadtgemeinden dietet, liegt wesentlich in deren Entwicklung wöhrend des Mittelalters. Mit weitgehenden Besugnissen auf den Gedieten der Adminiskration und Inrisdiction bewidmet, ftanden sie alle, auch wenn sie eigentliche Reichsfreiheit nicht erlangt hatten, als mehr oder weniger selbsthändige Staaten im Staate da. Für Wachsthum und Erhaltung ihres Wohlstandes, sür Ausbildung von Gewerden und Künsten, sür Ausrechterhaltung von Ordnung und Institutione waren sie einzig und allein auf die Thattraft der eigenen Bürger angewiesen. So entwickelten sich hinter ihren Grüben und Manern Prinzipien und Institutionen, welche derberragenden Antheil an dem Andhan des undernen Staates hatten, insbesondere ist das in allen bedeutenderen Gemeinwesen sich darbietende Bild von dem Laups des ursprünglich herrichenden Patriziats mit den Sewerken bis zur Einführung einer Art von Arzeisentantivoersassung typlich für die Entwickelung des Gesamms Staatsweiens.

Mit dem Erflarfen der Järstenmacht zegen Ende des 15. Zahrhunderts und der dabund bedingten Beietigung der Antonomie der Städe schwindel das allgemeine Interesse au ihrer Geichichen. Die Berrachtung bessen, was in dereift der der Beschachtung der nunmehr erst degemeinder Laudelichten dem interenden Theil jest die eingelne Stadigsfährte beibei. Die seinseren Schäfelt der Städe werden dem zukalbeilichte mach genag des Anzeitenden durch auch beiten sicht vermachtlichte mach genag des Anzeitenden durch beiten und genag des Anzeitenden durch beiten und genag des Anzeitenden auf derenüber Debenfallen und genag des Anzeiten auf defenüber Debenfallen und genag des fin deren auf defenüber Obseite erster Ordnung zu dem

nited som som ist antender of animalist into the cities and the cities and some some ist and animalist ani

schiden wir einige bei gelegentlicher Benutung gemachte Beobachtungen über sie voraus.

Dem Programm gemäß sollten Bermuthungen, nicht beglaubigte Annahmen ober nur Bahrscheinlichkeiten ausgeschloffen bleiben. Allein von Sp. 32 bis 44 wird nicht eine urkundlich beglaubigte Thatsache vorgetragen, sondern die wendische Ur- und die deutsche Borgeschichte tonjektural auf Grund anderweitiger Analogien dargestellt. Einzelnheiten übergeben wir und machen nur auf den in seiner Formulirung unverständlichen Sat (Sp. 38) aufmerksam: "bie Art, in welcher die Einrichtung bes Stadtwefens in Berlin etwa erfolgte, entnehmen wir aus ben von Brandenburg um 1253 gemachten Mittheilungen und anbern glaubhaften Quellen." Welches bie letteren seien, wird verschwiegen, die ersteren aber find die Rechtsmittheilung, welche nicht die brandenburgischen, sondern die Berliner Rathmannen an Frankfurt a. D. machten "sicut traditum tenemus a Brandenburgensibus." Allgemeine Landesund Regentengeschichte sollte nur gegeben werben, wenn sie in unmittelbarer Beziehung zur Entwickelung ber Stadt fteht — von Sp. 208—211 finden wir die wenig authentische Ermahnung des sterbenden Joachim I. an seinen Rachfolger beutsch in extenso abgedruckt, von Sp. 212-214 ein Dankund Einladungsschreiben beffelben Kurfürsten an den Abt Johannes Trittenbeim, Stude, die bochftens in das Urtundenbuch gebort batten, dort aber, da fie nichts spezifisch Berlinisches bieten, ebensowenig Aufnahme finden durften, wie in der Chronit das Schluftapitel "Geschichte der Reformation des Gottesbienstes und der driftlichen Rirche in der Mark Brandenburg und in Berlin." In diesem, an erheblichen, in der Chronik überhaupt oft genug sich zeigenben, stilistischen Schwächen trantenben, 21 Foliospalten umfaffenden Auffat wird Berlin nur ganz turz anläglich des Besuches Tegels (Sp. 220), der Flucht der Kurfürstin Elisabeth (Sp. 227, 228), der Umwandlung des Dominikanerklosters in ein Domstift (Sp. 232) und des ersten öffentlichen lutherischen Gottesbieuftes (Sp. 234) erwähnt, während Frege über die Reformationsgeschichte Berlins ein ganzes Buch zu schreiben vermochte.

Bur Charakterisirung des Geistes, welcher die ganze Chronik durchweht, mögen einige Sätze aus der Schilderung des allgemeinen Kulturzustandes Berlins in der Zeit von 1380—1411 dienen, welche an Trivialität
ihres Gleichen suchen. "Die Wohnhäuser der Bürger, obgleich sie in ihrer Bauart meistentheils den Charakter der Einfachheit hatten, waren von einander doch unterschieden und boten die größte Mannigsaltigkeit dar"
(Sp. 137). "Nach den heutigen Begriffen von Anstand und Bequemlichkeit kann das hänsliche Leben unserer Vorsahren nicht sonderlich ansprechend zu Gebote stellend, welche sich mit Borliebe gleichen Arbeiten schon unterzogen." Die "Chronit" sollte die unzweifelhaften Ergebnisse der Aritik zusammenstellen, nur erweisliche Thatsachen, schlicht, einsach, aber zwerslässig geben und nichts enthalten, was nicht in den Arbeitsstungen des Bereins geprüft worden.

Für eine solche Arbeit war indessen der Boden offenbar noch nicht genägend vorbereitet. Schon vorher war von der Lückenhaftigkeit bes Materials die Rede; dazu kommt, daß die Urkunden zwar zum größten Theil bereits gebruckt, aber weit zerftreut, in nicht überall zugänglichen Werten, bei Gercen, v. Raumer, Riebel, Fibicin, in Monographien und, was das ärgste ist, schlecht gedruckt sind, nach Prinzipien, die vor den beutigen Anforderungen der Wiffenschaft längst nicht mehr Stich halten. Bier galt es, zuerft den Bebel anzusepen; auf die Quellen mußte gurudgegangen werben, sie waren zu ermitteln, zu sammeln, zu prüfen und zu vergleichen. Dies Material war dem Geschichtsfreund in sauberer kritischer Bearbeitung vorzulegen, denn ber "Chronift" war der ibm gestellten Aufgabe zufolge gezwungen, sich zu seiner Rechtfertigung bei Schritt und Tritt darauf zu berufen, und zwar so zu berufen, daß seine Loutrollirung möglich war. Mit andern Worten: ehe die Bearbeitung ber Geschichte in irgend einer Belfe, als Chronit oder in der wissenschaftlicheren Form spstematischer Darftellung, in Angriff genommen werben burfte, mußte ein Urkundenbuch hergestellt werben.

Als man daher im Jahre 1868 trothem die ersten Bogen der "Chronit" herandzah, begann man, das Pferd gewissermaßen am Schweise aufzugännen.

Der Verein hätte allen historischen Sinnes entbehren mässen, wenn er diesen Uebelstand nicht bald selbst ersannt hätte. So erschienen denn vom Inli 1869 ab die ersten Bogen des "Urbmdenbuckes zur Berlinischen Chronit", welches nach eils Jahren seinen Abschluß sond.

Daneben fuhr man aber ruhig fort, die "Chronit" weiter ericheinen zu laffen, und es fiellte fich das eigenthämliche Berhättnis heraus, daß in der ganzen Chronit unseres Bissens nicht ein einziges Mal das zum Belege für dieselbe bestimmte Urtundenbuch eitirt wird.

Da souah die "Chronit" als der Critalt des in legterem niedergelegten Urtundenmaterials nicht anzusehen ift, es uns aber auf dessen Biltdigung in erster Linie andenmet, tilunten wir jewe gang aus dem Arcid unserer Besprechung ausschließen. Da sie aber andererseies die neueste, auf jog. Onellenfudien berufende zusammenstellung der Geichichte Berlind ift und die ihr Herundgeber, so viel dem Rei, bekannt, bervorragenden untheil an der Bearbeitung des Urtundenbucket genommen bat, so schiden wir einige bei gelegentlicher Bennzung gemachte Beobachtungen über

l

1

ŀ

k

K

4

里耳

Je:

15

rife.

Dem Programm gemäß sollten Bermuthungen, nicht beglaubigte Ans oder nur Wahrscheinlichkeiten ausgeschlossen bleiben. Allein von sie voraus. nahmen over man nicht eine urkundlich beglaubigte Thatsache vor-Sp. 32 bis 44 wird nicht eine urkundlich beglaubigte Thatsache vor-Sp. 32 des de wendische Ur- und die deutsche Borgeschichte kongetragen, sonderneitiger Analogien daraestelle nahmen getragen, sommerne anderweitiger Analogien dargestellt. Einzelnheiten überjektural auf Grund anderweitiger Analogien dargestellt. Einzelnheiten überjektural auf Grunden nur auf den in seiner Formulirung unverständlichen gehen wir und machen nur auf den Art, in welcher die Einzie gehen wir und aufmerksam: "die Art, in welcher die Einrichtung des Sah (Sp. 38) aufmerksam: etwa erfolgte, entnehmen wir aus Say (Sp. 30) Berlin etwa erfolgte, entnehmen wir aus den von Stadtwesens in 1253 gemachten Mittheilungen Stadtwesens um 1253 gemachten Mitteilungen und anbern Brandenburg um 1268 Beldes die letteren seien mich Frandenburg wellen." Welches die letteren seien, wird verschwiegen, glaubhaften Sie find die Rechtsmittheilung, welche nicht bie glaubhaften aber sind die Rechtsmittheilung, welche nicht die brandenbur-die ersteren aber die Berliner Rathmannen an Irankung die ersteren aver die Berliner Rathmannen an Frankurt a. C. machten gischen, sondern tenemus a Brandenburgensibus & witgischen, sondern tenemus a Brandenburgensibus." Allgemeine Kandes.
"sicut traditum tenemus a Brandenburgensibus." Allgemeine Kandes. "sicut traditure follte nur gegeben werben, wenn sie in unmittelborer und Regentengeschichte sollte ung ber Stadt stebt — von En Mit Besiehung dur authentische Ermahnung des sterbenden Joachim 1. an seinen wir die wenig authentische Extenso abgedruckt. von Su 1944 1944 wir die wenig in extenso abgebruckt, von Sp. 212—214 ein Danf. Rachfolger deutsch in desselben Kurfürsten an der aus. Rachfolger Deuxich beffelben Kurfürsten an den Abi Johannes Tritten: und Einladungsschreiben bekfelben Kurfürsten an den Abi Johannes Tritten: und Einladungs in bas Urkundenbuch gehört hätten, bort aber, beim, Stücke, die Höchstens in das Urkundenbuch gehört hätten, bort aber, beim, Stücke, bie Serlinisches bieten. haufenden der heim, Stücke, spezifisch Berlinisches bieten, ebensowenig Aufnahme finden da sie nichts spezifisch Shronik das Schlukkamital Austria da sie nichts in der Chronik das Schlußkapitel "Geschichte der Resormation dursten, wie in der und der christlichen Lieche in der Resormation durften, wie zu und ber christlichen Lirche in der Mark Brandenburg des Gottesbienstes In diesem, an exheblishen :vind in Berlin. Rillstischen Schmachen an erheblichen, in der Chronil überhaupt of und in Beriu. stillstischen Schwächen trankenden, 21 Foliospalte genug sich zeigenden, stillstischen Serlin nur com genug sich zeinen wird Berlin nur ganz turz anläßlich des Besuche umsassenben Auflat wird Berlin der Omeine umfassenven 220), der Flucht der Aurfürstin Elisabeth (Sp. 227, 224) Tepels (Sp. 220) bes Dominisanerstation Tetzels (Sp. 221, 228) under Umwandlung des Dominikanerklosters in ein Lomstift (Sp. 232) under Umwandlung ichen Inthorischen Angestigen der umwand öffentlichen lutherischen Gottesdienstes (Sp. 234) erwähn des ersten über die Wesermanischen Internationalier des express über die Reformationsgeschichte Berlins ein ganzes Bu während Frege über die Reformationsgeschichte Berlins ein ganzes Bu zu schreiben vermochte.

Bur Charakteristrung des Geistes, welcher die ganze Chronik durc weht, mögen einige Saze aus der Schilderung des allgemeinen Kultu zustandes Berlins in der Zeit von 1380—1411 dienen, welche an Trivialis ihres Gleichen suchen. "Die Wohnhäuser der Bürger, obgleich sie in ihr Banart meistentheils den Charafter der Einfachheit hatten, waren von e unterschieden und boten die größte Mannigfaltigkeit de auper poch "Rach den heutigen Begriffen von Anstand und Bequemlich (**E**p. 137). tonn das hänsliche Leben unierer Porfabren nicht sonderlich ansprech gewesen sein." Die Wohnungeräume waren beschränkt; "Besuche und Gaftereien konnten daber auch wohl nur wenig stattfinden" (Sp. 140, 141). Dagegen beißt es Sp. 143: "Auf die Tischfrenden und überhaupt auf die materiellen Genüsse waren in Ermangelung edlerer unsere Borfahren wohl meistentheils angewiesen; und da man die "feine Rüche" nicht kannte, so suchte man diesen Mangel durch größere Maffen von Speisen, namentlich des Fleisches, auszugleichen." "Die Kolonialwaaren mangelten, da bie Seewege nach Oftindien und Amerita noch nicht entbeckt waren, fast gänzlich; Thee und Raffee kannte man nicht" (Sp. 141). Die Mittheis lungen über die Einführung der Kartoffeln, des Blumentohls und Spargels in der Mart, sowie der als Gewürz dienenden "Lorbeeren" hatten wir an Diefer Stelle bem Berfaffer gern erlaffen, bagegen aber etwas mehr als die dürstige Rotiz Sp. 151 über das Schulwesen Berlins im Mittelalter zu lesen gewünscht; daß Chroniken, Legenden und Sagen germanischer Bolfsdichtung (warum nur dieser?) damals "nur handschriftlich" existirten, bedurfte doch faum der Berficherung; daß dieselben nur in Sübbeutschland vorkamen, daß nur wenige solcher Bücher in Berlin vorhanden gewesen, ift eine Behauptung, die allein barauf beruht, daß man dem Rorben Deutschlands überhaupt weniger geistige Regsamkeit zuzuschreiben pflegt, als dem Suden. Die alten Lieber, welche ber fog. Thidreksaga ju Grunde liegen, waren, ausdrücklichem Zeugniß zufolge, im 13. Jahrhundert auf jeder Burg im Sachjenland befannt, die Sage von den Barlungen ift bei den Städten Brandenburg und Friesack lokalifirt (benn daß dieses in dem niederdeutschen Liede von König Ermenrichs Tode gemeint sei, wie von der Hagen meint, nicht Friefac in Karnthen, ift gar nicht unwahrscheinlich); bei der Sage vom Grafen Fron von Brandenburg tann man an Vorgange aus ber Geschichte Ottos mit bem Pfeil benfen, aus ber Pelbenjage entnommene Personennamen (Perlinga, Dietmar v. Ofterburg und sein Sohn Dietrich, Bittich, Günther, Rübeger, Hartnit) sinden sich nicht allzu selten in der Mark, am Hose Beinrichs d. Löwen übersette Eilbart v. Hoberge ben Triftan, Otto mit bem Pfeil ift als Minnesanger befannt, bistorische Bollelieber aus ber bape: iichen Periode exiftiren, Nachrichten und Fragmente von Reimscronifen über die Zeit des salschen Baldemar find vorbanden, und der Berjaffer fann im Ernft meinen, daß von all diesen dichterischen Erzeugnissen so gut wie nichts über die Manern Berlind gedrungen fei? Pofitibe Beweife freilich fehlen, und barum batte der Berjaffer beffer gethan, gan; ben biefem Thema ju idmeigen.

Abgeseben von selchen Mängeln der Darftellung Kudet sichen der eitig Durchblätternde sochliche Irribanter und Fehler, deren einige, wie sie gerade zur Pant liegen, wir verzeichnen.

Die Sp. 15 erwähnte Urtunde vom 4. April 1280 ist von den drei damals noch lebenden Söhnen Ottos III., Otto V. d. Langen, Albrecht III. und Otto VI. d. Aleinen ("nos Otto, Albertus et Otto fratres"), nicht von den beiden ersteren und Johanns I. Sohn Otto IV. m. d. Pfeil, ausgestellt; ber in ber Urkunde vom 10. April 1288 genannte Schreiber beißt Johannes de Barboie (Barby), nicht kurzweg Barboin (Sp. 19); in der Wandinschrift der Klosterkirche heißt es: "sioque dictus miles et principes prefati extiterunt istius claustri fundatores": "und so wurden die genannten Personen Stifter 2c.", nicht: "und so ragen dieselben als Stifter hervor" (Sp. 23); Aussteller der Urfunde vom 28. Oktober 1298 ift nicht Otto IV. m. b. Pfeil, (Sp. 29), sondern Otto V. d. Lange; zwei martgräfliche Bofe in Berlin werben nicht icon 1407 erwähnt, benn bas Stabtbuch liest an betreffender Stelle nicht, wie allerdings bei Fidicin, histor. diplom. Beiträge I. 193, gebruckt ift "curiis" sondern "curis"; Anm. 5 Sp. 204 wird unter Verweisung auf v. Raumers codex diplom. contin. II. 181 gesagt, im Jahre 1483 habe Beter Brakow verbotenes Maß benutt. An der angeblichen Belegstelle ift aber von einem Prozes ber Stadt gegen B. Bratow wegen versuchter Steuerhinterziehung die Rede, während 1. c. 188 Thomas Blankenfelbe im Jahre 1488 wegen zu kleinen Scheffels angeflagt ift.

Zur besonderen Charakteristik der "Zuverlässigkeit" der Chr. sei schließlich noch ihrer Darstellung zweier Episoden aus dem 14. Jahrhundert gedacht, von denen die eine die schmerzlichsten Folgen für Berlin hatte, die andere einiges rechtsgeschichtliche Interesse bietet: die Ermordung des Propstes Ricolaus von Bernau und die Hinrichtung des Magdeburger Geistlichen Konrad Schütze.

Betreffs ber ersteren heißt es (Sp. 66), bas Datum sei zwar nicht genau ausbehalten, spätestens dürse aber 1326 angenommen werden. Alöben (Waldemar III. 96), an eine Bemertung der in der Urtunde vom 18. Juni 1345 (nicht 1343, wie die Chronit sagt) enthaltenen Bulle Papst Clemens' VI. (diese Bulle ist datirt Avignon "6. Juli, pontificatus nostri anno tertio", also 1344; Klöden l. c. S. 98 Anm. 1 datirt sie 18. Juni 1345, unter welchem Datum Bischof Ludwig von Brandenburg sie dem Franziskanerprior in Berlin mittheilte) anknüpsend, bringt den Borgang sehr ansprechend in Beziehung zu dem von ihm zweisellos richtig ins Jahr 1325 gesetzen Einsall der Polen in die Mark; Tag der That war, wie weiterhin in der Chronik angedeutet wird (Sp. 68), der 16. August ("dag na U. Fr. dage wortmisse"), denn an diesem sollte die ewige Lampe und das Sühnekreuz sertig gestellt sein und das Gedächtniß des Ermordeten mit Bigilien und Seelmessen begangen werden (Urk. v. 1. Juli 1335,

Urkundenb. S. 65); die Beerdigung erfolgte in Bernau am 20. August ober 1. September, benn Berlin verpflichtete sich "ipso die Julianae virginis" zur Feier bes "anniversarium deposicionis" bem jedesmaligen Propft eine gewisse Geldsumme zu zahlen (Urt. v. 18. August 1347, Urtundenb. G. 97), und von den zahlreichen Julianentagen können wohl nur die beiden angegebenen in Betracht kommen; 17. und 18. August ware zu früh. Riöben übersieht bas Datum in der Urfunde von 1335 und sett, unter Beranziehung bes in ber Bulle von 1344 genannten "forensis dies" und mit Berufung auf Rufters Angaben über die Jahrmärkte in Berlin, die That auf die Fronleichnamsoctave (13. Juni 1325) oder bald nachher. Fibicin (histor. biplom. Beitr. V. 489) merkt bagegen aus älteren Rammereirechnungen als Berliner Jahrmärkte nur Fronleichnam und Exaltatio cruvis (14. S.), als Rölner Gründonnerstag und Laurentii (10. August) an; letteren Termin allein könnte der Papft im Sinne gehabt haben. Die Urtunde vom 14. August 1325 (Riedel A. XII. 290), in welcher Martgraf Ludwig bem Bruder bes Rifolaus, Pfarrer Beinrich in Eberswalde, eine Holzungsgerechtigkeit verlieb, sett ebenfalls voraus, daß der Mord damals noch nicht geschehen. Die Erklärung, welche Klöden 1. c. S. 101 seiner Datirung gemäß versucht, erscheint gezwungen. Am 4. April 1327 legte ber Berliner Anwalt in Lübeck Appellation gegen bas Interlocut bes subdelegirten Richters, Propft Capard von Razeburg, ein, welcher apostoli resutatorii am 4. Mai ejd. ertheilte, und biese prasentirte der zum Richter ernannte Lischof Marquard von Rapeburg erft am 4. September ejd. (fer. ti, post decollat. Johann Bapt., nicht 30. Juni, wie Rioben I. c. III. 1(16 fagt) in Schöneberg (Fürftenthum Rapeburg.)

Jur Einleitung bes Berfahrens war es unzweiselhaft nithig, daß der Bertiner Propft, nachdem er den Thatbestand vorläusig sestgesellt, dem Bisches ren Brandenburg oder dem Explisios ren Magdeburg, dieser dem Kapft in Arizana Meldung machte. Ben diesem wurde der Bischof von Rapedurg detegiert, welcher seinerseitst seinen Propst subdesegiere; die Bordadungen an die Parteien wurden erkassen, die Angeschuldigen bestellten einen Annalt, versähen ihn mit Information, und es erging ein Jusichendeiched. Das alles dieses in der Jeit vom 16. Angust 1336 bis zum 4. April 1337, an welchem gegen jenen Insächendeiched appelliet wurde, dabe zeisbehen Namen, ift undenktar, wenn man sich verzezzumärzigt, das die am 4. Ans andycierigte Berhandtung vom 4. April erst um 4. Septumber an den Nageburger Bischer gebangte, und das der Brundenburger Bischer der derent ermähne Butte Denment VI. erst nach ind einem Index welter zeiten kunne. Es diese Educate überg diese Nord-welter zeiten kunne. Es diese Educate Sand mides Anderest überg, all die Mord-welter zeiten dem 16. Angust 1335 zu ingen.

Erft nachbem Borftebendes niedergeschrieben, ging dem Ref. ber 5. Band ber v. Löberschen archivalischen Zeitschrift zu, welcher bas conficirte Datum auf das erfreulichste bestätigt. Es heißt dort in den "Batikanischen Urkunden zur Geschichte Kaiser Ludwigs bes Bapern", S. 266 Nr. 321: "21. Oft. 1325 (Pontifex) iudicibus, ut in nonnullos cives oppidorum Berolinensis et Colnensis Brandenburgensis dioecesis, qui praepositum ecclesiae Bernowensis einsdem dioecesis crudeliter trucidaverunt propterea quod fidelibus suis suaserat, ne Ludovico duci Bavariae, qui se pro marchione Brandenburgensi tunc gerebat, fidelitatis iuramentum praestarent, censuris ecclesiasticis severe procedant." Höchft wichtig ist diese Notiz auch, weil sie bas Motiv der That, die treue Anhanglichkeit Berlins an den ihm vom Raiser gesetzten herrscher angiebt, anders, als es Klöden aus den allgemeinen Zeitverhältnissen sehr geschickt zu formuliren versucht hat; sodann, weil wir durch sie allein von dem rein tirchlichen Berfahren gegen die beiden Städte erfahren, beren Folge Bann und Interdift maren, mahrend ber geraume Zeit später vom Schweriner Propst instruirte Prozes eine causa mixta, die von den Berwandten des Erschlagenen geforderte Buße, betraf, indessen als mit jenem connex so behandelt wurde, daß der Papst die Aushebung der Excommunication nicht bloß von der dem Diöcesan zu leiftenden geiftlichen Sühne, sondern auch von der Abtragung der Mordbuße abhängig machte (cf. die Bulle vom 6. Juli 1344). Es wird abzuwarten sein, ob die Fortsetzung der bis jetzt nur bis Ende 1326 mitgetheilten "Batikanischen Urkunden" noch weitere Aufklärung bringen wird.

Für die Borgänge bei der That selbst beruft sich die Chronik, ohne die Urfunde vom 8. Dezember 1335 (Urfundenb. S. 68) zu nennen, welche allein den Ort: "novum forum in civitate Berlin" angibt, auf die Urfunden vom 18. Juni 1345 (richtiger 6. Juli 1344) und 1. Juli 1335 (mit welcher die vom 8. September ejd., Urfundenb. S. 66, wörtlich übereinstimmt) aus welch letterer sie heraus lieft, daß der Propst, bevor er verbrannt, "niedergeschlagen und getödtet" worden sei. In der citirten Urkunde wird einmal der "Mord" des Propstes erwähnt, dann heißt es, es solle ein Altar errichtet werben "in die parrekerke, dar he gedodit ward", und ein Areuz "uppe die stede, da er gedodet ward", b. h. nichts anderes als ein Altar in der Kirche des Pfarrbezirks, in welchem der Mord geschehen, und ein Areuz auf der präcisen Stelle, wo der Propst den Tod sand. Daß derselbe in der Kirche erschlagen, und dann seine Leiche auf dem Markte verbrannt worden sei, wie man wohl angenommen hat (cf. Klöden l. c. 113) scheint der Berfasser der Chronik selbst nicht zu glauben, da er nichts davon sagt, und schwerlich dürfte gegen die oben gegebene Uebersetzung

etwas einzuwenden sein. Dieser Beweis, daß der Ungläckliche nicht lebendig verdrannt worden, ist somit hinfällig; Alöden sagt aber: "daß der Propst erschlagen, dann verbrannt wurde, ergeben andere Urkunden" (l. c. S. 98 Unm. 1). Er macht keine genaueren Angaben; was die vorhandenen Urkunden melden, mag zum Ueberfluß noch erörtert werden.

Die beiden Urkunden 16. März 1384 (Urkundenb. S. 59) sprechen von einem "homioidium", die vom 1. Jusi und 8. September 1885 (Urfundend. S. 65, 66) von "Mord", die vom 21. Mai und 17. Juni 1346 (Urfundend. 6. 98, 94) haben "mors Nicolai dudum interemti", die vom 18. August 1347 (Urtunbenb. S. 96, 97): miserabilis mors et Interfectio Nicolai cremati et interempti" resp. "more et interfectio Nicolai oremati", vom 25. März 1343: (Urfundenb. S. 80) "dot des Nikolaus dy gebrand ward tu Berlin". Aus ben brei letten Citaten burfte man wohl schließen, bag ber Tob infolge ber Berbrennung erfolgt sei, bech mag bas babingestellt bleiben; unterm 8. Dezember 1335 heißt es aber (Urlundent & (12): "in novo foro misere mortis pertulit exitium planetu dignum", wonad augenscheinlich ber Tob auf bem Renen Martte, dem Ert. wo der Jelifteft errichtet wurde, erfolgte; der Papft weiß unt 18 Butt 1344, Urfundend E. 27), daß Rittlans aus ber Berliner Propfici berautzeichtetet und dann verbrannt fei: ganz denttich ängert fich schließlich Mr Itthate nem 11 Juli 1345 (Itthatest E. 38): more Nicolai eremati et reatus hemicidii exinde secutus", & h der jurifiisse Patheland des Mertes with authorities all cell durch die Berkermung timed and gandles as a secretary trans and makings than fourt withouthing from Mitte iten; day der Ungsachtliche und dem Wege von der and not all the states and the states of the भारते प्रतिक विभागिता अवस्थित. जी अवस्थितातुन उत्तवे उत्तव उत्तव उत्तव उत्तव उत्तव उत्तव makedratus den kan kakrentas vat inter die Suberfatungen he manifes met sout de deux fank henret neches, de in "Each softher, dan grammer of 731 ou thedank septing influencember was make that with 25 the court " "22: while will the switching the second in the Marketing in the " problem field ", should be the ", should be the second to the s talenge nativelys ", and sections, agreed a see Grand mi forme the Fruit son : first provident set while anjoyetes are the set but housest bytal and how affects despitate meeter in

The set in the set is seeing interior of the set in seeing and set in set in seeing and set in set in seeing and seeing a

bes Bischofs Dietrich von Brandenburg (15. Aug. 1364, Urkundenb. S. 153) bezieht sich daranf, was sogar schon Möhsen (Sesch. der Wissenschaften in der Mark Brandenburg I. 310) erkannte. Sie allein gibt den Namen des Getödteten, Konrad Schütze, an, welchen die Thronik nicht kennt, und erzählt deutlich, daß derselbe geköpst worden (ultimo supplicio traditus decollando), während Krantz allgemeiner nur von "ad supplicium pertrahere publico caedentes gladio" spricht.

Bei genauerer Prüfung ergiebt sich ferner, daß Krant offenbar nicht zu Rathe gezogen, sondern nur der ihn citirende Angelus benutt ift. Sener hat tein "chronicon Saxoniae" (die Uebersetungen von 1563 und 1582 führen ben Titel "Sechsische Chronika"), sondern eine "Saxonia" geschrieben, wie Angelus übrigens richtig angibt, und das Citat muß lauten "lib. IX, cap. 35". Dem Angelus entstammen die Worte, welche das Urtheil des Krant über die That darstellen sollen ("ber Chronist fährt fort"), bei welchem sie aber lauten: pulchra nimirum sanguinis et vitae dispendio causa vindicanda. Sed qui secuti sunt casus ab utroque gladio, facile obtinuerunt, ut poeniteret cives pertinaciae suac. Qui autem cecidit, non revixit. Nunc poenas solvunt pertinaciae multiplices, sub aquila pulli degentes." Angelus sagt, den mit der Berhaftung beauftragten Rathsbienern sei "ein ander großer hauff zugeordnet worden", woraus die Chronik macht, es habe sich ihnen ein großer Haufen Bolts angeschlossen", während es bei Rrant beißt, die Häscher hatten den Uebelthäter "manu valida", der kein Widerstand zu leisten gewesen wäre, ergriffen. Bom Ort ber Hinrichtung weiß Krant nichts, Angelus fagt "auf dem Markt", bie Chronit macht baraus: "auf dem Neuen Markt". Die Beleidigte nennt lettere eine "Bürgersfrau", Angelus eine "ehrbare Frau", und Krant "domina". Auch ganz Selbständiges erfindet die Chronik hinzu; nach Krant (und Angelus) war der Hingerichtete des Erzbischofs von Magdeburg "scriba tabellio", befand sich indessen damals nicht bei seinem Herrn, sondern im Gefolge des Herzogs von Sachsen ("tum sequebatur ducem Saxoniae"), die Chronif läßt ihn sich aber "mit seinem Herrn und den Herzögen von Sachsen (ihre Mehrzahl geht auf Angelus' Rechnung) in Berlin aufhalten." Ueber die juristische Seite des Falles läßt sich aus dem vom klerikalen Standpunkte aus geschriebenen Bericht des Krant wenig entnehmen, so viel erhellt aber boch baraus und aus der Urkunde von 1364, daß seitens der Stadt in ben herkömmlichen Formen verfahren worden. Die "communis iustitiae ministri" ergreifen ben Uebelthäter und führen ihn "mox" zur Strafe, zur Todesstrafe durch das Schwert; es liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß das Bolf sich der weiteren Justig bemächtigt habe. Krang sagt,

ber Schreiber habe scherzweise die ihm bekannte Patrizierin aufgeforbert, mit ihm ins Bab zu geben, und da sie sich geweigert, habe er fie lachenb losgelassen ("recusantem cum risu dimittens"). Nach kanonischem Recht war das gemeinschaftliche Baben beiber Geschlechter verboten; Rrang hatte deshalb wohl ein Wort des Tadels für den sittenlosen Geiftlichen haben dürfen; die mittelalterlichen Berliner werden zwar, der Zeitsitte folgend, subjektiv schwerlich Anftog baran genommen haben; immerhin lag aber objektiv in der Aufforderung ein Bruch des allgemeinen Frauenfriedens; darauf stand die Strafe der Enthauptung (nicht auch auf "Mädchen- und Frauenraub", wie die Chronik Sp. 108 unter Berweisung auf Fidicin, diplom. histor. Beitr. I, 137 sagt; nach dem l. c. aufgenommenen Ssp. II, 13 § 5 werden Nothzüchter, Friedebrecher u. a. m. so bestraft). Während cr in die Wohnung des Fürsten eilte, erhob sie das Gerüfte, mit dem die Umstehenden jenen verfolgten, bis die Stadtknechte den auf der "Flucht der That" Befindlichen ergriffen. Ein Nothgedinge wurde gehalten, in welchem die Schuld leicht durch Eideshelfer bewiesen wurde, und das Urtheil erging. Der Grund ber späteren Differeng zwischen ber Stadt und bem Erzbischof, über deren Berlauf anscheinend nichts bekannt ist, lag wohl nur barin, daß der Hingerichtete eine eximirte Berson gewesen war.

An derselben Unvollständigkeit und Ungenauigkeit, wie die Darstellung dieser beiden Borgänge, krankt diejenige der Entwickelung der Rechtsvershältnisse Berlins; doch wir verweisen dieserhalb auf die Abhandlung über die Berliner Gerichtsversassung im 16. Jahrgang der Märkischen Forschungen. Als überslüssig müssen wir noch die dem Text beigegebenen Siegelabbildungen und anderen Holzschnitte bezeichnen, welche folgerichtig in die noch zu erwähnenden Kunstbeilagen zur Chronik aufzunehmen gewesen wären.

Wir gehen nunmehr zur Prüsung des Urkundenbuches über. Zuerst ein Wort über seinen Umfang. Die Selbständigkeit Berlins sand im Jahre 1448 ihr Ende; mit diesem bedeutungsvollsten Abschnitt in seiner Geschichte, oder mit dem Jahre 1450, bis zu welchem sich die unmittelbar wirkenden Folgen jenes Ereignisses bemerkbar machen, hätte die Arbeit geschlossen werden können. Wolke man weiter gehen, so war hier jedensalls ein Ruhepunkt zu machen, ein zweiter Band zu beginnen, statt darüber hinwegzugehen, als sei nichts geschehen. In diesem zweiten Bande mußte eine passende Auswahl des nunmehr gewaltig überhand nehmenden Materials getrossen werden, im ersten aber war alles mitzutheilen, was an geschichtslichen Auszeichnungen vorliegt, nicht bloß die Urkunden, sondern auch die spärlich vorhandenen chronistischen Nachrichten, soweit dieselben vor der Kritik zu bestehen vermögen, dem vom Bereine ausgestellten richtigen Grunds

sat gemäß, daß alle überhaupt vorhandenen schriftlichen Nachweise zur Geschichte Berlins im Urkundenbuche gesammelt werden sollten. Denn schlechterdings hätte in der Chronik keine Thatsache mitgetheilt werden dürfen, die nicht aus dem Urkundenbuch zu begründen war, da wir eine Trennung von Urkunden und sonstigen historischen Quellen, wie sie anderwarts nothwendig ift, hier bei ber Geringfügigkeit ber letteren für durchaus unpraktisch erklären muffen. Man hätte bann nur, dem von Ennen und Edert für Köln gegebenen Vorbilde folgend, den Titel in "Quellen zur Geschichte Berlins" umändern dürfen. Wir denken dabei in erster Linie an das sog. Pusthiussche Chronicon Berolinense. Dasselbe ist zwar 1870 in den kleineren Bereinsschriften publizirt worden, dadurch aber die Bersplitterung, welcher man doch entgegenwirken wollte, wieder vermehrt worden. Soweit dasselbe Auszüge aus anderweit bekannten Schriftstellern enthält, ift es werthlos. Es bietet aber außerdem Urkundenregesten, die sich, soweit die Kontrolle reicht, in der Regel als zuverlässig erweisen, und Notizen, die anscheinend aus alten Stadtrechnungen entnommen sind. Beides war unbedingt aufzunehmen. So die Erwerbung der "curia Stralow" 1358, die Reise zweier Rathmannen nach Tangermunde 1376, die Expeditionen gegen Prenzsau und Angermunde 1403 und 1405, die Angaben über das Frauenhaus 1407, 1412, über die Befestigung der Stadt, 1407, 1418, über den ersten Gerichtstag nach ber Trennung beider Städte, 1442, die Bewirthung fürstlicher Personen 1412, 1423, 1434. Ebenso waren die einzelnen rechts- und kulturgeschichtlich wichtigen Eintragungen in das "Buch ber Uebertretungen" passenben Ortes nach Berichtigung ber unzuverlässigen Lesungen in Fidicins historisch - diplomatischen Beiträgen einzureihen, baneben die für Nationalökonomie und Berfassungsgeschichte schätbaren Aufzeichnungen ber ersten Abtheilung des Stadtbuchs, beren unzureichende Herausgabe durch Fidicin neuerdings wieder Dr. Holte im Berein für die Geschichte der Mark Brandenburg betont hat; nicht minder die Nachricht über die Belagerung Berlins im Oktober 1349 (cfr. "Bär" III, 4 ff.), welche auch die Chronik verschweigt. In Form ganz kurzer Regesten war mitzutheilen, wann bie Herren ber Mart fich in Berlin aufgehalten, auch ohne Urtunden für dasselbe auszustellen. Es ift gewiß von hohem Interesse, zu seben, daß dem Riedelschen Coder zufolge, nur 16 von Astaniern gegebene Urtunden aus Berlin batirt sind, die erste vom 18. August 1280, die lette vom 13. April 1319, während beren aus Spandau beispielsweise zahlreiche existiren; es wäre wohl der Mühe werth gewesen anzumerken, wann ber einzige Römische Raiser Deutscher Nation, ber je Berlin besuchte, Karl IV., sich bort aushielt, wie heimisch sich Jobst von Mähren 1409 bort gefühlt zu haben scheint.

Abgesehen davon sehlt eine ganze Menge entschieden urtundlichen und sonstigen historischen Materials, welches bereits anderweit gedruckt vorliegt. Wir geben einige Nachträge, ohne entfernt auf Bollständigkeit Anspruch zu machen.

- 1852, März 10. Markgraf Ludwig erlaubt dem Otto Mörner, Bogt zu Königsberg, und dessen Brüdern, Brandenburgische Pfennige, sog. Kehlpfennige, zu schlagen, wie sie Alt-Berlin prägt. Alöden, Waldemar IV, 116.
- 1357. Markgräfin Aunigunde stirbt und wird im Grauen Aloster begraben. Garcaeus, success. familiar. 133 nach einer alten Inschrift in der Alosterkirche. Die Chronik Sp. 109 spricht davon, ohne auf einen offenbaren Fehler aufmerksam zu machen; die Fürstin soll nämlich "apud dominum et maritum suum" begraben sein, während dieser erst 1365 starb.
- 1365. Markgraf Ludwig d. R. stirbt und wird im Grauen Kloster neben seiner Gemahlin Aunigunde begraben. Garcaeus 1. c.
- 1374, Mai 21. Berlin bekundet seine Zustimmung zur Erbeinigung mit der Krone Böhmen. Riedel, B. III, 36.
- 1381—1419. Verordnung des Magistrats betr. die Besischung des Straslower Sees durch die Kalandsherren. Fidicin, hist.-dipl. Beitr. I, 260.
- ca. 1397. Notiz über die Höhe des Bürgergeldes. 1. c. 9 Anm. 2.
- 1400, Januar 13. Streit mit Treuenbrießen und Beelitz wegen der Niederlage. 1. c. 18 Anm. 1.
- 1400, März 9. Bischof Johann von Lebus schreibt an Berlin wegen des Friedens mit dem Grafen von Lindow. Riedel A. IV, 81.
- ca. 1408. Claus Honow bürgt für die Urfehde von Minnewinkel und Paul. Fidicin 1. c. I, 259.
- 1409, Oktober 22. Streit mit den altmärkischen Städten wegen der Riederlage. l. c. 18 Anm. 1.
- 1410, September 3. Dietrich v. Quisow raubt ben Berlinern ihr Bieh, töbtet mehrere ber nachsesenden Bürger und nimmt 16 gefangen (Wusterwis bei Angelus und Hafftiz). In der Chronik Sp. 131 heißt es darüber gedankenlos: "Da ihm aber die Berliner nachgeeilt, hat er etliche tödtlich verwundet, darunter ein vornehmer Mann, Nickel Winß, gewesen, welchen er mit den Füßen in harte eiserne Fesseln legen lassen", während Angelus, dessen Excerpt aus Wusterwis hier die Quelle ist, sagt: "— hat er etliche tödtlich verwundet und sechszehn namhastige mit Pferd und Wassen gefangen hinweg gesühret, darunter ein sürnehmer Mann mit Namen Nickel Wynß, gewesen, welchen 2c."

- 1410, Dezember 3. Das allein mitgetheilte Regest ist unvollständig; es muß heißen: Jan Ryke und Peter Robe entsagen dem Patronats-rechte über einen Altar "in aspite chori" der Nikolaikirche zc. Die Quelle, Stadtb. Fol. 156, Fidicin, l. c. 259 ist gar nicht angegeben.
- 1411, Juni 24. Eberhard Winded wird markgräflicher Mühlenmeister in Berlin, dis 1412 Febr. 15 "da mochte ich nicht mehr Bier trinken". Fragm. d. Chron. des E. Winded, dei Mone, Anzeig. f. Kunde d. Teutsch. VI, 189. (Nach Riedel, Gesch. d. Preuß. Königs-hauses. II 586: 1414/15.)
- ca. 1411. Fragment eines Beweisresoluts in der Streitsache Berlins mit den Quipows, v. Raumer, Cod. diplom. I, 84.
- 1412, März 29—April 3. Verschwörung von Andreas Stroband, Köpenick und andern gegen die Stadt. Riebel, Supplem. 264, Fidicin 1. c. 233.
- 1412, Juli 7. Berlin huldigt dem Burggrafen Friedrich zu seinem Gelbe; in der Chronik ohne Quellenangabe erwähnt. v. Raumer 1. c. 66.
- ca. 1412. Notiz über die Dörfer und Wiesen des Rathes. Fidicin 1. c. 266.
- 1413, Mai 17. Berlin verbürgt sich für ben Burggrafen gegen ben v. Hohenstein. v. Raumer 1. c. 50.
- 1.113, September 26. Schuldverschreibung des Burggrafen für Berlin. l. c. 52.
- 1415, Ottober 22. Berlin leistet dem Kurfürsten Friedrich I. die Erbshuldigung. l. o. 76.
- 1417/19. Schabensersatzliquidation Berlins gegen Magdeburg. Riedel-B. III, 357.
- 1423, Juni 6. Hochzeit der Markgräfin Cäcilia mit Herzog Wilhelm von Lüneburg in Berlin. Magdeburg. Schöff.-Chr. Wusterwitz bei Angelus und Hafftig. Riedel B. III, 451.
- 1424, Mai 1. Henning Stroband quittirt dem Kurfürsten über 50 Schod Böhm. Gr. "Berliner Geschlechter", herausgeg. vom Verein f. d. Gesch. Berlins, Taf. 3.
- 1427. Der Rath cedirt ein Rentenkapital der Nonnen zu Jüterbock an Werner Strutz. Fidicin l. c. 238.
- 1427. Desgl. ein solches ber Arendschen Speleute und des Henning Kertow an Werner Strutz, Lorenz Schulte undChristian Butholt. 1. c. 239.
- 1429, Dezember 13. Leibgebinge für Anna Reiche. Berlin. Geschlecht. Taf. 2.
- 1435. Fehde zwischen der Stadt und den Tempelhofer Johannitern. "Bär" II, 61 ff.
- 1436, Jan. 3. Der Kurfürst verleiht dem Bäckerhänslein das Heidereitersamt auf der Berlinschen und Spandowschen Heide. v. Raumer 1. c. 120.

- 1437, August 27. Berlin bürgt mit andern Städten für das Leibgedinge ber Markgräfin Elisabeth. 1. c. 96.
- 1438, Februar 6. Der kurfürstliche Küchenmeister in Berlin legt Rechnung. l. c. 101.

Aus ber Zeit nach 1450:

- 1454—1538. Berzeichniß berer, welche in Berlin Bürgerrecht und Gewerk erworben. Fibicin l. c. III, 168—180.
- 1468—1469. Rechnung des Hofapothekers Hans Tempelhof in Berlin für den Kurfürsten. Berlin. Geschl. Taf. 5.
- 1479, Ottober 4. Der S. Wolfgangsaltar in der Nikolaikirche wird geweiht. cfr. Fidicin 1. c. II, 290.
- 1480, Februar 12. Erkenntniß in dem Prozeß zwischen Jakob Wins und Siegmund Rathenow. v. Raumer, l. c. II, 192.
- 1485, Ottober 1. Der Kursürst entscheidet einen Streit der S. Wolse gangsbrüderschaft mit dem Propst in Spandau. Fidicin 1. c. 290. Nach 1485. Streitigkeiten der S. Wolfgangsbrüderschaft. 1. c.
- 1489, Januar 24. Rathsstatut für die Leineweber. Fibicin 1. c. 1, 262. Unseres Wissens noch ungedruckt ist die Notiz einer Trierer Handsschrift, daß 3. Oktober 1284 Polko von Schlesien, Ur-Urenkel Albrechts d. B., in Berlin sein Beilager mit Beatrix, Tochter Ottos d. L., geseiert habe.

Eine ganze Anzahl Urkunden bagegen, welche allein allgemeine Landesangelegenheiten behandeln, ohne den Namen Berlins zu nennen, mußten fehlen, während von anderen, in benen Berlin nur erwähnt wird, ober Berliner Bürger als Zeugen auftreten, ein Regest genügt hatte, wie bies auch ber Einleitung zufolge von vornherein beabsichtigt mar. Bur ersteren Rategorie gehören z. B. S. 1 Nr. 1 — S. 104 Nr. 78 — S. 105 Mr. 79 - S. 113 Mr. 88 (Klöden, Walbemar, IV, 39 hat längst nach. gewiesen, daß in der Urfunde nicht Berlin, sondern Berlinchen N./M. gemeint ist) -- S. 138 Nr. 126 — S. 140 Nr. 129 — S. 163 Mr. 155 --- S. 235 Mr. 76 — S. 243 Mr. 93 — S. 246 Mr. 97 — S. 271 Mr. 20 — S. 273 Mr. 24 — S. 279 Mr. 37 — S. 282 Mr. 43 — S. 286 Mr. 50 — S. 304 Mr. 85 — S. 319 Mr. 115 (in dem Regest ist zwar von einem Berliner Bürger die Rebe, das Schreiben Wenzels von Lüneburg an den Markgrafen Siegmund sprict aber nur von bessen Mann Heine Karre) — S. 321 Nr. 118 — S. 331 Mr. 11 — S. 436 Mr. 219.

Bu der letzteren dagegen u. A. S. 2 Nr. 2 (die Urkunde über Beistegung des Zehutstreits der Markgrafen mit dem Bischof von Brandenburg umfaßt annähernd vier Folioseiten und hat nichts Berlinisches, als unter den Zeugen "Symeon pledanus de Colonia") — S. 43 Nr. 59, 60 —

S. 44 Mr. 61 — S. 103 Mr. 77 — S. 105 Mr. 180. Andererseits hatte das wichtige undatirte Schreiben Berlins an Dietrich v. Quipow S. 295 Nr. 69 in extenso, wie es bei Riedel Supplem. 262 gebruckt ift, gegeben werden muffen, nicht als Regest. Berschiedene Urkunden und Regesten werben doppelt aufgeführt. In Nr. 52 S. 37 giebt Markgräfin Agnes nicht "über ben vorstehenben Brief genauere Bestimmungen", sonbern es ift die im Stadtbuch Fol. 30 sich findende Uebersetzung des lateinischen Originals 1. c. Nr. 51. — S. 134 Nr. 118 und 119 sind offenbar ibentisch; sie unterscheiben sich allein badurch, daß in der einen von "LXX", in der andern von "quinquaginta marcis" die Rede ist. Quelle ist Riebel A XI, 52-53, welcher zwei Ropiarien bes Geheimen Staats. archivs, Mr. 66 und 67 benutt zu haben vorgibt, von benen, die Richtigteit seiner Lesung vorausgesett, bas eine einen Schreibfehler haben muß; "quinquaginta" ist richtig, wie sich aus S. 134 Nr. 120 ergiebt. Urkunde S. 218 Mr. 47 (o. J., bei 1393 eingeschoben) steht als Regest mit dem Datum 1389 Febr. 15 S. 211 Nr. 35, desgl. S. 275 Nr. 27 (o. J.) als Regest S. 216 Nr. 43 mit dem Datum 1391 Dezbr. 11. Die undatirte Urkunde S. 261 Nr. 1 steht mit dem Konjektural-Datum 1393 S. 218 Nr. 47, desgl. S. 266 Nr. 11 mit dem Datum 1399 August 24 S. 234 Mr. 73; die Urtunde S. 252 Mr. 113 ist als selbständiges Regest wiederholt S. 253 Nr. 114 (!). Die undatirte Urkunde S. 262 Nr. 2 steht auch S. 254 Nr. 117 (1409, August 6), desgl. S. 276 Rr. 30: S. 254 Rr. 118 (1409, August 7); die Regesten S. 414 Nr. 161 und 162, S. 414 Nr. 163 und S. 415 Nr. 164, S. 445 Mr. 244 und S. 448 Mr. 258 sind ibentisch.

Gehen wir nach dieser Erörterung des allgemein Stofflichen zur Betrachtung des Buches selbst über, wie es in vorzüglicher typographischer Ausstatung in unhandlichstem Foliosormat vor uns liegt, so springt sosort der Uedelstand in die Augen, daß die fünf Abtheilungen, in welche dasselbe zerlegt ist, und welche die Astanische, Wittelsbachische, Luxemburgische und Hohenzollernsche Periode, mit Einschiedung "nichtdatirter Urfunden um 1890 bis um 1415" zwischen die beiden letzteren behandeln, die Urfundennummern nicht durchzählen, sondern jede ihre eigene Zählung haben, wodurch das Citiren unnöthig erschwert wird. Dazu kommen Ungleichmäßigzeiten in der äußeren Behandlung und Flüchtigkeiten, z. B. wechseln die Formen Woldemar und Waldemar in den Regesten willkurlich, statt "Fragm." liest man "Frag." (S. 11), einige häßliche Oruckseller sind stehen geblieben, z. B. Wyrich v. Treublingen, statt Treutlingen (Personenregister S. VI), Belde v. Holzendorf statt Betete (ibid. S. VII), Peta Schulebolte statt Pete (ibid. VIII), Bedetow Wiltberg statt Betheco (ibid.),

census verarum statt arearum (Sachregister S. XV), underpiten statt underpiten (S. 139). S. 316 Rr. 110 sehlt der Rame des angeschuldigten Stadtdieners. Auch die Form der Regesten ist insesern zu tadeln, als statt Jahreszahl und Ansstellungsort deutlich und leicht erkennbar an die Spipe zu sehen, letzterer ganz sehlt, erstere an das Ende gerückt ist.

Alles das brauchte man indessen weniger zu urgiren, wenn das, was mit den Urkunden geboten, tadelfrei wäre. Ueber die diplomatische Behandlung der Texte sagt die Einleitung, es sollten alle Urtunden "vollftändig, womöglich diplomatisch genau nach dem Original, jede wit Angabe des Aufbewahrungsortes, des Besitzers oder des Werkes, in welchem sie bereits enthalten", abgedruckt werben. Die Prüfung ergibt aber, daß taum eine der für die Edirung von Urfunden heutzutage gültigen Regeln, denen Fibicins historisch diplomatische Beiträge sich doch einigermaßen accommodirt hatten, beobachtet worden ift. Bas zuerft das Rationale der einzelnen Stude anlangt, so erfahren wir in den allerseltensten Fällen, ob dieselben im Oris ginale, in alter ober junger Abschrift erhalten find, wo dieselben liegen, wie sie erhalten, welche Signaturen sie in geordneten Archiven führen. 280 handschriftliche ober gedruckte Quellen angegeben werben, geschieht dies häufig in der oberflächlichsten ungenügendsten Beife. Einige Beispiele aus vielen: S. 361: "nach einer gleichzeitigen Abschrift im Archive" (welchem?); S. 377: "Drig. (!) aus einem Copialbuche (!) des königlichen Staatsarchivs" (welchem? gemeint ift das Geh. Staatsarchiv); S. 390. \_ Rönigl. Geh. Staatsard. Copiar" (beren giebt es eine gewaltige Anzahl verschiedensten Werthes); ibid. "Lehnscopialbuch" (biesen Ramen führte eine Reihe von Copiarien des Geh. Staatsarchivs, so lange sie sich noch in der Lehnsregistratur des Rammergerichts befanden; heut werden sie sammtlich als C(op.) M(archic.) mit durchlaufender Rr. bezeichnet; nur ab und an gibt bas Ilrkundenb. biese Signatur); ibid. "altes Berliner Stadtbuch"; S. 403, "Nikolai, (rect. Nicolai) Berlin"; S. 369 Nr. 78: "gedruck bei Riebel, Bd. XI. S. 346, abgebr. Riebel, Cobex XI., 316" (nur exfteres ift richtig, mußte aber wenigstens "Riebel, A. XI. z." heißen); S. 26, "Staats- und Cab.-Arch."; S. 344 u. ö. "Königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archiv", während diese wenige Schritte vom Lokal des Stadtarchivs entfernte Behörde heut "A. Geh. Staatsarchiv" heißt; S. 345, "Original (!) im alten Berliner Stadtbuche." Bisweilen fehlt jede Quellenangabe, z. B. S. 92 Nr. 60; S. 345 Nr. 36; S. 365 Nr. 71; S. 372 Nr. 84; S. 389 Rr. 115. Daß man so von ben für die Runftgeschichte nicht uninteressanten gemalten großen Initialen der Ablagbriefe von 1334 und 1341 nichts erfährt, ist weiter nicht verwunderlich, strengen Tadel verdient es aber,

daß das Hauptkriterium für die Echtheit mittelalterlicher Urkunden, die Besiegelung, ganzlich mit Stillschweigen übergangen, ober mit einer turzen unzureichenden Bemerkung wie "Siegel" abgefertigt wird. Eine Art Ersat dafür sollten wohl die von F. Brose für den Berein herausgegebenen "Siegel der Berliner Urfunden des Geh. Staatsarchivs" bilben, welche durch die Anfangsworte ihrer Einleitung: "Bei der Bublikation von Urkunden wurde bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts einer der wichtigsten Bestandtheile ber Diplome, die Siegel, sehr wenig beachtet", das im Urfundenb. beobachtete Berfahren wohl wider Willen richtet, da die Consequenzen nicht gezogen werden. Rur die an Urkunden des Geh. Staatsarchivs befindlichen Siegel sollen gegeben werden (willfürliche nutlose Ausnahmen sind die Rr. 45, 68), und eine zweite Abtheilung mit ben Siegeln anderer Archive wird verheißen. Dies Berfahren muß als durchaus unwissenschaftlich bezeichnet werben; gleichwie die Urkunden selbst, waren die Siegel, wo sie sich fanden, zu sammeln, und nicht nach dem rein äußerlichen Moment des Aufbewahrungsortes, sondern nach sachlichen Rategorien, Stadt-, Rirchen-, Gewerts- 2c. Siegel zu gruppiren; jedenfalls mußten die Siegel bes Stadtarchivs unbedingt mit aufgenommen werden. Seit 1877 ift nichts weiteres erschienen, und das offizielle Siegelwerk des Bereins ist bis jest ein unbrauchbarer Torso, in welchem die wichtigsten Siegel, welche an Werth mehr als die Balfte ber übrigen abgebildeten übertreffen, fehlen, obwohl die Bolgstöcke bazu sogar schon im Besitze ber Bereins sind; z. B. bas älteste Berliner Stadtsiegel (abgeb. Chr. Sp. 7), das zweite (ibid. Sp. 15), das älteste von Coln (ibid. Sp. 77), die beiden Ralandsstegel (ibid. **Ep. 148, 149).** 

Dem beabsichtigten Zwede genügt, abgesehen von diesem durch nichts zu rechtsertigenden Eklekticismus, die Bublikation schon deswegen nicht, weil niemals angegeben ist, ob eins der abgebildeten Siegel sich an einer der im Urkundend. abgedruckten Urkunden besindet, dies vielmehr erst durch Bergleichung des Regests, welches ersichtlich machen soll, "dei welcher Gelegenheit die Siegel zur Berwendung gelangten", mit der Urkunde selbst vermuthungsweise sestigesellt werden muß. Außerdem geben die Vorbemertungen, die Abbildungen und die Anmerkungen dazu zu mancherlei Bedenken Beranlassung. Unter den Besestigungsarten der Siegel wird die, welche man als "abhangend" bezeichnet, gar nicht erwähnt; aus der Bemerkung über die Herstellung der hängenden Siegel kann man nur solgern, daß es nie andere als buntfardige in naturfardigen Wachschüsseln gegeben habe, von den ausgedrückten sind dem Herausgeder außer den älteren Kaisersiegeln nur solche unter Bapierdecke bekannt; die Bemerkung, daß Privatpersonen in früheren Jahrhunderten anscheinend nicht häusig Siegelstempel besessen

haben, ist in dieser Allgemeinheit unrichtig (das dazu gegebene Citat aus den "Märkischen Forschungen" muß II. "54" nicht "50" heißen). "Handzeichen als Unterschriften finden sich nicht häufig; diese Handgeschicklichkeit besaß nicht Jebermann, so daß man zu dem Mittel schritt, fich sein Zeichen als Stempel anfertigen zu laffen, um damit die Unterfiegelung als Unterschrift vorzunehmen." Diese Worte sollen anscheinend nicht nur die Entftehung der bürgerlichen, sondern auch der adligen ("der Adel heraldisitte im Laufe der Zeit diese (Haus-) Marken 2c., und so verwandelten sich die einfachen Striche nach und nach in Bildwerke") Wappen schilbern, tehren aber, abgeseben von den soust in ihnen enthaltenen Frrthumern den Entwickelungsgang ber Urkundenbeglaubigung vollständig um. Die früh aufgegebene Ansfertigung durch Unterschrift kommt erft wieder im späten Mittelalter auf, wie der Herausgeber selbst an anderer Stelle richtig bemerkt; 1) fog. Handzeichen blieben dabei, wie auch beut noch, nur dürftige Gurrogate ber Ramensunterschrift; als Beweis für seinen Sat, daß Handzeichen als Unterschriften nicht häufig vorkommen konnten, so daß man zur Erfindung der Siegel schritt, citirt der Herausgeber ein von ihm abgebildetes Handzeichen von 1536, und ein Notariatszeichen von 1465, welch letzteres überhaupt nicht hierher gehört.

In der heraldischen Terminologie zeigt sich der Herausgeber ungewandt; Wichtiges übergeht er in seinen Siegelbeschreibungen, z. B. die Richtung gewisser schrägsestellter Herolosbilder, während er Ueberstüssiges erwähnt, wie die Schrägstellung des Schildes Nr. 33. Nr. 74 zeigt u. A. einen linken Schrägbalten, keinen "durch einen Balken schräg getheilten Schild"; ungleich quer getheilte Schilde (Nr. 82) gibt es nicht; ist die Zeichnung richtig, so war von einem Schildsuß zu reden; daß der Sparren "aufrecht" ist (Nr. 101), braucht nicht gemeldet zu werden. Statt "Schriftraum" muß es regelmäßig "Siegelseld" heißen; das Wappenbild in Nr. 16 ist ein Wolltrazer, kein Weberschiff u. dergl. m.\*)

Von den Abbisdungen sind Nr. 6—8, 14—16, 17—23, die Res. mit Originalen verglichen hat, mehr oder weniger ungenau, insbesondere genigen die Siegel von Tylo Brück (Nr. 6) und den beiden Ryke (Nr. 7, 8) gar

<sup>1)</sup> Hier, S. 2, 3. 21—28 v. o., wie vorher S. 1, 3. 8—11 v. o. schreibt er wörtlich Riedels Auffatz "Ueber den Gebrauch der Siegel in der Mart Brandenburg 2c." Märt. Forsch. II, S. 67 resp. 49 aus, ohne seine Quelle zu nennen, oder auch nur die Entlehung äußerlich anzudeuten.

<sup>&</sup>quot;Wappen der Tempelhoff, der Zeichner habe aus Bersehen den Hirfch statt rechts. linksfr.ingend dargestellt; da aber der Schild links gelehnt ist, mußte sich auch nach einer gewöhnlichen heraldischen Regel das Wappenbild dahin kehren.

nicht. Wehrere kleine, völlig unkenntliche Siegel sind zwecklos aufgenommen (Nr. 34, 144, 151, 180). Unter Nr. 106 wird das Siegel des Sebastian Stublinger 1532 gegeben und dazu bemerkt: "Dr. Stublingers Wittwe Anna bekennt zc. und untersiegelt mit ihres Bruders Siegel."

An Stelle dieser selbständigen, in sich unzureichenden Publikation hätte man die Siegelabbildungen an entsprechendem Orte dem Urkundenb. einfügen und sich dabei nicht auf die Berlinischen Siegel beschränken, sondern wenigstens alle märkischen mit Einschluß sämmtlicher Fürstenstegel aufnehmen sollen, da es mit der Fortsetzung der von Boßberg nach unpraktischer Methode besonnenen "märkischen Siegel" noch gute Wege zu haben scheint.

Doch kehren wir zum Urkundenb. zurück. Die oben gemachten Angaben über die ungenügende Behandlung der Topographie der Urkunden mußte schon den Berdacht erregen, daß nicht überall die größtentheils leicht erreichbaren Originale zu Grunde gelegt worden. Bestärft wird derselbe dadurch, daß in einzelnen Texten fortwährend as statt des quellenmäßigen steht, eine Ungenauigkeit, die in der Regel auf alleinige Benutzung älterer Orucke zurückzuführen ist; bestätigt aber durch vom Ref. vorgenommene Collation einiger Urkunden, welche zu Resultaten geführt hat, die ein schwer zu beseitigendes Präjudiz gegen die Zuverlässigkeit des übrigen bilden.

Es ist zu lesen: S. 25, Nr. 38, B. 6 v. o. "quod si aliqua violencia seu iniusticia — insurgeret", st. "quando maligna etc. insurget" — S. 29, Nr. 44 abgesehen von kleineren Ungenauigkeiten B. 16 v. u. "an geruchte" st. "an gerichte". — S. 35, Nr. 50, 3. 7 v. u. "predictarum", st. "dictarum" — S. 49 3. 4 v. o. "me non debere compelli, nisi citatio" ft. "compelli . . . . citacione"; 3. 6 v. o. "precederet" ft. "procederet"; 3. 15 v. o. "nimis inoportunus" ft. "minus oportunus" (Klöben, Walbem. III. 106, Anm. 1, hatte bereits die beiden ersteren Leseschler Gerdens verbessert, der lettere ift durch willfürliche Emendation von Gerdens unrichtiger Lesart "nimis oportunus" entstanden). — S. 61 Nr. 19, Z. 14 v. u. "eius" st. "annis". — S. 78 Rr. 43: 3wei Ablaß spendende Bischöfe werden namhaft gemacht, mit bem Busak "und sechs andere, beren Namen nicht lesbar find"; es sind indessen sieben, und zwar: (Bersonenname unleserlich) "Dulanensis, Matheus Organthensis, Petrus Montis Maramensis, Nicholaus Nazariensis, Thomas Tiniensis, Petrus Caliensis, Johannes Capronensis") Außer-

<sup>1)</sup> Aus einer Urkunde von 1341 theilt Rordhoff (v. Löher, Archival. Zeitschr. V, 142 Anm. 2) dieselben Bischofsnamen (bis auf zwei), aber mit erheblichen Abweichungen in der Lesung mit; die Berliner Urkunde ist start beschädigt, so daß Ref. seine Lesung ohne erneute Prkfung des Originals nicht für absolut richtig erklären kann.

dem ist zu bemerken: 3. 10 v. o. "in" fehlt zwischen "capellam" und "singulis." B. 11 v. o. "nathalis" ft. "nativitatis". B. 12 v. o. waren die sehr zahlreichen Tage, an denen der Ablaß erworben werden konnte, nicht durch "etc." abzumachen. B. 23 v. o. "quevis" ft. "quecunque". B. 26 v. o. "caritatium" st. caritativum". B. 29 v. v. "vel" sehst zwischen "luminaria" und "in." Z. 33 v. o. Die durch — — angedeuteten Worte fehlen ohne Grund. Z. 37 v. o. "literis" fehlt hinter "presentibus". — S. 99 Mr. 71, B. 8 v. o. "nobis in eodem iudicio" st. "nobis nostroque iudici". — S. 212 Nr. 38 ist v. Raumers cod. dipl. contin. I. 13 als Quelle angegeben; dieser druckt nicht nach bem vorhandenen Original, sondern nach Rüster, Altes und neues Berlin IV. 119, welcher, allerdings ohne schwerwiegende Abweichungen, fast jedes Wort anders lieft. — S. 19 Nr. 27 war offenbar zu lesen: "damus libertatem inpignorandi vadimonio sex denariorum", uicht: "damus libertatem, in pignorandi vadimonio etc." — S. 346 Mr. 38: Anna Danewit und die Priorin Mechtild Lippt, ft. Anna Denewit und die Priorin Liped. — S. 445 Mr. 244 handelt es sich, abgefehen davon, daß das Regest in Wahrheit identisch ist mit dem ohne Datum ins Jahr 1476 gesetzten S. 448 Nr. 258, und das Citat zu lauten hat v. Raumer II. S. 4, nicht I. S. 5, nicht um 150 Schock Gr., sondern um 510 Fl. Rhein. = 276 Schod, für welche nicht bloß Berlin, sondern auch andere Städte auftommen sollen.

"Diplomatisch getreu" scheint der Herausgeber nur darin verfahren zu sein, daß er, wie seine Borganger, bei lateinischen und beutschen Texten Mavisch der alten regellosen Anwendung von kleinen und großen Anfangsbuchstaben folgt, statt lettere nur, da aber auch stets, bei Namen zu setzen, daß er ben unterscheidungslosen Gebrauch, welchen die Urkunden von u und v machen, beibehält, statt, wie jetzt allgemein geschieht, zwischen u consonans und u vocalis heutiger Orthographie entsprechend zu unterscheiden, und daß er hier und da sich von dem in alten Urkundenbüchern so beliebten & für et uicht trennen kann. Bu ben diplomatisch-technischen Fehlern gehören ferner Ungenauigkeiten in der Reduktion mittelalterlicher Daten, z. B.: S. 63 Rr. 21 ,1334 sabbatum infra octavam pace" = 2. Apr., da "pace" eutschieden für "pasce, pasche" verschrieben und nicht für gleichbedeutend mit "dominica da pacem", 18. Sept. zu halten ift. — S. 127 Nr. 104, "circa decollationis Johannis Bapt." d. h. um den 29. August, nicht an diesem Tage. — S. 214 Mr. 40 ift als Quelle der Rüfter (Altes und neues Berlin, IV, 48) folgende Riedelsche Coder (A. XI., 314) angegeben, we bas Datum lautet: "1391 sonnabends vor dem sonntag als man singt Oculi", und so soll es auch bas Original im Stadtarchiv geben

(cf. Fibicin, histor. diplom. Beiträge III, 272); auffällig ist dabei, daß die Abschrift im Stadtbuch, fol. 123 b. nicht, wie bei Fidicin l. c. I. 212 zu lesen ist, dasselbe Datum, sondern "des sunavendes vor deme sundage salus populi" = 23. Spt. hat. — S. 256 Mr. 121 "post Galli et Lulli", also nach bem 16. Oktober, nicht an biesem Tage. - G. 257, Nr. 124, 1410, sonntag Oculi = Februar 23, nicht 24. — S. 326 Nr. 4, 1412 donnerstags vor S. Antoniitag; letterer ohne weiteren Busat ist nicht 2. Sept., sondern 17. Jan., das Datum der Urkunde daher, wie es auch im dronologischen Register zum Riebelschen Codex angesetzt ift, 14. Jan., welches allein sich in die Zeitverhältnisse einfügt. — S. 352, Nr. 53, 27. Juni, nicht 28, da das ausgelaffene Originaldatum lautet: "am avende der Vigilien Petri et Pauli." — S. 353, Mr. 54, 1432 "negeste sunnavend na S. Nicolai" fann nur ber 13., nicht ber 6. Dezember selbst sein. — S. 376 Mr. 88 ift nicht "um 1440" sondern "vor 1432" anzusetzen, cf. die Urfunde vom 6. Dezember 1432, S. 352. - S. 450 Nr. 270 ift zu batiren 26. Mai 1482 (nicht 1481; cf. Angelus, Annal. March. S. 247 und Fidicin, hiftor. diplom. Beitrage II, 280. Die ibid. Nr. 275 im Regest mitgetheilte Uebertragung der Stadtapothete an Johann Tempelhof, "mit kurfürstlicher Bestätigung" ift dort datirt "1482 Sonnabend nach Lucae, am 23. September." Erstens fällt Lukastag auf den 18. Oktober, ferner geschah der Berkauf am 20. Oktober 1481, Sonnabend nach Lucae evangel. (cf. Fibicin, histor. dipl. Beitr. III. 375, wo indessen wiederum irrthumlich statt "Lucae": "Luciae" steht; das richtige Datum hat der Abdruck in "Berlin. Geschlecht." Taf. 5); die turfürstliche Bestätigung erfolgte 22. Sept. 1482, Sonntag Mauricii (Fidicin l. c. 375); das Urkundenb. wirft also beide Daten blindlings durcheinander.

Gar nicht aufgelöst sind, außer einigen im Context vorkommenden (z. B. den wichtigen, S. 65 Nr. 11, "dag na U. L. Fr. wortmisse": 16. Aug.; S. 97 Nr. 67, "ipso die Julianae virginis": wahrscheinlich 20. August oder 1. Sept.), solgende Daten: S. 78 Nr. 43, "sabbato quo cantatur, veni et ostende" = 22. Dez.; — S. 88 Nr. 54, "VI. julii pontificatus nostri (Clementis VI.) anno tertio" = 6. Juli 1344; — S. 439, Nr. 231 Montag nach purificationis Mariae 1465 = 4. Febr.

Die ganze vierte Abtheilung des Urkundend. enthält "nichtbatirte Urstunden von ca. 1390 — ca. 1415". Es war die Pflicht des Herausgebers, dieselben soweit wie irgend möglich in die chronologische Reihe einzusügen, was ihm ja auch, wie vorhin bei den Doubletten gezeigt wurde, einigemal, infolge Ausschreibens aus Riedel, passirt ist. Bei einiger Kenntniß der zeitgenössischen Geschichte, die man bei dem Bearbeiter eines Urkundenbuches

voraussetzen muß, und bei eingehender Prüfung der einzelnen Dokumente selbst gelingt es, eine ganze Anzahl derselben absolut oder annähernd richtig zu datiren. Es gehören beispielsweise in die Jahre:

```
1400, März
             9: S. 280, Mr.
                                39.
                                17.
      Juli
                9: S. 269, Nr.
  8
1402, Juni
               18: S. 285, Nr.
                                49.
                                38.
      August
              13: S. 280, Nr.
      Dezemb. 13: S. 301, Nr.
                                80.
1408, März
              18: S. 294, Nr.
                                66.
1409, April
                7: S. 263, Nr.
                                 5.
      Juni
                                 7.
                5: S. 264, Nr.
                   S. 278, Nr.
      o. M.:
                                34.
                                57.
1410, Anfang:
                   S. 289, Nr.
                3: S. 282, Nr.
                                43.
     Februar:
                4: S. 298, Mr.
                                73.
                                71.
     vor Febr. 18: S. 296, Nr.
     Februar
               18: S. 298, Nr.
                                71.
     Juli
               18: S. 285, Nr.
                                48.
      August
               13: S. 324, Nr. 124.
              18: S. 300, Nr.
1411, Januar
                                77.
               17: S. 302, Nr.
      März
                                82.
      Mai
               4: S. 267, Nr.
                                14.
```

und dazwischen lassen sich verschiedene nicht näher datirbare einreihen. Wollte der Herausgeber dieses kritische Wagniß nicht unternehmen, so mußte er jedenfalls den logischen Zusammenhang der einzelnen Urkunden beachten, und Zusammengehöriges nicht mit Andersgeartetem bunt durcheinander würfeln. S. 134, Nr. 120 gehört vor Nr. 119, während Nr. 118 als identisch mit letzterem Stück und sehlerhaft zu streichen ist. Unmittelbar hintereinander gehören:

- S. 269, Nr. 17 und S. 278, Nr. 34.
- S. 272, Nr. 23 und S. 277, Nr. 32.
- S. 281, Nr. 41 und S. 283, Nr. 45.
- S. 302, Nr. 82 und S. 304, Nr. 84.

Aus S. 302, Nr. 81 mußte S. 296, Nr. 70 folgen, wozu (und nicht zu S. 295, Nr. 68) die Antwort S. 295, Nr. 69 gegeben wird.

Fälle, in denen ein offenbares Mißverstehen der Urkunde durch das Megest offenbart wird, sind S. 212 Nr. 38 und S. 213 Nr. 39, die wir anderwärts im Zusammenhang erörtert haben, und S. 296 Nr. 71, wo Dietrich v. Quipow nicht dem Markgrafen Jobst, sondern dem Herzog Swantibor antwortet.

Eine Anzahl der in Frage kommenden Urkunden existirt im lateinischen Original oder in Abschrift desselben, wovon das Stadtbuch häusig deutsche Uebersetzungen gibt; daß dies das gegenseitige Berhältniß der deutschen und lateinischen Texte, und nicht umgekehrt, bedarf keines Beweises. In erster Linie war daher stets der lateinische Text zu geben, diesem aber jedesmal aus sprachgeschichtlichen Gründen die alte Uebersetzung beizugeben. Für den Herausgeber hat aber dieser logische Zwang nicht existirt.

Die Urkunde S. 19 Nr. 28 ist bei Küster lateinisch gedruckt, die in das Urkundenbuch ausgenommene Uebersetzung des Stadtbuchs ist augenscheinlich spät und unverständlich. Bon der wichtigen Urkunde S. 24 Nr. 37 gibt das Stadtbuch Fol. 56 den lateinischen Text, desgl. Fol. 44 den von S. 27 Nr. 42 (im Urkundenbuch ist nur auf eine "alte lateinische Abschrift"! im Magistratsarchiv verwiesen, welche Küster abgedruckt habe); von S. 29 Nr. 44 besindet sich gar das lateinische Original im Stadtarchiv selbst, während im Urkundenbuche nur die Uebersetzung des Stadtbuches Fol. 30b mitgetheilt wird. Bon der Urkunde S. 213 Nr. 39 existirt noch eine zweite abweichende Aussertigung vom S. Juni im Geh. Staatsarchiv, welche zwar Nikolai, aber nicht dem Herausgeber des Urkundenbuches bekannt geworden ist (abgedruckt Märk. Forschung. XVI, S. 23, 24).

Sämmtlichen lateinischen Urkunden und den deutschen bis S. 325 ist, als sollten Gevatter Schneider und Handschuhmacher Quellenstudien machen, eine neuhochdeutsche Uebersetzung beigefügt. Jedermann wird zugeben, daß es unendlich schwer ist, eine solche wortgetren, sachgemäß und zugleich lesbar herzustellen; man wird daher an derartige thatsächlich unnütze Leistungen, durch deren Ballast Alöben seinen Waldemar so ungenießbar gemacht hat, immerhin einen billigen Maßstab legen; das aber darf man vom Uebersetzer verlangen, daß er seinen Gegenstand sachlich und sprachlich beherrsche, und nicht willfürlich von demselben abweiche. Das Urkundenbuch entspricht diesen Anforderungen häusig genug nicht.

S. 7 Mr. 8 "vendidit et venditum assignavit" heißt: hat verstauft und aufgelassen, nicht: wiederkäuslich überlassen. — S. 9 Nr. 10 "proscriptus": versestet, nicht: geächtet. — S. 32 Nr. 47 "feria sexta infra octavam epiphaniae": Freitag in der Epiphaniasottave, nicht: nach dem ersten Sonntag nach Epiphanias, was unter Umständen ein acht Tage späteres Datum ergeben könnte. — S. 59 Nr. 17, S. 60 Nr. 18 "homicidium retro (hinc retro) perpetratum": vor einiger Zeit, nicht: "gewaltthätig", verübter Mord. — S. 62 Nr. 21: die Rathmannen bekennen "met einen gemeinen rade" etwas beschlossen zu haben, d. h. unter allseitiger Zustimmung, nicht: mit dem Gemeinderathe. — S. 63 Nr. 21

"mouwenspangen" sind Aermel, nicht: Diöwenspangen; "gulden rysen" sind golddurchwirfte Kopfbinden, nicht: goldene Reiser. — S. 83 Rr. 50 handelt es sich im Regest nicht allgemein um Besitzungen, sondern um Lehngüter. — S. 94 Mr. 61. Der Rotar sagt "meo signo signavi", ich habe mein Notariatszeichen daneben gemalt, nicht: mit meinem Siegel besiegelt. — S. 130 Nr. 111 ist von Kalandsbrüdern im Barnim, nicht von Barnim die Rede. — S. 137 Nr. 123 "in media platea": Mittelstraße, nicht: mitten in ber Straße. — S. 143 Rr. 131 "feria 6. post fostum nativitatis Mariae": nach, nicht: vor Maria Geburt. — S. 205 Rr. 25 "hanthestige dat": Ergreifung eines Berbrechers auf frischer That, nicht: Todtschlag. — S. 255 Nr. 120 "Mittenwochs vor s. Franciscitage" wird übersett: nach bem Tage. — S. 261 Rr. 1 u. ö. Brunne ist Brünn in Mähren. — E. 262 Nr. 2 "dinstag vor Laurentii" wird übersett: vor Laurentia. — S. 263 Nr. 5 "den brif der kegen Ruppin sal, den sendet in das land kegen Sterneberg zu deme Ruppin"; wahrscheinlich ift "Reppin" zu lesen, benn bag Reppen im Sternbergschen Rreis gemeint ift, ergibt ber Zusammenhang; dagegen wird übersett: den sendet in das Land Sternberg an den (Grafen zu) Ruppin. — S. 266 Nr. 12, "spisse" sind mit Spießen, nicht rittermäßigen Lanzen, bewaffnete Fußsoldaten, zu Anfang des 15. Jahrhunderts jedenfalls weder Lands-, noch, wie übersett wird: Lanzsnechte; ibid. "sunavendes" läßt sich schwerlich durch "Sonntag" wiedergeben. — S. 269 Nr. 16 "wo he sick stellet": was er treibt, nicht: "wo" (worauf) er sich stellt. — S. 272 Nr. 21 "dingstag nach Reminiscere" wird überset mit: Tag nach R. — S. 273 Nr. 24 "sabbatho ante dominicam Misericordias" wird übersett: am Sonntag Misericordias. — S. 278 Nr. 33 "Gierswalde, anders genumet Nyenstadt" ift, wie sich aus bem ganzen Zusammenhang ergibt, verlesen aus "Everswalde", was graphisch leicht erklärlich ist, so daß nicht "das jetige Dorf Gerswalde in der Utermart" gemeint ist. — S. 279 Nr. 36 "schinden und rowen": ausplündern und berauben, nicht: schänden zc. — S. 306 Mr. 88 "vorhit kunten-kochzenbove" ist salva verecundia frei wiederzugeben durch: infamer hundsföttischer (kunte = feminal) Hurenbengel, nicht: "verrusener kundbarer (!) "Rote" (Hurer?)." — S. 313 Nr. 102 im Regest: Borchard bedeutet niemals Bernhard. — S. 314 Nr. 104. Der, welcher Ersatz leisten soll, ist ber Abt von Lehnin, nicht Gerice v. Bredow. — S. 315 Nr. 105. Seinen Willen mit einer "umwrengen" wollen, heißt: denselben vollbringen, nicht: sich mit ihr umarmen wollen. — S. 324 Nr. 124 "unser frouwen tag assumptionis": Maria Himmel. fahrt, nicht: Empfängniß.

Mit dieser Blumenlese unglaublicher Flüchtigkeiten schließen wir die

kritische Wanderung durch die Texte des Urkundenbuches und wenden uns zur Betrachtung der mit der letzten Lieferung ausgegebenen Register. Bei ihrer Anfertigung scheinen den Herausgeber alle guten Geister völlig verlassen zu haben. Sie sind schlimmer als keine.

Buerst stoßen wir auf ein Ortsregister, enthaltend "Namen der Orte, welche in den Berliner Urkunden von 1250 bis 1550 vorkommen". Weislich ist nicht gesagt: "Die Namen", denn es wird nichts als eine ganz willfürliche, sehlerhafte Auswahl von beiläufig 51 Ortschaften und Belegstellen gegeben. Zum Beweise heben wir einige Namen heraus, bei denen die sehlenden oder unrichtigen Zahlen sett gedruckt sind.

Topenick. 1349 S. 106. 1387 S. 209. 1388 S. 211. 1389 S. 211. 1393 S. 218, S. 219. 1394 S. 221, 222, 223. 1398 S. 229. 1400 S. 235. 1409 S. 256. o. 3. 261, 288, 291, 299, 300, 301. 1413 S. 329.

Eberswalbe. 273, 277, 278, 290, 305, 316.

Gerswalde (muß heißen Eberswalde) 278.

Stralau. Die beiben ersten Citate sind richtig, die beiben nächsten haben zu lauten 1419 S. 336. 1420 S. 338, 339.

Ganz und gar fehlen beispielsweise:

Lehnin, S. 80, 121, 195, 286, 314, 366.

Botsdam, S. 235, 307, 365.

Boffen, S. 195.

Es folgt das Personenregister; zuerst "geistliche Fürsten". Die Päpste sind weder alphabetisch noch chronologisch geordnet; Urban VI. (1378—1389) steht hinter Bonisaz IX. (1389—1404), der einmal mit seiner Unterscheidungsnummer, dann ohne dieselbe ausgesührt wird, als handele es sich um zwei verschiedene Personen; ihnen beiden geht Clemens VI. (1342—1352) voraus. Unter den Pröpsten sehlen z. B. Dietrich von Berlin S. 11 und der so wichtige Nikolaus von Bernau, S. 48, 51, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 80, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97 gänzlich.

Die "weltlichen Fürsten" sind eingetheilt in "römische Kaiser; Könige; Herzöge, Fürsten u. s. w.; Herzöge (!); Grafen; Kurfürsten (!); landesherrliche Beamte (!); Bögte (!); Herzöge von Pommern (!)." Die "Herzöge, Fürsten u. s. w." sind auf das wildeste, wiederum ohne alphabetische oder chronologische Methode, durcheinander geworfen; von den Brandenburgischen Astaniern sehlen Martgraf Hermann, S. 23, 24, 30, und sein Sohn Johann V., S. 25, 26, 30. Die drei für die Mart wichtigen Boldemare sind in dieser unbegreislichen Reihensolge ausgeführt:

1) Woldemar (ohne Bezeichnung, gemeint ist der von Anhalt); er kommt außer S. 120 vor: S. 102, 103, 104, 105, 110, 111.

2) Wolbemar der Falsche; sindet sich außer S. 143: S. 99, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 114, 117, 119.

Nachdem bann acht verschiedene Markgrafen von Brandenburg und Herzöge von Sachsen abgefertigt worden, folgt, dem die erste Stelle gebührt hätte:

3) Wolbemar (b. Gr.), bei welchem statt S. 44: 43, und außerbem S. 26, 29, 30, 31, 33 zu citiren war.

Des letzteren Gemahlin Agnes kommt außer S. 44 vor: S. 35, 37, 38, 43. Auf sie folgen, nachdem Ludwig d. A., Ludwig d. R. und Otto d. F. vorher einzeln aufgeführt, noch einmal "die Luxemburger Fürsten S. 179", an welcher Stelle die 3. Abtheilung des Urkundenbuches, "die Zeit der Luxemburger Fürsten", beginnt. Die Unterabtheilung "Herzöge" ist allein für zwei Mecklenburger reservirt, unter den "Grasen" erscheint die Markgräfin Katharina, weit von ihrem Gemahl Otto d. F. getrennt, hinter den Grasen von Lindow.

Unter bie sich anschließenden "abeligen Bersonen" sind Bergoge, Martgrafen, Grafen, Propfte, Bögte, die allerdings zum Theil im vorhergehenden Regifter fehlen, abermals aufgenommen, und einige augenscheinlich burgerliche Personen, wie Baruth aus Preditom, Bete Schuleboldt. Augerbem ift zu notiren: ber Romtur Arenholz heißt mit Bornamen Burchard, nicht Bernhard; Wilhelm v. Bombrecht wird im Register zweimal, als "Mundschent" und als "Schent" aufgeführt, während er in den beiden betr. Urkunden "pincerna" genannt wird, und außerdem als "Schenk" noch S. 115 vorkommt. Bei Gruelhut ift nachzutragen: 1318 S. 28 Dietrich, bessen verstorbene Gemahlin Fascia, ihr Sohn Burchard mit Gemahlin Floria, deren Söhne Johannes und Albrecht; 1338, S. 75 Busso und Zabel. Ulrich v. Jungingen war Hoch-, nicht Heermeister des deutschen Ordens und kommt S. 257, nicht 258, vor. Ein Johann Graf zu Nurenberg kommt 1346 nicht vor, sondern 1345 ein Johannes comes in Nurnberch, Statthalter ber Mark, der erste Hohenzoller, von beffen Anwesenheit in Berlin wir Runde haben (4. Septbr. 1345, cf. Riedel, Gefc. d. preuß. Königshauses, I, 249).

An dieser Stelle "Quikowsche Händel" mit der Jahreszahl 1415 (!) aufgesührt zu sinden, ift verwunderlich, und die drei bezüglichen Citate S. 288, 290, 291 sind ganz willfürlich herausgegriffen; die undatirten, hierher gehörigen Urkunden stehen S. 287—304. Einen Anvord v. Werner 1349 S. 112 gibt es nicht, wohl aber einen Werner v. Anvorde. Als zur Familie Zuden gehörig waren aufzusühren: Nikolaus 1326 S. 46, Heinrich 1334 (nicht 1344) S. 60 (nicht 61), Bernd, 1343 S. 80.

Nun hätte ein vollständiges, sorgfältiges Verzeichniß aller im Ur-

tundenbuch vorkommenden Berliner Bürger solgen müssen; statt dessen werden nur die "Namen der Bürger von Berlin und Cöln, welche im Jahre 1375 außerhalb der Stadt Güter und Rechte besaßen" mitgetheilt, deren Bollständigkeit wir nicht geprüst haben, unter Verweisung auf die Urkunde vom Jahre 1375, Urkundenb. S. 184 ff., womit ein Auszug aus dem Landbuch Karls IV. gemeint ist!

Den Beschluß macht ein in 57 Artikel getheiltes "Sachregister", welches häufig nicht auf das Urkundenbuch, sondern auf Fidicins historischdiplomatische Beiträge verweift, bisweilen sich auch jedes Citat erspart,
und in welchem wichtige Gegenstände, wie Apotheter, Arzt, Badestube
gänzlich sehlen. Im einzelnen ist dazu zu bemerken:

Confirmation; die von 1309 ist nicht vom Markgrafen (!) Woldes mar von Anhalt als Vormund des Markgrafen Johann (!) sondern von Woldemar d. Gr. in dieser Eigenschaft ertheilt.

Darleihen und Berginsung; als Surrogate für letztere kennt der Herausgeber nur den "antichretischen Pfandvertrag" und die "Leibrente", welch letztere er in dem späteren gleichnamigen Artikel als das einzige Mittel, Geld nutdar zu machen, bezeichnet. Beide Rechtsgeschäfte gehören gar nicht hierher, und ersteres tritt überhaupt nur als "Kauf mit bedingtem Rückauf" auf. Zu nennen war dagegen der sehr oft vorkommende Kauf einer eigentlichen Rente, welcher vollständig die Form des zinsbaren Darslehns annimmt, und nicht übersehen werden durfte, daß das Berliner Recht wenigstens Berzugszinsen zu nehmen gestattete (Fidicin, histor. "diplom. Beitr. I, 152), deren sich die Stadt Berlin 1394 10% stipuliren ließ (Urkundenb. S. 222).

Die "Wolfgangsgesellschaft" wird unter der sich nur in der Artikelübersicht, nicht im Text sindenden Nubrit "fromme Gesellschaft" aussührlich geschildert, unter Berweis auf die "Urkunde vom Jahre 1481 im späteren Urkundend."; dort steht S. 450 nur ein ganz kurzes Regest, welches noch dazu in das Jahr 1482 gehört. Davon, daß dieselbe 1476 durch Jakob Reidel und Palm Reineken gegründet (Pusthius, chron. Berolin. S. 13), und daß am 4. Oktober 1479 ihr Altar in der Nikolaikirche gesweiht worden (Fidicin, histor.-diplom. Beitr. II. 280), ist nicht die Rede. Dagegen heißt es, nach einem zwischengeschobenen Artikel, auf den wir zurücktommen, unter "geistliche Brüderschaften", der Aursürst habe im Jahre 1476 (!) die S. Wolfgangsgesellschaft gestistet, und drücke sich in der darüber ertheilten Urkunde — es wird auf die von 1452 (!) verwiesen — folgendermaßen aus — was aber darauf folgt, ist ein Auszug aus dem Statut der von Ulrich Zeuschel ebenfalls in der Nikolaikirche gestisteten Liebsfrauenbrüderschaft!

Bu bem ben "geistlichen Brüberschaften" vorangebenben Artikel: "Bann die Gilden und Gewerte in Berlin, nach den Urtunden, entstanden sind" muß bemerkt werden, daß die angezogenen Urkunden nur Bestätigungen und Abanberungen von Statuten enthalten; bie Urfunden von 1326 für die Tuchmacher, 1344 für die Schiffer, 1415 für die Wollenweber find zu streichen, als specielle Rechtsgeschäfte betreffend. Gine Urkunde von 1309 S. 26 für die Schlächter vermögen wir nicht zu ermitteln; die die von 1311 ist für sie, nicht für die Judenschlächter, welche nicht auch noch S. 84 behandelt werden, sondern nur 1343 S. 81 vorkommen. Ein Statut für die Altflicker von 1299 S. 231 gibt es ebensowenig, wohl aber eins von 1369. Ueber "Gilben und Gewerke ber Bienenhalter und Bienenzüchter" Näheres zu hören, ware interessant; die Auffindung ber angezogenen Urkunde, welche von 1399 datirt sein und S. 337 stehen soll, wird einem etwas schwer gemacht; schließlich entdeckt man, daß es sich um zwei Urkunden von 1399, S. 233 und 1419, S. 337 handelt, in beren einer die Colnische, in der anderen die Berlinische Stadtheide an Privatpersonen zur Bienenzucht verpachtet wird.

Folgende Statuten fehlen ganzlich:

1295, Wollenweber, S. 21.

1399, Altflider, S. 231.

1448, Schuhmacher, S. 398.

1452, Leinweber, S. 424.

1468, besgi. S. 440.

1489, desgl. (sehlt im Urkundenb. Fidicin, histor.:diplom. Beitr. I. 262.)

Bon den sieben Citaten zu "Gefangene und Formel ihrer Entlassung" gehören nur S. 177 und 245 zur Sache.

In dem Artikel "Kirchen und Klöster" werden nochmals die Wolfsgangs-Brüderschaft, der Kaland und die Gesellschaft der vertricbenen Priester, die ebenfalls vorher schon besprochen, aufgeführt; dagegen ist von der eben erwähnten Marienbrüderschaft an St. Nikolai, von der älteren an St. Marien (Urkundenb. S. 383, Nr. 100) und von den Klöstern: Franziskaner S. 11, 20, 42, 92, Dominikaner S. 22, 87, 88, 92, 472 keine Rede.

Bur Erklärung der Lehnware ist die Urkunde S. 170 ganz unbrauchs bar, wichtig aber ist die nicht angeführte von 1328 S. 53, wonach "dri verding vom stuck" gegeben zu werden psiegten.

Bei der Unübersichtlichkeit des Buches wäre eine kurze chronologische Zusammenstellung aller in ihm enthaltenen Urkunden höchst wünschenswerth gewesen; hätte man außerdem jedem Abschnitt eine knappe orientirende Uebersicht der Zeitgeschichte vorangesetzt, so hätte man, die Zuverlässigkeit der

Texte und die Bollständigkeit der Register vorausgesetzt, alles bei einander gehabt, um eine Arbeit von so fragwürdigem Werthe wie die Chronit entbehren zu können, und der Berusene würde sich schon gesunden haben, der uns die quellenmäßige Geschichte Berlins im Mittelalter gegeben hätte. So freilich sind Mühe und Rosten zwölsjähriger Arbeit umsonst gewesen, trot der zuversichtlichen Worte, mit denen die Borrede zum Urkundenbuch schließt: "Somit glauben die Unterzeichneten (Mitglieder des Borstandes) den ihnen durch einen Gesammtbeschluß des Vereins in dessen 74. Versammlung am 19. April 1869 gewordenen Auftrag erfüllt zu haben, nach welchem alle überhaupt vorhandenen schriftlichen Nachweise und Beglaubigungen zur Geschichte Berlins in einem selbständigen und die Berlinische Chronit ergänzenden Werte zusammengestellt werden sollen, um dadurch sür alle Zukunft ein wesentliches Hilfsmittel für Feststellung der Geschichte Berlins zu schaffen."

Wir mussen barauf erwidern, daß durch das vorliegende Buch die Geschichte Berlins nicht einen Schritt vorwärts gekommen ist, und daß die ganze Arbeit noch einmal von vorn gemacht werden muß, wozu ins dessen die Aussicht nach diesem verunglückten Versuch leider wohl in weite Ferne gerückt ist.

Wir wollen aber von der Thätigkeit des Bereins nicht Abschied nehmen, ohne jum versöhnenden Schluß einer erfreulicheren Seite berfelben wenigstens gedacht zu haben. Unter seinen "Schriften" in Octavformat befindet fich, neben einzelnem Ueberflüssigen, manche ernfte bantenswerthe Arbeit, z. B. v. Ledebur, der Schulze Marsilius, Fr. Holge, Geschichte der Befestigung von Berlin, Fr. W. Holge, das Berliner Handelsrecht im 13. und 14. Jahrhundert, und von unbestreitbarem Werth sind eine Reihe Beilagehefte zur Chronik, welche, abgesehen von den, genealogische Untersuchungen bringenben von Dr. C. Brecht verfaßten "Berliner Geschlechtern", beren Buberlässigteit wir nicht zu prüfen vermögen, und ben, Biographisches bietenden "namhaften Berlinern" vorwiegend antiquarisch-künstlerischen Inhalts sind. Reben den "Berliner Medaillen" nennen wir in erster Linie die "Runft-Beilagen", welche gang vortreffliche Reproduktionen alter seltener Ansichten und Plane bringen, sobann die "Berliner Bauwerke", unter welchen die alten Beichungen von Häusern der Breiten Straße im 17. Jahrhundert besonders interessant sind, und die "Berliner Dentmaler", beren Schwerpuntt u. E. in der von Th. Prüfer besorgten, textlich freilich schwachen Ausgabe des Todtentanzes in der Marienkirche beruht.

Noch vielen willtommenen Gaben auf diesen Gebiete barf man entgegensehen; das märkische Provinzialmuseum besitzt manchen spezifisch Berlinischen Schatz, die neuentdeckten Wandgemälde in der Nikolaikirche, die Miniaturen des Stadtbuchs und der beiden schon erwähnten Ablaßbriefe bieten soviel tunsthistorischen Interesses, daß der Berein sich der ehrenvollen Aufgabe dieselben seinen Mitgliedern und allen Alterthumsfreunden zugängelich zu machen, sicher nicht entziehen wird.

Hätigkeit, ber seine Kräste angemessen waren, beschränkt, so wäre er bes allseitigen ungetheilten Dankes sicher gewesen. So aber beschleicht uns ein wehmüthiges Gefühl, wenn wir den, welcher die Geschichte Berlins ergründen will, vor vertrauensvoller Benutzung der beiden Werke, in deren Herstellung der Verein seine Hauptausgabe zu erblicken meinte, nur wohlmeinend warnen können.

Habent sua fata libelli!

G. Sello.

# Ein merkwürdiger Frandenburgischer Franereiprezest aus den Jahren 1737—1739.

Rach authentischen urkundlichen und mündlichen Mittheilungen 1) dargestellt von Max v. Oedseld.

Bor Kurzem erst — am 11. Dezember 1879 — waren es hundert Jahre, daß ein berühmter, viel erörterter, der Müller Arnoldsche Prozeß seinen tragischen Abschluß gefunden. Dieser Umstand giedt uns Anlaß, den Hergang eines nicht minder merkwürdigen Prozesses darzulegen, bei welchem ein preußischer König sogar selbst als Partei betheiligt gewesen und welcher allerdings noch früher — in den Jahren 1737—1739 — geführt und ein nur geringsügiges Objekt betreffend, von sast gleichem kulturhistorischen Interesse sein dürste, auch bisher nicht in die Oessentlichkeit gelangt ist.

Es handelte sich in demselben um den Betrieb der Bierbrauerei auf der Nadolice (wendisch), d. h. der Nedlissähre bei Potsdam, welche seit 1854 in eine seste Brücke umgewandelt worden.

Wenn wir es unternehmen, diesen interessanten, bisher noch unbekannten Prozessgang der öffentlichen Beurtheilung zu übergeben, so geschieht dies indeß nur unter dem ausdrücklichen Rückhalt einer völlig objektiven und unparteiischen Behandlung der Sache, welche wir umsomehr ermöglichen zu können glauben, als uns lediglich aus den Akten und authentischen Urkinden zu schöpfen vergönnt gewesen ist. Andererseits aber müssen wir ums vorweg gegen jedes unpatriotische Motiv entschieden verwahren.

Welchem märkischen Mitbürger ist nicht die Nedliger Fähre (nunmehr Brücke) bekannt?! Alljährlich werden von allen Theilen der Mark Lustpartien auf den Potsdamer Wassern veranstaltet und sie sind in neuester Zeit besonders durch die Dampsschiffsahrten um die Insel Potsdam

<sup>1)</sup> Insbesoubere bes Frauleine Caroline Schulze zu Botebam.

wesentlich erleichtert worben. Nähern wir uns nun als Passagier einer solchen von dem Fahrländer See ber ber Radolica, so bietet uns bie Lage ber Brücke mit bem ausgebauten Fährhause einen in der That imposanten Anblick; sie ist so anmuthig, daß ber mit bem Schönheitssinn eines Rönigs, wie Friedrich Wilhelm IV. es war, geforderte Reubau sich nur anreihen konnte an den reichen Schmud ber Havelufer, ber in gothischnormännischen Formen, mit dem Schlosse und anderen herrlichen Architetturen auf bem Babelsberge beginnt und hier wieder im gleichen mittelalterlichen Styl schließen sollte, nachdem an beiben Uferseiten ber Bavel die Architekturen von Glienike, ber Königlichen Meierei im Neuen Garten, der Kirche von Sakrow nebst dem Gasthause zum Dr. Faust daselbst, der Jacobsschen und anderer Billen und die Peter-Paulstirche auf der Bobe von Glienike eine würdige Zier gebildet hatten. — Go erfolgte benn im Jahre 1844 nach ben Intentionen bes Königs ber Bauplan für das Fährhaus und die Brude nach einer vom Oberbaurath Persius vollzogenen Stigge, beren Ausführung aber nach mehreren burch Beitverhaltniffe gebotenen Hindernissen erst am 1. August 1851 begonnen werden konnte und im Jahre 1854 zur Vollendung gelangte. Dadurch ift die Havel durch eine prächtige Brücke in ansehnlicher Breite überspannt worden. Nahe am nördlichen Ufer, wo sich ber Aufzug befindet, erhebt sich nun im schönsten Havelprospekt ein hobes Portal, welches mit seinen oben hervorspringenden runden Edthürmen und seiner normännischen Zinnenfrönung einem mächtigen mittelalterlichen Rastell gleicht. Damit harmonirt der Ausbau des erwähnten Fährhauses, der zwischen dem alten kleinen Fährhause und der Havel sich vom tieferen Untergrunde emporhebt und burch Aufsetzung reicher mittelalterlicher Zinnenkrönung, im Innern viele herrschaftliche Gemächer enthaltend, vom Plateau der thurmartigen Erhöhung über das Dach hinaus eine wundervolle Aussicht in die reiche, mit bewaldeten Anhöhen umgebene Seelandschaft gewährt. Das Dorf Reblit, welches seinen Namen nach ber uralten Fähre erhalten hat, und mit seinen Strohdächern, Aedern und Wiesen nach der westlichen Landseite ausgestreckt liegt, bildet den malerischen Rontraft gegen diese Banwerke im mittelalterlichen Style.

Dies war der Schauplatz, auf welchem sich unser Prozes abgespielt bat, und zu dessen Verständniß es zunächst einiger einleitenden Worte bedarf.

Die Ziese, auch Exziese, Zeise geheißen und von Accise, d. h. ein auf die Verbrauchstosten gelegter Aufschlag, gebildet, ist in der Gesschichte der Mark Brandenburg seit Alters her ein wichtiger Gegenstand der Staatseinnahme gewesen und kommt hier als eine auf das Biersbrauen gelegte Abgabe vor. Schon Kurfürst Johann Cicero sührte 1488 Lieselbe ein; sie betrug für jede Tonne Vier 12 Pf., von denen der Kurs

fürst 8 Pf. und die Städte zu ihrer Aufnahme 4 Pf. erhielten; sie wurde dann auf 14 Jahre verlängert und von einem Groschen auf zwei Groschen erhöht. ') Aurfürst Joachim II. verbot, um die Gerechtsame der Städte bezüglich der Bierbrauerei aufrecht zu erhalten, den Rittergutsbesitzern, Alöstern und Privaten, Bier zu verlaufen, wogegen sie zum eignen (Haus-) Gebrauch nach Belieben brauen durften. Unter Johann Georg wurde die Bierziese abermals erhöht und unter Aurfürst Friedrich Wilhelm eine immerwährende Abgabe, welche durch das Berbot der Aussuhr von Getreide und Hopsen sich noch steigerte. 2)

Dieser Kurfürst ließ durch das Amt Botsdam in Bornstädt eine Brauerei anlegen, deren Einkünfte diesem Amte zugewiesen wurden. König Friedrich Wilhelm I. legte ebenfalls, nachdem er die Branntweinbrennerei durch verschiedene Edikte eingeschränkt, in der Nähe von Potsdam eine Brauerei an und zwar in der Teltower Borstadt am Fuse des Berges, welcher wahrscheinlich hiervon seinen Namen "Brauhausberg" erhalten hat. Bon ihm rühren verschiedene Berordnungen über die Bierbrauereien in den Städten wie auf dem Lande her und noch in seinen letzten Lebensjahren wurde auf seine Anordnung nach dem Borschlage des bekannten, wie ihn Dropsen nennt, "Projektenmacher" Geheimen Raths Edhard, der sogar in den Abelsstand erhoben wurde, eine Brauerei in Fahrland gegründet.

Bevor wir nun des Näheren auf den Prozeß des Königs eingehen, müssen wir zur Beurtheilung desselben eine Charakteristik sowohl des Wesens seiner Regierung überhaupt, als auch seines ganzen Versahrens sowie seines vornehmlichsten Rathgebers dabei, jenes Echard, voranschicken.

"Das Regiment des Königs arbeitete unausgesetzt," sagt Dropsen in seiner "Geschichte der Preußischen Bolitik,") "in den Formen königlichen Eigenwillens der unumschränkten Gewalt; es sehlte nicht an Irrthümern und Mißgriffen, deren Wirkungen nicht immer verstanden wurden, noch wieder beseitigt werden konnten. Die Art, wie der König selbst versuhr und seine Civil- und Militärbehörden versahren ließ, selbst abgesehen von der Härte, welche sozusagen zum Kostüm der Zeit gehört, war nur zu oft roh, maßlos und selbst mit der Faulheit und Rohheit, welche überwunden werden mußte, nicht zu rechtsertigen. Nicht immer wählte oder sand der König Männer, wie den einsichtsvollen Cocceji für die Justiz, den sessen Fr. v. Görne für das General-Direktorium, wie

<sup>1)</sup> Bgl. Stein, Sanbb. b. Gefchichte bee Breuf. Staates, S. 164 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. das. S. 369, 385.

<sup>3)</sup> Bb. IV und Bb. II, S. 428.

den besonnenen Chr. v. Brand sür das Kirchen- und Schulwesen, nicht immer solche, die ihm, wie M. v. Prinzen, wie später General v. Schwerin, auch zu widersprechen wagten; und so konnte es noch in den letten Jahren geschehen, daß ein geistvoller und eigennüziger Projektenmacher, wie es Echard war, sein Bertrauen gewann und mißbrauchte, und wenn die Provinzialbehörden gegen dessen verderbliches Treiben Einsprache erhoben, wurden sie mit Donnerwetterworten ab- und zur Ruhe verwiesen" 2c.

Höchst interessant ift, was Behse in seiner "Geschichte ber Deutichen Höfe", insbesondere über bas Berhältnig des Königs zu bem "Edhard", welcher sich indeg teineswegs! als ein "treuer Edart" zeigte, uns erzählt: "Der König verkaufte sogar ben kleinen Orben "de la generosite" und Anstellungen, um seine Retrutentaffe zu füllen, an oft die erbärmlichsten Menschen. Und dazu waren ihm selbst solche Leute willkommen, welche mit dem Plusmachen wirklich das Land ruinirten. Zu diesen gehörte unter Anderen der sog. Raminrath Edhard, welcher fich in den letten Regierungsjahren des Königs einen Namen machte. In Bernburg geboren, begann er seine Laufbahn als Fasanenwärter in Braunschweig, alsbann fungirte er als Rapaunenstopfer in Bayreuth und bemnächst als Blaufärber und Marktschreier in Köthen. Bon da tam er nach Berlin, um Ramine und Schornsteine rauchlos zu machen. Als solcher wurde er dem Könige zuerst vom Grafen Truchses empfohlen, ihm selbst aber in Roftenblatt, einem Landgut, welches ber Ronig für seinen Sohn, ben Prinzen Wilhelm, getauft hatte, befannt. Er legte hierauf Defen in ben Brauereien ber Königl. Domainen, zuerst in der großen Brauerei zu Potsbam, an und bewirkte eine bedeutende Holzersparniß. Der König schickte ihn hierauf in der Mart aufs Plusmachen umber. Echard veranlagte eine Untersuchung der städtischen Rassen, um den Magistraten, welche die öffentlichen Gelder nicht zu verwalten verständen, die Berwaltung abzunehmen und die Ueberschüffe ber Einfünfte für königliche Rechnung zu vereinnahmen. Dies brachte dem Könige ein Erkleckliches ein. Seine Inftruktion lautete übrigens: "Gebet gerade zu und thuet, mas Recht ift, und nehmet auch nicht zu viel Plus!" Im Sahre 1738 wurde Echard vom Könige geabelt, erhielt ben Orben "de la générosité" geschenkt und wurde zum Geheimen Rriegs- und Finanzrath erhoben. Der König gab ihm noch außerbem ein neuerbautes prächtiges Haus in Berlin, das jetige Seehandlungsgebäude, über bessen Portal sich sein, vom Könige selbst gestiftetes Wappen mit vier Felbern: in einem silbernen Felbe eine Fortuna mit auf fliegenben Segeln, einer blauen Rugel, in einem grünen Felbe ein brennender silberner Ramin und in den andern beiden Feldern der Orden de la générosité und ein geflügelter Greif, in Stein ausgehauen befand.

Friedrich der Große nahm sogleich nach seinem Regierungsantritt Herrn von Echard, nachdem er ihn am 2. August 1740 zu Gumbinnen hatte verhaften lassen, seine Aemter, sowie sein Palais und verwies ihn auf 20 Meilen von Berlin. Er ging darauf außer Landes."

Dieser in solcher Weise carakterisirte Projekten- und Plusmacher Edhard war es nun, welcher den in Rede stehenden Prozes veranlaßte, zu dem sich der König sogar herbeiließ, selbst als Kläger aufzutreten.

Rommen wir auf den Prozeß selbst: Aurfürst Johann Georg hatte nnterm 23. April 1588 dem Eigenthümer der Redlit. (Nadolice.) Fähre und des Fährfruggutes Lorenz Brüning die erbetene Erlaubniß ertheilt, jährlich drei Wispel Gerste "seiner Gelegenheit nach" zu verbrauen und zwar auf Lebenszeit und gegen Erlegung der gebührlichen Ziese.<sup>1</sup>)

Gleichzeitig reichte Otto von Hade auf Machenow eine Alage bei dem Aurfürsten ein, in welcher er als Lehnsherr über die Nadolice die Rechte des Matthias Müller, des vermuthlichen Schwiegersohnes und Fährgehilsen des p. Brüning und Mitbesitzers des Fährguts und der Fähre vertritt. Wann Brünning gestorben, ist nicht nachzuweisen, doch steht fest, daß die Brauerei ihren ungestörten Fortgang hatte.

Rurfürst Friedrich Wilhelm ließ, nachdem er 1664 Bornstädt gekauft und dem Amte Potsdam zugelegt hatte, bald darauf daselbst ein Brauhaus erdauen und wurde ein Aurfürstlicher Braumeister angestellt. Als nun
1680 das Lehnsrecht über die Nadolice von denen von Hade auf Machenow
freiwillig an den Aurfürsten abgetreten worden, legte er auch die Nadolice
dem Amte Potsdam zu. Dieses besahl aber dem damaligen Fährbesitzer
Matthias Müller, welcher bereits der vierte Eigenthümer von Bater
aus Sohn war, seinen Bedarf an Bier für seinen Arug von Bornstädt zu
beziehen. Unter diesen Umständen durste er seine eigene Brauerei nicht
mehr fortsetzen; er beantragte daher beim Aurfürsten, ihm die vom Aurfürst
Iohann Georg bewilligte Verbrauung von 3 Wispel jährlich gegen die
gebührliche Ziese neuerdings zu bestätigen. Der Aurfürst ersorderte Bericht
vom Amte Potsdam, welcher, wie zu erwarten, zum Nachtheil des Fährtruggutsbesitzers aussiel. In demselben (abgesaßt unterm 19. April 1688
von T. v. Lüderit,) heißt es wörtlich:

"Bei Erkaufung der adeligen Güther zu Geltow pp. sein auch die Gerichte über diese Fehre Netelitz zum 4ten Theil an E. Churfürftl.

<sup>1)</sup> Bgl. Urk. vom 28 April 1588 im Geh. Staatsarchiv.

Durchl. gekommen wie Sie auch nachher die übrigen 3 Theile Gerichte von denen von Hacke auf Machenow verhandeln lassen, daß also Sie nunmehr die Botmäßigkeit über solchen Ort ganz allein haben.

Run ist damals bei der Uebergabe der sämmtlichen adeligen Glither auf dem Potstamschen Werber an Ew. Chursürst. Durcht. ein Branhaus zu Bornstädt mit nicht geringen Untosten erbauet und unter anderen Arügen anch dieser Fehrmann zu Retelitz mit dem Bierschant dahin geleget worden, welches Bierbrauen En. Churst. Durcht. beste Einnahme bei dem Ambte Potstamp ist. Wenn nun der Fehrmann 3 Wispel Gerste selber zu verbrauen zugegeben werden sollte, würde dem Ambte dadurch ein Merkliches abgehen. Es ist auch die Begnadigung der 3 Wispel Gerste zu verbrauen, dem damaligen Fehrmann Lorentz Brüningen nur ihm ad dies vitae gegeben worden etc. etc."

Das auf diesen, die Rechtsfrage nur nebenher, den Kern derselben aber gar nicht berührenden Bericht ergangene Resolut siel, wie kaum anders zu erwarten gewesen, auf "Abgeschlagen" aus, ob der Kurfürst, welcher disher dem p. Müller keine Bitte abgeschlagen hatte, noch höchst eigenhändig diesen Bollzug unterzeichnet, ist fraglich, denn er stard vierzehn Tage nach dem Datum des Berichts. In den Akten sindet sich das "Abgeschlagen" unterm 27. April. gezeichnet.

Indeß ruhte ber p. Müller nicht und wiederholte bald nach dem Antritte ber Regierung Kurfürst Friedrichs III. im Jahre 1692 seine Bitte, ihm das Brauen der 3 Wispel Gerste für seinen Haushalt gegen Erlegung der gebührenden Ziese zu bestätigen, worauf folgende Resolution erfolgte:

"Seine Churfürstliche Durchlauchtigkeit zu Brandenburg z., Unser Gnädigster Herr, lassen Matthias Müllern, Fehrmann zu Nedelitz zur Resolution auf sein Supplicatum ertheilen, daß, gleichwie seine Borfahren, also auch er jährlich Drep Wispel Gersten zu seiner Haushaltung und Consumtion nach wie Bor, bis auf sernere Berordnung Berbrauen möge, jedoch davor in Potstam die gebührende Ziese lösen und an andern kein Bier überlassen oder verschenken, sondern, wenn er darüber betrossen werde, das Bier consisciret werden solle.

Signatum, Cölln an der Spree, d. 16. Juni 1692.

(L. S.) von Anhalt."

Nachdem Müller bald darauf bei der Kammer noch den Druck und die Berabfolgung von halben Wispelaccisezetteln "weil ihm das Bier von einem ganzen Wispel versäure, namentlich im Sommer" durchgesetzt, ging er noch weiter und beantragte wiederholt, ihm auch die Branntweinbrennerei zu bewilligen, erhielt indeß unterm 17. November 1696 zur Resolution: "daß das Bierbrauen des verordneten Quantums gegen Erlegung der Ziese

gestattet sei, eine Branntweinblase ihm aber zu bewilligen, stehe nicht in der Macht der Kammer, sondern er musse Churfürstl. weitere Berordnung deshalb abwarten."

Ob Müller nun sein Gesuch weiter verfolgte und ihm dasselbe bewilligt worden, darüber liegt nichts vor, genug, es wurde auf seinem Gehöft auch Branntwein von ihm gebrannt und dies von seinen Erben und Nachfolgern ungestört fortgesetzt.

Die Brauerei, welche 100 Jahre (1588—1688) bestanden, war sonach 4 Jahre unterbrochen und nun wieder bestätigt worden, freilich unter zwei Bedingungen: "bis auf fernere Berordnung und kein Bier außer dem Hause zu verschenken", selbstverständlich gegen Erlegung der Ziese. —

König Friedrich Wilhelm I. zeigte eine große Vorliebe für die Nedlitzsicher und ihren damaligen Besitzer Friedrich Matthias Müller; denn er besuchte diesen Ort sehr häusig, ließ sich von Frau Müller sein Lieblingszericht, Fische in Bier getocht, zubereiten, kam auch wohl dann und wann selbst in die Rüche und rief ihr zu: "die Fische doch ja beim ersten Auftochen überlausen zu lassen, weil sie sonst nicht schmecken." Uedrigens lieferte auch ein Karpsenteich nahe beim Hause zuweilen ein bemoostes Haupt, wie sie in der Havel sogut wie gar nicht vorkommen, und an solcher Delikatesse sand der König dann ganz besonderen Geschmack. Dieser sparsame Fürst ließ, sogar auf seine Kosten, ein sogen. Angelhaus auf dem Jungsernsee erdauen, von wo aus sich eine reizende Fernsicht über den Wasserspiegel nach Botsdam hin dietet. Dieser Bau erfolgte nach traditioneller Angabe 1727, nach Manger (Baugeschichte Potsdams) erst 1728, ein Umstand, der deshalb von Bedeutung erscheint, weil Müller 1728 im April starb.

War es nun des Königs Wunsch und Absicht, die Nedlitsfähre zu kanfen, so erschien ihm der frühe Tod des Müller insofern günstig, als er die Wittwe wahrscheinlich für den Berkauf geneigter zu sinden hoffen mochte als ihren Mann, und sie konnte ihm den Bau des Angelhauses schon nicht gut wehren.

Ans allen diesen Umständen ergiebt sich als unzweiselhaft, daß der König mit allen Berhältnissen des Fährgutes genau vertraut war und insbesondere wußte, ja wissen mußte, daß Müller sein Bier selbst auf seinem Hose braute und sein Gericht Fische damit gekocht wurde. Ein weiterer Beweis dafür ergiebt sich aus Nachstehendem: Müller hatte, wahrscheinlich mündlich, den König gebeten, ihm zu gestatten, fremdes Bier und Wein zu schänken. Der König versprach es, doch solle er schriftlich darum einkommen, was Müller denn auch nicht versäumte und nachfolgendes Gesuch einreichte, das im Original mit des Königs eigenhändiger Resolution an ihn zurückgelangte. Das im Müllerschen Archive besindliche Original lautet:

Allerdurchlauchtigster zc. "Eure Königl. Majestät haben mir in hohen Gnaden die Freiheit verstattet, daß ich allhier in meinem Hause auf der Nedlitsschen Fehre frembde Weine, Brühan, Duch stein<sup>1</sup>) einlegen und nebst mein eigen gebrautes Bier öffentlich schenken und bittet daher Eure Königliche Majestät nach der allergnädigsten gethanen Versprechen dieserhalb umb eine schristliche Concession".

(Darunter fteht eigenhändig:)

Allerhandt Bier, aber Rein ausländisch.

Fr. W.

(Das Wort "Duchftein" war ausgestrichen!)

Der König hatte also mit seiner eigenhändigen Unterschrift ausdrücklich anerkannt, daß der Wirth auf der Redlipfähre sein eigen Bier braue und zwar ohne irgend eine weitere Bedingung, die etwa den Matthes Friedrich Müller nur persönlich beträse. Auch war dis dahin in seiner Weise die die dom Kurfürsten Friedrich III., König Friedrich I., i. I. 1692 ertheilte Konzession zum Vierbrauen auf der Nedlipfähre aufgehoben worden, ebenso wußte der König, daß das Bierbrauen dort stattsand selbst nach Müllers Ableden, denn er besuchte nach wie vor die Fähre und ließ sich dort sein Gericht Fische mit dem Nadolicedier recht wohl schmeden. Freisich mochte die Wiederverheirathung der Wittwe Müller mit einem Plümicke dem Könige vielleicht nicht lieb sein, weil ihm dadurch die Erwerdung der Nadolice erschwert zu sein schien. Sedoch liegt darüber eine Andeutung nicht vor.

Inzwischen war der gewöhnlich sechsjährige Pachttermin des Amtes Fahrland 1736 abgelaufen, der Amtmann Schönebeck gestorben, und Plümicke beeilte sich nun, sogleich das Amt selbst zu pachten, um etwaige Chikanen eines anderen Pächters, wie er sie bei Schönebeck kennen gelernt hatte, von sich abzuwenden.

Wahrscheinlich gerade in dieser Zeit hatte der Projektenmacher und sog. Geheime Raminrath Echard die Revision des gedachten Amtes auf Befehl des Königs veranstaltet, wobei die Nadolice nicht umgangen werden konnte; vielleicht hatte er sich, vom Könige darauf hingewiesen, auf derselben sogar umgesehen. In den Brauereien der Domainen legte er, wie Behse sagt, Oesen an, und in Fahrland nach seinen angeblich holzersparenden Prinzipien eine neue Brauerei, welche natürlich des sparsamen Königs lebhaften Beisalls sich erfreute; für diese Fahrländer Anlagen war aber die Brauerei auf der Nadolice seinen sukrativen Projekten ein Hinderniß, denn

<sup>1)</sup> Eine im Braunichweigichen gebraute Bierart.

der dortige Bierschank war keineswegs unbedeutend und nahm tagtäglich zu. Diesen sich zu verschaffen, war daher sein einziges Ziel, und in diesem Sinne hatte er dem Könige ins Ohr gestüstert, daß die Brauerei in Fahrland durch die auf auf der Radolice benachtheiligt werde.

Stand es in des Königs freiem Willen und in seiner Machtvolltommenheit, die ihm wohlbekannte Brauerei auf der Fähre ohne Weiteres aufzuheben und einsach den Besehl zu ertheilen, daß dieselbe eingestellt werden solle, denn sie war nach der Kurfürstlichen Konzession vom 16. Juni 1692 nur dis auf weitere Berordnung bewilligt worden, so muß man sich füglich über die nachfolgende Kabinetsordre an die Kriegs, und Domainenkammer nicht wenig wundern.

"Bir, von Gottes Gnaden pp. Friedrich Wilhelm, König von Preußen pp. Unseren Gnädigen Gruß zuvor, Würdige, Beste, Hochsgelahrte Räthe, liebe Getreue! Nachdem Wir missällig vernommen, wie daß der zeitige Pächter zu Fahrland sich unterstehet, aus dem ihm selbst zugehörigen Aruge an der Netlitzsähre sowohl Bier als Branntwein über die Straße in ganzen auch einzeln zu verkausen und zu verstellen, Wir aber diesen, zum Schaden Unserer dortigen Amtsbrauerei und Branntwein-Brennerei gereichenden Missbrauch nicht gestatten müssen wollen. Also besehlen Wir euch hierdurch in Gnaden, den Besitzer des oberwehnten Aruges sosort bei schwerer Strase zu verbieten, nicht das geringste mehr an Bier oder Branntwein außer dem Hause und über die Straße zu verstellen, noch so wenig im ganzen als einzeln zu vertaufen. Seynd euch mit Gnaden gewogen. Gegeben, Berlin, den 5. Dezember 1737.

Der König also wollte wissen, daß der nicht namhaft gemachte Besitzer des Kruges bei der Nedlitsschen Fähre im Ganzen und einzeln über die Straße Bier verstelle und verkause — das konnte ihm doch nur von dem Kapaunenstopfer Echard zugeflüstert worden sein!

Uebrigens ist in der Ordre von dem "selbstgebrauten Bier" nicht die Rede, dennoch hat die Kammer sie darauf bezogen, wahrscheinlich auf Anweisung des Kaminraths oder auf des Königs mündlichen Befehl.

Dieser hatte aber auch unverkennbar die Absicht, den Plümickeschen Eheleuten die Wirthschaft auf der Fähre so beschwerlich wie möglich und sie zum Verkaufe derselben geneigter zu machen, denn er befahl alsbald, daß Plümicke als nunmehriger Pächter des Amtes Fahrland daselbst wohnen müsse, was er mit Frau und Kindern auch that.

<sup>1)</sup> Bgl. Aften b. R. Regierung zu Potsbam, Amt Fahrland S. II, Rr. 5

Jene Kabinetsordre blieb allerdings ein Geheimniß für Plümicke, sie steht nur in den Kammerakten verzeichnet. Die aber hierauf erfolgte Kammerresolution dient als Beweis dafür, was Dropsen über das Bersahren der Behörden unter König Friedrich Wilhelm I. gesagt hatte, und lautet:

Machdem Sr. A. Maj. höchst mißfällig vernommen, daß der jetzige Amtmann zu Fahrland nicht nur auf der Netlitsschen Fehre Bier zu brauen und Branntwein zu brennen, sondern auch sogar solches in ganten und einzeln zu vertaufen sich unterstehen solle, Sr. A. M. aber diesen zu des Amtes Fahrland Nachtheil gereichenden Mißbrauch abgestellt wissen wollen, Als wird dem Amtmann Plümicke zu Fahrland nicht allein den schwerer Strase hiedurch andesohlen, sich des Brauens und Branntwein-Brennens auf der Fehre serner gäntzlich zu enthalten, sondern auch unverzüglich zu berichten, warum er dieses zu thuen sich dies her unterstanden.

Berlin b. 16. Dezember 1737.1)

gez. v. Limmer."

Daß die Rammer in dieser Resolution den Besehl der R. Rabinets, ordre auch auf die Einstellung der bisher exerzirten Bierbrauerei und Branntweindrennerei auf der Fähre ausdehnt, ist jedenfalls auffällig. Unzweiselhaft stedte der Projektenmacher Geheime Kriegsrath Echard dahinter, den der König mündlich bevollmächtigt haben mochte, und die anderen Räthe ließen es geschehen, um nicht ein Donnerwetter über sich kommen zu lassen! —

Bereits am 2. Januar 1738 reichte Plümide seine Bertheidigungsschrift bezüglich der Brauerei an die Kammer ein und wies darin nach,
"daß seine Borsahren auf der Fähre seit länger als 150 Jahren ohne die
geringste Inhibition das Brauen gegen Erlegung der gebührenden Ziese zu
exerciren die Erlaubniß gehabt.<sup>2</sup>) Daß die Einnahme auf der Fähre nur
von weniger importanz sei und er jährlich nicht über 3 Wispel Malz und
8—10 Scheffel Schrottorn verbraut, wie das die Ziesenregister besagen
würden, daß also dem Amte Fahrland, woselbst erst vor wenigen Jahren
das Brauwesen introduciret, nichts zum Nachtheil vorgenommen, sondern,
da er die Fähre angetreten, sich bessen, wozu seinen Vorsahren die
Erlaubniß ertheilt, und hoffe er, man werde ihn wie seine Vorsahren schützen

<sup>1)</sup> Bgl. Aften der R. Regierung zu Potsdam, Amt Fahrland S. II, Nr. 5 und die Aussertigung der Resolution in den Amtsaften zu Fahrland.

<sup>2)</sup> Hätten jene Urkunden vom Jahre 1588 2c. nicht so fest verschloffen gelegen, so batte Plumide sich auf diese berufen können und damit der Angelegenheit eine andere Wendung gegeben.

sand ihm ein Recht gestatten, das die in Gott ruhenden Durchlauchtigsten Vorfahren Sr. Majestät des Königs allergnädigst gewährt hätten zc." Blümide.

Infolge dieser Eingabe berichtete die Kammer unterm 13. Januar 1738 an den König folgendermaßen:

"Sie habe in Folge des Königl. Rescripts vom 5. Dezember 1737 dem Amtmann Plümide unterm 16. Decemb. ej. den Besehl gegeben, sich des Brauens 2c. nicht serner anzumaßen. Er habe aber Vorstellung gethan, wie er und seine Vorsahren von 150 Jahren her die Brauerei gegen Erlegung der Ziese exerciret und wie solches dem Vorgeben nach nur weniges importire. Der Ariegsrath Echard aber bei der Amtsbrauerei zu Fahrland hierauf gar nicht reslection gemacht; so stelle sie es dem Könige anheim, ob er die Besugniß ertheilen wolle, die Untersuchung in loco examiniren zu lassen, um die wahre consumtion auf der Retlitzschen Fähre zu erkennen."

gez. v. Limmer.

Sind die Daten nicht etwa beim Abschreiben versehen worden, so muß es auffallen, daß des Königs Resolution auf diesen Kammerbericht eben dasselbe Datum trägt, oder aber der König hat noch an demselben Tage das Kammerrestript erhalten und sofort beantwortet. Letzteres ist indeß taum anzunehmen.

Die Königliche Resolution sautet:

"Bon Gottes Snaden, Friedrich Wilhelm pp. Wir haben aus Eurer Relation vom 13. huj. ersehen, welcher Gestalt Ihr den Amtmann Plümide zu Fahrland zwar aus schärfste verbothen, aus dem ihm zuständigen Aruge an der Netlitzschen Fehre fernerhin kein Bier oder Branntwein außer dem Hause und über der Straße zu verkaufen, derselbe aber dagegen durch vorgeschützte Possession von undenklichen Jahren solchen Bier- und Branntweinschank zu behaubten vermeine. Ihr habt hiernach recht gründlich zu untersuchen und darüber pflichtmäßig Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 13. Januar 1738.

Auf Gr. Königl. Majestät allergnäbigsten Specialbefehl.

v. Unruh. v. Rahlben. Sappe."

Diese allerhöchst anbesohlene Untersuchung wurde dem Geheimen Rath v. Götze durch Defret vom 17. Januar 1738 übertragen, welcher einen weitschweifigen Bericht erstattete, in welchem er um genaue Verhaltung darüber bat, in welcher Weise er die Untersuchung abhalten solle.

Man ersieht hieraus, wie ängstlich und gewissenhaft dieser Beamte ist, um nur in richtiger Weise dem Willen des Königs nachzukommen und dem

Einfluß des Kaminrathes zu begegnen, denn er mußte den Zorn beider ernstlich befürchten.

Aus allen bisherigen und nachfolgenden Berhandlungen und Erfolgen ergiebt sich übrigens unzweiselhaft, daß der König ernstlich damit umging, die Nadelitze zu kaufen; da er aber sehr wohl wußte, wie sehr der Familie Müller und Plümicke ihr Eigenthum ans Herz gewachsen war, so scheint es beinahe, daß dieser heillose Prozeß nur deshalb eingeleitet gewesen, um der Familie ihren Besit zu verleiden.

Dazu kam, daß die Wiederverheirathung der Wittwe Mäller mit Plümicke diesen dem Könige verhaßt gemacht, denn er sah voraus, er werde durch ihn seinen Einfluß bei dessen nunmehriger Frau verlieren; hatte der König sogar dem einstigen Erben, dem 18 jährigen Tobias August Müller, geäußert: "Alles, was er dort sehe, sei sein Eigenthum, und er solle sich von seinem Stiefvater nicht betrügen lassen."

Unterm 20. März 1738 wurde nunmehr Plümide vorgeladen, nebst v. Götze auf der Kammer am 26. April zu erscheinen. Diese Borladung gelangte aber erst (vielleicht absichtlich) am 21. April an Plümide und da er in so turzer Zeit außer Stande war, die nöthigen Dokumente, die vermuthlich auf der Nedlitze wohlausbewahrt und verschlossen lagen, herauszususchen, er auch seit 1736 auf dem Amte Fahrland wohnen muste, so erbat er sich von der Kammer einen Ausschlad des Termins auf drei Wochen. In aller Eile hatte er einen Stempelbogen zu dieser Borstellung zu nehmen vergessen, weshalb er nach vielem Hin- und Herschreiben noch zu 1 Thstr. Stempelstrase genommen wurde, überdies gelangte auch seine Borstellung auffälligerweise erst nach dem Termine an die Kammer und er wird demgemäß in contamaciam verurtheilt, ohne also seine Berechtigung zur disher betriebenen Brauerei nachweisen zu können.

Unterm 7. Juni 1738 erging hiernächst folgender Bericht:

"Weil der Beamte zu Fahrland, Plümick, in dem ad instantiam Fisci termino, daß in seinem Kruge an der Netzlitzschen Fehre weder die Brauerei und Krugs-Berlags-Edicta ihn angemaßtes Bierbrauens und Branntweinbrennens zum seisen Kauf nicht erschienen, sondern sich contumaciren lassen, Er auch darinnen, daß Er in dieser Sache unterm 22. April a. c. eine Borstellung ohne Stempel eingereicht und an Hochd. Krieges- und Domainenkammer eingeschickt, per Decretum vom 25. April ej. a. à 1 Thir. Strase condomniret worden, so bitte Ew. K. M. ich Fisci allerunterthänigst, Sie geruhen, was die Hauptsache und contumacism ante sorum sub praejudicio anzusetzen und erwehnten Beamten dazu vorablahden und, sowohl die dotirte 1 Thir. Strase betreffend, ihn anden zugleich anzubesehlen, daß er solche in besagten

termino bey Bermeibung ber wirklichen Execution mit zur Stelle bringen solle. In tiefster Devotion ersterbend

E. Q. Maj.

Berlin, den 7. Januar 1738. allerunterthänigster Diener v. Götze.

Inzwischen wurde ein neuer Verhörstermin am 5. Juli 1738 angesetzt. Plümicke hatte zn seiner Vertretung den Rechtsanwalt Morit bevollmächtigt, sich Atteste aus alten Alten zu verschaffen gesucht, auch wohl seine eigene Sammlung von urtundlichen Schriftstücken durchsucht, unbegreifslicherweise aber die Konzession vom 16. Juni 1662, nach welcher die Brauerei von drei Wispeln Gerste unter dem Vermert: "bis auf sernere Berordnung 2c." bewilligt worden, nicht aufzusinden vermocht.

Daß Müller wie Plümicke im Ganzen Bier verkauft haben sollen, ist kaum anzunehmen, benn wer hätte sich wohl bis so weit hinaus gewendet, nm dort Bier im Ganzen zu kausen? Immerhin war es aber möglich, daß einmal einem Freunde in Potsdam ein Fäßchen Bier abgelassen oder überschickt worden und der Spürhund Echard dies ersahren hatte.

Auf die Vernehmung am 5. Juli 1738 erfolgte der Bescheid: "Daß Beklagter zwar den gebotenen Beweiß hiemit zu eröffnen; er muß aber indessen alles Vier- und Branntwein-verlaßes ben der in der Brau-Constitution darauf gesetzten Straffe, auch expensas contumaciales mit 1 Thir. erlegen 2c."

Belches Vergehen ober Verbrechen war es denn nun eigentlich, welches Plümicke begangen haben sollte? Lediglich die unerwiesene Beschuldigung, daß er Bier und Branntwein außer dem Hause verlauft haben sollte! Unersindlich bleibt es, daß nicht einmal eine Zeugenvernehmung stattgefunden! Die Königliche Anschuldigung wurde aber ohne jeglichen Grund auf ganz andere Dinge ausgedehnt, nämlich auf die Brauerei und den von Plümicke, der doch erst seit 1729 Fährmann war, zu führenden Nachweis, wie viel an Bier und Branntwein in seinem Kruge seit 150 Jahren ausgeschänkt worden sei? Ein geradezu unmögliches Verlangen!

Allein der bübische Kapaunenstopfer und Kaminrath stand hinter dem Könige und handelte in dessen Namen oder umgekehrt; denn daß der König selbst und unmittelbar in den Prozes eingriff, werden wir bald sehen.

Indeß versuchte Plümicke den ihm durch die Sentenz vom 5. Juli 1738 aufgegebenen Beweis anzutreten, und zwar:

1) durch ein Attest vom 14. Juli d. J. der kurmärkischen Landschaft, traft dessen schon seit 1576 das Bierbrauen diesseitig exercirt worden und wodurch eine hundertundsünfzigjährige Possession dargethan sei;

- 2) durch das Attest des verstorbenen Generallieutenant v. Hake d. d. Berlin den 14. September 1711, so derselbe morte antocossionis confirmiret habe;
- 3) "haben Sr. Königl. Majestät selbst auf meines antecessoris Matthes Friedrich Müllers unterthänigste Borstellung vom 22. April 1727, daß ihm vergönnet werden möchte nebst seinem eigen gebrauten Bier auch fremde Wein und Bier auf der Netlisschen Fehre und zu vertausen, aller-höchst eigenhändig docretiret: "Allerhandt Biere aber kein aus-ländisch Bier.

sofialt Biere auf der Retlip'schen Fehre gebraut werden könne. Und was endlich den Branntewein betrifft, attestirt ebenmäßig die Landschaft, daß seit 1716 der Blasenzins jährlich mit 2 Thr. entrichtet, woraus dann solgt, daß da die Landschaft auch mit dem wirklich introducirten Blasenzins beleget hat, selbige soviel befunden haben muß, daß von Alters her das Branntwein-Brennen auf der Retlit'schen Fehre exerciret worden, umb so viel mehr, da das Branntweinbrennen vor emanirter Bran-Constitution de anno 1714 ein annexum des Bierbrauens gewesen.

Ich resumire mir übrigens quaevis competentia serner mehr briefliche Urkunden, welche vermuthlich beim Hause Machenow, worunter die Netlitssehre ehemals gestanden, aufgefunden werden möchten, solche annoch bepbringen zu können.

Damit nun ferner, was Rechtens erkannt werden möge ersuche Ew. A. Maj. allerunterthänigst, den Ariegsrath Götze nom. fisci zum Verhör eitiren zu lassen."

Berlin, den 29. Juli 1738.

E. R. Maj. allerunterthänigster Amptmann Plümicke zu Fahrland.

Nach dieser Explitation des Plümicke sollte man meinen, dieselbe habe zur Begründung seiner Gerechtsame vollsommen hingereicht; die Urkunden in Machenow brauchten ihm zudem nicht als Stützpunkt zu dienen, denn dort waren solche weder zu suchen noch zu sinden, wohl aber hätte er sich auf die wichtigen Dokumente vom 16. Juni 1692, 7. November 1694 und 17. November 1696 beziehen sollen, welche sich unter den Müllerschen Nachlaßpapieren auf der Fähre befanden. Diese scheinen ihm aber nicht bekannt gewesen zu sein.

<sup>1)</sup> Dieselben find erft im Jahre 1865 in einem verschloffenen Archivtaften einzeln zusammengelegt und ungeordnet aufgefunden worden.

Indes vertheidigte er sein gutes Recht gegen die fistalische Rlage mit aller Entschiedenheit durch den Rechtsanwalt A. Morit, welcher solgendermaßen deduzirte: "Es seien zuvörderst binnen 6 Jahren nur 10 Wispel Walz verdrauet worden, welche Beklagter zu seiner eigenen consumption derechtigt gewesen; Beklagter befinde sich weiter in dona side, weil er und seine Vorsahren niemals wegen dieser Besugniß questioniret worden, vielmehr benöthigten Falls die mit der Brau-Constitution vorgeschriedene bojährige Possossion allemahl erwiesen werden könne, wiewohl es dessen nicht bedürse, da es im ganzen Kreise notorisch sei, daß seit Menschengebenken der Vier- und Vrandtwein-Schank diesseits exeroiret worden. Beklagter müsse sonach serenehin den sohaner Possession des Vier- und Vrandtweins geschützt und Kläger mit seinem Ansuchen abgewiesen werden."

Dagegen räumte Kläger bei der Hauptsache nicht das Geringste ein, statuirte auch keine notarietatem possessionis, ließ aber die Beweisseröffnung wegen 50jähriger Possession seitens des Beklagten zu, "welcher sich aber indessen alles Biers und Brandtwein-verlages den der in der Brau-Constitution de anno 1714 darauf gesetzten Strafe enthalten müsse."

Inzwischen hatte der König selbst durch ein Restript vom 4. September 1738 in den Prozes eingegriffen, eine Anmaßung des Plümicke in dem unbefugten Ausschant seines Bieres und Branntweins sinden zu müssen geglaubt und durch den Fistus beantragt, das bisher aus dem Aruge verlassene Bier und Branntwein nicht allein zu konfisziren, sondern Rläger auch von jedem Quart des verlassenen Bieres und Branntweins 12 Gr. Strafe zu erlegen verbunden, auch den der Agl. Accise-Ziese und Ariegesmesse verursachten Schaden zu ersesen.

Dagegen opponirte Morit mit vollem Rechte: "Das Restript q. könne redus sic stantibus nicht weiter einen Effekt haben, indem rescripta zu keiner Zeit gegen rem judicatam ergriffen werden könnten. Uebrigens aber enthalte das Restript nichts weiter, als daß hinfüro dem Amte Fahrsland die Berlassung des Biers und Brandtweins zugelegt werden solle und Beklagter sich dessen hinfüro entziehen müßte, welches Königliche decisivum in odium des Beklagten nicht acceptivet werden könne."

Dagegen replizirte Fistus: "In puncto des der Accise-Ziese und Ariegs-Metze verursachten Schadens bezüglich der Confiscation sei die Brau-Constitution de anno 1714 nicht aufgehoben, sondern, da S. R. Maj. befunden, daß Berklagter bisher den Arug ohne Grund und Recht mit seinem Bier und Brandtwein verlaget, so folge von selbst, daß Kläger nach eingeführter Brau-Constitution das Bier confisciren und die darinnen diktirte Strase zu erlangen berechtigt sei. Sollte event. hierüber das

Kollegium dieserhalb einen Zweifel tragen, so bate Fiskus, hierüber zur Dockaration und Docision S. A. Maj. zuvörderst allerunterthänigst anzustragen."

In den Alten schließt sich hieran ein langes Botum, welches den p. Plümide als gerechtsertigt und berechtigt darstellt. Wer der Bersasser besselben, ist nicht zu erkennen; doch ist dasselbe augenscheinlich mit großer Borsicht niedergeschrieben, was um so nothwendiger war, als die Beamten sich sonst leicht ein Königliches Donnerwetter hätten zuziehen können. Indeß scheint der rechtschaffene Kriegsrath Heiden reich der Bersasser gewesen zu sein, welcher sich um so mehr dahin auszusprechen wagte, als die meisten der übrigen Räthe der gleichen Ansicht gewesen. Immerhin ist aber aus den disherigen Berhandlungen ersichtlich, daß eigentlich der König selbst den ganzen Prozeß leitete und die Kammer nur vorgeschoben war, und, da der Kaminrath überall bei derselben ein Botum hatte, so konnten die Herren Kollegen nicht vorsichtig genug versahren, denn der Plusmacher stand beim Könige in zu hoher Gnade.

Bährend nun die Prozesverhandlungen ihren Fortgang nahmen und sich lange hinzogen, hatte Echard einen Brauereianschlag für Fahrland angesertigt, nach welchem die Nadlitzer Brauerei einen Berlag von 424 Thlr. 9 Gr. und an Branntwein von 189 Thlr. 11 Gr., zusammen also 613 Thlr. 20 Gr. ergebe, die dem Amte Fahrland zu Gute kommen und demgemäß die Pacht der Nadolice um soviel erhöht werden müsse; ein Ansinnen, welches als unmöglich und ungerecht selbstverständlich zurückgewiesen werden mußte und selbst die Räthe der Rammer entrüstete. Endlich erging der Entscheid des, wie er in den Aten heißt, Rezesses durch dieselbe dahin: "Bor dem Bier- und Branntweinverlag im Netlitzschen Kruge entrichtet das Fahrland künstig zur Pacht 42 Thlr. 18 Gr. 11 Ps. — solche ist dem Etat des Amtes Fahrland von trinit. 1739 dis 1742 zuzusetzen und entrichtet der Plümicke daselbst die Pacht von Luciae (3. Dezbr.) d. J. an, welches die Rechnungskontrole überall zu besorgen hat."

Berlin 15. Dezbr. 1738. Reiche (Decernent)

Der Pachtvertrag wird bemnach mit bieser Einschaltung erhöht.

Erwägt man, daß schon Matthes Müller und dann Plümicke Ruppiner Bier zum Ausschank auf der Nadolice bezogen, welches nach Echards Anschlag ebenfalls mit einer Abgabe von 20 ober 21 Gr. pro Tonne belagt worden, so ist unverkennbar, daß man von oben dahin arbeitete, den Fährkruggutsbesitzer zu ruiniren oder doch zum Berkauf des Gutes zu zwingen. Diese Absicht leitete der König selbst ein, theils durch Echard,
theils durch den Kriegsrath Heidenreich, sowie den nachherigen Minister Boben, dem eine Besprechung mit Plümicke anbefohlen worden, und wie es scheint, auch durch die Kammer, weil diese bei einem angesertigten Nutzungsanschlage betheiligt war, welcher, auf 11656 Thaler lautend, an den König eingereicht wurde.

War es nun in der That die Absicht des Königs, die Nadolice zu kaufen?

Hierüber giebt nachfolgende Orbre an die Rammer Aufschluß:

"Bir, Friedrich Wilhelm 2c. Mir ist gebührend vorgetragen, was Ihr wegen des Netlitischen Fehr-Guths, so Wir ankaufen zu lassen, willens gewesen, deh Einsendung des davon gesertigten Kauss- und Nutzungs-Anschlages und der dazu gehörigen, unterm 6. Juni a. c. referiret habt. Worauf Wir auch dann hiermit in Gnaden zur resolution ertheilen, daß Wir für dieses Fehr-Guth das angeschlagene Kaus-Pretium der 11656 Thir. zu geben nicht gemeint sind; Indessen, da Uns wissend, daß daselbst disher die Brau- und Branndtweinbrennerei ohn Grund und Recht (!!) exeroiret worden, So ist Unser höchster Wille und Besehl, daß die jezigen Besitzer sothane Brau- und Branndtweinbrennerei an das Ambt Fahrland ohnentgelblich abtreten und solchergestalt das Guth q. behalten sollen. Ihr habt also solcher wegen ohnverzüglich das nöthige weiter zu verfügen. Sepend 2c."

Berlin, d. 4. Sept. 1738.

Friebrich Bilbelm.

An die Rammer.

Darauf erhielt Kriegsrath Heidenreich folgendes Restript von der Rammer:

"Beil sich bei bem von den Herrn Ariegsräthen Heibenreich u. von Limmer gesertigten Kauff-Anschlage von dem Fehr-Guthe Netlitz behm Amte Fahrland kein besonderer Nutzungs-Anschlag von der Branndt-wein-Brennerey daselbst besindet, solcher auch noch nicht gesertigt sein sollte, Also committiren wir dem Herrn Ariegs- und Domainenrath Heidenreich, von dieser Branndtwein-Brennerey einen accuraten Pachtanschlag nach denen von dem Herrn z. von Echard sestgesten und von Sr. Königl. Majestät allergnädigst approdirten Principiis zu machen, den Debit genau zu examiniren und selbigen hiernächst mit seinem Berichte und Gutachten einzusenden, maßen Sr. A. Maj. per Rescriptum vom 4. huj. allergnädigst verordnet, das die Brau- und Branndtwein-Brennerey, so bisher von den Plümick'schen Erben 1) auf

<sup>1)</sup> D. h. Cheleuten.

diesem Fehrgute exerciret worden, an das Ambt Jahrland abgetreten werden soll.

Berlin, b. 25. Sept. 1738.

- R. Pr. Chur-Märk. Rriegs. u. Domainen-Rammer.
- v. Often. Reinhard. v. Thiele. Gregori. Staufordt. Commissariat an Herrn Rr. Rath Heibenreich.

Diese Rammer-Resolution sandte Letterer behufs beren Ausführung an Plumide zugleich mit einem Anschreiben, bas mit ben Worten schließt: "Ich verharre nebst dienstlicher Begrüßung Dero Frau Liebste mit besonberem Estim. Enw. ergebenster Diener Beibenreid." sodaß daraus zu entnehmen ift, daß zwischen ihm und dem Plümideschen Chepaare ein freundschaftlicher Berkehr waltete. Beibenreich tannte bie Familie als volltommen ehrenwerth, und man greift in der Annahme nicht fehl, daß dieser Ehrenmann oft genug bei biesem Berfahren bes Rönigs ben Ropf geschüttelt habe, bennoch aber nichts zu anbern vermochte, obwohl er gewiß Milbe und Recht thunlichst walten ließ. Dies zeigt noch beutlich sein Schreiben an Plumide vom 8. Februar 1739, aus welchem bas fortgesetzte lebhafte Interesse bes Königs an bem Prozesse erhellt. "Des Herrn Amtmann Plumide, Doch Ebelgeb.", so schreibt er, "habe hierburch melben wollen, wie Gr. A. Majestät mir gestern gefraget, ob das Brauen und Brandtwein-Brennen auff ber Netlitsschen Fehre gantlich eingestellet ware? und als ich solches mit "ja" beantwortet, Dieselbe basagten: "Gut!" Ich will also hoffen, daß E. HochEb. auch nicht werden allda gebrannt ober mehr Brandtwein geschenket haben. Ich schreibe bieses im Bertrauen und wollte ich nicht gern, daß ber dritte Mann solches wissen solle."

Den anbesohlenen Nutzungs-Extrakt sandte Plümicke demnächst unterm 5. Dezember 1738 an die Rammer in Berlin und erklärte in dem am 10. Dezember stattgehabten Termine, daß er sür die Braueren nach allen geschenen Untersuchungen nicht mehr Pacht geben könne als die darin aufgesührten 42 Thlr. 18 Groschen 11 Pf., und versprach diese Pachtsumme über seinen bisherigen Etat zu bezahlen.

Nachdem hierauf durch Defret an die Rechnungskammer die Feststellung dieser Pachtzahlung für die Zeit von Trinit. 1739 bis 1740 erfolgt, berichtet der Kammerdecernent Reiche in einem aussührlichen Referat an den König unterm 16. Dezember 1738 über die ganze Sachlage. Der Wichetigkeit wegen lassen wir dasselbe hier wörtlich folgen:

"Referat Regi. Wenn Ihro Königliche Majestät der Kammer wegen Antauffung des Netlitischen Fehr-Kruges zum Amte Fahrland, den 14. Sept. a. c. die allergnädigste Resolution zukommen lassen, daß Sie nicht gemeinet, das Kauffpretium der 11656 Thlr. davor zu be-

zahlen, indessen da Deroselbe Höchstelbst wissend, daß daselbst dishero die Brauerey und Branndtwein-Brennerey ohne Grund und Recht exerciret (!?) worden, sey also dero Höchster Wille und Besehl, daß die jezigen Besitzer sothane Bier- und Brandtwein-Brennerey an das Amt Fahrland ohnentgelblich abtreten, und solcher Gestalt das Guth quaest. behalten sollen, weswegen wir unverzüglich das nöthige darüber verfügt haben. Wenn nun dieses sosort geschehen, so beriethen wir allerunterthänigst, daß nach dem mit der Kaufstaze von diesem Fehr-Krug dem Beslagten eingesandten Pachtanschlage von dem Brauwesen 37 Thlr. 7 Gr. 3 Ps. und nach des Herrn Kriegsrath Heidenreich Untersuchung und Bericht von den vormals darinn verschwehltem Brandtwein und darnach gemachtem Pachtanschlage vom Brandtwein Debit 5 Thlr. 11 Gr. 8 Ps. in Summa 42 Thlr. 18 Gr. 11 Ps. jährlich zur Pacht ersolgen werden.

Nach des Kriegsrath v. Edhardt Pachtanschlag soll bei dem Ambte Fahrland zum Plus erhalten werden:

Bei dem Brauwesen nach Abzug der Traber 260 Thir. 6 gr. 7 pf. Beim Brandtweinbrennen gleichfalls nach Abzug

Wir haben ben Beklagten unterm 24. Septbr. a. c. anhero kommen lassen und nach möglichkeit dieses plus zu geben zu disponiren gesucht; berselbe schützt aber eines Theils vor, wie er bereits Mariä-Berkindung 1736 das Ambt in Pacht übernommen und er verhoffe, also ohne Anwendung des Echardt'schen Pachtanschlages dis Ablauf seiner Jahre dabei geschützet zu werden; und anderen Theils sep es eine wahre Unmöglichkeit, besonders da das Ambt bereits in einer sehr hohen Pacht stehe, dieses plus zu erfüllen; was jedoch der Anschlag vom Debit im Netlitz'schen Fehr-Aruge bringen werde, wolle er geben, so auch nach denen ihm vorgelegten Pachtanschlägen der 42 Thr. 18 Gr. 11 Ps. von Lucae zu geben angenommen, welche wir also unter hoffentlicher Approbation dem Etat von Trinit. 1739—1740 zugesetzet, sonderlich weil Ihro R. Majestät nach dem allergnädigsten Resseriet vom 24. Januar a. c. aus von denen General-Pächters, welche seit Trinit. 1737 die neue Pacht angetreten, und noch keinen consirmirten Constrakt haben, die Echardt'schen (Plus-) Anschläge ersüllt wissen wollen.

"Wir werden zwar Pflichtmäßig bemüth sein, ob bei Ablauf der Arende-Jahre von diesem Ambte die annoch nach dem Echardt'schen Ansichlage sehlenden 374 Thir. 23 Gr. 4 Pf. zu erhalten; können aber nicht umhin vorläusig vorzustellen, wie der Herr Ariegsrath von Echardt sein Fundamentum von plus nach dessen Protokoll vom 23. November 1737 größtentheils in das Bier, und Branndtwein-Debit im Netlit'schen Fehr-Arug

gesetzt, daß darin öfters gebrauet und wenn beim Ambte Fahrland gesichwehlet worden, daraus auch die zu Potsdam gehörenden Dörffer den Brandtwein geholet; davon ergiebt sich aber, das Contrarium aus denen Untersuchungen vom erwehnten Aruge und die Potsdam'schen Dörfer haben Ew. A. Maj. zu Caput und Gütergotz geleget, daß sie daher so lange zu Potsdam kein Branndtwein geschwehlet wird, denselben mit nehmen sollen, daß also das Echard'sche Plus nicht enthalten sein kann.

"Wir erwarten und erbitten uns hierüber allergnädigste Resolution und Approbation, zugl. die Consirmation des den 3. Dezbr. a. c. eingessandten General-Bacht-Contract vom Ambte Fahrland."

Berlin, d. 16. Dezbr. 1738. Reiche (Dezernent).

Belche Resolution S. A. Majestät der Kammer hierauf ertheilt habe, ist aus den Atten nicht zu ersehen; Genug — allem Anscheine nach erfolgte eine solche überhaupt nicht und der Prozes war damit zu Ende. Plümicke aber mußte 42 Thlr. 18 gr. 11 Pf. jährlich mehr zahlen als sein Pacht-anschlag v. J. 1736 betrug.

Fragen wir zum Schluß noch einmal: Welchen Zweck verfolgte ber König eigentlich mit diesem nicht gerechten Prozesse? Wollte er nur Plus machen? ober wollte er die Nadolice tausen mit Plus? Wollte er Letteres erreichen, so stand ihm der Weg der Königlichen Munisizenz, welcher der einsachste war, offen. Von dieser Absicht aber kam er aus Sparsamkeit zurück. Er wollte also zuletzt nur noch Plus machen, und dieses Ziel hat er durch den Prozes erreicht, freilich im Wege eines Machtspruches!

Bemertung ber Rebattion. Unferes Erachtens ergiebt bie vorstehente Dars stellung nichts, was bie bona fides bes Königs bezweifeln ließe, sondern nur einen neuen Beweis seiner argwöhnischen Wachsamteit gegen jede, auch die Meinste Uebervortheilung der Staatsfinanzen.

# Eine preußische Handseste vom Jahre 1346.

In Auer bei Liebemühl in Oftpreußen befindet sich (ober befand sich vor kurzem) noch eine alte Handseste des Dorfes Auer, früher Urau (Uraw) genannt. Es ist eine im Jahre 1414 ausgestellte Erneuerung der ursprüngslichen Handseste von 1346; das wohlerhaltene Blatt ist von Pergament, die Schrift zeigt die Züge des beginnenden fünfzehnten Jahrhunderts und ist deutlich und schön; das Siegel ist nicht mehr vorhanden. Da diese Urkunde meines Wissens noch nirgends gedruckt ist, und ihr Inhalt in mancher Beziehung einiges Interesse hat, so theile ich sie hier mit:

In deme namen gothes amen Wir Bruder frederich von Welde obirfter Trappier dutschen ordens und kompthur zu Cristpurg thun wissentlich und kunt allen Cristengeloubigen die besen briff seben horen addir leßen das die inwoner unsers dorffes Uraw genant vor uns sint getomen vorbrengende mit clage wie das sie ire hantfeste in dem letzt vorgangenem orlop leiber haben vorlorn bie in gegeben hatte der geistliche man Brubir Conrad von Brunigisheym seliges gedechtniß der uff die zit kompthur was an Cristpurg in der jorzal unsers heren Tusint dry hundert und im sechs und virzigisten jore und boten uns bemutiglichen ire hantfeste zu vornuwen, bes so wurden 1) wir ire bethe zu irhoren und zu voruuwen ire hantfeste mit rathe und metewissen unsir eldesten bruder in deme buche der aldeu Wir Brudir Conrad von hantfesten also bir noch stehet geschreben. Brunigishopm obirfter Trappier dutschen ordens und kompthur zu Criftpurg thun kont das wir mit rate und volge unser wisesten bruder haben usgegeben bem eisamen manne Wernhern und synen erben das dorff Uraw genant mit sechzig huben zu besitzene mit Colmischem rechte, das ist gelegen bynnen befen grenigen man sal anheben an beme Geplen bo epne gezeichente grenite ift von dannen die gerichte zu ber rechten hat2) an beme Geiserich

<sup>1)</sup> Bürbigen.

<sup>2)</sup> Bohl verschrieben filr: hant.

do auch epne grenite ist gezeichent von dannen neben deme sehe deme geiserich zu ber linken hant zu tragene den sehe und das flis dis an des Alben Wartbowm ber bo ftunt zwischen ben sehen bem geiserich und Daubyn by irre brucken die gerichte uff den ort des sehes Anslyden 1) do her allir neheste ist, also das man der actere von Rosgowiz und von Ansliden nicht enrure und also vorbas neben dem vorgenanten sehe Ansliden zu der linken hant zu tragende den sehe und das vlis das dornn vellet us dem Geilen bis an den sehe ben Gaubin und also an die ersten grenitzen von desen vorgenanten sechzig huben sal ber schaltis und spne Erben bie zehende hube vry zu kolmischem rechte ewiglich von der besatzunge behalden mit dem dritten pfennige ber bo gevellet von bem gerichte und epnen Rrepem in dem Dorffe von dem der schaltis und syne erben andirhalbe mark deses landes munze uff unser brauwen tag lichtewie jerlich sullen zinsen unserm huse. Wir geben in ouch epne vleischbank und epne brotbank in deme dorffe und was die notes brengen der sal halb unserm huse und in halb gevallen. Duch welle wir bas in demselben borfe eyne kirche werde in gotis lobe zu eren ben wirdigen Apostoln gotis senth petirs und pauls, die wedeme wir mit vier huben vry ewiglich. Dorzu sullen alle ber andiren huben besitzer von epner izlichen besatzten huben jerlich uff senth mertins tag epnen icheffel roden und ben andirn habir geben irme pfarrer. Duch ist zu wissende das alle besitzer der zinshaftigen huben von epner izlichen huben sullen zinsen fomfzehn scot pfennige bes landes munze und zwei huner unserm huse jerlich uff unser frauwen tag lichtewie. irlouben wir allen bes dorffes inwonern zu visschene mit clepnem gezop one were und ane Rusen in dem flise das us dem geilen in den sehe Ansliden vellet. Noch vorlaufunge der ziet als ezliche jore woren vorgangen und als man schreib die jorzal unsers Heren Tusent dry hundert und zwei und achtzig lis ber geiftliche man Brudir Conrad zolner von Rotenstenn seliges gedechtnis uff die zit kompthur zu Criftpurg mit den inwonern des Dorffes Uraw ir erbe messen und sunden noch der maße oberig seben huben und nuhen morgen acters des wurden genomen dry huben zu dem hofe Carmpthen und in wurden gelassen dry huben zu epner obirmaße und zu eynem sotanen zinse als sy von irme andirn erbe noch hubenzal zinsen, und sullen sien vry von den selben dreen huben allis scharwerkes und dinftes. Duch so wart in gegeben epne hube unde nuhen morgen, dovon sie uns nicht zinsen dynen noch scharwerken sullen, vor brucher und vor andir ongenerte?) das sie in irme velbe haben und ap

<sup>1)</sup> Bielleicht Auflyden du lefen?

<sup>2)</sup> Unland; eig. Unnahrung.

man hernochmals mit in messen wurde und in gebreche das sulde in irsollet werden an der selben huben und an den nuhen morgen. Alle dese belenunge vorpstichtunge und vorschribunge vollenborten wir Brudir Frederich obengedacht mit crafft deses brisses den wir zu merem ortunde und ewigem gedechnis deser dinge mit unserm angehangenen ingesigel haben lassen vorsegeln in der jorzal unsers heren Cristi Tusent viber hundirt und im virzehnden jor am obende des heiligen lichenams zu Neymen in unserm Richthose. Gezug sint unsir liben brudir Ditterich Cro unsir hustompthur Her Lirstian Her Niclos pristerbruder Symon Sobbe vischmeister zum mortet Gotsfrid vom Robenberg unsir Compan Her Niclos unstr Cappelan und andir erbar luthe vil.

Bon den Ortsnamen, die hier vorkommen, sind einige — Christburg, Karmitten, der Geiserich — unverändert geblieben; andere — Dorf Nosgowitz (jetzt Rosewitz, Rosse), der Geisen (jetzt Gehlen), Mortet (jetzt Gut Mortung), Neymen (jetzt Borwert Nehmen), Urau (jetzt Auer) — nicht sehr verändert; zwei aber scheinen verschollen: Ansliden und Daubin (oder Gaubin).

Bon den Personennamen sinden wir die wichtigsten anderwärts wieder: den Komthur Konrad von Brunigisheim z. B. in einer Urkunde vom Jahre 1344 in Monum. dist. Warmiensis II, 42; den Oberst-Trapier Friedrich von Welde in J. Boigts Namencoder der deutschen Ordensbeamten S. 12, wo der Name aber in Wellen verderbt ist; den bekannten Konrad Zöllner von Rotenstein als Komtur z. B. in der Liste der Oberst-Trapiere (die zugleich Komture von Christburg waren) dei Boigt a. a. D., den Ritter Gottsried von Rotenburg, später Komtur zu Golub ebendas. 31. Unbekannt sind mir dagegen die Namen Dietrich Cro (wohl Krähe) und Simon Sobbe.

Berlin, Ottober 1879.

23. Pierfon.

# Neuere Forschungen.

Das Buch vom Ichwanenorden. Ein Beitrag zu den Hohenzollerischen Forschungen von Dr. R. Graf Stillfried und S. Haenle. Berlin 1881. VIII und 238 Seiten gr. 4.

Der unermübliche und glückliche Forscher auf bem Felde der Geschichte des Hohenzollernhauses bietet in dem vorliegenden Prachtwerke die Ergebnisse andauernder Studien
Aber einen Gegenstand, den er vor 40 Jahren schon in seinem "Stammbuch der löblichen Rittergesellschaft vom Schwanen" wissenschaftlich behandelt, seitdem nicht aus den
Angen verloren hat und nunmehr, unterstützt durch seinen in den fräutischen Archiven
wohl bewanderten Mitarbeiter S. Haenle, in einer Weise darstellt, welche als eine
abschließende betrachtet werden kann, abgesehen von Einzelheiten, welche als Zusätze und
Rachträge unzweiselhaft auch fünstig noch hin und wieder zu ermitteln sein werden.

Die Berfaffer haben ihr Bert in brei Abichnitte zerlegt. Der erfte, "Geschichtlices" überschrieben, beginnt mit bem Barlungerberge bei Brandenburg, der jest bas Rriegerbentmal ber Mart trägt, einer uralten heibnischen, seit ber Mitte bes 12. Jahr. hunderts driftlichen Rultusftatte. Rachdem bier Rurfürst Friedrich I. im Jahre 1435 ein Pramonstratenserstift errichtet hatte, ließ Friedrich II. es eine der erften seiner Regierungshandlungen fein, die Stiftung bes Baters gu einer "Gefellichaft unfrer lieben Frauen" zu erweitern. Reben den religiösen und zivilisatorischen Motiven ift von Ans fang an auch bas politische unvertennbar, die Rluft zwischen ben alten frantischen und ben neuen martifden Bafallen auszufüllen. Letteres tritt bentlicher in bem zweiten, 1448 gegebenen Statut hervor, welches die Beidrantung der Mitgliederzahl auf 80 Manner und 7 Frauen aufhob und die Forterbung des Ordens innerhalb der Familien der Orbensritter festsette. Die Orbenslifte von 1443 gablt 69 Manner und 10 Frauen auf; umfangreicher ift die von 1455, besonders durch Buwache an Suddeutschen; in dem Berzeichniß von 1465 erscheinen 30 Märker und 20 andere Rorddeutsche neben 80 Sudbeutschen, von denen mindeftene 60 den frantischen Landschaften angehören. Bier macht sich ter Ginfluß Albrecht Achills geltend, der 1459 icon eine Tochterfirche des Ordens zu Anebach grundete und als Rurfurft ben martifchen Zweig beffelben von dem frankifchen trennte. Der politische Besichtspunkt zeigt sich deutlicher als zuvor, nicht nur in der Ausdehnung der Mitgliedschaft auf die Könige von Danemart und Ungarn, die Berzoge von Cachien und Chlefien, sonbern auch in den übrigen Ernennungen; der Orden diente ihm ale eine der Mittel, fich zur Gefolgichaft auf den vielfach verschlungenen Bahnen seiner Staatstunft einen ergebenen Anhang auch außerhalb bes Rreises der eigenen Unterthanen ju ichaffen. Seit dem Tode Albrechts geht ber Orben jurud. Politifd bedurften die Rurfürsten der Mart, infolge des Emportommens ihrer Territorialhobeit, feiner bald nicht mehr; ben frantischen Martgrafen leiftete er bei ber gunehmenben Unabhangigkeit ber frankischen Ritterschaft immer geringere Dienfte; Die Reformation der Rirche vollendete seinen Berfall. Der Orden ward zu einem Zeichen willfurlicher Buld entwerthet; nach 1528 findet fich leine nene Aufnahme mehr verzeichnet; boch ift die Auflösung ber Bruberschaft wohl niemals ausbrucklich ausgesprochen worden. In Franken erhielt fich wenigstens die Erinnerung an den Orden; auch wurden seine Dentmale beffer bewahrt als in der Mart. Bier jog Joachim II. die Ordensguter ein; Rirde und Rlofter auf bem Marienberge verbdeten, nachdem die Infaffen auseinander gegangen maren; 1557 marb das Rloftergebaude, 1722 auch die Rirche abgebrochen, um ale Baumaterial verbraucht ju werden. Der Berfuch Ronig Friedrich Bilhelme IV., ben Orden ine Leben gurudgurufen (1843), wurde balb wieder auf: gegeben, hat jedoch in der Stiftung des großen Berliner Rrantenhaufes "Bethanien" ein bleibenbes Gebachtnig hinterlaffen. - Genauefte Mittheilungen über die verfciebenen Ramen, welche der Orden geführt hat, über die Gestalt und die Symbolit der Ordensinfignien, über die Formalitaten der Aufnahme, über das Anwachsen der Mitgliederzahl, die im gangen auf mehr ale 700 zu veranschlagen ift, Aber die beiden Ordenstirchen und fiber die Dentmale, welche heute noch von der Ordensgesellicaft Beugniß ablegen, bilben den Solug bes erften Abidnitts.

Der zweite (Seite 31—105) enthält die Urtunden, auf denen die Geschichtserzählung des ersten beruht, die wichtigeren, zum Theit bisher ungedruckten, im Wortlaute, die übrigen in Regestenform. Zweckmäßig gruppirt, erscheinen zuerst diejenigen, welche sich auf die Marientirche bei Brandenburg vor Errichtung des Ordens beziehen, alsdaun die Stiftungsbriefe, die Mitgliederverzeichnisse, Berleihungs- und Erwerbungsurfunden, endlich die Rechnungen der Gesellschaft.

Im britten Abschnitt (Seite 106—237) sind biographische Rachrichten über mehr als 600 Ordensmitglieder zusammengestellt; durchweg mit den Quellennachweisen verssehen, bieten diese Lebeusstizzen eine Fundgrube, nicht nur für die Eeschichte des Ordens, soudern mehr noch sur die der Hohenzollern, für die Landes wie für die Kulturgeschichte der Mart und Frankens während des betreffenden Zeitraums und namentlich für die Familiengeschichte der Geschlechter, welche durch Mitglieder in dem Orden vertreten sind.

Als vierte Abtheilung sind 41 photolithographische Tafeln, auf Stillfrieds eigene Kosten von Römmler und Jonas in Dresben mit vorzüglicher Technik hergestellt, beis gegeben: 8 Abbildungen des Ordenszeichens, 8 surstliche Porträts mit dem Ordenszeichen, 4 Todtenschilde und 21 Grabdenkmale fürstlicher und adliger Ordensmitglieder.

F. H.

Urkundensammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. 3. Bd. 2. Thl. Fehmarnsche Urkunden und Resgesten. Kiel 1880. IX und 82 Seiten 4.1)

Rachbem die Neubearbeitung eines allgemeinen Schleswig-Holfteinschen Urkundens wertes bereits in Angriff genommen worden, anf die beabsichtigte Herstellung eines um-

<sup>1)</sup> Eine Besprechung des von R. Prumers herausgegebenen zweiten Bandes des Pommerschen Urfundenbuches, von welchem so eben die erfte Abtheilung erschienen ift, behalten wir uns die nach Bollendung der zweiten vor.

saffenden Fehmarnschen Urtundenbuches deingemüß verzichtet werden mußte, hat der Herausgeber, Archivseltet Kohlmann, sich datauf beschränkt, die im Staatsarchive zu Schleswig ausbewahrten Archivalien der Landschaft Fehmarn und der Stadt Burg, so weit dieselben vornehmlich lotale und private Berhältnisse betreffen, zusammenzustellen. Er bietet, indem die Berücksichtigung der ältesten Zeiten dem großen Urtundenwerke überlassen bleibt, 102 Urfunden (und zwar 5 des 14., 28 des 15., 69 des 16. Jahrhunderts), von denen 17 nach ihrem Wortsaute, alle übrigen in Rogestensorm mitgetheilt werden. Hieran schließen sich, anszugsweise, 34 Testamente des 15. und des 16. Jahrhunderts. Ein chronologisches Berzeichniß und ein Sachregister gewähren einen leichten Ueberblick über das Ganze und dienen als sichere Führer zu dem Einzelnen. H.

F. v. Iybel, Chronik und Urkundenbuch der Herrschaft Gimborn-Neustadt, Grafschaft Mark, im Areise Gummersbach, Reg. Bez. Köln. Gummersbach 1880. 117 Seiten 8.

Mit gründlicher Kenntnis des Urtundenmaterials und der betreffenden Atteratur stellt der Berfasser, Landrath des Kreises, die Geschichte der Herrschaft von den Ansagen historischer Kunde die zur Gegenwart dar. Wenn eine solche mit dollem Berfandnis ins Einzelne gehende Darlegung der äußeren und inneren, numentlich auch der wirthschaftlichen Berhältnisse eines beschränkten Gebietes an sich schon willtommen zu heißen ist, weil wir über die Entwickelung der Zustände kleiner Ortschaften und des platten Landes noch lange nicht hinreichend unterrichtet sind, so fleigert sich das Interesse an der vorliegenden Arbeit dadurch, daß die Geschick der Herrschaft eing verkutipft sind mit denen der gräslichen Familie Schwarzenderg, welche von 1550 die 1782 reichsunmittelbar in Gimborn gewaltet hat. Besonders tritt der Minister Kursturk Georg Wishelms, Graf Udam hervor, von dessen katholischem Eiser ebensowahl, wie von dem rücksichtslosen Umsichgreisen, mit welchem er sein Privatvermögen mehrte, eine Reihe von Beweisen vorgesührt wird. 40 Urfunden aus dem 12. die zum 17. Jahrhundert und ein Plan der Herrschaft vom Jahre 1802 sind der verdienklichen Arbeit beigegeben. F. H.

Geschichte des Festungskrieges seit allgemeiner Einführung der Feuerwaffen dis zum Jahre 1880. Bon H. Müller, Oberstlieutenant und Abtheilungschef im Kriegsministerium. Berlin, Berlag von Robert Oppenheim. 1880.

Das Buch ift ansichließlich für Militars bestimmt' und sett vollständige Kenntnit bes Artillerie- und Ingenieurwesens voraus. Wenn es deshalb nicht gerade für den historiser, der sich für einen bestimmten Fall eine singuläre Belehrung sucht, zu empsehlen ist, so ist dieses Buch doch wieder gerade mit so viel historischem Sinn geschrieben und sett in seinen Schlußbetrachtungen, am Ende der einzelnen Perioden, mit so einsacher Alarheit den Fortschritt der Besestigungstunst und des Angriss auf Besestigungen vom Mittelalter bis auf die Gegenwart auseinander, daß wenigstens diese Schlußbetrachtungen

auch von hiftorifern wohl beachtet werben dürften. Die Aberlegene Intelligenz ber preußischen Berwaltung nach den Freiheitstriegen tommt auch bei diesem Gegenstande wieder rühmlich zur Geltung.

Geschichte Englands im achtzehnten Jahrhundert von William Edward Hartpole Lecky. Mit Genehmigung des Berfassers nach der zweiten verbesserten Auflage des englischen Originals übersetzt von Ferdinand Löwe. Zwei Bände. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter. 1879, 1880.

Ein Buch, das für das deutsche Publikum von ziemlich geringem, für die deutsche Biffenschaft von gar leinem Berth ift. Das Publikum findet darin eine mit großem Fleiß zusammengebrachte und in fließender, sogar anziehender Form dargebotene Samm-lung von Lesefrüchten. Wer vielerlei solcher kulturhiftorischen Einzelheiten aus dem englischen Leben des vorigen Jahrhunderts kennen lernen will, dem sei dies Buch bestens empfohlen.

Für die Biffenschaft bringt das Buch weder stofflich etwas nenes, noch gar neue Gedanken. Den Stoff, den der Berf. ans zahllosen Büchern zusammengelesen (nur nebensächlich sind einigemal Archivalien herbeigezogen worden), hat er nicht einmal den Bersuch gemacht, wissenschaftlich, d. h. im deutschen Sinne wissenschaftlich zu ordnen. Roordens so reichhaltiges Buch "Europäische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert" hat er nicht gelannt. Rankes Englische Geschichte eitert er einmal, hat sie aber, wie es scheint, kum gelesen und ganz gewiß nicht verstanden. Ich erinnere dabei daran, daß auch Macaulan Ranke nicht verstand; zehn Jahre, nachdem er den Essay über Rankes Bäpste geschrieben hatte, schried er in seinem Tagebuch eine Resterion über die großen Sistoriter nieder, in welcher Ranke nicht einmal genannt wird. Es scheint denn doch, als wenn es überstüssige Mühe ist, sich ohne die volle Ausrüstung mit deutscher Bildung an das Studium Rankes zu wagen.

Lecty ift der Glanbe an die Unechtheit des Prinzen von Wales der eigentliche Grund zum Sturz Jakobs II. (S. 14) und die Lady Masham (warum nicht gar das Glas Wasser?) die Netterin Frankreichs durch den Frieden von Utrecht.

Mit solchen historischen Auffassungen ist es in Deutschland nicht mehr möglich uns auseinanderzuseten. So trivial jene Auffassung nun aber auch ift, so schleicht sie natürlich nicht ans, daß im Einzelnen doch manches treffende und, da es vielleicht sonst übersehen wäre, auch werthvolle Aperçu gemacht wird. Sehr richtig fagt z. B. der Berf. (I, S. 550): es sei nicht das kleinste der vielen nicht erkannten Berdienste, die sich Georg II. um das Land erworden, daß er die parlamentarische Korruption nicht in die Armee dringen ließ. Mit Energie und Erfolg vertheidigte er dies Gebiet gegen Balpole, dem er dastr, wie er sagte, überließ, mit den Hallunken im Unterhause zu machen, was er wolle.

Die polnischen Anskände seit 1830 in ihrem Zusammenhange mit den internationalen Umsturzbestrebungen. Unter Benutung archivalischer Quellen von Emil Anorr, Major. Berlin 1880. E. S. Mittler und Sohn.

Die archivalischen Quellen, welche bas vorzäglichfte Material zu bem vorliegenden Buche gegeben haben, sind das Archiv der General-Bolizeimeisterei zu Barschan und daneben das Archiv unseres großen Generalstades. Auch die Polizeipräsiden zu Berlin und Bosen haben einiges geliefert. Den Mittelpunkt der Darstellung bildet der Aufstand vom Jahre 1863/64; der Ausgang ift genommen von der Emigration nach der Bestegung des Ausstandes im Jahre 1831, und auch die Bewegungen im preußischen Bolen im Jahre 1848 sind aussährlich behandelt. Ein Schluftapitel überblickt die Aeuserungen des polnischen Revolutionsgeistes seit 1864. Es ist weniger eine vollständige geschichtliche Darstellung, die der Berfasser erstrebt, als eine Auseinandersetzung der verschiedenen Organisationen, welche die revolutionäre Propaganda, beziehungsweise Regierung sich gab, und der Mittel, welche sie anwandte. Die einzelnen Ereignisse und Rämpse sind dann in die Anseinandersetzung eingestochten oder auch nur auf dieselben hingewiesen.

Alle wichtigeren von der Insurrektion ausgegangenen oder auf sie dezüglichen Altenftude sind sorgfältig gesammelt und theils in den Text aufgenommen, theils in einem Anhang zum Schluß vereinigt.

Die Vereinigung des Herzogthums Magdeburg mit Aurbrandenburg. Festschrift zur Erinnerung an die zweihundertjährige Vereinigung, herausgegeben im Namen der historischen Kommission der Provinz Sachsen von Prof. Dr. Julius Opel. Halle a. d. Saale. Oruck und Verlag von Otto Hendel. 1880.

Bur Erinnerungefeier an die zweihundertjährige Bereinigung bes Erzfiftes Dagbeburg mit den Landen des Baufes Bobenzollern hat 3. Opel, der bewährte Renner der Beschide jener Elbgegenden, unter Benutung der neueften Forschungen sowie auf Grund eigener archivalischer Arbeiten im Ramen der historischen Kommission der Provinz Sachsen eine Darftellung der Ereigniffe der Jahre 1650-80 für die Festgenoffen veröffentlicht, welche nicht nur durch ihre geschmachvolle Form einen weiteren Lefertreis feffeln durfte, sondern auch dem hiftoriter von Fach manche Belehrung bringt. Das erfte Rapitel ichildert ben Administrator Bergog Angust von Sachsen, den achtundvierzigften und letten Inhaber ber hohen geiftlich-weltlichen Burbe, in feiner Regententhatigteit wie in feinem Privatleben. Seiner fortgefetten Bemilhungen, Die verwilderte Bevolferung nach Abschluß des Friedens wieder an Bucht und Sitte ju gewöhnen, wird rühmend gedacht, zugleich aber hervorgehoben, daß seine quietistischen Reigungen wie die eigenthumliche Lage der in feiner Band vereinigten Landergebiete ibn verhinderten, eine politifche Rolle von Bedeutung gut fpielen. Erft ale Friedrich Bilbelm von Brandenburg die Suldigung der Stadt Magdeburg durchsette, fand auch der Administrator daselbft endlich die gewünschte Anerkennung. Bon biefer Zeit tritt die Abneigung bes Bettiners gegen ben gewaltigen Nachfolger im Berzogthume in fo bobem Grade bervor, daß er mehrmals

der Gefahr nahe war, eine offenbar feindselige Stellung zu demfelben einzunehmen. Bor ber Schlacht bei Fehrbellin neigte man fich in Balle, freilich erfolglos, ber Sache Sowedens und Frankreiche zu und versuchte Aurbrandenburg möglichft Abbruch zu thun - führte boch ein Sohn bes Abminiftrators ein furtolnisches Regiment, während ein zweiter fic bei ber nordischen Dacht um eine gleiche Bestallung bewarb! Als am 4/14. Juni 1680 mit August die Berrlichkeit des alten Erzstiftes rubm- und glanzlos zu Grabe gegangen war, übernahm ber neue Landesfürft mit farter Sand sofort die Bugel der Regierung, um rudfichtelos die icon lange forgfältig vorbereiteten Reformen ins Wert zu sehen, welche auf Grund der Umwandlung der geiftlichen herrschaft in eine weltliche bie öffentlichen Landesordnungen von Grund aus verandern follten. Dem Bus Rande bes neuen Bergogthums unter den erften brandenburgifden Beborden und den Berbandlungen der Stande mit dem Rurfürften ift das zweite und britte Rapitel gewidmet, wahrend das vierte die huldigung ju Magdeburg und halle umftandlich fammt allen fich baran tuttpfenden Feierlichkeiten ichildert, beren Prunt und Freudentlange burch die uahende Beft furchtbar unterbrochen wurden. Im allgemeinen behielten die Stände ihre bevorzugte Stellung, nur das Finanzwesen wurde ihrer Bevormundung möglichft entzogen. Der fünfte Abschnitt "Die neue Berwaltung" schildert die Folgen ber neueingeführten Accise und einiger anderer Aenderungen in der Stenerverfassung, welche bald segenereich auf das Emporblithen der Städte einwirkten. Auf die Bestrebungen ber Stadt Magdeburg, die Reichefreiheit ju erlangen, welche hoffmann in der Biographie Ottos v. Guerike (Magdeburg 1874) eingehend dargelegt hat, geht die Festschrift nicht ein. Am Solug folgen brei Beilagen: 1) Steuerquittung der Stadt Glaucha bei Balle (9. Februar 1676), 2) Eine Eingabe der Stände an den Rurffirften Friedrich Bilhelm (Juni 1680) und 3) Ein Mandat deffelben an das Magdeburgifche Konfiftorium zu Salle (Botsbam 15./25. Ottober 1680).

Die außere Ansftattung des Schriftchens ift eine wurdige und der Festfeier durchaus augemeffen.

Berlin.

Ernft Fifcher.

### Dr. Anabe, Geschichte der Stadt Torgan bis zur Zeit der Reformation. Nach Urkunden zusammengestellt. Torgan 1880.

Der Berfasser beabsichtigt für das historische Bedürfniß seiner Mitbürger ein Bild von dem Bachsen und Werden ihrer Baterstadt zu entwerfen. Da diese jedoch keinerlei Art einer einheimischen Geschichtschreibung besitht, sieht er sich leider auf gelegentliche Erwähnungen und diejenigen dürftigen Rotizen beschränkt, welche aus den Urkunden des Rathes und Airchenarchivs hervorgeben. Bon denselben abgesehen beruht die Darstellung auf dem "Privilegienbuche", dem "jüngeren Stadtbuche von 1557", dem ältesten Schoszergister von 1505 und der ältesten Stadtrechnung von 1535, welche sämmtlich im Rathesarchive ausbewahrt werden, sowie auf einem Berzeichniß der Rathspersonen seit 1409, im Besthe der Gymnassalbibliothet. Da das Schristen sür weitere Areise bestimmt ist, so verschmäht die Darstellung nicht, auf Grund der Werke von Giesebrecht, Wait, v. Heinemann und anderer historiker durch orientirende Schilderungen der Eroberung und Germanissrung jener Elbzegenden die Lücken in der Spezialsorschung auszusüllen. Die Geschiede des Geschlechts der Herren von Torgan zu erzählen, sag nicht in der Abstat. Die Stadt, ursprünglich wohl ein sorbisches Fischerdorf (der Name sätzt sich

nur aus dem Slavischen = Mucht extlaxen), wird puerft in einer Urfunde des Wettiners Koured des Großen aus dem Jahre 1119 erwähnt. Sie verblieb bis zu ihrem Anfall au Pernfen im Besty dieses Haufes, bei dessen Erdeftinng von 1486 sie den Ernestismun pusiel. Durch den Schwaldsbilden Arieg sam sie in den Besty der jüngeren albertinischen Linie. Die Racheichten über die innere Geschichte der Stadt während des 15. Jahrhenders wissen von allem von den Streitigkeiten der "Gestrundten", der Rachestungen der alten Burgmannen und eigentlichen Bürger, gegen die nach Machterweitestung der alten Arndersen; schließlich erhielt auch die "Gemeine" Antheil an der Berwaltung, tiefen Eindichte in den Organismus der städtischen Berwaltungen klunen wir jedoch erft seit der Arformationspeit thun.

Berlin.

Ernft Sifder.

Dentsche Jagen, herausgegeben von Dr. Heinrich Proble. Mit Auftrationen. Zweite Auflage. Berlin 1879, bei Friedberg und Mobe. 333 Seiten 8.

Des Bud bat in ber nemen Auflage eine beträchtliche Erweiternug und augleich eine erbebliche Berbefferung erfahren. Es find namentlich bingugetommen bie Reformatieutiagen und ein großer Theil ber martifchen Sagen, ferner (im Anhang) bie "Ammertungen". Regrere enthalten einen Rachweis und eine Bergleichung ber Sagen, und fo betrumt bas Gange and einen größeren wiffenschaftlichen Berth. Gin alphaderifdes Rameuregifter erhoht die Branchbarfeit bes Buches. Bu wünfchen ware, baf bei einer etweigen pateren Auflage auch die Sagen ber Provingen Beft. und Oftpreufen, Die jegt faft gang fehlen, aufgenommen wurden. Freilich mußte dabei unterfdieden werben, was beuricher und was altpreußischer, polnischer ober litthauischer Berfunft mer: eine Aufgabe, die nicht immer leicht fein burfte. Die Muhe warbe fich aber mehrideinlich in mehr als einer hinficht belohnen. Die Bergleichung ber preußischen Genen wit ben Berigen beutiden wurde unter anderen wohl in manden gallen einen Beitrag tiefern jur Beautwortung ber Frage, aus welchen Theilen Deutschlands bie dentiden Bevollterungen des Officelandes urfprünglich herftammen. Dag es in Breuften Innbe bes Lathe noch viele Sagen giebt, ift gewiß; ich felbft habe ale Rind in Dante mande eribben beren, 1 B. eine, die faft ebenfo lautete, wie die, welche Broble mater Mr. 17 (bie "Danneileboble") mittheilt und die er nach Salberftadt und Bremen 23. Pierson. Tel.

#### Erudfehlerberichtigung.

de in indentiele . Beilipp Joseph v. Rehfuel. (März-Aprilheft 1881) find solgenbe fructielle in dentielle.

- au 3 4 nu tes .anatolifden Soules anftatt , tatholifchens;
- & :46 £ 4 R & tres "C'astiva gente" anftatt "C'atliva";
- & : de & t a n tres . Weichaftsmann boberer Mrt. anftatt "Arbeit".
- den Bendreum fer bemeekt. das die alte ftabtische Lateinschule in Tübingen den bereite der Stadt erhalten hat.

# Berichtigungen und Nachträge zu Minutoli: Pas Kaiserlich Buch des Markgrasen Albrecht Achilles. Bextin 1850.

Bon Dr. F. Bagner, Gymnafiallehrer.

Die Bemerkung, daß Minutoli bei der im Jahre 1850 erfolgten Edirung des (zweiten) kaiserlichen Buches Albrecht Achills mit großer Sorglosigkeit, um nicht zu sagen Nachlässigkeit zu Werke gegangen sei, mußte sich bereits bei der ersten Benützung dieses Buches ausdrängen. Schon Dropsen hat in der ersten Auflage des zweiten Bandes der preußischen Bolitik (1857) mehrsach darauf hingewiesen. ) Er sah sich dadurch seinerseits veranlaßt, auf die Originalien zurückzugehen; es lag ihm wohl aber fern, das ganze Buch zum Gegenstande einer solchen Untersuchung zu machen. Wer sich indessen eingehender mit der Geschichte Albrecht Achills oder seiner Nachsolger beschäftigt, stößt auf so viele Fehler und Mängel, daß eine vollständige Vergleichung des Abdrucks mit der Urschrift, aus der er entnommen ist, unabweisliches Bedürsniß wird. Das Ergebniß einer solchen umfassenden Vergleichung soll im solgenden vorgelegt werden.

Minutoli selbst bemerkt (Borr. VI), daß es im Bamberger Archive zwei Exemplace des kaiserlichen Buches gebe. "Das eine enthält die Original-Ronzepte und Berichte, das andere eine schon im fünfzehnten Jahrhundert angesertigte Abschrift auf Pergament. Die Benützung der letzteren ist nur unter Bergleichung mit den Originalien zu empsehlen, da einige Abschriften ungenau und lückenhaft sind." — Im wesentlichen zeichnet Minutoli mit diesen Worten das Verhältniß der beiden Codices richtig.

^^

<sup>1)</sup> **Bal.** ©. 820, 861, 491, 493, 498, 502, 511.

<sup>2)</sup> Bor mir hatte herr Dr. 28. Boehm icon diese Rothwendigkeit gefühlt und einen Theil Minutolis mit den Bamberger Codices verglichen.

Leiber hat er aber das darin enthaltene Bersprechen nicht gehalten. Treten wir den beiden Manustriptbanden, um die es sich hier handelt, einen Augenblick näher. Der erste (A) ift ein in Pergamentbecken gebundener Foliant, der auf dem Dedel das alte Kanzleizeichen Z und die alte Aufschrift: das ander Rapserisch | und Konigclich Buch, die Reichshendel und Lonig | Maximilians wale berurend trägt, während inwendig fteht: Unsern gnedigstenn herrnn den | romischen kaiser berurenndt. — Raiserisch Buch. — Er besteht aus 254 Papierblättern verschiedenen Formats, verschiebener Starte und mit verschiebenen Bafferzeichen, die nicht alle beschrieben sind. Der erste Anblick zeigt schon, daß sich Originalien darin befinden; häufig finden sich noch Siegelspuren; der mit den Bandschriften ber Staatsmänner jener Zeit Vertraute erkennt auch bald, daß Berichte von Dr. Pfotel eigenhändig geschrieben, viele Originalkonzepte von der Hand des Ranglers Bolter, Attenstücke, auf benen Bolter turze Inhaltsangaben und Ueberschriften gemacht hat und die theilweise von den Reichstagen selbst heimgebracht worden sind (3. B. Fol. 191—217 stammen vom Reichstage in Frankfurt 1486), vorliegen. Es ist aber nicht richtig, wenn Minutoli den Glauben zu erweden sucht, als wenn sich in diesem Sammelbande nur Originale ober Originalkonzepte vorfänden. Manche hineingeheftete Konvolute (z. B. Fol. 218—222) sind auch bloße Abschriften. — Die Zusammenstellung ber Schriftstude ift teine dronologische, sondern eine sachliche und der Umstand, daß viele Biecen Marginalbemertungen tragen, beutet barauf bin, daß die Sammlung zu amtlichem Gebrauch bergestellt worben ift. Das Busammenheften mag später erfolgt sein, 1) weil ganze Partien (Fol. 155-178) an falsche Stellen gekommen find. Die ehemalige Reihenfolge ber Attenlagen läßt sich übrigens wieber herstellen. Denn von diesem Bande ift nur wenig später eine Abschrift hergestellt worden (B), die manchen Irrthum Minutolis verschuldet hat. — Diefer andere Rober ift ein schöner Folioband, in Leder gebunden mit gewichtigen Metallbeschlägen. Auf bem ersten Blatte trägt er bie Aufschrift: Das ander kepserisch Buch. Er enthält außerbem 191 Blätter von Pergament.2) Auf der letten Seite fteht: Anno etc. Nonagesimo octavo finivi | ego Sebastianus Onolt d'Crewl | shem hunc librum. Indessen ergiebt eine Bergleichung bieser handschriftlichen Notiz mit

<sup>1)</sup> Einen ungefähren Anhalt dafür dürfte eine der Schrift und dem Bafferzeichen im Papier nach aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts ftammende Abschrift (Fol. 11—14) darbieten. — Die auf der Außenseite stehende Jahreszahl 1525 ist zu jung, als daß ich sie zu benützen wagte.

<sup>2)</sup> Daß A mehr Blatter enthält, erklart fich leicht barans, daß hier oft auf einem Blatte nur ein turges Ronzept steht.

dem Kontexte des Bandes, daß diefer Onolt nicht der Schreiber selbst, sondern nur der Korrektor der Abschrift gewesen ist. Wo der Schreiber etwas ausgelassen ober falsch gelesen hatte, finden sich Rorrekturen, die von derselben Hand herrühren, welche die oben angeführten Schlusworte geschrieben hat. Es kann kein Zweifel darüber obwalten, daß diese sehr sorgfältigen und sauber geschriebenen Ropien in amtlichem Auftrage bergestellt und mit den Originalien kollationirt worden sind. Nichtsdestoweniger finden sich doch Abweichungen zwischen B und A. Es soll von der schließlich für unsere Zwecke unwichtigen Orthographie und Interpunktion, die dazumal ebenso schwankend waren wie heutzutage, ganz abgesehen werden; aber auch bedeutendere Berschiedenheiten sind vorhanden. So z. B. steht A Fol. 203a 1) der R. Mt. furhalten, dagegen B Fol. 144a ber kepferlichen Mt. furgehalten.2) Die Bichtigkeit der willfürlichen Aenderung, die nur auf Flüchtigkeit beruht, liegt auf ber Hand. — Ebenso ift es dem Abschreiber wie dem Korrektor entgangen, daß A Fol. 193a in einer freilich schwer zu entziffernden Marginalbemerkung noch zwei Worte mehr enthält als B Fol. 135a. Die Stelle ift zu carafteristisch, um nicht näher betrachtet zu werben. Minutoli bringt ganz am Ende seines Abdruck des taiserlichen Buches (S. 269—280) den Frankfurter Landfrieden und "den Auffat einer Kammergerichtsordnung anno 1486". Es ist von vornherein auffallend, daß diese Altenstücke, deren erstes in A Fol. 191, 192 und (es ist alles, was von Frankfurt an Protokollen mit heimgebracht wurde, dazwischengeheftet) Fol. 217, in B Fol. 132—134 deren zweites in A Fol. 193, 194 und Fol. 211, 212, in B Fol. 135-138a steht, bei Minutoli an das Ende des ganzen Buches gekommen sind. Ferner zeigte sich, daß S. 274 in dem ersten Absatz der Rammergerichtsordnung ein Fehler war, der weder aus A noch aus B stammen konnte. Es heißt daselbst: Bum ersten, das Repferlich Cammer-Gericht zu besegen mit einem Cammer Richter, ber aufs wenigst ein Grave fep, und zwölf bepfizenben Urteilern, die drepzehen redlichs erbers Wesen, Wissens, Ubung, und pe der halb Teil der Recht gelert und gewirdigt und die andern ufs geringst von der Ritterschaft geborn sein sollen zc. — In A wie in B folgt ganz deutlich hinter XII: bepfigern urteiln die XIII redlichs 2c. Bober stammt nun dieser Fehler? Es ift ferner bochst befremdlich, bag in diesem ein en Falle M. die Lesart von A angenommen zu haben ichien. In B fehlt nämlich hinter Recht gelert und gewirdigt; es fehlen biefe beiben Worte eben deshalb, weil sie in einer schwer lesbaren Randbemerkung

<sup>1)</sup> Mit a wird die erfte, mit b die zweite Seite des Blattes bezeichnet.

<sup>2)</sup> Minntoli S. 217 folgt wie gewöhnlich B.

stehen. Dieses Schriftstud ist nämlich offenbar eine mit (brandenburgischen) Berbefferungsvorschlägen versehene Reichstagsvorlage. Das branbenburgische Amendement hatte nun zuerst "gewirdigt", bann "graduirt", bann wieder "gewirdigt". Diese mehrfachen Korrekturen machen die Stelle sehr unleserlich; daher die Lücke in B. Sollte nun M. gegen feine sonftige Gewohnheit A seinem Abbrucke zu Grunde gelegt haben? Eine nähere Bergleichung ergab, daß diese Annahme unhaltbar war. Denn es fehlt im zweiten Absat (S. 275) B. 4 hinter "Recht und" das Wort "loblicher" und B. 7 hinter "bracht werben" die Worte: "so ferrn die ordnung und satung tapserlicher geschribner recht gemeß und lepbenlich sein." Beibe Auslassungen stehen in A am Rande, in B im Kontext. Im Absat 3 stehen am Ende bei M. die Worte: "und eine erbere Ubung ist, welche in A wie in B fehlen. Das find Beispiele, welche beweisen, daß M. hier weder A noch B gefolgt ift. Woher hat er nun dieses Attenstück abgebruckt? Die Antwort lautet einfach: er hat Nr. 234 und 235 biplomatisch genau, leider genauer als irgend ein anderes Attenstück in seinem ganzen Buche, aus Müller, Reichstagstheater unter Friedrich V. (III.) Borft. VI, S. 24-26, bezw. S. 29-34 entnommen: daher die Ueberschriften, daber die auffallende Orthographie und Interpunttion - es ftimmt alles genau mit bem Abdrud bei Müller,1) d. h. M. hat die Pflicht eines nur leidlich gewissenhaften Herausgebers versäumt, diesen Abdruck (den er allerdings Borr. S. VII erwähnt, aber nicht etwa als seine Quelle angiebt) auch nur flüchtig mit dem ihm vorliegenden Material zu vergleichen. — Doch kehren wir noch einen Augenblick zur Bergleichung ber beiben Manustripte zurück. Der Abschreiber ift zuweilen gedankenlos zu Werke gegangen. Er hat hinter Fol. 171b 172ab "ber zweger kurfursten Copej und begriff jrer antwort" (Minutoli S. 247) ohne Absatz ein Altenstück topirt, bas eine neue Folge begann und von dem vorhergehenden durch Handschrift und Papier sich deutlich unterschied,2) dessen Inhalt auch gar nicht bazu paßte; benn es ift eine Instruktion für ben brandenburgischen Geschäftsträger beim Raifer, Dr. Pfotel.

Hätte M. nun wirklich, wie er sich ben Anschein giebt, A und B verglichen, so hätte ihm nicht entgehen können, daß er seiner Herausgabe nothwendig A zu Grunde legen müßte und B nur zur Aushülfe beranziehen dürfte. Das hat er nun nicht gethan. Es ist mir kein einziges

<sup>1)</sup> Ueber beffen Art ju publigiren vgl. Großmann, Forich. 3. deutsch. Beid. XI.

<sup>2)</sup> Minutoli hat, ohne auf den Inhalt zu achten, das Gleiche gethan. Mir war der wahre Sachverhalt klar geworden, ehe ich die beiden Bamberger Codices zu Gesicht besam. Bgl. meine Abh.: Die Aufnahme der frank. Hohenzollern in den schwäb. Bund (Progr. des Fr.-Wish.-Gymn. zu Berlin) S. 17, Anm. 2.

Beispiel nachweisbar, daß er im Falle der Abweichung dem Rober A gefolgt Dieser Fehler ist um so schlimmer, als ihm baburch die richtige wäre. Beurtheilung ber Schriftstücke theilweise unmöglich gemacht worben ift. 1) Es ist natürlich in vielen Fällen erwünscht zu erfahren, auf welche Weise ein Schriftstück zu Stande gekommen ift. Das läßt sich nicht aus ber Abschrift, wohl aber zuweilen aus dem Original erkennen und dabei können Korrekturen und Verbesserungen sehr wesentlich sein. — Indessen übersehen wir nicht, daß M. kein Fachmann war, sondern sich nur aus Neigung mit diesen Studien beschäftigte. Er hat Zeit und Mühe geopfert; schon bas würde anerkennenswerth sein, wenn er nur sein Bersprechen (Borr. VII) "ber zweite Band ze. ist von mir getreu copirt und bemnächst unverändert abgebruckt worden" ober (Vorr. XXXI) "der Abdruck der aufgenommenen Urkunden ist mit Sorgfalt erfolgt und verglichen" erfüllt hätte. Das ist aber keineswegs der Fall. Er hat keinerlei Achtung vor seinem Original gehabt. Erftlich glaubte er sich berechtigt, die Reihenfolge der Attenftude ändern zu dürfen und wollte die einzelnen Biecen dronologisch ordnen. Dabei sind die schlimmsten Berseben mit untergelaufen. Er hat sehr viele Daten falsch berechnet ober theilweise schon falsch gelesen; zuweilen hat er das Datum auch ganz weggelassen. Dann hat er sich gemüßigt gefunden, die alten Kanzleinotizen, die sehr präzise den Inhalt angeben, durch eigene Ueberschriften, die häufig genug ungenau ober falsch sind, zu ersetzen.2) Im Rontexte hat er trot seiner schön und lesbar geschriebenen Borlage finnentstellende Fehler in jeder Rummer, auf jeder Seite in beliebiger Auswahl gemacht. Bei solcher Nachlässigkeit wird es nicht befremben, daß er ganze Beilen, ja ganze Aftenstücke ausgelassen bat. Rurz, diese Ausgabe des zweiten taiserlichen Buches wird erft baburch brauchbar, daß mau sie Seite für Seite mit bem Original vergleicht. Während nun das Sündenregister des Herausgebers im Folgenden gegeben werden soll, ) erscheint es nothwendig, die ursprüngliche Reihenfolge der Stüde wiederherzustellen.

<sup>1)</sup> B. S. 187 nennt er Rr. 178 ein Schreiben des Kurfürsten A. an seine Rathe und Diener 2c. — Auf dem Originale steht: Fertigung der Rete gein der Reuenstadt, do herzog Ernst bo was.

<sup>9)</sup> Bei Zahlenangaben stimmt die Totalfumme mit den einzelnen Faktoren deshalb gewöhnlich nicht, weil er das Zeichen für ½ (j) nicht kennt. Z. B. S. 19 ist die Totalsumme 8000; die Addition der einzelnen Posten bei Minutoli ergiebt aber 8100, weil er bei Brannschweig (S. 18) 200 statt 150 und ebenso bei Straßburg nebst Bapern, Beldenz und Sponheim 50 zu viel angegeben hat.

<sup>5)</sup> Die eigenen Ueberschriften Minutolis und seine Interpunktion, die sehr unzuverlässig ift, sind im Folgenden nur dann korrigirt worden, wenn es durchaus nöthig

Dabei ist es zweckmäßiger, B zu Grunde zu legen (mit Berücksichtigung von A), weil alles dafür spricht, daß die jetzige Reihenfolge in A erst nach Herstellung von B erfolgt sei.

- B Fol. 1a = M. Nr. 1 S. 1 (fehlt ganz in A) Der Apht. B. 1 auf dis hepligev. Z. 3 getrew, holt, Z. 9 gehellen in epnich weise.
- B Fol. 1b 2, 3, 4 = A 1, 2, 3 = M. Nr. 2.1) S. 1 Aurfursten Epnuung. (Am Rande turze Inhaltsangabe von Bolters Hand, z. B. austrag -- hilfe -- wie man in des reichs sachen handeln foll u. f. w.) — S. 2 B. 21 (M. S. 2) bepbe geistlichen, S. 3 B. 13 (M. S. 3) gutlichkent übertragen. E. 4 3. 10 behelfen und geraten. 3. 11 zuziehen, B. 13 eintrag und seumnus, B. 37 erzbischoff, B. 38 zu zeiten, S. 5 B. 7 verwillichung, B. 10 wegen tome, barzu sollen, B. 11 dheinerley beschlissung, B. 12 bann alle samentlich mit einander, were (es fehlt) aber, B. 13 was ban, B. 14 zu meinz, ber bann zu zeiten ift gein Mennt, 3. 14 in seinem brieff, B. 21 ober bem mererr tepl, B. 15 uff jre end erkennt, B. 19 beholffen, B. 20 in bhein, S. 6 3. 1 feyndschaft, zugriffe, B. 8 beholffen sein, bas solchs gestraft, B. 11 bestellen, B. 16 seinen ungunft . . . es were mit, 3. 18 herren gleich, 3. 22 beholffen und beraten, 3. 20 lang bes not ist . . . . eintrag, 3. 22 vertaybingen, S. 7 B. 27 stettigkait.
- B Fol. 5 = A 4 = M. Nr.  $3 \le .7$  Aufschrift: Aufnehmen m. gn. h. jnn der Churfursten Ennung 1471, S.  $9 \ 3$ . 18 in dhein werse (in B allerdings chein).
- B Fol. 6 = A 8 = M. Nr. 4 S. 11 dhein (in B chein).
- B Fol. 7a = A 9 = M. Nr. 5 S. 11 Aufschrift: Abschid zwischen Sachssen und Brandburg den konig von Ungarn berurend. 3. 3 der konig das selber, 3. 12 jn, 3. 18 zukom, S. 12 g. 7 Slait am freitag nach dem sontag Letare anno etc. LXXXII.
- B Fol. 7b = A 10 = M. Nr. 8 S. 15 J. 17 Newenhove au.
- B Fol. 8, 9, 10 = A 11—17°) = M. Nr. 9, 10, 11, 12. Diese vier Stücke gehören untrennbar zusammen und gehören als Anlage zu Nr. 8. Die Ueberschriften bei Minutoli sind irreführend; bei Nr. 11 ist sie, wie der Inhalt schon ergiebt, ganz falsch. S. 16 Z. 2 v. u. (Item sehlt) noch sein do die Braunschwenzischen, S. 17 Z. 9 den

<sup>1)</sup> Gebr. bei Miller, Reichet. I, 305. — Minutoli hat einige Fehler verbeffert, andere nen gemacht.

<sup>2)</sup> In A finden sich die Anschläge zweimal. Fol. 11—14 ist eine Abschrift aus der. Ansang des 16. Jahrhunderts, während Fol. 15—17 eine gleichzeitige Abschrift authalten.

- anschlag ausschreyb, B. 22 uff 300 pfert 20,000 gulben, B. 28 orzbentlich onwerden (of. Schmeller II, 990), B. 31 hundert tausent Reinisch gulben, S. 18 B. 9 Bischove, B. 27 Braunschweig... 150 pfert, B. 33—39 150 pfert. S. 19 B. 5 zu suß facit, B. 9 nach eynem pillichen; wurt, B. 10 der sum dester mer, B. 21 es wurdt, B. 22 ausgericht, B. 26 ju unser nation, B. 30 macht darzu, B. 34 das man nit dorjn disputier, B. 37 ausschreyb, S. 20 B. 1 weder keyser oder (B weder) ander.
- B Fol. 11 = A 18 = M. Mr. 6, g. 3 im reych ewer konigl. wirdt entbeckt, g. 4 gelahst, g. 6 solt sein gewesen. Demnach . . . . g. 8 mocht werden, ist, g. 13 nachmals, g. 15 bynnen der geit, g. 17 ein gewisse bericht, g. 25 dat. dits, g. 13 g. 5 zu mynn und zu recht.
- B Fol. 12a = A 20 = M. Nr. 7.
- B Fol. 12a = A 21 = M. Nr. 13 Z. 5 es bann angesehen, Z. 10 angezaigt ist, Z. 12 meldung nechtin, Z. 13 es nicht versing mit einer Jar, unnd . . . Z. 14 kan zu zukunstigen, Z. 19 die keyserischen, Z. 23 ein pher wurdt, Z. 24 das phund, Z. 28 nachredt geberen. S. 21 Z. 3 bitten die kaps. Mt. (Das Schriftstück ist von der Hand des Kanzlers Bolker geschrieben. Am Ende stand ursprünglich noch: Item ein anslag auf gelt gemacht soldner darvon zu bestellen haben wir ein maynung geseht und sind willig mit andern an unserm teil nicht erwinden zu lassen uf das man in allweg unser undertenigkeit erkenn z.

   Diese Worte sind im Originalsonzept in A ausgestrichen.) 1)
- B Fol. 12b = A 30 = M. Rr. 14°) 3. 10 sulle, ber solchen ben gemelten.
- B Fol. 13a = A 30 = M. Nr. 14 g. 3 vor woll, wissen. S. 22 g. 2 wir verzugen, g. 4 je ehr, je besser macht, g. 10 fur war, g. 12 allwegen hie, z. 16 groe roß laifen.
- B Fol. 13ab 14 = A 30b = M. 15 S. 22 3. 2 v. u. bevelh nun allein, S. 23 3. 4 ende ausschreyben, 3. 6 zu betragen, 3. 13 zu ziehn nit gelegen sei, 3. 14 andern etsichen aus sein, 3. 14 reytten, auch mir zu ewrn gnaden, 3. 19 sursten auch, 3. 22 volriten, 3. 23 mir bevolhen, 3. 30 rat auch sp, 3. 32 personlich komm, in, S. 24 3. 3 fur ander, die mit der brut bis gen pspruct und, 3. 7 marggerein.
- B Fol. 14, 15a = A 31 = M. 16 S. 24 3. 4 wis got, der es, 3. 5 des von Gran beykunft, 3. 11 an sinem, 3. 14 außerhalben des,

<sup>1)</sup> In A sind Fol. 22-29 leer.

<sup>2)</sup> Diese Rummer 14 sindet sich bei Minutoli zweimal! Hier ift das erfte Schrifts ficket gemeint.

- 3. 16 es wardt eynsten zu, 3. 18 lang wardt, 3. 25 ober schicken, S. 25 3. 7 wollen den ansang ... mit ewrn gn., 3. 12 es hilft mich ... aus seinen Zuchten, 3. 13 verzog auff die großen hilfs, 3. 15 Do') haben wir, 3. 16 ausgedient ein jare, 3. 17 die auch zusagetten, 3. 18 ersprossen, 3. 32 sige, 3. 34 gewesen sep, 3. 35 vor gingen, 3. 39 versten, das verstet. S. 26 anno etc. LXXXIIII. Das Datum ist salsch berechnet; es ist der 28. August 1484.
- B Fol. 156 = A 32 = M. 18 B. 4 zu Sachssen bericht sein werbung, auch sein abschibe, B. 6 ist doch gewesen zu Nurmberg, S. 28 B. 3 begern wir an dich.
- B Fol. 16 = A 32, 33 = M. 26 B. 6 verlesen, B. 8, 9 als den, dorzu, B. 12 bekummernus, S. 37 B. 5 komen wurde, B. 12 das die K. M. allein die zeit ich . . . B. 14 gut ausgeben hat, B. 18 hilff kein lang zeht mer, B. 22 ewer f. gn., B. 24 jungsts schreuben, B. 27 sechs wochen herniden in seiner k. Mt. dinst zu sein, nit, B. 28 geslagen oder abgetriben, B. 29 den ganzen Krig rungern, B. 30 so der K. Mt., E. F. Gnaden, und anderen, B. 38 nit abwesen, B. 41 wie disher offt. Im Datum steht in A wie in B anno etc. LXXXV.
- B Fol. 17 = A 33 = M. 17 Z. 8 jn vil wege, Z. 13 das ans nechstmals, Z. 14 von veynden bescheen, S. 27 Z. 3 und der wir dir, Z. 12 uns des pe. Im Datum steht wie gewöhnlich anno etc. LXXXIIII, während Minutoli hier und in vielen folgenden Stücken MCCC willfürlich hinzufügt oder wohl auch bloß M vorsest.
- B Fol. 18a = A 34 = M. 22 3. 13 erholen, die andern zu ereplen, die vorhyn sind, 3. 22 Leynbach, 3. 23 400.
- B Fol. 18b = A 34 = M. 21 S. 31 Z. 3 gegen uns gestissen. Datum: im XXXIII.
- B Fol. 18b, 19a = A 35 = M. 19.
- B Fol. 19b, 20 = A 35, 36 = M. 24 S. 34 Z. 8 mutwilligen und unrechtlichen, Z. 12 des kein, Z. 14 on alle not allein seinem posen, Z. 19 su rat, Z. 24 S. A. M., dem h. reych, ju selbs, Z. 27 ju jr pdes macht . . . seinem k. Enaden, Z. 30 verpotten werden, Z. 38 und s. k. Mt., Z. 39 ausgepracht, S. 35 Z. 12 von den elenden, Z. 14 MCCC sehst.
- B Fol. 20b = A 36 = M. 29 3. 8 bekannt, 3. 9 dem von Gran, 3. 10 Swegern, 3. 18 auch, zu komen, 3. 20 aneme dinst, S. 41 3. 2 gepayt.

<sup>1) &</sup>amp; hat Minutoli oft fatt D gelefen.

- B Fol. 21 = A 37 = M. 46 B. 5 frembber, B. 10 als unnser, B. 11 gesippt freundt, B. 13 auff zusamen kommen verharret, B. 18 ferr, S. 54 B. 18 mag schicken und domit ferrnner, B. 20 beinem rechten, B. 22 thuet, B. 25 pfinztag.
- B Fol. 221) = A 38 = M. 25 B. 1 Unnser, B. 5 Bruder und uns, B. 8 andern unnsern herren, B. 12 vernemen wirdet, S. 36 B. 3 angezangter, B. 4 bittend des.
- B Fol. 22, 28a = A 38b, 39a = M. 20 B. 7 nurechtlichen frieg, B. 10 geplissen, B. 13 allein seinem, B. 23 S. A. Mt., bem h. Reych, jne selbst, S. 30, B. 23 wirt haben, B. 36 meinen gnedigsten.
- B Fol. 23b = A 39b = M. 27 B. 3 haben find (= seit), B. 4 Bept nichts, B. 5 deshalben burch, B. 10 alleint umb rate; B. 12 sein k. (= tays.) gnad.
- B Fol. 24a = A 40a = M. 31 g. 1 am negsten.
- B Fol. 24ab = A 40 = M. 33 g. 12 pferben haben und unsern wege, g. 14 und benn, g. 15 wenn, g. 20 einkomen.
- B Fol. 25a = A 40b, 41 = M. 38 J. 3 bes, J. 4 nechster, J. 5 fur Aschaffenburg, J. 11 notturftig, J. 15 tag bar, J. 22 selber bar, J. 27 musten, J. 31 LXXXV<sup>2</sup>) ten.
- B Fol. 25b = A 42 = M. 39 B. 8 vernemen, B. 15 und das, B. 19 reptten, B. 21 botten wissen lassen.
- B Fol. 26 = A 42b = M. 28°) Datum: 2. Dezember 1484. 3. 5 und berselben bruder unnserm, 3. 10 habe in eigner person, 3. 12 erschynen, 3. 13 verlassen mocht, zu schrehben, wolten, 3. 19 anderen unsern, 3. 20 von jn empfangen het, 3. 21 wolten, 3. 22 durch jne, S. 40 3. 1 ewer lieb unnser personlich, 3. 3 gegen der.
- B Fol. 26b = A 43a = M. 34.4) Datum: 8. Dezember 1484. 3. 10 wussten, 3. 11 weren wir.
- B Fol. 26b, 27a = A 43ab = M. 35<sup>5</sup>) B. 3 lieb unns, B. 10 fur uns erzalt, B. 15 wollt, uf solhs und auch.

<sup>1)</sup> Für die solgenden Altenstücke gilt die Kanzleinotiz in A: handelung berurend den taps. tag gen francfurt bestymbt Sebastianj im LXXXV ten. — In B steht dastir: Sachssen Grave hawgen von werdemberg anbringen und tagsetzen berurende. — Die Uederschrift bei Minutoli ist also trot der Anführungsstriche, die er setzt, intorrett.

<sup>2)</sup> Es ift bies ein Schreibfehler.

<sup>3)</sup> Es ift bies eine Beilage gu Rr. 89.

<sup>4)</sup> Beilage ju Rr. 89.

<sup>5)</sup> Beilage zu Rr. 89. — Denn daß Minutolis Ueberschrift gedankenlos ift, geht aus der Adresse des Briefes, die er unten abdruckt, selbst hervor. — Ebenso ist das solgende Schriftstill an Ernst von Sachsen gerichtet; die Ueberschrift Minutolis als wieder falsch.

- B Fol. 27a = A 43b, 44a = M. 32 g. 7 gehorsam, sein wir auch, g. 8 ferr, S. 43 g. 4 in unuser stat, g. 5 nach unnser lieben frawentag conceptionis anno.
- B Fol. 27b = A 44 = M. 40. S. 49 8. 12 jr vor jn, 3. 20 barzu, 3. 23 datum ut s.
- B Fol. 27b, 28a = A 44b = M. 41 g. 4 gein Aschaffenburg, B. 7 und sein in willen, B. 10 tag ziehen wollen;
- B Fol. 28a = A 44b, 45 = M. 43<sup>1</sup>) S. 51 3. 13 quinto. 3. 20 antroffen hette.
- B Fol. 28b = A 45b M. 44 J. 6 das ir, Z. 8 zu gehorsam.
- B Fol. 29a = A 46a = M. 47 B. 4 diesen eingelegten, B. 5 beschet, S. 55 B. 6 unsern mitturfursten . . . zu frankfurt, B. 13 epiphanias, B. 14 anno ejusdem etc. LXXXV to.
- B Fol. 29b = A 46b = M. 42.2) Datum: 30. Dezember 1484.
- B Fol. 30a = A 47 = M. 48 B. 6 nun achttag, B. 11 jeund bis, B. 14 seinem bruder, B. 16 auff die zapt, B. 17 dann das es sich gegen der vasten.
- B Fol. 30b = A 47b = M. 49 J. 15 es wurde, J. 16 intomen. S. 57 J. 3 eher dann, J. 8 das weren wir, J. 9 zu thon gemeint ist, das, J. 11 mit solh, J. 18 felicis.
- B Fol. 31 = A 48 = M. 50 3. 4 felicis, 3. 6 nu wollen wir, 3. 10 ben andern gein. S. 58 3. 4 nit befolh.
- B Fol.  $31b = A \ 48b = \mathfrak{M}. 51.$
- B Fol. 31b, 32a = A 48b = M. 53. Datum: 17. Januar 1485. 3. 2 Als ewr. S. 60 3. 1 nach dem achzehendsten.
- B Fol. 32b = A 49 = M. 52. S. 59 3. 5 zweivels on.
- B Fol. 32b = A 49b = M. 54 J. 12 Ernust, bebe tursursten, haben gelangen.
- B Fol. 336, 34a = A 50 = M. 55 J. 18 demnach, J. 26 gemeldter. S. 62 J. 1 gewisst, J. 7 uns gern . . . und ausprechen, J. 9 zu verfaben.
- B Fol. 34b = A 55°) = M. 45 Datum: 30. Dezember 1484, 3. 6 befunder, 3. 11 schiesk.
- B Fol. 35a = A 55b = M. R. Patum: 16. Dez. 1484. 3. 11 wirt.

<sup>1)</sup> Die bei Minnteli hinter der Indallstangabe gedendte Adresse, dei der schon anställig ift, das ür am Lopie des Briefes kehen ind. gehört zu Ar. 41.

A Beilage ju Nr. 47. — Minntolis Erllärung von ihred — juenft lanten beifier — vähllinumend.

N Fol. 51—55 find in A lanc. — Pian deginut also aine neue tage von Allen-

- B Fol. 35b = A 56 = M. 30 3. 7, 8 an gelegen ennb er nus benennen solle, 3. 22 das benemen, 3. 27 auch 3u, 3. 28 tomen werbe, 3. 33 vatter, womit, 6. 42 3. 6 heynsperg.
- B Fol. 36a = A 56b = M. 37 Datum: 18. Dezember 1484.
- B Fol. 36b, 37a = A 57 = M. 23 Datum: 10. Nov. 1484. B. 15 wider in zu, B. 16 malen gegen ime, B. 18 alweg gehabt . . . . auszahgt, B. 20 fruchtper widerstand beschee, B. 22 erbere leybliche, S. 33 B. 14 an solchem bhain, B. 22 bracht wurden, B. 23 wo wir dazu B. 28 nichts wann . . haben Sp, B. 30 ewr lieb auch Sp. Adresse an Albrecht hat M. weggelassen.
- B Fol. 37b = A 58 = M. 56. Kanzleinotiz: Verzaichnus am Ersten, wie m. gn. herr gemaynt hat zu Frankfurt zu antworten. 3. 1 die kapserlich Mt., 3. 4 sind wir gerapt, 3. 6, 7 pyund aber, (= wiederum), S. 63 3. 11 fur die sein nicht macht hat zu sagen.
- B Fol. 38 = A 58b = M.  $57^{\circ}$ ) 3.9 Churfursten miteinander, 3.17 newerung erwachssen, 3.21 ist seltsam den kursursten, 6.64 3.1, 2 so befrembt es unns, bedecht man es halp wol,
- B Fol. 38b, 39 = A 59, 60 = M. 58. Berzaichnus auch am hinsabrepten zu Aschaffenburg gemacht, B. 1 Item mit sweigen verrebt, B. 4 parabola, B. 6 geschrieben hat, auch die antwort, die uns, B. 7 unser red gleich, B. 9 gerapt, B. 18 laut irs anschlags, B. 22 und wern der clain hilff, B. 26 unser einer, S. 65 B. 14 den sein ein haubtmann, B. 25 od es joh den kenserischen, B. 26 uff das Reychtrechen, B. 38 ratgeben, B. 39 wir aus unnser, B. 42 wiewol das ist. S. 66 B. 18. Bei den Worten: "pin ich des fur mein person willig zu thon" endigt das Aktenstück. Das Folgende sieht weder in innerem noch äußerem Zusammenhange damit. —

A Fol. 61b enthält (von Bolkers Hand) die fragmentarische Bemerkung: Namen wir aus der schrift unns zu gedechtnus, als du mit unns geredt hast zu onoldspach. Es gescheh dennoch das wir als mer nut nemen als on nut das wir zu danck anamen unnser nit vergessen zu haben. 3)

B Fol. 40, 41a = A 62 = M. 58 S. 65 (von "Item die Freundschaft" an bis zu Ende)<sup>4</sup>) B. 1 zu der Sach verwandt, B. 4 sind

<sup>1)</sup> Wie irreführend die Ueberschriften Minutolis sind, beweist diese. — Die Kanzleis notiz, die er selbst darunter giebt, weiß nichts von eigenhändiger Auszeichnung.

<sup>3) =</sup> ziehen. Schmeller I, 642.

<sup>3)</sup> Man val. dazu: Dropfen, preuß. Bolitif II, 492 (1. Aufl.).

<sup>4)</sup> Das Aftenstück scheint von Boller geschrieben zu sein. — Weshalb Minutoli die ersten Absätze eingerückt hat drucken lassen, ist nicht ersichtlich.

seiner Schwester, Z. 13 und kindt miteinander, Z. 16 die Stat menz, Z. 20 gesetigt, S. 67 Z. 4 begnadungen, Z. 12 entlestigt, Z. 15 Item nu selt, Z. 20 und diechter (= Enkel), Z. 23 geschwegert mit im, mit Marggraff, Z. 32 mit der von Sachssen kindern geschwister und kindt, Z. 36 lesst er sich, Z. 40 on den kepser, S. 68 Z. 5 dem kepser zu lieb sie sorteiln, Z. 7 kepsers maynung nicht, so selt.

B Fol. 41b = A 63 = M. 591) B. 20 2000 g. solbt, B. 21 zu reichen.

B Fol. 42a = A 63b = M. 63 (erster Absat) 3. 1 verjehen, 3. 3 tag hie, 3. 8 versigelt und geben.

B Fol. 42ab, 43a = A 64°) = M. 63 (Schluß) Z. 2 hinter Remlich stand ursprünglich: Gotfriben Graven von hohenloh, Z 3 hinter doctor stand ursprünglich: und hannsen Bolker Secretarien, Z. 16 auff dem, Z. 17 konig lept, Z. 20 seinen, Z. 24 hinter IIIIm kein Absas. Z. 29 wiewol wir vor auch, Z. 35 desgleichen thu ein ander auch, Z. 38 wurd in eim phen handel, Z. 40 Ratgeben der, S. 74 Z. 4 und ine ob gott will band sollen verdienen, Z. 8 su unnsern herrn, Z. 12 hinter halten hat Bolker ein no (= NB.) gesett. Z. 15 geschrift, Z. 17 lichtmeß anno domini im LXXXVten jare. 3)

B Fol. 43, 44 = A 66, 67 = M. 69. Ranzleinotiz: Wie m. gn. h. dem kepfer geschriben hat als er vom tag zu franckurt wider gen onoldspach kommen ist, ist der bot ausgelauffen am freitag nach scolastice 1485.4) B. 1. Ursprünglich lautete die Anrede: Allergnedigster herr. 3. 3 hinter liegt ist ausgestrichen: der mir geantwort ist worden hie zu onoldspach durch der von Ulm boten einen am dinstag nach Sandt Niclaustag (dieses Datum ift von Bolter ausgestrichen und barüber geschrieben am freitag nach Andree), B. 18 das er die brieffe an herzog Maximilian, auch an, 3. 23 erhebt hapmwarts, er zu S. 80 3. 7 jn iren landen das jar aus, B. 8 ewer gnab und ber B. 11 als im am nechsten, B. 15 einem andern, auch der, B. 16 angenomen Sloß, B. 29 vermerckt wirt, B. 30 eraugent, 5) B. 39 jch woll solchs, S. 81, B. 3 als den, der sich gern, als vil ich kan, 3. 4 richt . . . wer mir, 3. 5 verhielt. — Hinter verhielt kein Absatz. 3. 11 und so vil, 3. 13 dorumb je, 3. 14 kein stat hat mit fuegen, B. 15 trulgast, B. 17 und empfihle. — Die Unterschrift Albrecht fehlt hier wie bei ben folgenden Stücken.

<sup>1)</sup> Die Ueberschrift Minutolis ift irrefibrend.

<sup>2)</sup> Es ift ein Originalkonzept mit Korrekturen von Bolkers Hand.

<sup>3)</sup> Das Datum hat Boller felbft hinzugefdrieben.

<sup>1)</sup> Originaltonzept mit Korretturen und Datirung von Bolfer.

<sup>3)</sup> Damit erledigt sich die Anmertung von Minutoli.

- B Fol. 44b = A 67b = M. 67. Unwesentliche Fehler.
- B Fol. 45a = A 68 = M. 70 Z. 3 findt briefs und zettels, haben, Z. 5 zu srankfort, Z. 6 wen man sich, Z. 8 dann wir surwitz. Z. 14 doctor pfotlin.
- B Fol. 45b = A 68b = M. 68. Datum: 20. Januar 1485. 3. 5 geschafft, S. 79 g. 1 zu nit mynderm gefallen, Z. 8 gut newgung.
- B Fol. 46a = A 68b, 69 = M. 71 B. 2 die ich hinder, B. 6 ge-schriben, wem, B. 12 erlest.
- B Fol.  $46a = A 69 = \mathfrak{M}$ . 72.
- B Fol. 46b = A 69b = M. 60. Datum: 3. Februar 1485.
- B Fol. 47 = A 70<sup>1</sup>) = M. 61. Datum: 3. Februar 1485. 3. 6 desmols, 3. 10 unnser schrift E. L. gethan, 3. 14 gehabt hat, bewegt sein, S. 70 3. 8 unversehene lueste, 3) 3. 10 sein liebe uns nicht widerbots, 3. 11 phund binnen drepen tagen, 3. 18 mit hilff gotts zu schiff gen franckfort, 3. 19 hierinnen.
- B Fol. 47b, 48, 49a = A 71, 72<sup>8</sup>) = M. 64, 65.4) Datum: 7. Februar 1485. 3. 11 in mit worten, B. 12 boran im, B. 13 furan, B. 14 bericht werden mogen, S. 75 B. 11 rethe sam (cf. Schmeller II, 275) tag und nacht, B. 22 wir hetten von im, B. 28 statsicher mit in zu handeln het, dem hat er, B. 29 dis tags. S. 76 B. 8 gnaden ut s. Hier beginnt der zweite beigelegte Bettel. B. 8 den Sechssischen, B. 12 es musten, B. 19 hinter "die andern" ist ein Absat. B. 23 Niclaus Firmianer, B. 32 und so es, B. 34 tommen ut s.
- B Fol. 49, 50, 51a = A 74, 75<sup>5</sup>) = M. 74. Datum: 19. Februar 1485. 3. 3 ber teg, 3. 6 vorgewesen, 3. 14 Epsenberg, 3. 15 psesser, 3. 17 gemahnlich; auch mischen, 3. 18 jn nit nach dorffen geen, 3. 22 Gulch hie, 3. 26 Trier am dinstag, 3. 29 versambten potschafft, 3. 35 geschriben haben, 3. 36 und die, 3. 39 und von mancherlay. S. 85 3. 2 were 2c., 3. 5 pedes vermogen, 3. 13 beschlossen, werde, 3. 24 antwurt . . . allweg, 3. 27 beschlossen werde, 3. 31 oberster formandt, 6) 3. 32 Wirtemberg antwurt, 3. 37 hetten sie bevelh, S. 86 3. 1 geschehen mog, 3. 3 nit verbott, 3. 4 anschleg, 3. 7 jn

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben liegt in A in der plattdeutschen Fassung vor; in B ist nur eine ungenaue Kopie.

<sup>2)</sup> D. h. läuffte. — In B lufte. Die Konjektur Minutolis erledigt fich dadurd.

<sup>3)</sup> Original mit Siegelspuren.

<sup>4)</sup> Dr. 65 ift tein felbständiger Bericht, sondern besteht aus zwei beigelegten Zetteln.

<sup>5)</sup> Driginal von der Band Dr. Pfotels.

<sup>6)</sup> Der Abschreiber von B hat icon falfdlich "freundt" gelesen.

nichts, B. 12 und die swerde (Beschwerden), B. 33 sterck, B. 41 halben 2..., B. 42 gemerckt ut s.

- B Fol. 51b, 52, 53, 55a = A 76, 77, 78, 80°) = M. 77, 78, 75, 79.

   Datum: 13. Februar 1485. J. 5 als wir geacht haben, nit gehabt. S. 91 J. 3 ber als, J. 4 tag von, J. 5 wer, J. 6 hie het, J. 7 het, wenn, J. 10 zurubt (Zerrüttung?), J. 18 ewrn gnaben son, J. 19 het, ist uns mit gebere und worten, J. 28 ben von Sayn, J. 30 ber abt von bewtsch, her Wilhelm, J. 31 hetten, J. 37 und ber tag... bemnach, J. 38 jn mitler zeht jr keinem ferrer schrift. S. 92 J. 13 Sontag Estomihi, J. 21 ber Schend, J. 29 hab ber kepser VIII schiff zugericht, J. 34 ein auskomen. S. 87 J. 1 frue nach Estomihi, J. 4 wurde aber, J. 12 so müss, J. 15 es weren, J. 17 us ben, J. 21 K. Mt. hulsen, J. 23 Er benennt, J. 30 geoffent, J. 35 Indem, J. 36 das geb er zu, J. 37 rathen, J. 39 teg ober anders zu benennen.
- S. 93 B. 3 brecht ber, B. 6 villeicht kurzlich, B. 15 Curfursten Rebt . . . . bewegen, B. 18 man het . . . . geben; dabej lissen sie es noch bleiben und, B. 19 aus den ursachen, wie ob, were, B. 21 nuzbar were, S. 94 B. 2 abschib nach geschriben, B. 3 hat in auch gefallen. B Fol. 54ab = A 79 = M. 73 Ranzleinotiz: Antwortt der Curfursten und sursten Redt uf dem tag zu franckfurt graf haugen von werdemberg gegeben am Aschemitwoch anno etc. LXXXV, B. 2 hilff und radt. S. 83 B. 1 hielt und sund, B. 6 anschlag oder anderm, B. 7 und sagen, hetten, B. 8 ausrichteten, B. 9 do mochten die, B. 12 gedurt x., B. 15 Bon meinem gnedigen, B. 16 Trier den von Sirck, B. 18 den von Mörs und noch ein grafen, B. 20 hern Wilhelm von Bibra x. B. 27 sirmianer, B. 30 sayminnger.
- B Fol. 55b, 56, 57a = A 82, 83 = M. 76 B. 4 beines getrewen, B. 8 freundtlichem... bhein anders, B. 16 ichts wider uns, B. 19 zuvoraus, das Sp an dem ende, B. 28 der 15000 man, B. 30 deinen getrewen, B. 34 so gar, B. 36 befridet hat, B. 38 verderben muge. S. 89 B. 1 wirdet, B. 2 auf unsere, B. 19 imperatoris proprium, 3. 31 von Tschermohe, B. 32 wiewost. S. 90 B. 5 vernemen wirdest, B. 15 ju vil grossen, B. 21 die wir der.

<sup>1)</sup> Auch dies sind Originalien. M. 78 und 79 gehören als Zettel zu M. 78. M. 75 und 79 gehören unmittelbar zu einander und sind (von derselben Hand; Konzept und Reinschrift) doppelt vorhanden. Diese Berichte scheinen erst nach der Heimlehr vom Reichstage niedergeschrieben zu sein.

<sup>2)</sup> Für proprium hat M. öfters Frider. gelesen. So auch 85, 153, 162, 163. — Auch sür in consilio hat er Fr. gelesen: Nr. 166, 167.

- B Fol. 57, 58a = A 83b, 84a = M. 62¹) Z. 3 clerlichen, S. 71 Z. 4 boraus geredt, Z. 7 wirbe, so... anbotten was, Z. 8 schepten, Z. 11 melben wollen, gefallen ist, Z. 14 bem wirbet, Z. 15 ber auch, Z. 16 clerlichen, Z. 22 Auch hat uns berselb unnser schreyber, Z. 27 thun, uns, Z. 30 aus dem, Z. 32 wir auch aus, Z. 33 tapdungsweyse, Z. 36, Z. widerumb gehelssen mocht; demnach. S. 72 Z. 5 furbalten, Z. 7 doraus, Z. 11 zu nus, Z. 13, 14 wiewoll . . . hofft, Z. 15 dest lenger.
- B Fol. 58b, 59a = A 84 = M. 66°) 3. 1 Deboschen, S. 77 3. 2 Sernhugstein, 3. 3 zweyer schreiben, 3. 3, 4 taybung, 3. 7 wiewol ... taybung, 3. 8 zugegangen, 3. 22 erbotten hat, 3. 25 den er mutwilliglich, 3. 31 dorjun zu straffen, 3. 35 des wir .... dann er woll uns zu, 3. 36 nur destlenger leben und nit allein lange, 3. 41 das es uns, 3. 44 wider alle erbergkeit. S. 78 3. 4 den willen, 3. 11 und Tschernohe.
- B Fol. 59b = A 85b = M. 80. B. 2 leufft, B. 8 E. F. G. mich, B. 9 Laynbach.
- B Fol. 59b, 60 = A 86 = M. 81 g. 1 ewrn gnaben, g. 4 die will ich, g. 5 adeliche, g. 6 wurdt, von, g. 7 ewrn gnaden, S. 95 g. 3 von meinen wegen, g. 9 wollen euch, g. 12, 13 eemaln, g. 18 in das mere, g. 31 trifft der sold die wochen. S. 96 g. 1 sach nit, g. 2 zu sorderst got, g. 3 euch selbs, g. 6 got umb keines, g. 16 sig und seld, g. 19 in mir.
- B Fol. 61 = A 87 = M. 85. Datum: 15. April 1485. g. 9 ires rechten herren, g. 10 vernemen wirdest, g. 11 die grossen note, g. 19 das wir gannt keinen verzug, g. 28 wiewol. g. 99 g. 4 jden unnsern, g. 8 hilff geschickt wurde, g. 9 bliben und.
- B Fol. 61b, 62a = A 88a = M. 82\*) B. 4 enden wirdet, B. 8 zu thunde nit, S. 97 B. 1 noch jemant, B. 5 als ir zu thunde schuldig.
- B Fol. 62ab = A 88ab = M. 83, 84. Datum: 31. März 1485.
- B Fol. 63 ab, 64 a = A 894) = M. 86. Datum: 29. April 1485. Ranzleinotiz: Antwurt auf des Kapsers briefe und sein solh antwurt bej dem Sneyder boten hinab geschickt der hie ausgelauffen ist am Sambstag vigilia philippi et Jacobi was der Sambstag vor Cantate. 5) —

<sup>1)</sup> Dieser Brief ift eine Beilage zu DR. 76.

<sup>2)</sup> Auch biefer Brief gehört ale Beilage ju DR. 76.

<sup>3)</sup> Diefes Schreiben ift eine Beilage ju DR. 85.

<sup>4)</sup> Das Ronzept ift von Boller geschrieben.

<sup>5) 30.</sup> April.

- 8. 6 und mein, 8. 9 ben mererntayl, 8. 17 er ime helff. S. 100 B. 4 anssen lest steen, 8. 11 zu enden, 8. 15 ben im het, 8. 18 bester mynner soldner, brecht mir ein beswerd Sunst solt er soldner haben, die ... ber nach volg, 8. 21 es kostet ine, 8. 31 so sind sie nicht verpflicht herzog Otten, 8. 32 wer im thue ... nichts, 8. 33 jch het gern das mein, und, 8. 37 alweg ewr gnad, 8. 40 unentdeckt wollen, S. 101 B. 1 noch zur zeht, 8. 18 jr Stete ... die leng, 8. 14 in gnaden mirs.
- B Fol. 64b, 65, 66a = A 90, 91') = M. 87 & 6 bo ein, & 7 wirt vermerckt, & 10 ich mich understeen, & 11 hochscheig, S. 102 & 1 und mißs mir, & 3 ju underthenigkeit, & 9 besorge mich, & 10 es wurde geraten zu eim gemaynen tag, & 14 austragen, & 20 und hore, wiewoll (on zweivel in mir), & 21 gnade das E. G. und, & 22 ewru gnaden, & 23 gesetzt nach gestalt, & 24 mir het, & 25 anschlages, & 26 mein Rete, & 3. 30, 31 dar; man west aber... nit, wenn, & 32 die do warn, & 33 erst die Briesse, die jr schreibt unnserm, & 37 wurde der tag, S. 103 & 2, 3 getraw onzweisenlich, & 3 wie kan ich, & 12 do ich euch, & 15 so vil das herz, der kopfs, & 18 gar nichts, & 20 fur die, die gritling (= rittlings, Schmeller I, 1017), & 22 hosswert, & 24 von jrem alter, & 23 untuglich, & 26 zu unsstatten, & 28 des ich mich, & 32 jn den gotslichen, & 37 ewrn gnaden, S. 104 & 1 meinem verdienen nach.
- B Fol. 66ab, 67a = A 92³) = M. 88. 3. 8 das halt ratsweise, 3. 25 wurdt ... lecht hndgart, 3. 27 sast hoffartig. S. 105 3. 2 so thuet ine, 3. 4 ine selber, 3. 7 in guter mass, 3. 8 als gar als ire fordern, und mereten die, 3. 12, 13 grossen fromen .... zu besenden steet den, die ... was es ine frommet, demnach, 3. 17 dem von Bamberg .... wol triegen, 3. 22 wurd uns, 3. 25 zn mynnerung, 3. 27 das ine, 3. 35 es pe alles.
- B Fol. 67b = A 93a = 91, 92 g. 1 amprnet (= ameimal).
- B Fol. 68s = A 93b = M. 90. Datum: Montag nach dem Sontag Trinitatis.
- B Fol. 68b = A 98b = M. 89 3. 6 entnemen wirdet.
- B Fol. 68b = A 94a = M. 93. Datum: 5. Juni 1485. 3. 8 vor VIII tagen berichtet, 3. 15 personlichen zu, 3. 16 zu Onoldspach, 3. 17 hoff hellt, 3. 18 das hab ich, 3. 19 den ich mich.

<sup>1)</sup> Durchtorrigirtes Ronzept.

<sup>9)</sup> Bei dem Worte "nudolig" 3. 29 hatte der Herausgeber wohl hinzusügen können = nundaling = jest. Cf. Schmeller I, 592.

<sup>3)</sup> Ronzept von Bolters Sand.

- B Foi. 69a = A 94b = M. 94.
- B Fol. 69b, 70 = A 95 = M. 95 & 7 gut tenserisch sind, & 9 aus wane, & 11 noch so sere nicht, & 15 ob dem got hulff, & 21 zu schreyben die, & 23 an unnsern, & 25 man bedarff uit fragen, & 26 die shenem, & 28 seiner gnaden willen, S. 110 & 5 umb teinerled sach, & 12 in uns, & 20 und unser widerwertigkent, & 30 besent werden die, die sich, & 35 so empfellt, & 38 punttiern, & 41 er wißs dann, wie were . . . geschichte, & nichte . . machet, & 43 in gesellen reden, S. 111 & 1 zu schreyben, & 8, 4 aus gesellen reden.
- B Fol. 71a = A 96a = M. 98. Datum; 16. Juli 1485. S. 115 8. 3 in ewig zept, 3. 8 bes wir.
- B Fol. 71b = A 96b = M. 97 S. 114 B. 7 wirdet . . . einfelltiger, B. 14 zu allem trost, B. 17 zu ewr gnad, B. 25 wirdet erst morgen.
- B Fol. 72 = A 97 = M. 99. Datum: 2. August 1485. 8. 8 das ich, Nurmberg, 3. 9 das woll, 8. 12 underwinden fan, 8. 18 got vor sep, nachdem, 8. 116 8. 8 gewebern (= hin und her reisen, cf. Schmeller II, 830), 8. 8 fan und, 8. 9 zustund an zu bringen, 8. 18 tugsich und, 8. 28 gedrengt wurden, 8. 85 das got verwar, 8. 40 hat.
- B Fol. 73a = A 97b = M. 100 B. 5 ber Konig wurd, B. 8 vlaysgigen bet, B. 17 und wolt das, B. 18 dieweyl jch leb, B. 19 Oswaldi 148V.
- B Fol. 73 = A 98a 1) = M. 101 Z. 4 zu wee, S. 118 Z. 2 under anderm, Z. 3 mir verwandt, sind mir, Z. 5 meiu man sind, Z. 10 vermut.
- B Fol. 73b = A 98b = M. 102 J. 1 dir hie ein brieff, den, J. 7 gehelffen, J. 11 entsitzen, J. 13 alls zum besten, J. 14 wurt hart geslitten und ist vil seut mannung.
- B Fol.  $74 = A 90a^2 = M$ .  $103 \, 8.6$  auff das gejaid, 8.10 ben Montelin, 8.15 an lassen. Rein Absat! 8.19 gezelt haben . . . . wenn, 8.20 nymands, 8.23 die red ist hie, 8.25 haubtman dortniden,
- B Fol. 74b = A 99b = M. 104. S. 120 B. 10 ben ine haben, beschen werbe, wa, B. 11 und er sein ... wellten, B. 20 nit allein beiner lieb, B. 27 inmassen du des von uns, B. 28 berichtet, B. 29 Costemp.
- B Fol. 75a = A 100a = M. 105. S. 121 B. 1 sep, Nordlingen, 3. 3 tame, 3. 4 lande zerrut, 8. 6 und einen . . . protonotarien, 3. 9

<sup>1)</sup> Fol. 98—110 bilben eine Lage.

<sup>3)</sup> Bon Bollers Band.

- sull, So, g. 13 sich furberlich, g. 14 an ende, g. 20 wirbet. Ich . . . ewrn gnaden, g. 23 wirbet.
- B Fol. 75b = A 100b = M. 106. S. 122 g. 9 dann unsere; besschulden wir gunstlich mit gnaden.
- B Fol. 76a = A 101a = M. 107. Datum: 27. August 1485. B. 7 auf ine gestelt, B. 12 funden auch wol, B. 13 herzog Jorg den von, B. 17 dann nach der, B. 21 gegen der A. M. S. 123 B. 4, 5 bedorft nyemants clagen.
- B Fol. 76b, 77 = A 101b, 102, 103<sup>3</sup>) = M. 96. Datum: 5: Institut 1485. B. 4 baiberlej stent, B. 8 unnsern, B. 10 auch herstrefften, B. 11 sand behaurt, B. 12 ausgeben, B. 13 und nuz, B. 17 auch unnsern, B. 20 koniglichen Mt., B. 24 zwelf und vierzehn, B. 28 muet (= Scheffel). S. 112 B. 2 pfewerten, das pfewert, B. 4 kauffen sunden, B. 10 gestorben sein, B. 13 So sein, B. 14 in vil anzal, B. 23 mitsambt Röcken menteln, B. 29 von hynn, B. 40 angerufft, B. 44 verretrej, S. 113 B. 1 aus dem hunger, B. 4 dem hunger, B. 5 zugeschriben, B. 8 vorhanden sei, B. 12 dadurch wir, B. 13 hunger nach nit, B. 15 mogen, ubersallen weren, umb, B. 23 Eritag.
- B Fol. 78a = A 104 = M. 108 B. 7 wollest barjan, B. 8 bir bes, B. 9 Churfursten gennylich vertrawn.
- B Fol.  $78a = A 104 = \mathfrak{M}$ . 109.
- B Fol. 78a = A 104b = 131. Datum: I5. Oktober 1485. 3. 5 Sambstag nach Gallj.
- B Fol. 78b = A 105 = M. 132.
- B Fol. 79 = A 106 = M. 110. Kanzleinotiz: Antburt meinem gn. h. dem tayser auf sein ansuchen zu dindelspuhel gegeben am dinstag nach dionisp.<sup>2</sup>) ist in schrifften dem tayser uberantburt. B. 8 So weren, B. 9 dar verbott, B. 11 gesurdern . . . seinen gnaden, B. 20 bedenden und fridsich, B. 21 gedienen, S. 125 B. 6 aller der, B. 7 fridsich bepeinander, B. 13 und surdert, B. 16 dann will ers, B. 21 addicio, dependen grav, B. 24 surder rats, B. 25 erbuten wir, B. 30, 31 mit trantem seib.
- B Fol. 80a = A 1084) = M. 111. S. 126 B. 7 dieneten . . . jn die Eron zu, Z. 4 das jar aus dieneten, Z. 11 Erbslos, Z. 18 unnser antwort, Z. 24 gebure

<sup>1)</sup> Die Fchler in dieser Abschrift hat Boller selbst forrigirt.

<sup>2) 11.</sup> Ottober 1485.

<sup>3)</sup> Diefe ans fünf Worten bestehende Ueberschrift ruhrt von Boller ber.

<sup>4)</sup> A Fol. 107 ist leer. — Die Ueberschriften von DR. 111, 112, 113, 114 stammen von Bollers Sand her.

- B Fol. 80b, 81 = A 109 = M. 112. S. 127 B. 5 beshalb das gericht, B. 16 zu hindergenngen, B. 17 umbgeschlagen, B. 22 selb virber, B. 26 fursten und Stete, B. 38 haben mogen. S. 128 B. 12 schüff, B. 13 Nordlingen, B. 31 veterlich.
- B Fol. 82a = A 110 = M. 113. Ueberschrift: diß nachvolgend anzaigen des vertrags hat mein gn. herr den kapser zu dinkelspuhel horn lassen aber nit in schriften ubergeben, B. 2 unser tege. S. 129 B. 8 unser pedes angen sach, B. 8 welcher, B. 14 von beden tailn, B. 18 gewonnen, B. 19 von im nemen vor unserm, B. 23 gein einander uff bede, B. 24 antworter, B. 28 nicht kurt angerent.
- B Fol. 82b = A 111 = M. 114. Ueberschrift: hernach volgen die antwort, die mein gnediger her von der kais. Mt. wegen zu dinckelspuhel geben, die S. G. im selbs aufgezaichet hat. S. 130 J. 1 deshalben geschriben, J. 5 und der sach . . . bliben sep, J. 6 romischer . . . . und wöll, J. 7 zu seiner zept, J. 9 nicht unerlich, J. 10 und anderm, J. 16 und des osterrenchischen Canzlers.
- B Fol. 83 = A 112 = M. 115 B. 2 comissari der sach, B. 13 getrauen, Sy von beyden teylen werden in der antwort. S. 131 B. 3 unnser surbette, B. 7 woll sein gnad, B. 8 uns zu gute und der, B. 17 wir uns alles.
- B Fol. 83b, 84a = A 113 = M. 116 Marginalbemerkung 1): handelung M. Fridrichs aus befelh seines vaters bej kaps. mt. zu Swabach und Nurmberg Burchardi<sup>2</sup>) im LXXXV. Ueberschrift: absertigung meins g. hen marggf fridrichs, doctor pfotn, Cristoffel von Ausses und volkers zum kapser genn swobach, B. 6 stallungen da habt, B. 9, 10 berichten der hernachgeschriben maynung und din gestern zu vier horen her komen, B. 11 zu machen abschling, B. 13 volg gethan. S. 132 B. 8 euch der ding, B. 10 zu komen, eurn gnaden zu Bayrstorff ausrichtigung.
- B Fol. 84b, 85 = A 114, 115 = M. 117. Ueberschrift: meines yn. sh. verzaichnus des anslags, den S. G. durch m. gn. h. marggraff friderichen der k. Mt. zu Swodach hat antwurten und ubergeben lassen. Z. 5 wurden, Z. 8 und den, Z. 11 den Slespern zu widerstand, Z. 15 II-zu ross, Z. 17 zwo euer vetter, Z. 18 mit sambt den iren, geistlich und werntlich. S. 133 Z. 2 sambt den iren geistlichen, Z. 5 und der andern dortnyden am Reyn, Z. 19 so het . . . die do erbeyten, Z. 22

<sup>1)</sup> Diese Kanzleinotiz bezieht sich auf die ganze Lage von Fol. 113—125. — Diese wie die folgende Ueberschrift sind von Bolters Hand.

<sup>3) 14.</sup> Ottober 1485.

ewer gnab noch, B. 23 Es wer, B. 24 nachbem es ine, B. 25 bem eyn nemlich herzog Sigmundt') XIIo B. 27 het, nachbem, B. 28 es sie angeet, B. 30 so het ir Xm man außerhalb der söldner, B. 31 zu Osterrench, B. 33 gern hulsten, B. 34 schlahn sind . . . gewesen sein, B. 35 um jen, B. 37 die nye suß. S. 134 B. 2 uff ein gemein, B. 3 ergangen hendel leren, wen, B. 7 das jar aus verharrten, B. 12 Das soll man reden nach verlesen der obgeschriben zettel, B. 14 ewr gnad hern, B. 16 thut affter, B. 17 als ferrn, B. 19 das will, B. 20 will mich nirgant, B. 23 das . . . . reden, A. 25 surgang gewonne.

B Fol. 86 = A 116 = M. 128. Datum: 14. Oktober 1485. 3. 1 die bet von der herrn, 3. 5 dem rechten stammen, 3. 9 die sie haben, das wolt ir, 3. 10 antressend, 3. 11 hest du, 3. 12 und getrauest, er wird, 3. 13 undertheniglich bitst der billikeit nach, damit die, die von, 3. 15 als er R. Mt. S. 149 3. 2 unerlich und allen den schelich, die, 3. 3 ein solchen abbrnch, 3. 8 als ein weisst tuchlin, 3. 9 denn es also, 3. 16 gehalten hetten, 3. 17 den erbfall, 3. 19 jm helssen verdienen, 3. 20 zweivel setz im werd, 3. 21 das, das er sich, 3. 26 den mercklichen, 3. 27 der seinen gnaden.

B Fol. 86b, 87 = A 117 = M. 120 3. 2 den hab, 3. 10 wir lebenten, 3. 11 dir konnten... wolten. S. 138 3. 2 retst, 3. 4 dir ein solch, 3. 6 triegs warten, 3. 10 das wir jhens (= johans), 3. 12 gegen der Slessen... du solst, 3. 13 wir alter trander, 3. 16 hinnach, 3. 18 was ging in not, 3. 21 jms zu und bestell, 3. 23 knecht mußten, 3. 24 und bass berüpfen, 3. 26 und ruchen, 3. 27 undergengen, 3. 29 schentlich slaben, vahen... den schlossen.

B Fol. 87a = A 117 = M. 118. Datum: 15. Oktober 1485. S. 135 3. 1 nach Burkardi.

B Fol. 876, 88, 89a = A 118, 119 = M. 119 3.5 must er zu, 3.8 het kein Krieg, 3. 9 hofrichter, 3. 13 bestelt hatten, 3. 14 schelten, schennten, 3. 18 ist nyndert, 3. 22 well er jm, 3. 24 herrn verdienen. was . . . sein welt, 3. 25 gein der Newenstat welt, 3. 28 pluts; umb . . . . eins Curfursten Sone, 3. 30 wir merden, das. S. 136 3. 1 was jn, 3. 2 das er sich davor hut, 3. 5 Were do will, das er schön, 3. 7 haben sicher, 3. 8 erfahren haben, 3. 9

<sup>1)</sup> nemlich herzog Sigmundt — hat Bolter eigenhändig erft hineinkorrigirt.

<sup>2)</sup> außerhalb ber Soldner — von Boller hineingeschrieben.

<sup>3)</sup> Diese Worte hat Boller geschrieben.

<sup>4)</sup> Bon Bolter.

- mußten eutschutten, 3. 13 wolt wirs bennest, 3. 14 selber, 3. 18 geben uff LX, 3. 21 Darumb Verstandigen, 3. 25 Fursten wirt, 3. 26 wurd. Wir sein sein aber, 3. 29 raten und dienen, 3. 34 gab uns pe, 3. 35 VIm guldin ungerisch, 3. 36 einem seynnenn, 3. 38 ju IIm, 3. 42 versur Stat und. S. 137 3. 8 gut gewün, 3. 4 den, der er sey... wie er woll, 3. 10 darinn beweisen, 3. 12°) wir wolten, das unns gult alls vil wir vermechten ob herr, 3. 17 haubtmon weren. Warzu mahnt er, das, 3. 18 woll in den seufsten? 3. 19 segen? Er will, 3. 20 swester sone, 3. 21 biderman, was möcht.
- B Fol. 89ab, 90 = A 120,  $121^\circ) = M$ . 121 3. 1 gestern umb S. 139 3. 1 in der genehe, 3. 20 den gewalt, 3. 22 den seinen Rate, 3. 25 geritten, sey dorumb, 3. 32 ine eynigen mich, 3. 33 des erbot, 3. 38 nechtin verhorung, 3. 43 herberg kom. S. 140 3. 2 zu scheren, 3. 5 nayn; wen ir, 3. 15 von eur gnaden wegen die bethe, 3. 24 irem vetersichen erb... zu irem widem, 3. 30 gein euch und ewrn sonen, 3. 32 der er euch, 3. 39 gutlich beygelegen, 3. 42 das es des bedorff, 3. 44 sach woll. S. 141 3. 2 aus willen her Sigmunds, 3. 5 einander ausgee, 3. 17 heynnacht gein, 3. 20 mit seinen gnaden, 3. 22 dis ich ine.
- B Fol. 91 = A 121 = M. 122 3. 6 der hapß parcial, 3. 7 hab auffgethan, 3. 8 vom parssesanten, 3. 9 were. Der, 3. 11 oder andern, 3. 7 zu verdries, 3. 9 veterlich . . . gein mir.
- B Fol. 91 = A 121 = M. 123 Z. 6 genug hat, Z. 9 Forchheim.
- B Fol. 916, 92 = A 122 = M. 124 Z. 15 bes mogen wir, Z. 19 bas bes... wurdt, Z. 20 wird mit dinst, Z. 27, 28 doch als sein guten freunden sovil, das wir... nit geben on grundt, Z. 31 er verstundt ewrn, Z. 36 bemnach so. S. 144 Z. 8 marggresisch.
- B Fol. 92b, 93a = A 122b, 123a = M. 125 & 4 da lassen wir es noch ben besteen, 3. 8 aber wie dem allem. S. 145 & 1 Viscal auch, 3. 2 wir wissen nit wie, 3. 4 grossern, 3. 18 hinden nach, 3. 27 das wir wol mercken, 3. 28 an ein rick, 3. 30 uns ist nichts, 3. 32 der dorumb.
- B Fol. 93b = A 123b = M. 126. S. 146 J. 2 gnaden geredt, B. 5 und jne, B. 10, 11 die Bayr widerwertig sind und, B. 12 lieb oder dinste . . . seiner Mt.

<sup>1)</sup> In B steht allerdings: uns dorjun bewehsen das unns gult als vil wir zc. Ins bessen die Worte "uns dorjun bewehsen" sind unterstrichen, d. h. sie sind ungültig.

<sup>3)</sup> Fol. 120—132 find von derselben Sand geschrieben, doch befinden sich Korretturen und Zusätze von Bolter in diesen Stücken.

- B Fol. 94 = A 124 = M. 127. Ueberschrift: antwort meins herrn, B. 2 wa gewiß ist, B. 6, 7 zu im kämen mitzügen, B. 8 wird ums bann, B. 10 das schlaht, B. 23 das mach zehen . . . ein anstrag, B. 24 Rach dem allem, B. 25 dieweyl, B. 34 umbshuren, B. 35 teusels namen, B. 36 allewegen lassen umbshuren. S. 148 B. 7 Sag dem, B. 8 thet dennocht, B. 9 kondten, B. 12 gebratene taub . . . wöll, B. 14 uff den donerstag, B. 18 dat. ut s.
- B Fol. 95, 96a = A 124b, 125 = M. 129. Ueberschrift: Letste schrift meines gn. h. Marggr. Fridrichs uf das mal die von Nuremberg berurend. B. 3 in das Sloß in seiner gnaden, B. 6 sunst nach. S. 150 B. 7 das sen noth zu geschehen, B. 22 die sie in den oder noch, B. 26 lautbrecht, B. 27 vermitten blib . . . . täm, B. 28 jne vor geschriben, B. 29 ane nit not, B. 30 andringens, B. 33 aber doch allein . . . . dorinnen nit, B. 34 hat jne, B. 36 und das sie, B. 37 gein Nurmberg, B. 39 gein ine, B. 41 meinen und meiner, B. 44 eurem vater, euch und euren Brudern. S. 151 B. 5 he nit nachzulassen, B. 9 in Crentbuech.
- B Fol. 95b = A 126 1) = M. 130. Datum: 30. Oktober 1485. Uebersschrift: Fertigung m. gn. h. Marggr. Friderichs gein Nuremberg. Actum am Sontag nach Symonis und Jude anno etc. LXXXV. S. 152 3. 4 dann mir frid zu machen, 3. 9 nit geschehe, 3. 10 sollt ich hieraußen, 3. 12 darzu zu thon, 3. 19 enthielt, 3. 20 wo es sich sperren wolt.
- B Fol. 97 = A 126b = M. 133. Datum: 31. Oktober 1485. 8. 2 morgenmal, 8. 4 meine zukunft, 8. 6 nechtin, 8. 8 hohfelder, 8. 18 ewr underthenig, 8. 14 befuhlt, 8. 18 nun mer diser. 5. 154 8. 3 hat sein gnad geantwort, 8. 9 mir serrner begegnet. —
- B Fol. 98 = A 127 = M. 134. Ueberschrift: Nach solicher schrifft ist m. gn. h. Marggr. Friderich hieher komen und Seinen Gnaden dise nachvolgendt schrifften mitgeben. B. 3, 4 So haben die Bayrischen herren vor in herzog Sigmunden, B. 9 vatter der hilff, B. 10 Noch wenn, B. 12 an. So, B. 16 wer im zu swere, B. 17 und müsst. S. 155 J. 2 unnsern, B. 12 ob got uber uns, B. 13 schapden wollen, B. 18 sint wir, B. 19 saß ims bevolhen, B. 23 und dynnen Lm gulden, J. 24 ob viermal.
- B Fol. 98 b, 99 = A 127 b, 128 = M. 135 J. 1 Gnediger sieber herr, Z. 3 mich berichten zu der K. Mt. komen. S. 156 Z. 4 und

<sup>1)</sup> Bon den Worten an: wo er der Soldner wurd gebrauchen bis zu Ende hat Solfer das Stück geschrieben.

- bete, 3. 6 versehe, 3. 9 wolt er mich horen, des wart ich, 3. 10 manung thon, 3. 14 ench in wolfart.
- B Fol. 99b, 100a = A 128 = M. 136 B. 1 bann das wirt, B. 3 in warhapt. S. 157 B. 1 bann das wirs, B. 5 nymands und, B. 7 weyslich shur, B. 10 wol shur, B. 15 kombt zu schwer, B. 16 ber wandert woll, B. 17 und sicher. Wenn, B. 19 Er wirt... triegen, B. 24 ye... drep, B. 25 shurt, B. 26 weyser man, B. 29 last uns, B. 30 so wirdt, B. 34 wurden.
- B Fol. 100a = A 129 = M. 142. Datum: 3. November 1485. Uebersschrift: Mein alter gn. herr schreibt aber meinem gn. h. Marggr. Fridrich, 3. 5 gein den von, 3. 10 und geschwistergitten, 3. 11 als sein gnad sagt, 3. 13 wirt er uns, 3. 14 entdecken und sag deinem guten freund mit dem part, du sepst im lang gnug vor der thur gestanden; wer im ichts guts in syn komen, er werd dirs wol entdecken. 1)
- B Fol. 100b = A 129b = M. 137 J. 2 bem Bolter bei ber. S. 158 J. 2 zu ewr gnaden, Z. 4 uber euch gebutt, Z. 5 Brudern, Z. 6 wo er könn, Z. 10 So seyn auch.
- B Fol. 101 = A 130a = M. 138 3. 4 Wolt ich jne, 3. 13 spat und bette mich, 3. 11 on verdries. S. 159 3. 2 Capeln, 3. 12 die hieß er... pleib, 3. 19 den ansangt der latednischen, 3. 21 oder zwu, 3. 23 gleich alls woll im spn, alls, 3. 24 gelesen ward, 3. 26, 27 halten wir uns, darzu saget er, 3. 29 wollt mir, 3. 30 geschwistergeit in gnedigem, 3. 32 und ich, 3. 33 das die ding, 3. 34 aus unnserm anregen gehandelt wurden, 3. 35 er es handelet proprio, 3. 38 ding surnemen... noch heynt, 3. 42 lenger verziehen, 3. 43 es mog. S. 160 3. 1 noch heint, 3. 2 ich wöll.
- B Fol. 102a = A 130b, 131 = M. 139 J. 2 ine geforbert hab meiner eigenlichen, B. 7 und nicht, J. 8 Das ander, J. 10 mit im in geheim, J. 11 handeln wöll, J. 13 eine unverstentliche frage. J. 24 des mir S. 161 J. 7 ambtman, J. 10 hendeln gewesen, J. 11 hendeln, J. 12 (under vierzig jaren nit), J. 16 handeln wirdt.
- B Fol.  $102b = A 131 = \mathfrak{M}$ . 140.
- B Fel. 103a = A 131 = M. 141. S. 162 J. 1 Brieffs herr Nickel pfuel heraus, Z. 3 der etwe offt . . . Bruders, Z. 12 bis her gehandelt, Z. 15 nachdem er Bayrisch.
- B Fol. 103b = A 131b = M. 143.2) Ueberschrift: Fertigung Albrechten

<sup>1)</sup> Diese Porte fehlen in B.

<sup>2)</sup> Korretturen von Bollers Sand.

Stiebers an bepbe hern von Sachsenn, B. 1 unnsern Swagern, B. 2, 3 bem kapser, B. 7 swengen, wissen, B. 8 nit. Wie, B. 9 abgeschiben ist, ist, B. 10, 11 unser frauentag, B. 16 gewisslich wesen solt und, B. 21 und nicht gleich, B. 22 Ding. Außerhalb ber ehnung mag, B. 23 ums bes underichtigung, B. 24 Rete bemnach, B. 25 das wollen, B. 26 gar freuntlich umb ir Lieb.

- B Fol. 104a = A 132 = M. 144, 145. 1) Ueberschrift: Fertigung doctor Straus an Bischove zu Mennt und ist ausgeritten am Sontag nach Martinis) anno etc. LXXXV. S. 164 & 2 pfessern von der sunst... hat und, & 4 konten gemerken, & 5 gemaynt was. Wie, & 6 dann das man, sint er bei, & 7 zu Bamberg ist gewesen, sagt, es soll, & 9 wol an unsern, & 10 uns da zu sugen, & 13 erkmden seiner lieb gesallen, & 14 uns zu versteen zu geden, & 15 als vil uns zu wissen zhmet. Der eynung halb sag S. & in geheym in nyemands beywesen dann Graf Otten und doctor pfessers. Wir sind in eynung, & 20 mit den andern iren Brüdern, & 34 pomersch, Bartisch, & 35 wendisch und Gutzgawisch hern mit uns in eynung, darjnnen sie. S. 165 & 1 desgleichen sein die, & 3 und Babst, & 4 antrisst, & 5 stand, ere und wird, & 10 zwen, & 11 rechet so ist ir aller, & 14 seinen lieben.
- B Fol. 105a = A 133 = M. 146.<sup>8</sup>) Ueberschrift: Relation Albrecht Stiebers als er von hern von Sachssen widerkommen ist, g. 4 bei jr selbs, g. 9 des ein brieff haubtman, g. 12 nach laut des.
- B Fol. 105ab = A 134 = M. 147 3. 2 uns pho getan. S. 166 3. 5 auch demselben nach, 3. 10 ob er unnserm Rate Grave Haugen, 3. 11 mocht, gebraucht und gant, 3. 14 allein in beiner, 3. 22 auff solchs unnser vertrauen, 3. 28 annder unser, 3. 29 umb mercklicher, 3. 37 schicken wirdest, gebraucht werde, 3. 38 und dich aller, 3. 43 geraitschaft darzu schicken. S. 167 3. 5 und alles guten, 3. 7 sonder danchems, 3. 9 des dein.
- B Fol. 106 = A 135a = M. 148 J. 2 aus verdachtem mut, J. 10 Graven, hern, ritter, J. 11 thesen, dann, J. 12 die, den es von billigteit wegen zusteet, J. 16 alles meins, J. 17 gedient mer. S. 168 J. 2 besser wurdt, J. 9 in aller gedurnus, J. 10 ewrn gnaden, J. 13 heynt zu Swabach sei, J. 19 hiermit ewrn gnaden als ewr.
- B Fol. 107a = A 135b = M. 149 3. 1 Lieben besundern, 3. 5

<sup>1)</sup> Diese beiden Rummern bilben ein einziges Altenftud.

<sup>3) 13.</sup> November 1485.

<sup>3)</sup> Das gange Schriftstid ift von Boller geschrieben.

- tnecht zukom, B. 9 breutt zum tanz . . . . teglicher, B. 13 unnser besserung.
- B Fol. 107ab = A 136a = M. 162. Datum: 6. November. 3. 6 mercklicher sachen, B. 11, 12 beiner lieb erkennen, B. 15 und drepsigsten.
- B Fol. 107b = A 136b = M. 150. Ueberschrift: Antwurt, Z. 2 bes datum laut uff, Z. 4 furman.
- B Fol. 108a = A 137a = M. 151. Ueberschrift: Antwort. 3. 3 die allein, 3. 10 in unnsern anliegenden, 3. 11 wellen nun. S. 170 3. 4 LXXXV unsers keyserthums im vier und drepsigsten jare.
- B Fol. 108b = A 137b = M. 152. Ueberschrift: 1) geschriben von, 8. 1 das nichts wider, 3. 5 wurd es sein gnad zu Wurzburg von unnsern, 3. 8 herr uns schreybt, 3. 14 und nachmallen; daben, 3. 17 nachsorscht pe baß ers besebt, 2) 8. 19 so wer er weiter, 3. 22 wol thoren.
- B Fol. 109a = A 138a = M. 153. Ueberschrift:8) Widerhieten des tags zu wirtsdurg, B. 2 mit dir, unnsern, J. 3 Cursursten und andern Fursten, B. 6 erzherzog, B. 8 herauff, B. 14 mercklicher nottorft nach, B. 18 willen dir, unnsern... zu gut zu halten surgenomen, B. 23 unns des.
- B Fol. 109b = A 138b, 139a = M. 156 H. 7 ich jne nit, H. 8 gein Wurzburg. S. 174 H. 3 han im aber nit, H. 11 conceptionis Marie.
- B Fol. 109b = A 139a = M. 157 J. 5 du, Walldner, J. 6 Datum Onolypach ut s. An Pruschenken und Waldner.
- B Fol. 110a = A 139b = M. 155. Datum: 30. November 1485.
- B Fol. 110b = A 140a = M. 158 Z. 7 mit einander, Z. 9 herauff. S. 175 Z. 3 Beheimen . . . das kennt.
- B Fol. 111a = A 140b = M. 159 3. 6 sweger von Mennt, 3. 7 und so belber nach, 3. 9 in den sepertagen. S. 176 3. 1 kein gebruch.
- B Fol. 111b = A 141a = M. 154 H. 6 Ernst zu Numburg, 4) Z. 10 willen vernomen, Z. 12 uff solchen tag zu Würtsburg, Z. 17 das in ewrm Z. 18 konnt personlich, Z. 19 ewr sieb wurd...ewrm schreiben nach.
- B Fol. 112a = A 141b = M. 160 g. 8 hinweg, 3. 7 in inligenden.
- B Fol. 112ab = A 142 = M. 161. Ueberschrift: mentisch antwurt, 3. 3 schreuben geben, 3. 8 malstat angezaigt. S. 177 3. 1 zuschickt,

<sup>1)</sup> Bon Boltere Band.

<sup>3)</sup> besebt - inne werben, Schmeller II, 207.

<sup>5)</sup> Bon Bollers Banb.

<sup>4)</sup> In A steht richtig Naumburg; in B freilich Rurmberg.

- so haben, 3. 10 jnn hose, 3. 12 Flandern volreiten, 3. 21 wurde in die, 3. 22 volletz ziehen, 3. 24 vorgenant zu komen. S. 178 J. 1 seiner liebe sone.
- B Fol. 113a = A 143a = M. 164 B. 3 vermerckt, wollen wir, B. 4 warten in getrawen, B. 5 stift zu Bamberg, B. 10 gegen allen ben seinen sterck.
- B Fol. 1136 = A 1436 = M. 163 J. 6 wollest, auff das geringst du magst, doselbsthin, J. 8 Sachen warten, J. 9 dancknems gefallen. Geben zu Coln am Frentag, J. 11 vier und drepsigsten.
- B Fol. 113b, 114a = A·144, 145a = M. 165 B. 1 Gnedigster herr, 3.6 Fursten; do, 3. 7 Also sind, 8. 9 nach dem hochambt, 3. 12 und was, 3. 14 die sie zu in, 3. 21 landt, seinen Son und die land zu besehen. Doxauff, 8. 24 im alls seinem . . . wer des bewillt, 3. 25 Aber die anlegung geschefft, 3. 28 bei den merteilen Chursursten, 3. 29, 30 und sich mit in underredt ein tag surzunehmen in dem reich!) deshalben einer besthundt. S. 181 3. 2 Warzburg und der nit surgang hett gehabt, 3. 4 het geben, 8. 10 Zedula. 3. 28 in die Niederland ziehen.
- B Fol. 114b = A 145a = M. 169. Im Datum: LXXXVL
- B Fol. 115a = A 145b = M. 1662) 3. 9 und begern an dein Andaht, 3. 11 derselb unser lieber Sone unsers, 3. 19 LXXXVI...
  jm vier und drepßigsten, 3. 21 imperatoris in consilio.
- B Fol. 115ab = A 146 = M. 170. Ueberschrift: Anntwort dem Bischove von Menz gegeben, Z. 11 vor der Schmitten, Z. 15 die er verslegt, Z. 16 mit der gotshilff... gein der, Z. 18, 19 Schwester, unser gemahl, sein muter, findt, Z. 22 das ewr Antwort, Z. 28 Wallweg, Z. 31 in des von Expet.
- B Fol. 116a = A 147a = M. 167. ) S. 183 J. 10 so keine verzug, B. 18 sexto... drepßigsten, B. 19 imperatoris in consilio, J. 23 tages sein und deiner zukunft warten wollen, J. 26 nymmer vergessen.
- B Fol. 116b = A 147b = M. 168 3. 2 sich uf, 3. 4 unnsern lieben Oheymen . . . mit demselben. S. 184 3. 1 seiner A. Gn. schreyben vernemen wirdet Begern, 3. 3 tag, in sein, 3. 5 A. Gn. und die obgemelten unnsere lieb, 3. 7 banchnem gevallen, 3. 8 Johannistag evangel.

<sup>1)</sup> Hier hat M. mit Unrecht einen Absatz gemacht.

<sup>3)</sup> Beilage gn 169.

<sup>3)</sup> Die Ueberschrift von Bolters Sand, die M. hat abdrucken lassen: Handlung auff dem keiserlichen tag zu Franckurt im LXXXVL bezieht sich natürlich nicht bloß auf das folgende Schriftsuck, sondern damit beginnt eine neue Attenlage.

- B Fol. 116b = A 147b = M. 171 B. 1 In diser stund, B. 4 schiest, B. 10 sexto.
- B Fol. 117a = A 148 = M. 172. Datum: 1486.
- B Fol. 117b = A 150°) = M. 173. Ueberschrift:2) Fertigung der Rete gein der Neuenstat, do Herzog Ernst do was.
- B Fol. 117b, 118, 119 = A 153, 154 = M. 174 (bis S. 190 gu Enbe). Ueberschrift:8) Ratslag meins gn. hern der hilf halb uf bem tag zu francfurt anno etc. jm LXXXVI gegeben. 3.5 und die gewonnen Sloß, B. 6 Merhern, B. 11 nit wol vermogenlich, B. 13 mußt weren, 3. 17 Salzburg lande zu gebrauchen. S. 188 J. 11 ben er fernt nit, 3. 16 aus bem anslag, 3. 18 feinben zu wenden, 3. 34 dem, das man S. 189 B. 12 wie hernach volgt, B. 13 fur sich selber filn tacite, zu hilffe, 3. 22 her wieder, 3. 24 so sich was emboret und wa, 3. 25 on sorgfeltigkeit seiner landt dorjnn, 3. 26 on jne zu haben im feld, 3. 27 verwandtnus, auch die forcht, 3. 29 das zu lang zu schreyben wer. Noch ist swer, Z. 31 bas gewissen, Z. 32 an hat. Getraut . . . on sein bepwesen, 3. 33 So raten wir, 3. 38 west zu zurichten, 3. 39 uff im hett. S. 190 3. 4 bebe wegh, 3. 7 sach, dann der, 3. 84) von den, da, 3. 10 auch un unsern . . . . in gnaden, auch bas, 3. 15 auch einbruch, 3. 19 gelaut hat auch bem vorigen, 3. 29, 80 aus allen Ratslegen . . . als ber getreu und gehorsam.

B Fol. 119b, 120 = A 179<sup>5</sup>) = M. 174 (S. 190—192), 175, 9 176.
S. 190 & 3 v. u. der XXXIIIIm, & 1 v. u. umd wie. S. 191
3. 1, 2 findt das landt hinab, & 4 münt in uns selbs. & 5 uberstomen, & 6 der LXm, & 9 so der viertepl, & 12 abgestelt, & 13 wurd sich, & 14 treglich, & 15 willigen irer gehorsam, & 20 man es also. & 30 gedeih. A 33 Als die Reps. Mt., & 36 nachmals, & 37 verordnet. S. 192 & 2 ir hilff.

M. 175 Ueberschrift: Meines gn. h. anntwort und zusagen der hilff halben, das er fur sich gethan hat, B. 4 von uns zugesagt, B. 8 und den auch, B. 15 die die die zugesagt.

<sup>1)</sup> A Fol. 149, 151, 152 find feer.

<sup>2)</sup> Bon Bolters Banb.

<sup>3)</sup> Richt bloß diese Ueberschrift, sondern auch mehrere Korrekturen fammen in diesem Altenstück von Bolker her.

<sup>4)</sup> Die Worte von "ben Romischen Repser" bis "den Konig solche" find von Boller an den Rand geschrieben und geben einen Anhalt für die Zeitbestimmung.

<sup>5)</sup> In A find Fol. 155-178 ganglich verheftet, wie icon oben erwähnt ift.

<sup>6)</sup> Nr. 175, 176 gehören noch zum letteren Theile von 174.

<sup>7)</sup> In B fteht nicht ut s., sondern etc., in A nichts davon.

- Mt. 176') Ueberschrift: Anntwort meiner hern der Cursussten mitsambt meinem gn. h. herz. Albrechten von Sachsen und dem Bischove zu Epstett. Am Rande steht: am sontag Ocusi. S. 193 J. 10 zu zusagen den, J. 11 volsuren, also, J. 15 Kein Absat! J. 18 unserer hern Kursussten, J. 20 No zu gedencken.
- B Fol. 122, 123 = A 181, 182 = M. 177.\*) Ueberschrift: Mitwoch nach Oculi\*) frue gemacht. B. 2 angezangt hat. S. 194 B. 2 swerer sein wurde, B. 9 hundert dausent uff mein hern die Cursursten hie zugegen hundert dausent, B. 21 dermassen das jr gnad nochmals, B. 31 auffzubringen unnd die hinderlegen Also das die A. Mt. 1 cm und die Ro. wird, B. 37 zu rechen den zeug mag man ordnen uff. S. 195 B. 2 solchem gelt den zu gewarten, B. 2 die summen, B. 11 geben werden, B. 29 Rat dorjnn.
- B Fol. 123b, 124a = A 182b = M. 178. Ueberschrift: Hienach volgt ein uberslag der fursten des reichs von den die angezaigt S. unnd mer ufsbracht wurden, B. 4 Salkpurg XIIm S. 196 B. 18 herzog Jorg XIIm B. 28 Graf Eberhardt . . . XIIm.
- B Fol. 124b, 125a = A 183a = M. 181. Ueberschrift: Der gemein sursten und sursten botschafften zetel am Mitwoch nach Oculi<sup>4</sup>) ubergeben, 3. 3 zugesagt auff XXXIIIIm, 3. 9 S. Mt. zu geben den, 3. 15, 16 1m gulden werth 1 gulden; so das durchaus gehe, mog der anschlag der XXXIIIIm wol ertragen, 3. 25 ausgerichten, der er S. 199 darlephen sollten, 3. 14 not darzu, 3. 16 So dienen sie mit jem lepb.
- B Fol. 125b, 126a = A 183b, 184a = M. 182<sup>b</sup>) Ueberschrift: Bon einem andern anslag ist geratslagt. Z. 3 die mer man und mynder den, Z. 5 die Ko. wird, das im die fursten, so entgegen sein, Z. 6 einem yeden, Z. 7 schicken, wann, Z. 8 veld woll sein. ein, Z. 12 von alter tomen. S. 200 Z. 3 wie sein gnad mag des ein, Z. 8 ergetzen zc. wie, Z. 14 das Recht besetze, Z. 15 und mach den friden, Z. 17 verharren. (Absat!) Und die Muntz zu resormiren. Z. 19, 20 sursten, so in dieser hilfs sein oder.
- B Fol. 126b, 127a = A 184b, 185 = M. 183. Datum: 3. März 1486. 3. 6 uff das die zal, 3. 10 on verletzung, 3. 17 von einander

<sup>1)</sup> Soon gebruckt bei Müller XI, 9.

<sup>3)</sup> Gebr. bei Müller VI, 11.

<sup>3) 1.</sup> März 1486.

<sup>4) 1.</sup> März 1486.

<sup>5)</sup> Dieses Stück gehört unmittelbar zum vorhergehenden. — Es ist übrigens gedruckt bei Müller VI, 10.

zu dringen, B. 29 das ich eren und allts herkomens. S. 202 B. 3 in gnaden auf, B. 8 so ich doch, B. 10 on allen aufsatz vortepls, allein gnedige, B. 16 schuldig abzuziehen, B. 17, 18 hab; uff das Wort und Werck mit einander geen, will ich . . . nit begern, B. 23 will ich einen gulden fur sold und fur scheden zwen gulden geben, B. 29 so ich genaust kan.

B Fol. 127b, 128 = A 186, 187 = M. 184. 1) Datum: 4. März 1486. Ueberschrift: Der anslag im reich durch die keps. Mt. kursursten und sursten surgehalten am Sambstag vor Letare. S. 203 Z. 6 bischov von Enstet IIjm (= 2500 g.), Z. 7 bischov von Augspurg IIjm g., Z. 20 bischov von Regenspurg 700 g., Z. 30 abt von Salmsweiser, Z. 32 Creuzlingen Ij c (= 150 g.), Z. 36 Ochsenhausen 500, Z. 37 Zwiefalten 600 g., Z. 40 Schwebischen werd Ij c (= 150 g.), Z. 41 St. Ulrich zu Augsburg. S. 204 Z. 11 Lindau, Z. 24 Weyl 600 g., Z. 25 Ulm 12 000, Z. 28 Swebischen werdt 600 g., Z. 33 Gmund, Z. 34 Rotenburg uff der Tauber, Z. 40 Alaw (Alen?) 400 g. S. 205 Z. 5 Weysendurg am Essaß, Z. 9 Weysar 500 g., Z. 10 Wey 12 000 g., Z. 16 gulden Reinisch, Z. 25 herzog von Gulch, Z. 26 herzog von Cleve 4000 g., Z. 31 alles facit 527 900 guld.

B Fol. 129b = A 188 = M. 185 (bis zu geboren). Datum: 5. März. Ueberschrift: Antwort meines gn. h. auff ben anslag der A. Mt. des gelts halb zu geben. Gescheen am Sontag Letare. B. 1 mir getan nym, B. 5 So han ich, B. 8 Rete, B. 11 halten als, B. 19 mit meinem swager, B. 21 in erblicher annung auch mit dem kursursten von Sachsen in chursurstenlicher Eynung, B. 22 des er oberster sormund ist.

B Fol. 130, 131 = A 189,  $190^4$ ) = M. 185 (von geborn bis zu Ende). S. 206 B. 28 lasten dient, B. 20 dort innen an peden, B. 32 meinem Son, B. 33 an allem gesell, B. 36 auf besserung. S. 207 B. 3 Rein Absat! B. 12 So jch nu, B. 13 zele ich 200 pf., ein jare tref XI. g., B. 22 ob ich jo, B. 24 als vil das wer, B. 38 mogen wir es.... ausrichten. S. 208 B. 1 So haben, B. 10 nach Raten.

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 17. — Einige Fehler Minutolis finden fich auch bei Müller. — Selbst in A muffen Irrthumer sich eingeschlichen haben, ba die Summen nicht mit den einzelnen Posten in Uebereinstimmung zu bringen find.

<sup>2)</sup> Die Gesammtsumme der Aebte beträgt 19 400 g., nicht wie Miller angiebt, 22 300 g.

<sup>5)</sup> In A 3000 g. Ebenso bei Müller. In B 4000 g. Dies stimmt zur Haupt-summe.

<sup>4)</sup> In A ift dieses Schriftstid auf anderes Papier und von anderer Sand geschrieben als das vorhergehende; es stammt ja auch aus dem Jahre 1485 her.

B Fol. 132, 133, 134 = A 191, 192, 217 = W. 234.4) Ueberschrift: lantfrid auf dem keps. tag zu franchurt gemacht anno etc. jm LXXXVI in der vaften,2) B. 5 Berwesern, Amptlenten, Schultheißen, Burgermeistern, B. 6 Bürgern und gemeinen, B. 7 Unterthanen und getremen. S. 270 B. 4 Einmuttigkeit, B. 5 erftlich von clepnen, B. 14 bie Scheben heimischer, 3. 40 Tätern Rate. S. 271 R. 3 durch, R. 8, 9, 10 handeln oder zu handeln understeen würden, diejelben sollen mit der Tate, B. 17 Zuspruch haben, B. 18 verhafft weren, B. 20 gefcheen were den ober dieselben . . . vertagen, Z. 30 von bemselben, Z. 34 mit bem Epbt, B. 37, 38 und afftermal gegen ine lant dies gebots mogen ... doch so solt. S. 272 B. 2 ober da sich zwersichtiglich handel ober wesen, 3. 5 beraubt, 3. 7 mit Macht nachensen, 3. 12 gebieten, sunder, 3. 18 sollen keinen weg, 3. 22 Uberfarer dits. S. 273 3. 9 baran halten Kerung und Wandel, 3. 13 versprechen ober verbettigen in, 3. 20 im das zugeb, 3. 25 die jr uns. S. 274 3. 18 zusetzen auch pederman. B Foi. 135—138a = A 193, 194, 211, 212 = M. 235.3) Ueberschrift: Das lepserlich Camergericht nachvolgender maß zu ordnen. S. 275 3. 6 und loblicher Ubung, 3. 9 bracht werben, so ferrn die ordnung und satung taps. geschribner recht gemeß und leidenlich sein bem hoben, B. 24 solches auch erlaubt. B. 26 Leser, B. 28, 29 uffzuschreiben und den parthepen oder niemand zu offnen, 3. 31, 32 heimlich gerichtsbendel on laub . . . niemant offnen oder sehen lassen, auch tein besunder schend noch, B. 33 nut außerhalb jrer4) arbeit, B. 34 eins gulbin werdt nach entlichen, B. 35 urteilen wie necht gemelt ist alles ongeverde. B. 36 Abvolaten oder Redner, Z. 37 ff. daß sie die sachen, so sie anemen oder jn bevolhen werden jren parthepen zu gut mit vleis handeln und borjn tein geverlichkeit suchen ober furnemen wollen wie recht sey auch beimlichkeit der sach. S. 276 B. 5 geprauchen, B. 7 (alles ongeverlich) fällt weg. 3. 9 (und Redner) fällt weg, 3. 11 den partheien, 3. 14 verlengerung, 3. 19 ben penen, 3. 25 disen vorgenanten, 3. 28 (getreulich) fällt weg, B. 30 ff. heimwesen oder an die end in den briven angezaigt getreulich antworten und Copeien ingleich lauts inen ober an denfelben enden lassen, 3. 32 ff. und des getreulichs dem Gericht ober Gerichtsschreiber Relation thun und das alles selbs tun und nymants anders bevelhen. S. 277 B. 6 Anhengern nach vermogen mit, B. 7

<sup>1)</sup> Ans Miller VI, 24.

<sup>2)</sup> Bon Bolter.

<sup>3)</sup> Ans Müller VI, 28. — Ueber die Barianten vgl. Müller VI, 70.

<sup>4)</sup> Ursprünglich ftand fatt Camerrichter ftets Hofrichter da. Die Beisiter find auch erft durch Korrettur in diesen Entwuf hineingekommen.

(nach Bermögen) fällt weg, Z. 10 Gerichtschreiber abkeme, solt ber Camerrichter macht, B. 11 ber bepfiger ober des merertails mit ber 2. Mt. wiffen und willen einen andern bes gleichen Stands uf glubb und epde wie vorgeschriben und die Stat zu ersetzen. 3. 20 Item disen articel will die R. Mt. bey ordnung und satung gemeiner geschribner tapf. recht bleiben lassen. 3. 28 ober aber ein tepl des begert, 3. 35 Hinter bem Artikel XIII sind mehrere Zeichen, welche Zusätze andenten; Moselben sehlen aber. S. 278 Z. 2 sein und boch sunst iren ordenlichen richter haben, B. 5 des Reichs rechten. B. 7 Hinter XIV ift gleichfalls ein Amendement angebeutet. 3. 16 gerückt werben, 3. 22 Artikel XVIII war in A fürzer gefaßt, ist aber ausgestrichen und dafür ein Beichen gesetzt, das auf Berbesserungsvorschläge hindeutet, die aber sehlen. S. 279 Z. 12 Vor Artikel XIX steht als Ueberschrift: Wie man uff ungehorsam einichs tepls volfar 2c. B. 13, 14 erstlich gefordert und vertagt sein, 3. 16 Cläger ungehorsam und ben, 3. 19 vollfaren und urteiln für, B. 24 ober ju der appellation sach . . . . so solt durch des, 3. 29 Artikel XV lautet: Item So das Camergericht ymandt in bie acht zu ercleren und zu sprechen erkennen und sollichs der Camerrichter in die kenserlich Canzlej verkunt würdet, will die t. Mt. alsbann in vier wochen den nechsten sollich acht fertigen 1) und laut der urtepl in die acht sprechen und erclern unverzogenlich. Ob aber S. A. G. in folder Zeit die acht nit fertigen wurdt, fo folt der Camerrichter von ber A. Mt. hiemit macht und befelh haben die acht zu fertigen und bas gericht des brieff und auch ferrer procest geben nach nottorft, damit die behabten recht und urtenl vollzogen und gerechtigkeit gefurbert werdt. — Solichs will die R. Mt. nit haben und am sambstag nach Cantate2) durch die Ro. wird den Curfursten und Curfursten botschaften laffen fagen. B. 38 verlengerung bes rechten beschehen, B. 39 werden, soll. S. 280 B. 3 wie das in tapf. rechten geordent und begriffen ist. B. 5 jeinen stracken lauf, B. 11, 12 gleich ber k. Mt. Canzlei secret, B. 20 begnabigt wer.

B Fol. 138b = A 195 = M. 1868) 3. 11 XXXII m und IIIIc gulben. S. 209 3. 3 anslag beruren mag, 3. 4 damit würde die, 3. 9 darnach wegern, dann.

B Fol. 139 = A 106 = M. 187.4) Ueberschrift: Nach gemelt mehnung

<sup>1)</sup> Am Rande steht nota.

<sup>2) 29,</sup> April.

<sup>3)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 18.

<sup>4)</sup> Gebruckt bei Miller VI, 16. — Es sehlt aber daselbst der lette Absat: Auf. Bonisaci 2c.

- hat die R. Mt. den Curfursten und sursten zu franckurt surhalten und muntlich reden lassen, Z. 2 uff Corporis Cristi, Z. 18 besteet XXVIIIIm.
- B Fol. 139b, 140a = A 197 = M. 195. 1) Ueberschrift: Acta auff Mitwoch nach Cantate<sup>2</sup>) zu Coln in meines gn. h. von Ment herberg zugegen der Curfursten rette. 3. 8 Corporis Cristi, 3. 12 anwelden, 3. 22 mit maß der verzeichetten artickel, 3. 23 so würde mit.
- B Fol. 140b, 141 = A 198, 199 = M. 1888) B. 3 minser erben und erblande, B. 8 darin meniglich, B. 10 beshalben, B. 12 rechtpott, B. 11 trennung gepern, B. 14 (aus ursachen die surnemens) fällt weg. S. 211 B. 1 uber solch, B. 2 ordenlich rechtlich rechtpote, B. 9 densselben ortten, B. 10 so von serre, B. 17 gestillet ist, B. 18 Es solt sich auch nymand in solchem hindern, dem andern, B. 33 vorgemelt ist ... so sollen, B. 35 (zuschicken) fällt weg. .. alles auß maß. S. 212 B. 1 (sol) fällt weg, B. 2 daraffter, B. 7 gentslich ausgeschiden, B. 9 LXXXVI.
- B Fol. 141b, 142a = A 200 = M. 190. Ueberschrift: Antwurt ber Curfursten die ordnung des Camergerichts und anders antressente auff Mitwoch nach Jubilate<sup>4</sup>) anno LXXXVI der R. Mt. zu Coln besschen. S. 214 B. 5 keinen abpruch . . . seiner gnaden, B. 16 es würdt an der, B. 34 zu Ach, B. 39 malstat ernennen, wollen sie.
- B Fol. 142b, 143 = A 201 = M. 191,<sup>5</sup>) 192.<sup>6</sup>) Ueberschrift: Articel etlicher verfallen lehen und das Camergericht antressente durch die R. Mt. den Cursursten ubergeben zu Coln auff sampstag nach Jubilate<sup>7</sup>) anno etc. LXXXVI. B. 12 noch jnn hat, B. 21 die R. Mt., der zu rgten, wie die obgeschriben. M. 192 Ueberschrift: die articel das Camergericht antressent. S. 216 B. 3 geverlich und unnottorstige, B. 4 diene.
- B Fol. 143b, 144a = A 202 = M. 193.8) Ueberschrift: Antwurt der Curfursten und Curfursten anweldt auf die vorgemelten articel der R. Mt. des obberurten samstag beschehen, 3. 2 Curfursten und Curfursten anweldt, 3. 4 sachen beruren, 3. 6 sach zu dieser zeht, 3. 7 gnad

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 73.

<sup>2) 26.</sup> April.

<sup>3)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 19.

<sup>4) 19.</sup> April.

<sup>5)</sup> Gebruckt bei Müller VI, 52.

<sup>6)</sup> Bei Müller VI, 69.

<sup>7) 22.</sup> April.

<sup>8)</sup> Gedruckt bei Müller VI, 52. — Es differiren A und B insofern, als in A nur von den Curfursten, in B anch von den Fursten die Rede ift.

- wol, B. 10 Curfursten anweldt, B. 12 Franckfort gehabt angezapgt, B. 14 Fursten und fursten Botschaft, B. 18, 19 solcher botschaft die tursursten zu erlassen... nachmals.
- B Fol. 144a = A 203 = M. 194. 1) Ueberschrift: der A. Mt. surschalten, B. 12 das reich in diesen seufften, B. 14 ausheben hat, dien zu hilff, B. 15 auff die Meß zu franckfort, B. 22, 23 und in der sursten und andern.
- B Fol. 144b, 145a = A 203b = M. 196.\*) Datum: 7. April 1486. Ueberschrift: Der Curfursten antwortt. B. 1 auff den ersten\*) articell sind die Curfursten und Curfursten botschafft. S. 219 J. 5 in den Ko. surhalten, B. 22 Würde aber pemant umb, B. 23 daß demselben, B. 25 Dorauß mag die Kais. Mtt. abnemen, J. 27 ist angeregt, B. 30 deß man, B. 31 und fregt mercklichen. S. 220 J. 1 soliche stett.
- B Fol. 145b = A 205 = M. 1794) Aufschrift: 5) visen eydt haben die hurfursten gesworn in der wale herzog maximilians zu ro. konig. 3. 1 uff dis heylig. S. 197 3. 2 cristensichem volck.... romischen konig und zukunftigen, 3. 5 benenn, wel und kiese, 3. 9 versehe, 3. 11 herenach an der.
- B Fol. 146, 147 = A 206, 207 fehlt bei Minutoli. Decretum electionis Romanorum regis anno 1440.
- B Fol. 148a = A 209 = M. 1806) 3. 8 bescheen, 3. 14 etr sieb bet, rate. S. 398 3. 6 domini regis propr.
- B Fol. 1486, 149a = A 210 = M. 197 B. 7 all und pglich, B. 13 unnserm, B. 14 vater haben, B. 15 confirmirn, B. 21 verlassen Sonen, B. 32 erfordern und sonder, B. 34 confirmirn. S. 221 B. 2 brieffs besigeli.
- B Fol. 146b, 150a = A 218, 219 = M. 189 3. 3 haben nu, 3. 13 wale, Cronung, 3. 19 Reychs, t. gulden bullen. S. 213 3. 3 erkennen wirt.
- B Fol. 150b = A 219 = M. 198. Datum. 13. Mai 1486. 3. 4 zu Beheym 2c., 3. 14 beyben unnsern, 3. 17 daß solch schreiben versehelich. S. 222 3. 3 deß alles, 3. 6 sexto.
- B Fol. 151, 152, 153 = A 213, 214, 214 fehlt bei Minutoli. Notariatsinstrument über die Ansprüche Böhmens auf Theilnahme an der Wahl
  eines Königs.

<sup>1)</sup> Gedruckt bei Müller VI, 50.

<sup>2)</sup> Gedruckt bei Müller VI, 50.

<sup>3)</sup> In B fleht allerdings andern.

<sup>4)</sup> Gebrudt bei Müller, Reichstagstheater unter Mar. I. I, S. 9.

<sup>5)</sup> Bon Bolters Sand.

<sup>6)</sup> Gedruckt bei Müller, Reichstagstheater unter Max. I. I, 15.

- B Sol.  $154 = A 224 = \mathfrak{M}. 199.$
- B Fol. 155 = A 225 = M. 200. Ueberschrift: Handlung ber Churften Rett zu Wirtsburg uff Dinstag nach bonifacii (6. Juni) anno x im LXXXVIten, 3. 2 Rete angeregt, 3. 18 wie ein Concept, 3. 19 die guldin munz antreffend. S. 224 & 3 darbei reden, 8. 4 meinem herrn.
- B Fol. 156, 157a = A 226 fehlt bei Minutoli.

Unser freuntlich dienst zuvor Durchleuchtifter König. E. &. Saben unser pedem hievor thun schreiben antreffent ben handel der Chur unsers guedigsten bern des Ro. Konigs nechst zu franckfurt bescheen bas E. L. als ein König zu beham rechtlichs eingangs in der posses und oberster weltlicher Curfurst und Erzschenck bes h. ro. Reichs in solcher wal verachtet und nit erfordert als rechtlich hett sein und beschen fol alles wider aussatzung des h. reichs, der guldin bullen, tepserlicher brieff und verschreibung und wie barab erscheinen sol unbillich vercleinung, untreu, freffel und unrecht, euch, euer fron und königreich beschen Das wir billich anders soltten bedacht haben zc. mit anhangetter foderung abtrags - haben wir verstauden und sollichs schreibens nit wenigs befremben ber ursach: wir seind durch foberung ber t. Mt. erstlich gein Wirthburg und letsft gen fraudfurt vertagt worben und gant keiner wal ober furnemen eins Ro. tonigs erinert aber in bendeln zu francfurt verstanden bes Ro. Reichs sachen bermaß gestalt, bas wir keins wegs zu bes Reichs enthaltung begers und notturftigers haben wissen zu handeln Dan burch verwilligung ober Chur Das Reich mit ber person unsers gnebigsten hern des konigs nach petgehaltn form und maß fürderlich und unverzüglich zu versehen nit allein aus treffenlichen redlichen sunder auch auß nott sachen Die das h. Reich an mer ortten also anfechten Das bieselbenn äußersten und hochsten fel erhepscht haben Der maß bas h. Reich und teusche nazion zu erhalten und die sach tein auffichlag wentter vertagung ober gewunliche form leiden mogen sunder ungesaumpt hilff bedörfft hatt Der wir uns einmüttiglichen vertragen gehabt als auch in gleichen fellen unser vorfarn an der dur zu zeitten mit treffenlichem Ratt weißlichen bedacht und gethan haben und so wir doch nach bedrach= tung der sachen einmüttigs willens und beschluß gewesen seind bett auffschlag der sachen nicht dan uberige mue und unverwintlichen schaben gepern mogen. aus der und vil bewegetten redlichen und gegrüntten ursachen die in schrifften zu fassen nit fug ist und auch die angeporne liebde

<sup>1)</sup> Dieses Schriftstid ist im Wesentlichen richtig abgedruckt; nur hat Minutoli sich 3. 12 hinter Trier eine bedeutende Kürzung erlaubt.

und freuntschafft zwoschen unserm allergnedigsten bern, den Ro. tepfer und konig unnd E. E. seind wir ungezwehffelt gewesen ir wurden nicht liebers dan die geschen Chur und verwillegung vernemen und die zu freuden und guttem gefallen haben auch auß vil hendeln etwaß ursach der epl abnemen als wir auch auff dise unser bericht unzwenffelich versehen mit freuntlichem fleiß gütlich bittende ob E. L. hievor betrachtung unsers bewegenus nit gehabt ober auch burch pemant unzimliche bericht enpfangen hett sollich gemüt abzustellen und zu unzimlicher beschuldigung untren und vercleinung gegen uns als euern mitchurfürsten nit bewegen lagen. Wann wir ber Eren, wurd und wesens seind das wir billich solcher geschefft uberig belepben und nit zu E. Q. 28. oder kron cleinung ober smehe sunder zu allen Euern Eren, würden und besten alle zeit gewilligt und gemeint sein und auch gebencken in sachen ber Chur und andern dorjn unser peder E. L. und der kron zu beham gewant ist alzeit auffrichtlich zu halten damit unser gemut in keinen abbruch oder mangel funder jn glauben und treu zu E. L. und dem konigreich zu beham gemerckt und gesehen werd Die got Der allmechtig in merung alles gutten gerücht genediglich zu friften geben zu R uff fant Johannstag baptisten anno etc. LXXXVI te.

Sol peglicher Churfurst in sunderheit dise substanzie schreiben und sollen die botten mit den brieffen uff zeitt des datum obgeschriben abgefertigt werden.

- B Fol. 157a = A 228a = M. 201. Datum: 15. August 1486.
- B Fol. 157b = A 228b = M. 203. Ueberschrift: Antwurt. 3. 1 schreiben unns, 3. 3 thun, haben, 3. 7 zu underrichten.
- B Fol. 1576, 158a = A 228b, 220a = M. 202 3. 4 darauf wollen wir, 3. 6 dem woll ewr lieb.
- B Fol. 158b = A 2301) fehlt bei Minutoli.

Handelung durch der Curfursten potschafften gein francfurt gesschickt uff sambstag nach Egidii (2. Sept.) Anno etc. LXXXVI.

und das m. gn. h. von Ment pmandt seiner gnaden gein Rurmberg sertigen solt die bezalung von jdlicher Curfursten wegen doselbst uf Johannis nechst verschinen anzunemen und nach bepfelh der kaps. Mt. uf den vorangezaigten abschidt serrer zu uberantwortten hat der Mentsisch Secretarii der gein Nurmberg gesertigt gewest ist sein relacion gethan wes er entpfangen hab von wegen der Curfursten die jr angesetz sum geschickt haben und auch quittanz meiner gn. h. von Collen und pfaltzgraffen

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Band.

potschafften ubergeben und die andern die jren zu Rurmberg entpfangen betten Nemlich Ment Sachsen und brandenburg.

Itom das ander zille uff bartholomej nechst ist durch die geschickten Redt ainmutiglich uff andrengen verlassen ob derselben letzen bezalung halben ichts an mein gn. h. die Curfursten ainen oder mere langen oder gesucht wurd das dan je kainer von den sordern semptlichen hendeln sich mit entlicher antwurt absundern wolle Sunder der oder dieselben mogen in antwortt anzeigen das sie wollen mit sambt andern jrer mit Curfursten us den sachen handeln ferrer antwort zu geden Angesehen das hievor die sachen in versambten collegio gehandelt haben und was solichs Curfursten mannung wurdt Sollen sie meinem h. von Ment in schrifften verkunden hie und zwischen sant gallen tag nechtskombt.

Itom die verschreibung uber die annung sagende die die tap. mt., unser her der konig und Cursursten gemacht haben wo man die hin erslegen wolle und ist angezaigt hinder m. h. von Ment, m. h. den pfaltgrafen, Stat frankfurt und wurms Solichs sol jr jdlicher meinem h. von Ment jn vorgemelter zeit auch schriftlich zu erkennen geben.

Rebt

doctor pfeffer Cantler, Ment Thoma Rud marschald Ebolt weymar,

Collen peter von windel sekretarii und ain edelman us westfalen, pfalt forstmaister vogt zu haidelberg.

Sachssen her got vom End,

brandburg doctor Johann pfotel.

- B Fol. 159a = A 231 = M. 204 3. 10 sindt ir jn der verzaichnus, 3. 19 saut der nottel, euch eemasn, 3. 24 das ir bewilligt, daß die eynung brieffe, 3. 31 sexto.
- B Fol. 159b = A 231b = M. 207. S. 230 Z. 3 dem abschid nach darnach wissen, Z. 7 sexto.
- B Fol. 160a = A 232 = M. 206. Datum: 1. Oktober 1486. g. 6 aller Kurfürsten, g. 9 kon. und kurfurstl., g. 15 angezangten steten, g. 20 am Sontag Remigy anno LXXXVI.
- B Fol. 160b = A 232a = M. 208. Aufschrift: 1) M. gn. h. M. Joshannsen schrifft in einer zettel gelegen im brieff den er fraw Barbara handelshalb gethan hat von der datum. Z. 1 Auch freuntlicher, Z. 13 den wir solchs. S. 231 Z. 3 sexto.

<sup>1)</sup> Bon Bolfere Band.

<sup>2)</sup> Beilage ju Dr. 208.

- B Fol. 161, 162a = A 234 = M. 205°) 3. 18 die wir bozumal, 3. 19 under anderm, 3. 34 mercklichem. S. 228 3. 1 vorwercht hett, 3. 4 das wir jm, 3. 25 keinen wege, 3. 32 zur Nglow, 3. 33 sexto.
- B Fol. 162, 163, 164a = A 235, 236 = M. 233. S. 267 B. 4 oberster, B. 12 verleinung unnser, B. 25 bermassen gestalt, B. 33 indeme die sachen, B. 35 sundern ungeseumbter hilff, B. 39 underwintlichen schaben hetten beren mogen. S. 268 B. 5 so dem hepligen, B. 0 wann ob, B. 12 geburt, außerhalb dem nit, B. 13 als jne der Chur, B. 19 angelegen wern . . . So, B. 35 zu Behehm rechten, B. 41 So ermanen, B. 42 ab euch. S. 269 B. 8 und ir uns umb, B. 17 suran, B. 19 zur Pglaw. Am Ende lautet die Kanzleinotiz: Wir haben uff solche schrifft nicht geantwort, sunder gedenden mit unsern l. h. und fr. den Chursursten antwort eintrechtiglich zu geben 2c.
- B Fol. 164b = A 220 = M. 210 3. 3 uns hat, S. 232 3. 3 das wir benn zu, 3. 10 So wir, 3. 14, 15 Datum Wrizen am Sontag nach Bricci anno LXXX sexto.
- B Fol. 165a = A 220b = M. 213. Datum: 28. Oktober 1486. 3. 3 konige von, 3. 10 im pesten einen tag gein, 3. 11 epiphanie domini nechst abents, 3. 12 morgens, 3. 15 wes des, 3. 18 sexto.
- B Fol.  $165b = A 221 = \mathfrak{M}$ . 209 3. 17 sexto.
- B Fol. 166 = A 221b, 222a = M. 213 J. 5 ersucht wern, J. 11 wir ju bruderlicher, J. 20 exsuchen und vermogen, J. 26 sexto. Zettel: Auch schieden wir ewern sieben zwen brive von dem kunig zu Thenmarck und seiner lieben frawen muter, so unns auf ewer sieben getan antwurt zugesant sein; desgleichen wir auch empfangen haben sich ewer lieben darnach wissen zu richten. datum ut s.
- B Fol. 166b = A 2381) fehlt bei Minutoli.

Schreiben der Markgrafen Friedrich und Sigismund von Brandenburg an Churfürst Johann, ihren Bruder. — 27. November 1486.

Als E. 2. unns geschriben und zugeschickt hat abschrift unnsers h. obeim und swagers von Mennt schrift des angesagten tags halben zu frankfurt unnsern rate in den dingen ersuchend haben wir vernomen und wollen E. 2. unnsern und unnser rete rate in der sach bej ewerm marschalt Cristoffeln von Ausses nach unnsern besten verstentnus getreulich und gern mitteilen 2c.

Datum Culmach am Montag nach Katherine Anno etc. LXXXVI. An marggr. Johann

hr ludwigs von Epb briefe nit zu vergessen.

<sup>1)</sup> Bon Bolfers Sanb.

B Fol. 166b, 167 = A 239 1) fehlt bei Minutoli. Ratslag meinem gn. h. marggr. Johann gegeben.

Item wir konnen nit versteen bas sich erseyben mog euch mit eurer antwurt von den andern unnsern bern und freunden den Churfursten zu schaiden oder zu sundern Sunder der antwurt euch mit jne uff leidenlich zimlich form zu geben zu vereynigen und des mer. jr habt die bing selbs nit gehandelt, sunder euer her und vater, der mit tod verschiben, und nachdem es ein personlich spruch, sep er mit G. 2. tob gefallen dann er sej bej seinem leben in kein pene erclert anch me darumb erforbert. zum andern so habt ir mit dem konig und der Cron ein erbgepnung die jnn sich halbt ein austrag kein sach ausgeschiben ob einer zu bem andern zu sprechen gewonn wie es entschiben werben soll und von keiner sach noch pemands wegen mit der that wider einander handeln bebeucht unns mit ber anbern durfursten wiffen und willen in eur antwurt auch zu setzen sein. doch mocht gut sein, bas ir, eemaln ber tag tome, ein unterred hett mit unnfern obeimen, ben Jungen von Sachssen. Nachdem herzog fridrich auch ein angeender erb der chur seines vaters sel. ist und in der sach in gleicher verwantnus steet; das ir uff bem tag samentlich antwurtet, wer dazu gut, das ir von beden teiln bester bestentlicher versamelt plibt Co boch bas feur von beheim und ungern ber end am nechsten ruren mocht und wo ir und die genannten zwen auch unnser oheim herzog albrecht von Sachssen ein gruntlich verstentnus ber fach mit einander hett, doran sich zu lassen wer, pliben Sachssen und Brandburg besterehe difer sach mit der that unangefochten; ob es aber pe nit anders sein mocht, so wir dann all getreulich zu einander setzeten, mocht man der kap. und ko. Dit., auch der andern mitchurften und sunst hern und freund hilfe bester bas erwarten.

Item zu underrichtigung des handels, wie der durch unnsern hern und vater sel. der wale halben geschehen ist, entdecken wir euch, sovil wir des von den Reten die dabej gewest sind, vernomen haben.

Item unnser her und vater sel. hat, zu der Zeit er gein francksurt gezogen auch etwovil zeit die er do gewest ist, nit gewisst, das man von einer wale eins Romischen konigs do handel haben woll; als [ausgestrichen: im aber durch unnsern hern oheim und Swager von Meints als man] aber darnach durch die kap. Mt. davon zu handeln sei surgenomen und allerlej geredt, sei jungst durch unnsern oheim und Swager von Ments unserm hern und vater sel. auch den andern Chursursten do entgegen ein tag bestymbt nach wensung des briefs so E. L. hiebej ab-

<sup>1)</sup> Von Volkers Hand

schrift findt. solher briefe unserm vater sel, am Montag seinem datum geantwurt worden ist, hat sich S. L. vleißiglich in der gulden bullen Rapser Rarls des vierden ersehen und dorinn nit erfunden ichts davon geschriben wie es mit ber wale eines Romischen konigs, die furfall zu geschehn bej leben eins Romischen Rapsers gehalten werden soll, Rachdem dieselb bull allein anzaigt auff die wale eins ro. Ronigs, so das reich durch tod ro. Konigs ober Repsers verledigt wurdt; S. L. dabej auch funden hat, das zu der zeit der wale Rouig wentslaus sel. als ber bej leben Rapser Rarls des vierden, seines vaters lobl. gedechtnus, zu Romischen Ronig ist zu frankfurt ertorn und aufgenomen worden, von bes tonigs von beheim wegen als Churfursten nyemands dabej sej gewesen; wol sej tayser tarl bazumal tonig zu beheim und sein gemahel entgegen gewest als die wale sej geschehn; er hab aber als ein konig zu beheim ober Churfurst neben den andern Churfursten nit gewelet. hat unnser vater in dem fall anders ober sunderlich nichts dann mit den andern Churfursten uff dem ernannten tage der wale gehandelt und on zweifel von ander freiheit ber Eron zu beheim bann die in der gulden bull gesatt ift oder sunderlichen verschreibung seiner fordern Marggrafen zu Brandburg beshalben gegeben kein wissen gehabt. Er ift auch bes nit erjnnert. darzu ist bewegen worben die belehnung, die beden konigen zu beheim und ungern bes konigreichs halben zu beheim durch die tap. Mt. eemalen geschehen ist das es eine große irrung in der fordrung zu der Chur hett bringen mogen. So nu gestalt der sachen das heilig reich zu versehen epl erforbert, hab sich unnser her und vater sel. des nit fuglich entziehen konnen und sej nit mannung gewesen ber ko. wird und Cron zu beheim an iren herbrachten freiheiten ichts zu entziehen ober bamit zu abbruch gehandelt zu haben. [Konzept. — Abschrift bes darin erwähnten Schreiben Bertholds von Mainz liegt nicht bei.]

B Fol. 168 = A 240 = M. 214. Datum: 18. Dezember 1486. 3. 17 Werltspil, 3. 19 morgen wurd, 3. 21 Magdburg, 3. 29 sexto, 3. 33 ropefften.

B Fol. 1686, 169 = A 241 = M. 2181) B. 12 ferner aus zu warten, B. 15 haben; bei Cristoffeln von Ausses, seinem marschald, der aber dennoch nit bej S. L. kommen, als sein schrift an unns ausgangen ist; Sunder der genant Cristossel von Ausses hat von, 3. 20 unvermeldt pleib; des, 3. 22 Thomas apost. S. 242 3. 1 und wir ir antwort, 3. 14 oder Briefe nit.

<sup>1)</sup> Bon Bolters Sand.

- B Fol. 169b = A 242') = M. 216. Ueberschrift: Meines gn. h. marggr. Johansen instruction. S. 237 B. 14 billigen Steten, B. 16 bas last auch, B. 18 beswernus entsteen.
- B Fol. 170, 171 = A 243, 244 = M. 222, theilweise 223. S. 245 bis 248 bis zu verdienen x. handlung zu Franckfurt am Wahn nach trium regum im LXXXVII. S. 246 g. 10 zu seinem herren herzog Friedrich gesant. g. 11 der wal und, g. 13 darinn mit wissen, g. 24 septenlichen wegen wol handlung davon zu haben. S. 247 g. 19 (Berzeichniß bis gewesenen) fällt weg. J. 21 herr Simon von Wolshem. Z. 23 Gog von Wilsersdorff. g. 26 haben nicht geschick. Nr. 223 trägt die Ausschrift: der zwener Chursursten Copej und begrif irer antwort. Z. 2 versehung uumsers S. 248 g. 2 wir gemerch, g. 4 under anderm, g. 21 etvil, g. 22 etlichs, g. 23 sengerung und ußlege ferrer, g. 28 sassen die sein pdermann, g. 34 Reych, nit ewr lieb . . . Behehm zu verachtung. S. 248 g. 3 v. u. beginnt ein ganz anderes Attenstück.
- B Fol. 172b, 173, 174 = A 155, 156°) = M. 223 von Item an.°) S. 249 B. 6 in der wartt und vertrauen. B. 11 so aber sich ir heraufftommen. B. 16 nemlich euch, B. 20 daß wir genaigt, B. 21 seinen gnaden auch der to. Mt., B. 29 demnach und, B. 31 gehorsam und willig, B. 35 des auch, B. 37 zu den wir unnser hofnung seiten als wir. S. 250 B. 2 oder richtigung, B. 10 jn simili forma mutatis mutandis an den ro. lonig, B. 23 sovil euch der bewust sei. S. 251 B. 13 so vorwort, B. 29 wolln wir zu ein erung, B. 31 seiner mut umbsunst.
- B Fol. 375a = A 157 = M. 211 B. 3 die wir dir mit der Credenz hiermit schicken und was dir an demselben end, B. 11 so du dann. C. 233 B. 10 sollen LX gulden.
- B Fol. 175b = A 1584) = M. 212 Z. 2 der soll zu unnserm oheim, Z. 4 underrichtigung hat, Z. 7 konig (auch fehlt) handeln.
- B Fol. 176, 177, 178a = A 162, 163<sup>5</sup>) = M. 217 J. 1 Am Sontag, J. 5 daß ewr gnad S. A. M. S. 238 J. 6 von jm tringen, J. 35 anders uss der R. M. gebere, J. 37 Sigmund Nidertorer, J. 41 zu oberst an zum. S. 239 J. 6 der erpeut, J. 9 fragt ich in newer, J. 10 umb die heirat sei, J. 12 zwischen dem pfalzgraven, J. 13 noch

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Sand.

<sup>2)</sup> Bon Bollers Band.

<sup>3)</sup> S. oben S. 812.

<sup>4)</sup> Fol. 158b—161 sind leer.

<sup>5)</sup> Bon Dr. Pfotels Sand.

- nit vil red, 3. 38 damit E. G. nit on newe zeitung. S. 240 3. 34 man sagt heut aine, morgen die ander vertragen sich. S. 241 3. 2 sexto.
- B Foi.  $178b = A 164 = \mathfrak{M}$ . 219.
- B Fol. 179a = A 164b = M. 220. Datum: 26. Dezember 1486. 3. 16 Dinstag in weyhenachtfepern.
- B Fol. 179b, 180 = A 165-168') = M. 224 3. 9 des morgens Montag. S. 253 3. 39 zehen tagen vor geschriben. S. 254 3. 12
- B Fol. 181, 182, 183a = A 1698) = M. 221. S. 243 Datum: 28. Dezember 1486. S. 244 J. 4 begerend nachdem er und die teutwurd dieser zeit, J. 7 Marquardten Breisacher, J. 12 eur baider gnaden, J. 13 gesertigt zur to. Mt. bei, J. 15 on ewr gnaden, J. 16 brechen halb, J. 29 Sachssenheim, J. 40 Burgau und, J. 41 zu Inhruck. S. 245 J. 13 gejaid.
- B Fol. 183b = A 1704) = M. 225, 226 3. 16 Datum am montag nach Sebastiani anno LXXXVII.
- B Fol. 184, 185, 186a = A 171, 172<sup>5</sup>) = M. 228. Datum: 28. Januar: 1487. S. 258 B. 4 plenitudinem potestatis motum proprium, B. 10 nit neurung machen, B. 13 zu zwaienmal, B. 31 und find sein gnad, B. 34 hoffende. S. 259 B. 2 und dem reich vom tonig, B. 7 radten, hilff, B. 15 fur ir, B. 34 Sachssenheim. S. 260 B. 11 mit 250, B. 12 mit 150, B. 17 sunst verzer. [B. 28. Bei den beiden anliegenden Betteln könnte hinzugefügt werden, daß sie von anderer Hand geschrieben sind, während der Bericht selbst von Dr. Pfotel eigenhändig geschrieben ist.]
- B Fol. 186b = A 173 = M. 232. Datum: 8. Februar 1487. 3. 3 ben bem preißschuh, 3. 18 bornstag nach Dorothee.
- B Fol. 187a = A 173b = M. 230 3.5 komen sunder, 3. 11 Darnach hat, B. 12 auf aufzeichens, 3. 14 aber irs tepls, 3. 18 die iren auch, 3. 24 uff Montag.
- B Fol. 1876, 188a = A 174 = M. 227.6) Ausschrift: anbringen bes grafen Haug auf freitag nach conversionis pauli zu Speper von wegen

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotels Banb.

<sup>3)</sup> In diesem wie in manchem anderen Schriftstad hat Minutoli stets statt fo bo gelesen.

<sup>3)</sup> Bon Dr. Pfotele Band.

<sup>4)</sup> Bon Bollers Sanb.

<sup>5)</sup> Bon Dr. Pfotele Band.

<sup>9)</sup> Mr. 227 und 231 find Beilagen ju Mr. 230.

der taif. Mt. an die turfürsten von Ment zc. S. 257 Z. 22 wes die t. Mt.

- B Fol. 188ab = A 174b = M. 231. Aufschrift: Uff dies andringen haben die kursursten und potschaft bedenden gepeten sich unterredt und geantwort wie hernach. S. 265 g. 6 daß solchs nehst, g. 15 rats zu gesinnen, g. 16 des so zu frankfurt, g. 23 usgericht haben, g. 24 was aber berselben maynung, sei den, g. 29 alls man vil auffrur das solchs, g. 33 hilff versemtlich.
- B Fol. 180, 190, 191 = A 176—178 1) = M. 229 Z. 18 die hapst Terwan. S. 263 Z. 28 Frawenberg zum hag tumen.

Es fehlt am Ende die Notiz:

Anno etc. Nonagesimo octavo finivi ego Sebastianus Onolt de Crewlshem hunc librum.

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Sanb.

ber taif. Mt. an die turfilirsten von Ment zc. G. 257 &, 22 die L. Mt.

B Fol. 188ab = A 174b = W. 231. Aufschrift: Uff bies anb haben die kurfursten und potschaft bedenden gepeten sich unterred geantwort wie hernach. S. 265 & 6 daß solche nehst, & 1 zu gefinnen, & 16 des so zu frankfurt, & 23 usgericht haben, was aber berselben mannung, sei den, & 29 alls man vil auffrur das solche, & 33 hilf versemtlich.

B Sel. 180, 190, 191 = A 176—1781) = M. 229 g. 18 b Terwan. G. 263 g. 28 Framenberg jum hag tumen.

Es fehlt am Enbe bie Rotig:

Anno etc. Nonagesimo octavo finivi ego Sebi Onolt de Crewlshem huno librum.

<sup>1)</sup> Bon Dr. Pfotele Sanb.

## Pronsens Friedrich der Große.

Joh. Guft. Dropfen, Geschichte ber preußischen Politit, Theil V. Friedrich ber Große, Bb. I-III. Leipzig 1873-1881. Beit & Comp.

Von Alexander dem Großen zu Friedrich dem Großen — ein bedentsamer Rahmen für eine lange und fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit.

Bolle vierzig Jahre lagen hinter bem Erscheinen seines ersten größeren historischen Wertes, als Dropsen 1873 seinem Alexander ben erften Band seines Friedrich folgen ließ. Es war ein ebenfo glücklicher wie nabe liegenber Gebante, wenn ber Berein für Geschichte Schlesiens in ber Abreffe, bie er seinem Chrenmitgliebe, bem neuesten Geschichtsschreiber Friedrichs bes Großen, zum 6. Juli 1878, bem siebzigsten Geburtstage Dropfens, überreichen ließ, 1) an die Worte erinnerte, mit benen der große König vor heute hundert Jahren in seinem Sendschreiben über die deutsche Litteratur seiner Auffassung von der Aufgabe eines beutschen Professors der Geschichte Ausbruck gegeben hat: "Er wird ausgehen von den alten Hiftorien und wird schließen mit den modernen. Bor allem der beutschen Geschichte wird er sich befleißigen, als ber mertwürdigsten für uns Deutsche. Richt aber in das Dunkel der quellenarmen Urzeit soll er sich versenken, erst vom dreizehnten Jahrhundert an, von den Grundlagen der neuen territorialen Bildungen aus, soll er mit wachsender Ausführlichkeit den Lauf der beutschen Geschicke burch die europäischen Berwickelungen bin verfolgen, ben Blick stets auf die Gegenwart und was in ihr aus der Bergangenheit fortlebt, gerichtet."2)

Genau in diesem Sinne schrieb Dropsen 1855 in dem Borworte zu dem ersten Bande seiner "Geschichte der preußischen Politik": "Unsere Wissen-

<sup>1)</sup> Gedruckt in der Zeitschrift des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens XIV, 591.

<sup>5)</sup> Sergi. Œuvres de Frédéric le Grand VII, 114.

schaft hat es mit nichten nur mit der Todtenmaske der Bergangenheiten zu thun; auch die fernen, wie viel mehr erst die näheren, sind noch da, leben, wirken noch mit; nur ihre Summe ist das Jetzt und Hier, in das jeder hineingeboren wird, an seinem Theil das Gewordene mit dem, was werden will, zu vermitteln; sie sind dem Staat, dem Bolk, jedem geschichtelichen Leben die Bedingung und der Stoff seines weiteren Werdens. Berstehend und verstanden ist ihnen ihre Geschichte ein Bewußtsein über sich, ein Verständniß ihrer selbst."

Es waren böse Tage, da Dropsen sich dem Studium der Geschichte der preußischen Politik zuwendete, einem Studium, das ihm den "Trost der Geduld" gewähren sollte. "Wieder einmal", so schrieb der Verfasser im Sommer 1854,1) "steht Deutschland nach einem vergeblichen Versuch innerer Reform vor einer europäischen Krisis. Die erkannten und zugesstandenen Schäden des deutschen Gesammtzustandes, deren Abstellung verzebens gesucht worden, sind einsach hergestellt."

In dem Vorworte zu "Friedrich dem Großen" sagt der Verfasser, er habe geschwankt, ob er die Arbeit, noch weit von ihrem Ziele wie sie sei, weitersühren sollte, "nachdem der Gedanke und die Hoffnungen sich verwirtslicht, in denen sie begonnen war." Wir alle wissen ihm Dank, daß er sich zur weiteren Fortsetzung seines Werkes entschlossen hat, und dürfen ihm Glück wünschen, daß seine Darstellung jetzt dis zu den Zeiten vorgerückt ist, die in den Bestrebungen der preußischen Politik und den Leistungen der preußischen Wassen "die erste Stizze des Werkes von 1870"<sup>2</sup>) erkennen lassen.

Der Grundton in Dropsens Alexander und in Dropsens Friedrich, die zu anziehenden Vergleichen auffordern könnten, ist der gleiche.

"Stets", sagt der Verfasser Alexanders des Großen,") "ist das stolze Recht des Sieges der Sieg eines höheren Rechts, das die höhere Spanntraft, die überlegene Entwickelung, die treibende Kraft eines neuen zufunftreichen Gedankens giebt. In solchen Siegen vollzieht sich die Kritik dessen, was bisher war und galt, aber nicht weiter sührt, mächtig und selbstgewiß schien, aber in sich krank und brüchig ist. Nicht das Herkommen noch das ererbte Recht, nicht Friedlichkeit noch Tugend noch

<sup>1) &</sup>quot;Bur Geschichte ber deutschen Partei", Abhandlungen zur neueren Geschichte 155.

<sup>3)</sup> Geschichte ber preußischen Politit V, 2, 659.

<sup>9)</sup> Buch II, Kap. 3 im Eingange. 3. Auflage S. 166. In der ersten Auflage S. 205 lautet die Stelle: "Stets ist das stolze Recht des Sieges der Sieg eines höheren Rechtes; der Heldenkraft des geschichtlichen Beruses gegenüber wird die Ohne macht persönlicher Angenden und ererbter Rechte offenbar; die geschichtliche Größe, die höchste Herrlichkeit des Menschengeistes, ist mächtiger als Recht und Gesetz, als Tugend und Pslicht, als Raum und Zeit."

sonstiger persönlicher Werth, schützt bann vor ber überwältigenden Macht bessen, dem das Verhängniß geschichtlicher Größe zu Theil geworden ist."

Und in Dropfens Friedrich bem Großen lefen wir: "Gewiß, nicht bas Glückspiel bes Rrieges entscheibet zwischen ben Staaten, was Recht und Unrecht ist; aber in dem Rampf um Sein ober Nichtsein unterliegen, zeugt von Schäben oder Schwächen, die die Geschichte nicht verzeiht. Mag jeder Staat und jedes Bolt nach seiner Art sein und leben und sich Gluck wünschen, anders zu sein wie die andern — was sie mit ihrer Art und Berfaffung, mit ihrer Religion und ihren Sitten an Mitteln, Rraften, Tugenden gewinnen ober einbugen, macht ber Bettbewerb in der Staatenund Bölkergemeinschaft erkennbar und wirksam, und in letter Instanz entscheiben darüber die großen Gerichtstage in dem Prozeß der Geschichte, die Schlachten. Denn das Reichsein, die Fülle materieller Mittel, die Masse thut es ba nicht allein; es sind andere, ethische Momente, die ben Sieg verbürgen und erringen: die gepflegte Bildsamkeit bis tief binab, die Ordnung und Unterordnung, die der Masse Form giebt, die Disziplin, die sie verwendbar und auch im Diflingen in sich gewiß macht, ber Wetteifer aller eblen Leidenschaft, der die Seelen stählt und spannt, der starte Wille, der das Ganze lenft, die Macht des Gebankens, der zum gewollten Biele führt." 1)

Von diesem Gesichtspunkte aus vornehmlich hat Oropsen die Figur Friedrichs des Großen aufgefaßt; der preußische König erscheint als der Mann des hellen Blickes und sesten Willens, "der wußte, was er wollte, und nur wollte, was er konnte",") als der Repräsentant der Prätenstonen nicht wegzuleugnenden unerbittlichen Wirklichkeit gegenüber den impotenten eines Zeitalters, das theils verkommen war, theils schlaff sich gehen ließ.

Dropsen drängt das biographische Clement in seiner Darstellung zurück, gemäß der Gesammtanlage seines Werkes. Wer mit des Verfassers methopdischen Ansichten überhaupt und mit den von ihm für die "Geschichte der preußischen Politik" insbesondere zu Grunde gelegten Prinzipien der Darstellung vertraut ist, weiß, von welchem Einflusse dabei das Beispiel der Pufendorsschen Rommentarien über den Großen Rurfürsten gewesen ist. Pufendorf, sagt Dropsen in seiner Abhandlung über den Historiker des Großen Kurfürsten,<sup>3</sup>) "überläßt es dem Leser, sich, wenn er will, aus den einzelnen Thatsachen, die er angiebt, ein Bild (von den Personen) zu

<sup>1)</sup> Geschichte der preußischen Politik V, 2, 502.

<sup>2)</sup> Geschichte ber preußischen Politit V, 1, 284.

<sup>3)</sup> Abhandlungen gur neueren Geschichte 356.

formen . . . . Nur von dem Aurfürsten selbst giebt er am Schlusse seines Wertes eine Schilberung von wahrhaft monumentalem Charafter." Anch Dropfen verweilt bei der Person Friedrichs des Großen, nachdem er in ber Einleitung des erften Bandes dem geistigen Entwicklungsgange bes Pronprinzen gefolgt ift, einen Augenblick länger erft wieber am Schluffe bes zweiten Bandes. Rach einem Blide auf ben mit bem Ausgange von 1745 eingetretenen Umschwung in ber Beurtheilung, welche Friedrich zu Hause und im Auslande seitens ber Beitgenoffen fand, fährt ber Berfaffer fort (V, 2, 647): "Wie in späteren Jahren ein öfterreichischer General von seiner Art der Konversation schreibt: "er weiß jede anziehend an machen, selbst wenn er vom guten ober schlechten Wetter spricht, kommt er sofort auf etwas Bedeutendes ober Erhabenes, niemals hört man ihn Gewöhnliches sagen, er abelt alles"" — so ift er auch in seiner Dentweise, in seinem Wollen und Handeln, vornehm, im großen Stil, königlich, und tief unter ihm das Gemeine. Daß ihn schwere Mißerfolge nicht beugten, staunenswürdige Erfolge nicht blendeten, daß er ohne Willfür, ohne Leidenschaft, wie unpersönlich, immer nur wollte, was nach seinen Mitteln möglich, mur that, was nach Lage ber Sachen nothwendig war, vor allem, daß er nach solchen Siegen ben Befiegten solchen Frieden gewährte und mit neuen Siegen aufzwang, das mußten auch seine Feinde anerkennen - auch bie, welche sich ungern eingestanden, daß er sie nicht bloß an Thatkraft, Rlugbeit, Kriegskunst, sondern an Mäßigung, Weisheit, Seelenadel, an wahrer Fürstengröße überragte. Für Fürstengröße gab das, was er that und wie er es that, den Bölkern ein neues Maß, den gefrönten Sauptern einen Spiegel, der ihnen nicht schmeichelte, einen Stachel, zu lernen und sich au reden."

Einzelne Züge, sich dieses Bild zu ergänzen und auszusühren, wird der Leser da und dort in der Darstellung genug sinden; ich erinnere nur an die in die Darstellung der Ereignisse von 1745 an mehr als einer Stelle eingestreuten Mittheilungen aus jenen ergreisenden Briefen Friedrichs an den Minister Podewils, die einen so tiesen Einblick in des jungen Königs Seelenleden erschließen, oder an die schöne Gegenüberstellung Friedrichs und Maria Theresias im ersten Bande: "Es war auch ein Stück deutschen Geschicks, daß diese beiden unter den fürstlichen Häuptern gleich seltenen, gleich echten Gestalten, gleichsam die Typen der einen und der andern Seite deutscher Art, einander gegenüberstanden" (V, 1, 285).

Doch wir würden glauben, den Lesern der Zeitschrift für Preußische Geschichte zu nahe zu treten, wollten wir ihnen hier noch Mittheilungen aus den bereits seit länger vorliegenden beiden ersten Bänden des Oropsenschen Wertes machen, die in diesen Lesertreis sich bereits selbst werden ein-

geführt haben. Nur von dem soeben erschienenen dritten Bande glauben wir dem Publikum dieser Zeitschrift eine Anzeige schuldig zu sein.

Dropfen schickt seiner Darstellung ber auswärtigen Bolitik Preußens zwischen ben Friedensschlüssen von Dresden und Aachen eine Einleitung in die Geschichte ber inneren Zustände des preußischen Staatswesens voraus. Wenn Preußen mit dem Ansange der Regierung Friedrichs II. den discherigen Stand der europäischen Machtverhältnisse über den Hausen geworsen hatte, so mußte man sich sagen, "daß des Königs Glück, Raschheit, Verwegenheit, seine immerhin ungewöhnliche militärische Begadung doch nicht allein die Erfolge erklärten, die er gehabt . . . so mußte die Organisation und Berwaltung seines Staates, dessen kirchliches, militärisches, sinanzielles Spstem, das Ganze der inneren Politik Eigenschaften besonderer Art haben, solche die vereint demselben eine Bereitschaft der Mittel, eine Einheit und Sicherheit der Aktion, eine Federkraft gaben, die andere Mächte, wie weit immer ihm an Größe, Reichthum, Handel und Industrie, ständischer Freibeit und parlamentarischen Garantien überlegen, nicht besasen und gegebenen Falles nur in der Form von Surrogaten beschaffen konnten" (V, 3, 5).

Nachbem ber Verfasser die Grundzüge ber damaligen preußischen Civilund Militärverwaltung an der Hand des erhaltenen Aftenmaterials dargelegt, welches zum Theil sehr mühsam zusammengesucht werben mußte, werben uns Friedrichs theoretische Grundsätze für die Staatsverwaltung entwickelt, wie sie ber Rönig aus seiner praktischen Erfahrung sich ableitete und wie er sie vor allem in dem Politischen Testamente von 1752 niedergelegt, bann in bem von 1768 und in ben politischen Schriften ber fiebziger Jahre "mit gedämpfterem Tone" wiederholt hat. Die Regierungszeit Friedrichs bis zum siebenjährigen Rriege fteht für bie innere Politik in Kontinuität mit der Regierung Friedrich Wilhelms I. "Es sind im Wesentlichen dieselben Prinzipien, die der Vater befolgt hat. Er ift ebenso rastlos wie dieser, zu bessern und zu regeln, das Abgestorbene zu beseitigen und neues leben zu weden, aber er verfährt minder haftig und rücksichtslos, er ist weiteren Blickes, man möchte sagen unpersönlicher, auch in den kleinsten Dingen der großen Zusammenhänge eingebent, und unter ungleich verwickelteren äußeren Verhältnissen, die er in Rechnung ziehen muß, um so behutsamer" (S. 44).

Nur daß das Regiment Friedrichs II. noch in ungleich höherem Grabe ein individuelles ist, als das seines Baters. "Friedrich II. hat die Arbeits-traft, die Sachkenntniß, die geistigen Dimensionen, alle Funktionen des Staats zu umfassen, alle selbst zu leiten. Er verkennt die Gesahren nicht, die in dieser durchaus monarchischen Art des Regiments liegen; er deutet sie an, wenn er sagt: Will man daß die monarchische Regierung es davon

trage über die republikanische, so ist dem Monarchen seine Aufgabe gewiesen. Die großen Monarchien — er sührt Frankreich als Beispiel an — gehen ihres Weges trot ihrer Mißbräuche, sie erhalten sich durch ihr eigenes Gewicht und die Fülle ihrer inneren Kraft: unser Staat würde bald verloren sein, wenn nicht alles in ihm Kraft, Nerv, Leben ist. Wiederholt, in den stärkten Ausdrücken spricht er es aus, daß ein preußischer König der Einheitspunkt, die Centralkraft ist und sein muß, allein und ganz die Berantwortlichkeit trägt. Unter allen Regierungen, sagt er, ist die monarchische die beste oder die schlechteste, je nachdem sie gehandhabt wird" (S. 37).

In großen Zügen klar und durchsichtig, und vor allen Dingen kräftig geschrieben, schließt Dropsens Einleitung mit den Worten: "So Friedrich II. in diesen zehn Friedensjahren. Er war in der vollen Blüthe seiner geistigen Kraft, in der Sprudelfülle seiner überreichen Begabung; unermüdlich zu schaffen und zu wirken, noch in der freudigen Zuversicht des Gelingens, in sicherem Gleichgewicht in sich, in allem Wollen und Thun klar, scharf, wie stempelfrisch, ohne Zweisel und ohne Launen; von seiner Armee, seinem Bolk mehr noch bewundert als verstanden, der seste Punkt, nach dem alle sahen, in jedem das hebende Gesühl, in sicherer Führung und Fürsorge, mit in dem Zuge des Fortschreitens, ein Glied in dem arbeitenden Werk zu sein."

Wie lange hat doch der Kampf der Ansichten gewogt über die Frage, wen die Verantwortung für den siebenjährigen Krieg treffe. Heute darf die Diskussion als endgültig geschlossen betrachtet werden. Wenn etwas sessteht, so ist es die Friedensliebe Friedrichs II. in den Jahren zwischen 1746 und 1756.

"Es ware ein schiefes Lob", sagt Dropsen (S. 221), "wenn man Friedrich II. seiner Friedensliebe wegen seiern wollte. Er hat das Recht, auch ethisch anders als nach solchen Gesichtspunkten "für Jedermann aus dem Volk" gewürdigt zu werden, und man wird ihm nur in dem Maße gerecht, als man sich bemüht, zu erkennen, wie er seine Aufgabe verstand und daß er sie verstand. Aus dieser, aus seiner Lage und aus seinen Mitteln ergab sich ihm das Friedensspstem, wie er es durchzusühren entschlossen war, so lange die Majestät des Staates es ihm gestattete."

Preußens auswärtige Politik erhält in dem Jahrzehnt vor dem siebenjährigen Kriege ihre Signatur dadurch, daß zu dem Gegensatz gegen Oesterreich seit dem Ansgang des Jahres 1745 der kaum minder scharfe Gegensatz gegen Rußland getreten ist. Bis in den Sommer 1746 hinein gewärtigte Dönig: Friedrich den Wiederausbruch des Krieges mit Oesterreich, den gleichsgeitigen Krieg mit Rußland. Ueber die damaligen Berhandlungen zwischen den Hösen von Wien und Petersburg sind wir durch das, was disher aus österreichischen und rufsischen. Archiven veröffentlicht worden ist, noch nicht hinveichend informirt. Oropsen stellt die Frage (S. 184): "Konnte Waria Scheresia den dritten schlessischen Krieg beginnen wollen, schon jest, wo sie im den Niederlanden, in Italien vollauf zu thun hatte?"

In Arneths Darstellung der österreichischen Politik jener Jahre wird diese Fedge nicht beantwætet; nicht ausgeworsen. Der preußische Gesandte in Wien saßte seine Aussassium in einem Berichte vom 30. August dahin zusandnen, er argwöhne, "daß der Petersburger Bertrag (2.: Juni) von dem biesigen Hofe nicht bloß geschlossen ist, um sich einer Deckung gegen Ew. Majekät zur versichern; man sagt mir für gewiß, daß von hier ans alle Anstrengungen gemacht werden, die Zarin auch zu offensiven Berabredungen zu dewegen, sveilich die jest noch ohne Erfolg; aber der Kanzler, Bestushew ist ganz von dem Wiener Hos gewonnen, und an ihm hat es nicht gelegen, wenn man noch dei der Defensive stehen geblieben ist; möglich, daß der hiesige Hos im Sieverständnis mit dem Kanzler den Versuch machen wird, Ew. Majestit aus das Aeußerste zu treiben und so zu irgend einem Schritte zu veraulassen, den man als einen beabsichtigten Angriff oder als einen Bruch des Oresdener Friedens bezeichnen kann."

Dropsen knüpft an diese Stelle die Bemerkung (S. 188): "Es muß bahin gestellt bleiben, ob es möglich sein wird, aktenmäßig zu erweisen, daß der Wiener Hos in dem Gedanken beharrte und versuhr, der in der Petersburger Allianz seinen Ausdruck gefunden hatte. Wenigstens erscheint, von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, sein Versahren nicht bloß zusammenhängend und verständlich, sondern als ein Beispiel der umfassenden Konzeptionen und der staatsmännischen Virtuosität derer, die seine Politik bestimmen ... Die Staatsmänner, welche Maria Theresia beriethen, Bartenssein an ihrer Spize ... waren routinirt und scharsstädig genug, zu bemerken, daß in der Macht, oder, will man lieder, in der Politik des kriegesmächstigen Königs, seit er den Frieden hatte, eine schwache Stelle sei, die, daß er sprian und vor allem den Frieden wollen mußte und doch, ihn zu beshaupten, wenn seine Gegner es darauf wagen wollten, schließlich kein anderes Mittel hatte, als einen neuen Krieg, den er nicht wollte und nicht wollen konnte."

Friedrich selbst vermuthet in einem Schreiben vom 31. August 1746 (Politische Korrespondenz V. 171), als die Absicht seiner Gegner "de me piquer, d'allumer mon esprit, assez sier pour ne point endurer leur hauteur, et de me porter, à force de chicanes, à rompre avec

ganz nahe geglaubt, ein Wunsch, dessen Verwirklichung 1748 mit den geheimen Verabredungen in Aachen zwischen Saint-Severin und Kaumit von neuem in greisbare Nähe zu rücken schien, ein Wunsch, dem eine der beredtesten Denkschriften von Kaunit im Frühjahr 1749 ganz unverhüllt Ausdruck giebt 1) und der dann endlich 1755 sich erfüllen sollte.

Das Berhältniß Preußens zu Frankreich, Dieses Berhältniß, bem bie Gegner Preußens so große Aufmerksamkeit zuwandten, war während ber von Dropsen geschilderten Epoche zwischen ben Friedensschlüssen von Dresben und Aachen nicht einfach; es wurde verwickelt und getrübt, ja gefährbet burch die gleichzeitigen Beziehungen Preugens zu Frankreichs Gegner England, wie sie durch die hannoversche Konvention vom 25. August 1745 neu geschaffen worden waren. Und doch lag in bieser Mittelstellung zwischen den beiden rivalisirenden Westmächten, die Preußen jett einnahm und die ihm die Miggunst Frankreichs eintrug, andererseits die Stärke ber preußischen Politik: "bie Lage Frankreichs so gut wie die der Seemächte war der Art, daß sie beiderseits Preußen schon nicht mehr den Belleitäten der beiden Raiserhöfe preisgeben konnten" (S. 208). Gewiß waren beide Allianzen, die französische, wie die englische, übel bewährt; jene wegen ber Sorglofigkeit, mit der Frankreich mährend des Feldzuges von 1745 ben Bunbesgenoffen seinem Schickal überlaffen hatte, und wegen ber eigenthümlichen Auffassung, bie man in Bersailles von einem Bertragsverhältniß zu einem kleinen Staate wie Preußen hatte;2) die englische Allianz übel bewährt wegen bes Intriguenspiels, das König Georg II. in den Wochen nach dem Abschluß der hannoverschen Konvention hinter dem Rücken seiner englischen Minister mit bem Wiener Hofe trieb. Grund genug für Friedrich II., nach beiden Seiten bin vorsichtig zu sein und sich durch Hoffnungen und Versprechungen nicht zu sehr in das Rielwasser sei es ber englischen, sei es ber frangösischen Politik hineinziehen zu lassen. An Bersuchen dazu seitens beider Mächte fehlte es nicht, weder gleich nach dem Abschluß bes Dresdener Friedens noch im weiteren Verlauf bes öfterreichischen Erbfolgekrieges: "immer wieder auf Aller Lippen: was ist von

<sup>1)</sup> Bgl. Beer, Aufzeichnungen des Grafen Bentind S. LXII ff.

<sup>2)</sup> Instruction des Ministers d'Argenson sur den nach Berlin bestimmten Ritter Courten, 6. Januar 1745: "Pensant comme je sais que la paix ne se peut jamais conclure que par Versailles et Londres, on n'a plus besoin ici du roi de Prusse que pour y consentir quand elle sera arrangée, et en attendant on a besoin de son courage pour qu'il soutienne bien le parti bavarois en Allemagne en attendant la paix." Bei Zevort, le marquis d'Argenson, Paris 1880, p. 185.

Preußen zu hoffen, zu fürchten? wie ist dieser mächtige, zum Schlagen fertige, unberechenbare König zu gewinnen ober zu kaufen, in Schach zu halten, unschällich zu machen?" (S. 334).

"Man halt mich", schreibt Friedrich am 7. Februar 1747 seinem Kabinetsminister, dem Grafen Podewils, "in Wien für einen unversöhnlichen Feind des Hauses Desterreich, in London für unruhiger, ehrgeiziger, reicher als ich din. Bestushew glaubt, daß ich auf Rache denke; in Bersailles meint man, daß ich über meine Interessen einschlafe. Sie täuschen sich alle; aber was dabei Sorge macht, ist, daß die Irrthümer üble Folgen veranlassen können; da liegt, woran wir arbeiten müssen: es gilt diesen Folgen zuvorzukommen und Europa von seinen Voreingenommenheiten zu heisen.")

Schon am 7. Juni 1746 hatte der König seinem Minister sein jeziges System dahin formulirt: "Ich werde mich weder in die polnische noch in andere Sachen einlassen; dieses ist der Plan, den ich mir jezo gemachet habe, und werde also die Sachen gehen lassen, wie sie wollen und können, da hoffe Ich am weitesten und am besten damit zu kommen."<sup>2</sup>) Wenige Tage später (11. Juni) weist er den Versuch Frankreichs, ihn zu einer diplomatischen Pression auf Holland zu vermögen, mit der Entgegnung zurück, "daß Ich Mich davon nicht meliren könnte noch würde, und nicht vermögend wäre, als nach Meinem jezigen Système Mich ganz stille zu halten und die Sachen anzusehen."<sup>8</sup>)

Friedrich II. "blieb ruhig und geschlossen in diesem Systeme trots alles Drängens und Drohens von der einen wie anderen Seite. Er war der Ueberzeugung, so am sichersten die Stellung in Europa, die er sich mit dem Besitz Schlesiens begründet hatte, zu behaupten und zur Geltung zu bringen. Es mußte sich zeigen, ob sein System sich endlich bewähren werde" (S. 354, 355).

Man wird der Politik des Königs in jener Zeit die Anerkennung nicht versagen können, daß er den beiden feindlich sich einander gegenüberstehenden Mächten völlig reinen Wein darüber einschenkte, wie er sein Bershältniß zu ihnen und zwischen ihnen auffaßte und aufgefaßt wissen wollte. Bergleichen wir zwei seiner immediaten Weisungen an die Gesandten in London und Paris, die beide in demselben Monate erlassen sind. An Andrie in London schreibt der König am 7. Februar 1747, er solle dem

<sup>1)</sup> Politische Korrespondenz V, 315, nach der Uebersetzung bei Dropsen V, 3, 334.

<sup>2)</sup> Dropfen V, 3, 249, Anm. 1; Politische Korrespondenz V, 104.

<sup>3)</sup> Politische Korrespondenz V, 106.

Staatssetretär Lord Chesterfield vorstellen, Chesterfield werde zugeben, "daß ich keine triftige Ursache habe, mich mit Frankreich zu überwerfen, daß ich im Gegentheil gegen biesen Hof Rücksichten beobachten muß, damit er nicht mit der Rönigin von Ungarn ein verstohlenes Abkommen auf meine Rosten trifft, kurz damit er mir im allgemeinen Frieden sammt allen anderen Mächten Schlesien- und meine Besitzungen garantirt. Ich sähe nichts in meinem Berhalten, was nicht sehr natürlich und sehr einfach wäre, und hoffte, daß Lord Chesterfield mit dem Bertrauen, womit ich gegen ihn zu Werke ginge, zufrieden sein würde."1) Bierzehn Tage später befiehlt Friedrich dem Baron Chambrier in Paris:2) "Sie werden den französischen Ministern zu verstehen geben, wie sehr ich Anlag habe, mahrend ber Dauer des Krieges für die gegen Frankreich verbündeten Mächte Rücksichten zu beobachten, um nicht meinen Einschluß in ben allgemeinen Frieden zu verfehlen und um alsdann von allen abschließenden Theilen die Garantie für meine Besitzungen zu erhalten, weil ich ohne diese Garantie niemals bes ruhigen Besites von Schlesien vergewissert sein würde."

Mit dem Nichteinmischungsspstem des Königs könnten die Allianzverhandlungen im Widerspruch zu stehen scheinen, die er unmittelbar nach dem Dresbener Frieden in Stockholm einleiten ober vielmehr wieder aufnehmen ließ; ebenso seine Bersuche, zu einer Anzahl beutscher Fürsten in ein naberes Berhältniß zu treten und namentlich Sachsen an seine Sache zu knüpfen, endlich sein Wunsch, nach dem Abschluß seiner Allianz mit Schweben auch Dänemark in dieselbe hineinzuziehen. Aber schon die Nennung der Staaten, mit denen Friedrich Fühlung suchte, wird genügt haben, die Berschiedenheit des Falles, den Unterschied zwischen einer Allianz mit diesen Staaten und ber Allianz mit einer ber europäischen Großmächte erseben zu laffen. Wenn das Bundesverhältniß zu einer der alten Großmächte Preußen nicht bloß in eine gewisse Abhängigkeit von solcher Dacht brachte, sondern unvermeidlich in Konflikte zu verwickeln drohte, die dem preußischen Interesse gang fremb waren, so schien eine Samnilung ber Staaten zweiten und britten Ranges innerhalb und außerhalb Deutschlands, wie sie von Friedrich beabsichtigt wurde, ein wirksames Korrektiv zu sein gegen diese selbstsüchtige Politik ber Großmächte, die jedes fremde Interesse bem eigenen dienstbar machen wollte und die jedem kleineren ihr herrisches "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich" zurufen zu dürfen sich anmaßte. Einzeln ohnmächtig und barauf

<sup>1)</sup> Bolitifche Korrespondeng V, 814.

<sup>2)</sup> Potsbam 21 Febr. 1747, ebend. 326.

angewiesen, der Stlave eines mächtigeren Nachbarn zu sein, würden diese kleineren Staaten in Zusammenhang miteinander und mit dem Relief der preußischen Militärmacht zwischen den hadernden Großmächten gewissers maßen eine neutrale Zone gebildet haben, durch welche neue Konstitte ersichwert werden mochten.

An die Verhandlungen mit den deutschen Fürsten wollte Friedrich unmittelbar nach dem Oresdener Frieden schreiten. Kaum nach Potsdam zurückgekehrt, läßt er am 3. Januar 1746 durch seinen Kabinetssekretär dem Minister Podewils den Besehl zur Andahnung eines "genauen Bündnisse" zwischen Preußen, Sachsen, Bapern, Pfalz und Köln zugehen. "Ew. Erzellenz möchten auf dieses importante Werk bestens zu arbeiten ansangen und solches mit so mehrerem Fleiß und ohne Zeitverlust betreiben, damit man von der Sachsen ersten guten Sentiments prositiren möchte, ehe sich solche durch allerhand etwa dazwischen kommende Sachen ralentirten." 1)

Unwillfürlich wird man an die analoge politische Situation erinnert, in welcher der König 1784 an die Gründung des deutschen Fürstenbundes herantrat. Auch damals wie 1746 war sein disheriges Allianzverhältniß gelockert, die Allianz mit Rußland versagte ihm, wie 1745 die Allianz mit Frankreich; er stand isolirt in Europa. Er griff zurück auf die Entwürse, mit denen er sich vierzig Jahre zuvor getragen, die er deshald mochte haben liegen lassen, weil sie 1746 gänzlich gescheitert waren, und weil die günstigere Konjunktur seit 1762 lange Jahre in der russischen Allianz seiner Politik einen stärkeren Rückhalt bot.

Denn über das Stadium der ersten Borverhandlungen sind jene Annäherungsversuche an die deutschen Fürsten 1746 nicht hinausgelangt. Im Sommer dieses Jahres sehen wir den König mit seinem Plane noch beschäftigt,<sup>2</sup>) obgleich derselbe jetzt schon nicht mehr in den bestimmten Umrissen auftritt wie in den ersten Jahrestagen. Im Herbst wird der Versuch gemacht, einseitig und dirett mit Sachsen wegen eines Desensivbündnisses zu unterhandeln.<sup>3</sup>) Der sächsische Minister Graf Hennicke war es gewesen, von dem in einer längeren Unterredung, welche er im Dezember 1745 während der preußischen Offupation mit dem Könige von Preußen in Oresden hatte, die Anregung zu der Liga deutscher Fürsten unter preußischer Führung ausgegangen war.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Bolitifde Rorrespondeng V. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Politische Rorrespondeng V, 130.

<sup>3)</sup> Dropfen V, 3, 256.

<sup>4)</sup> Eichel spricht in dem citirten Schreiben vom 3. Januar von der Idee, "so des Ronige Majeftat, hatten und zu welcher der herr v. Hennice Gelegenheit gegeben."

Es darf wohl bezweifelt werben, daß der sächsische Hof auf den politischen Gebanten, den einer seiner Minister dem Könige von Preußen gegenüber hinwarf, jemals eingegangen ist; es steht bahin, ob Hennide das, was er dem preußischen Könige vorschlug, bei seinem Hofe befürwortet, ob er demselben über den Inhalt seiner Unterredung mit Friedrich IL auch nur berichtet hat. Jedenfalls ist von einer Aufnahme des Gedankens von Hennide seitens des sachsischen Hofes in der Folge nie die Rebe gewesen, und zu einem Schreiben an den Grafen Hennick selbst fügt Friedrich am 20. November 1746 den eigenhändigen Busat: "Bor ein Jahr umb biefe Beit war ber Herr Hennicke höflicher wie anjeto; es ist zu bedauern, daß Sie eine so turze Memorie haben." Die Allianzverhandlungeu zwischen Graf Brühl und Klinggräffen, bem preußischen Gesandten am turfächfischen Hofe, führten im Herbst 1746 zu keinem Ergebnisse, und im Januar des nächsten Jahres wirft Friedrich in einem Immediaterlasse an Alinggräffen 1) auf Sachsens Verhalten mährend des erften Jahres seit dem Frieden einen Rüchlick, an ben er bie bitterften Rlagen knüpft.

Als das einzige Resultat der föderativen Politik König Friedrichs ergab sich somit — da auch die Verhandlungen in Kopenhagen im Sommer 1747 im Sande verliefen — der Abschluß der Allianz mit Schweden, der am 29. Mai 1747 in Stockholm erfolgte.

Allerdings, gerade in dieser Allianz mit Schweden konnte für Preußen ber Reim zu neuen Berwickelungen liegen, bei ber wachsenben Spannung zwischen Schweden und Rufland. Friedrich war sich dessen, was seine Stocholmer Verhandlung Rußland gegenüber bedeutete, fehr wohl bewußt; aber das eben galt ihm, Schweben der Abhängigkeit von Rugland zu entziehen. Was dem preußisch - schwedischen Bündnig vom 29. Mai 1747 seine Bebeutung gab, war, daß das nordische Spstem Ruglands durchbrochen wurde, daß Schweden aufhörte, den Aussen und ihren Verbündeten zur Verfügung zu stehen, "baß die argen Plane, mit benen fie ihr Wert hatten vollenden wollen, enthüllt waren, daß die Schweden sich in sich selbst zu sammeln und wiederaufzurichten begannen" (S. 312). Man sieht, daß Friedrichs Politik des Zuschauens und Geschehenlassens in der That ihre Grenzen hatte. So behutsam er jeden offensiven Schritt vermied, so wenig war er boch gemeint, auf die Defensive zu verzichten und ben Machteinfluß seiner Nachbaren sich beliebig ausbehnen zu lassen. Die Berwickelungen, die das Jahr 1749 gebracht hat, liefern den Beweis dafür, mit welchen Gefahren immerhin diese Politik verbunden war: ber Zusammenstoß mit Rußland schien 1749 geraume Zeit lang unvermeidlich. In einem

<sup>1)</sup> Politische Korrespondenz V, 283. Bgl. Dropsen V, 3, 285 Anm. 2.

zusammenfaffenden Rücklicke auf die nordische Politik des russischen Großkanzlers sagt Friedrich am 28. Oktober 1749: "Die wahre Ursache ber Gereiztheit Bestuspews gegen Schweben leitet sich vornehmlich baber, baß er im Grunde seiner Seele Schweben in ber Unterordnung unter Rugland zu seben wünscht, in der Polen sich befindet. Bu bieser Unterordnung glaubte er im Anfange der Regierung seiner Kaiserin bereits das Fundament gelegt zu haben. Als er aber bann fab, bag Schweben feit bem Abschluß seiner Allianz mit Preußen sich ber russischen Herrschaft hat entziehen wollen, wurde er in furchtbarer Beise aufgebracht; in der Erkenntniß, daß Schweden ihm entgangen sei, und daß es nicht leicht sein werbe, bort das Uebergewicht wiederzugewinnen, tam er auf ben Gedanken, die Besorgniß vor einer in Schweben angeblich beabsichtigten Verfaffungsveränderung vorzuschützen, vornehmlich um fich eine einigermaßen beträchtliche Partei unter ben Schweben zu bilben, dieselbe zu flüten und bann bei Gelegenheit irgend eines stürmischen Reichstages bas jetige schwedische Ministerium zu Falle zu bringen."

Aber nicht allein Rußland, die zunächst betheiligte Macht, sah die Wendung der Dinge in Schweben mit scheelem Blide an. Dag ber Abschluß des preußisch-schwedischen Bündnisses die Beziehungen zwischen England und Preußen verschlechterte, wurde schon turz erwähnt. "An ber eisigen Rälte, die man sofort gegen Preußen zeigte, ließ sich erkennen, daß da eine empfindliche Stelle in ber Politik Englands ober bes Rönigs von England getroffen sei" (S. 339). England brangte in Rugland zum Rriege gegen Schweden (S. 324, 349), um das Uebergewicht ber französischen Partei in Schweben zu brechen. Nichts aber ift bezeichnenber als die Stellung, die Frankreich zu der preußisch-schwedischen Allianz nahm. Ende November 1746 drückte der französische Minister d'Argenson dem preußischen Gesandten in Paris den Wunsch seines Hofes aus, ale "partie principale contractante" in die dem Abschlusse nahe gebrachte preußisch - schwedische Allianz einzutreten; nur unter biefer Bedingung erklärte Frankreich sich bereit, seinen Subsidientraktat mit Schweden zu erneuern. Preußen wollte bem Rönige von Frantreich nur ben nachträglichen Beitritt zu seiner Allianz mit Schweden offen halten, wie man dies damals häufig beim Abschluß von Verträgen befreundeten Mächten gegenüber zu thun pflegte und wie es in diesem Falle auch Rugland gegenüber geschehen sollte, bas offiziell trot aller bazwischengekommenen Reibungen immer noch als Freund und Verbündeter Schwedens sowohl wie Preußens galt: Frankreich hatte statt bessen nichts Anderes als eine französisch-preußisch-schwedische Tripelallianz im Sinne, — ausbrücklich wurde diese Bezeichnung in Versailles gebraucht; "bas ganze preußische Spstem wäre bamit verrückt worden" (S. 281).

Die ablehnende Antwort Friedrichs II. auf das französische Berlangen verstimmte ben Marquis d'Argenson in hohem Grabe. Der preußische Gesandte berichtet (30. Dezember 1746), wie d'Argenson ihn gefragt habe: "Also der König will uichts von uns wissen? was ist denn für ihn Beleidigendes darin? halt er eine Allianz mit Frankreich für eine Schande? sieht er uns für eine Macht an, die ihm zu nichts mehr nüte ift?" Dropfen faßt seine Auffassung dabin zusammen (S. 282): "Die französische Bolitik, wie sie Argenson verstand und leitete, wollte Breugen allerdings im Norden wie in Deutschland eine Rolle spielen laffen, aber an der Leine Frankreichs, nach dessen Interessen, unter dessen schützender Hand. Man hat in Wien geglaubt, 1) daß Frankreich den Plan gehabt habe, ben Rheinbund von 1658 in der Art zu erneuern, daß in demselben Frankreich die Führung der katholischen, Preußen die der protestantischen Aurfürsten und Fürsten haben sollte. Wenigstens Argensons Gebante mar bas nicht; er war so eifersüchtig wie jeder andere Franzose auf die Bedeutung, die Friedrich gewonnen hatte und zu behaupten verstand. Das französische Spftem war, die deutschen Aurfürsten und Fürsten unmittelbar an Frantreich zu knüpfen und namentlich Sachsen als Gegengewicht gegen Preußen möglichst zu fördern und zu feiern."

"Nichts wurde dort peinlicher empfunden", sagt der Berf. an einer anderen Stelle (S. 239) von Frankreich, "als daß die junge preußische Macht, die ja erst, so meinte man, sich an der Hand Frankreichs gegen das allmächtige Kaiserhaus emporzurichten vermocht hatte, sich zutraute und wagen durfte, ihres eigeneu Beges zu gehen, daß ihr König, neutral zwischen den beiden großen Kriegsparteien, nach beiden Seiten zum Frieden mahnte, während der unleidliche Krieg, den man nicht zu Ende zu bringen vermochte, das Gewicht seiner Macht und die Sphäre seines Einflusses fort und fort steigerte."

Wir sind damit auf einen Gesichtspunkt geführt, der dem Bers., wie uns scheint, für die Betrachtung der politischen Wandlungen dieser Jahre vorzugsweise maßgebend gewesen ist, und von dem aus sich auf die weitere Entwickelung der Ereignisse, auf die Bildung der europäischen Coalition gegen Preußen in den Jahren 1755 und 1756, bereits ein großartiger Ausblick eröffnet. "In den Wirren der vierziger Jahre", sagt Oropsen S. 293, "waren die Folgewirkungen des Krieges, der nicht enden wollte, schon erkennbar geworden, seit Preußen, das ohne Koalition den Krieg auf dem

<sup>1)</sup> Rach Arneth III, 467.

Rontinente begonnen hatte, nach neuen Siegen ohne neuen Gewinn ben Degen in die Scheide gesteckt hatte — um so mehr und für die noch Kriegführenden um so peinlicher erkennbar, als diese jüngste Macht in Allem so
gar anders war, anders versuhr, Anderes wollte, und ihnen gegenüber
sich hielt, als wenn sie das Privilegium habe, ihres eigenen Beges zu gehen.
Daher das Mißtrauen, die gereizten Stimmungen gegen Preußen bei den
Rleinen wie Großen. Schon unerhört war, daß ein doch eigentlich kleiner
und armer Staat sich anmaßte, den größten und reichsten gegenüber neutral
bleiben, sich nur mit sich beschäftigen, sich nicht brauchen und mißbrauchen lassen
zu wollen; noch weniger erhört, daß er im Bölkerrecht ganz neue Prinziplen
geltend zu machen unternahm, daß er alte Satzungen und Befugnisse, die
immerhin nicht mehr durch Gegenleistungen gerechtsertigt wurden, Privilegien,
die immerhin nur durch Berjährung zu Recht gewordenes Unrecht waren,
nicht mehr gelten lassen wollte."

Um in unserem Referate ben burch die ganze Darstellung sich hindurchziehenden, bald lauter bald leiser anklingenden Grundton voll und bestimmt zur Wahrnehmung gelangen zu lassen, glauben wir eine längere Stelle aus dem Schlußabschnitte des Werkes hier dem Wortlaute nach einfügen zu sollen. Der Verf. überblickt das Ergebniß des Aachener Friedenswerkes von 1748. Das Friedenswerk "ging von der Rückgabe aller in diesen Ariegsjahren gemachten Eroberungen aus; es sprach als den Grundgedanken der Generalpacisitation aus, die europäische Staatenwelt zu dem Zustand zurückzusühren, den sie auf Grund der allgemeinen Friedensschlüsse von 1648 bis 1738 — sie werden in Artikel 3 der Reihe nach angeführt — vor dem Ausbruch des letzten Krieges gehabt haben, ziedoch die Punkte ausgenommen, welche durch den gegenwärtigen Traktat ausgehoben werden"."

"Aus dem Besitsftand der Mächte, wie er mit jener Reihe von Friedensschlüssen geworden und anerkannt war, hatte sich in der Staatenwelt jenes Spstem der Ponderation entwickelt, das lange unbestritten dafür gegolten hatte, für deren Ruhe und Bestand niaßgebend zu sein."

"Unter den Ausnahmen, die das neue Friedenswerk anerkannte, waren solche, die diesem früheren Staatenspstem in seinen Voraussetzungen widersprachen. Dessen Herstellung war bloße Phrase, wenn diese Ausnahmen in Geltung blieben. Diese Ausnahmen mußten beseitigt werden, wenn mit der Herstellung Ernst gemacht werden sollte."

"Und weiter: von den Trägern des früheren Staatenspstems war namentlich Holland durch den Krieg und dessen Rückwirkungen auf die innern Verhältnisse in seiner Machtbedeutung erschüttert; konnte die proklamirte Herstellung auch diese herstellen? Ober sollte es ohne Folgewirkung bleiben, daß sie es nicht konnte?" "Die Generalpacifikation, weit entfernt, ein neues Spstem zu begründen, enthielt einen Widerspruch, ein Doppelprinzip in sich, dessen eine Seite, die der Ausnahmen, die thatsächlich vorhanden waren, einmal anerkannt, nur weiter zu bestehen brauchten, um ein neues Spstem von Ponderationen zu entwickeln, während die andere, die der Herstellung, von Anderen anders gedeutet und unter thatsächlich so veränderten Machtverhältnissen nicht einmal ein maßgebendes Spstem, am wenigsten die Herstellung des früheren, erwarten ließ."

"Der Segen und Unsegen dieses früheren, des Gleichgewichtsspstems, war gewesen, daß die vier großen Mächte, nach ihrer Konvenienz, wenn sie einig waren, den Mindermächtigen das Gesetz vorschrieben, und wenn sie uneinig waren, sie verlockten und zwangen, nach der einen oder andern Seite hin Partei zu nehmen, um schließlich die Zeche zu bezahlen, sobald die Großen es an der Zeit hielten, sich wieder zu vertragen."

"Jest in diesen Kriegen seit 1739 hatte zum ersten Mal von diesen Minderen Einer mit eigner Macht und auf eigne Hand gegen eine der vier großen Mächte, ohne sich um die drei andern zu kümmern, sich erhoben und einen ersten Sieg gewonnen, dann in völlig freier Bundesgenossenschaft mit der zweiten, trot der Orohungen und der Schilderhebung der dritten und vierten, seine Wassengänge zu Ende geführt, um dann, nachdem er seinen Frieden in Oresden diktirt, in geschlossener Ruhe zuzusehen, wie die vier großen Mächte, und noch etliche mindere mit ihnen, ihren Krieg noch drei Jahre lang fortsetzen, in seiner Neutralität beharrend, wie sehr man von hüben und drüben um ihn werben und gegen ihn hetzen mochte, in seiner Wassenmacht start genug, unabhängig, nach eigenem Ermessen, seinen Interessen gemäß die Politit seines Staates zu senken."

"Die Thatsache, daß Preußen so dastand, bedeutete im vollsten und bewußten Gegensatz gegen das alte Staatenspstem ein neues Prinzip, und wie es wirkte, zeigte die Reichsneutralität, mit der sich die deutschen Lande, von dem Frieden Preußens gedeckt, dem Kampf der großen Mächte sern hielten, zeigte Schweden, das sich in der Allianz mit Preußen dem russischen Joch zu entziehen begonnen hatte. Es war den Mindermächtigen der Weg gezeigt, wie sie aushören konnten, nur Scheinexistenzen, nur sungible Objekte sür die Politik und die Interessen der Großmächte zu sein. Es war der Weg zu wirklicher Staatensreiheit, und an der innern Politik Preußens konnte jeder, den es anging, sehen, was er zu thun habe, wenn er an seinem Theil zu solcher Freiheit mithelsen und in ihr seinen Frieden sinden wollte."

"Daß diese Bedeutung Preußens erkannt werde, hatte sich in Aachen in unzweideutiger Weise ausgesprochen. . . . Wie gern hätten sie (alle die

bort maßgebenden Mächte) die Garantie für Schlesien und Glatz gestrichen; wenn sie sie bennoch zugestanden, so sprach das stärker als alles die peinsliche Ueberzeugung aus, daß sie schon nicht mehr — oder noch nicht — ungeschehen machen konnten, was Preußen ohne sie und trotz ihrer erreicht hatte. Und wenn Frankreich und England demnächst wetteiserten, sich in Berlin das Berdienst dieser Garantie Schlesiens zuzuschreiben, so wußte Friedrich II., was er davon zu halten habe." (S. 503—505).

Des Königs Schwester, die Kronprinzessin von Schweden, die von ihm durch regelmäßige geheime Mittheilungen einen Einblick in die Wechsel der europäischen Politik erhielt, bezeichnete demnächst, im Frühjahr 1749, in einem Briefe nach Berlin den Aachener Frieden als das Unvortheilshafteste, was für ihren königlichen Bruder sich hätte ereignen können. 1) Die politische Situation, in der Friedrich sich Anfangs 1749 sah, rechtfertigt dieses Urtheil.

"Diese Generalpacifikation", so schrieb er schon im November 1748, "sieht mehr nach einem Waffenstillstand als nach einem Frieden aus." (S. 502.)

In der großen Dentschrift, die Raunit nach seiner Rückehr von dem Aachener Friedenstongresse der Raiserin Maria Theresia unterbreitete, sett er auseinander, auf welche Weise Frankreich bestimmt werden könnte, sich einem Bersuche bes Wiener Hofes zur Wiebergewinnung von Schleften nicht zu widersetzen, einem Bersuche, zu dem gerade in jenem Augenblicke die Haltung Rußlands einzuladen schien. Es sei nicht undenkbar, so führt Raunit aus, wenn man dem Infanten Philipp von Spanien, dem Schützling Frankreichs, Savopen verschaffen und den König von Sardinien für die Abtretung von Savopen entschädigen wollte, daß dadurch zur Wiedereroberung Schlesiens ber Weg gebahnt werben könnte. Man mußte zu Gunften des sardinischen Königs auf Mailand verzichten, während Parma, Piacenza und Guaftalla, das Gut des nach Savoyen zu verpflanzenden Infanten, wieder an Desterreich fallen würde. "Die in dieser Beziehung vorgelegten Gedanken", fligt Raunit hinzu, "sind nicht neu und haben auch mich nicht zum Erfinder, sondern sind durch die bereits in Aachen erhaltenen Beisungen und durch Aeußerungen der französischen Minister veranlaßt worden.2) Bas Raunit in berselben Denkschrift an ber russischen Politik, wie man sie in Wien burch die Eröffnungen von russischer Seite kannte, vermißt, ift "baß Bestushews Plan auf die Unternehmungen in Schweben fürdenket und die für Preußen zu tragende Obsorge fast gänzlich in Vergeß Raunit wünscht, "daß Rußland, wenn es doch losbrechen will, den stellet."

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschrift für Preug. Gefc. 1881, S. 82.

<sup>3)</sup> Bei Beer, Aufzeichnungen Bentinds, S. LVII.

größten Theil seiner Macht gegen Preußen gebrauche, dessen Kande ohne dies noch ganz offen stehen." Will Rußland Schweden mit Arieg überziehen, so kann Frankreich "Ehren und Nutzens halber solches nicht gerne sehen, mithin wird es gleichsam gezwungen, sich mit Preußen enger zu verbinden und sich von den diesseitigen Sedanken immer mehr zu entsernen." Auf den König von Preußen dagegen habe Frankreich nicht die gleichen Rücksichten zu nehmen: "derselbe hat ihm zwar genutzt und dürfte ihm auch serner nützen, er kann ihm aber auch schaden und sich gänzlich auf die Seite der Seemächte wenden." )

In der Art wie das Friedenswerk zu Stande gebracht wurde, sagt der Berf., "in dem, was die maßgebenden Höse in dem Gewirr des diplomatischen Handgemenges einander zugestanden, sich vorbehalten, zu entscheiden sich zugesprochen hatten, lagen Möglichkeiten, die ihn (den König von Preußen) sehr unmittelbar angingen. Er sah hinter dem Friedenswerk noch verhüllte Dinge emporsteigen, unheimliche Schatten, die den tücksichen Blick auf ihn richteten."

Schon unfer gedrängtes Referat wird haben erfeben laffen, daß ber neueste Band der "Geschichte ber Preußischen Politif" ben vorangegangen in der Fülle großer Gesichtspunkte und weiter Ausblicke nichts nachgiebt. Den Einzelheiten der Darstellung zu folgen, wurde einem Berke gegenüber unthunlich sein, welches unbeschadet seiner Richtung auf das Ganze und auf die Darlegung der historischen Kontinuität des Staatsgedankens ben Einblick in die Werkstatt, in die Tagarbeit der Preußischen Politik geben, die Bedingungen, die diese Politik förderten und hemmten, Schritt für Schritt darlegen will und deshalb auch die Augenblicksbilder festzuhalten suchen muß. Dropsens Wert will, um gewürdigt zu werden, wiederholt gelesen, es will studirt werden. Es fordert von den Lesern vielmehr ernfte Arbeit, als daß es ihnen eine angenehme Lekture versprechen wollte; der Forberung gegenüber, daß die Hiftorie bem gebildeten Geifte benselben Genuß gewähren soll wie die gelungenste literarische Hervorbringung, bekennt sich Dropsen, wie er noch jüngst es aussprach,2) zu der Ansicht, daß der Werth der Wissenschaften sich nicht danach bestimmen kann, ob ihr gewiß oft genug trodenes Brod nach jedes gebildeten Menschen Geschmad ift ober Daß es Dropsens großem Werke an Lesern nicht fehlt, beweist der äußere Erfolg der "Geschichte der Preußischen Politit": sie befindet sich in

<sup>1)</sup> Beer S. L. LVIII. LIX.

<sup>2)</sup> Bgl. Jehresberichte der Geschichtswiffenschaft I, 652.

ber Hand jedes Renners, ja jedes Freundes ber vaterländischen Geschichte. Eine Quelle der Anregung für den ganzen Lesertreis, ift das Wert für die Neinere Schaar der Forschenden und Weiterarbeitenden durch die Fulle des theils verarbeiteten, theils in den Noten niedergelegten archivalischen Materials eine unerschöpfliche Fundgrube, durch beren Schätze die Nachfolger in ber Forschung sich um so mehr gefördert sehen werden, je zuverlässiger ohne Einschräntung des Berfs. Angaben aus den Atten sind. Denn über die bei dem Umfange der verwertheten archivalischen Vorlagen in der That bewunderungswerthe Genauigkeit diefer Angaben glaubt Ref., der die für die drei letten Bande der Geschichte der Preußischen Politik benutten Atten gleichfalls burchzuarbeiten Beranlassung hatte, ein kompetentes Urtheil zu befigen. Gerade dem, welcher ber Letture des Buches die allgemeine Renntniß ber in bemselben geschilderten Berhandlungen bereits entgegenträgt, wird das Buch am meisten bringen; aber mit ganz verschwindenden Ausnahmen werden die Leser der Geschichte der Preußischen Politik durch den jüngsten Band des Wertes in einen ihnen bisher völlig unbefannten Bezirt der Preußischen Geschichte die allererste Einführung erhalten. Die Geschichte der Friedensjahre nach den Dresdener Verträgen war bisher, was die preußische Seite diefer Geschichte anbetrifft, noch nicht geschildert. Rönig Friedrich selbft, welcher ber Geschichtschreiber aller anderen Epochen seiner Regierungegeschichte geworden ift, hat für das Jahrzehnt vor dem siebenjährigen Rriege die Aufgabe den kommenden Geschlechtern hinterlassen. Der Berf. hatte hier mithin den dankbarsten Borwurf, aber in gleichem Maße war die Arbeit schwierig. Und zwar schwierig nicht nur wegen des Fehlens jeber Vorarbeit, sondern vor allem auch deshalb, weil die Darstellung hier in bem neuesten, dritten Theile ber Geschichte Friedrichs bes Großen nicht fefte Marksteine vorfand, wie sie ihr in den beiden ersten Theilen durch die Schlachten, die Friedensverträge, die Allianzabschlüsse gegeben waren. Bornehmlich auf die Darstellung diplomatischer Schiebungen angewiesen, beren Busammenhange nach ben verschiedenften Richtungen bin verfolgt und aufgebeckt werben mußten, war die Darstellung, wie der Verf. gelegentlich flagt (S. 262), in die migliche Lage verfett "bas nacheinander berichten zu muffen, was in gleichzeitiger Einwirkung die Schritte Friedrichs II. bestimmte."

Seiner Aufgabe gemäß, die Geschichte der Prenßischen Politik zu schreiben, legt der Verf., wo er die Politik der Nachbarn, der Freunde und Feinde berührt, vornehmlich darauf Werth, zu striren, was von den Aeußerungen und Wirkungen dieser Politik in den Gesichtskreis Preußens trat und wie die Politik der fremden Mächte in Preußen aufgefaßt und gedeutet wurde. Auch in dieser Beziehung dürfen ja die Grundsäße, die

Dropfen in seines großen Borgangers, Pufendorfs, Geschichtschung als bie leitenben erfannt und nachgewiesen hat, als diejenigen betrachtet werden, zu beneu der Berf. sich selber bekennt. Im Prinzip durfte er also von der Heranziehung anderer Quellen als der im Geschäftsgange der Preußischen Politik erwachsenen Alten Abstand nehmen; in Prazi aber hat fic bas Wert diese Beschränfung nicht stlavisch auferlegt, wie dem eine Geschichte ber Preußischen Politik boch immerhin neben ber Frage, wie zeigte bie Bolitit des Auslandes fich ber Politit Preugens, Die zweite Frage fich vorlegen kann, wie weit sab die eine das wahre Gesicht der anderen. Gut bedient wie Friedrich II. zumal im Jahrzehnte vor dem stebenjährigen Ariege burch seine Diplomaten, Agenten und Spione es war, sagt er boch selbst einmal, daß er die Dinge nur "wie durch die Finsterniß hindurch"erblide. 1) Dropsen hat wie in früheren Abtheilungen seines Wertes so anch in den drei neuesten Bänden neben den Aften der Berliner Archive für einige spezielle Verhältnisse Materialien aus auswärtigen Archiven?). 311 Bulfe genommen; außerdem aber beberricht ber Berf., wie wohl nicht erft hervorgehoben zu werden braucht, mit umfassenbstem Ueberblick die gefammte gebruckte Literatur, die altere, bis hinauf zu der ben Ereignissen gleichzeitigen Tagespresse und zeitgenössischen Geschichtschreibung, wie die neuefte, unter ber ja für eine Reihe von Staaten bereits mehr ober minber werthvolle Publikationen archivalischen Ursprungs mit Aufschlüssen über die Politik ber verschiedenen Bofe sich befinden. Reben Mahons englischer Geschichte und ben bekannten Sammlungen von Core zur Geschichte ber Englischen Politik in der Epoche Robert Walpoles und der Pelhams, den Briefen des jüngeren Horace Walpole und Chesterfields, den Marchmont Bapers u. s. w., neben Jonges und Beers Studien über die hollandischen Berbältnisse und neben des letztgenannten Forschers und Arneths Mittheilungen aus öfterreichischen, Bigthums und Herrmanns Mittheilungen aus Dresbener Alten, konnte für den letten Band auch schon das lehrreiche Buch won Bevort über Frankreichs auswärtige Politik in dem Zeitraum von 1744 bis 17473) verwerthet werben.

<sup>1)</sup> Politische Korrespondenz VI, 516.

Nus Dresben u. A. über die österreichisch-sächsichen Allianzverhandlungen 1741, 1744 und 1745; vgl. z. B. Preußische Politik V, 1, 250, V, 2, 203, 540; ans wiener Archiven stammen mehrsache Angaben über militärische Borgänge des Jahres 1741 (V, 1, 244, 347 und öster); vgl. serner V, 3, 84, 96, 97 und Zeitschrift sür Preußische Geschichte XV, 108—115. Ebenso sind wiederholt hannoversche (z. B. V, 1, 209 sf.) und in einem einzelnen Falle (V, 3, 429) pariser Archivalien benutzt.

<sup>3)</sup> E. Zevort, Le marquis d'Argenson et le ministère des affaires étrangères. Paris 1880.

Wenn diese Publikationen in der Geschichte der Berhältnisse, welche sie behandeln, noch mehr als einen Punkt dunkel lassen, so kann darin nur für die, welche es am nächsten angeht, b. h. für die Geschichtsforschung außerhalb Deutschlands, die Mahnung liegen, auch ihrerseits so spstematisch und ausgedehnt mit der Publikation und Berarbeitung archivalischen Quellenmaterials vorzugeben, wie bamit in Preußen für bie Geschichte bes vorigen Jahrhunderts begonnen ift. Erst wenn auch für andere gander so breit angelegte Attensammlungen erscheinen werben, wie die auf dreißig Bände veranschlagte, in sechs Banben bereits vorliegende "Bolitische Korrespondenz Friedrichs bes Großen" und daneben erschöpfende Darftellungen, wie die "Geschichte ber Preußischen Politif" — erft bann wird bas Migverhältniß schwinden, das in letter Beit im Bereiche bes achtzehnten Sahrhunberts ohne Frage zu Ungunsten bes Auslandes sich eingestellt hat, zu Ungunsten freilich andererseits, wenn man will, auch Preußens und seiner großen geschichtlichen Figuren. Gewiß ist es billig, wie es jest wohl mit Borliebe geschieht, aus der Fülle der aus Friedrichs des Großen Kabinet emanirten biplomatischen Korrespondenzen, wie sie heute, seine Regierung Tag für Tag illustrirend, Jedem zugänglich sind, die dissonirenden Tone berauszusuchen und gegen ben Schreiber hamisch auszubeuten. Aber man unterbreite bem allgemeinen Urtheil für einen gleichen Beitraum eine entsprecend große Anzahl politischer Rorrespondenzen der anderen europäischen Höfe, man erschließe so ben vollen Einblick in alle Wege und Stege ber Politik und Diplomatie der Fleury und Choiseul, Ludwigs XV. und seiner Pompabour, der Sinzendorff, Bartenstein und Raunit, der Brühl und Bestushew, der Walpole, Carteret und Newcastle, und last not least der hannoverischen George, man gewähre ben Einblick wohlverstanden nicht in ihre Beziehungen zu einem einzelnen Staate, sondern in das Nebeneinander ihrer verschiedenen Berhandlungen — und es wird baun ruhig bas abschließende Urtheil über Friedrichs des Großen Politik im Bergleich mit der seiner Zeitgenoffen abgewartet werden dürfen.

Dropsen ist der erste unter den europäischen Forschern gewesen, welcher der Politik seines Vaterlandes für den größeren Theil ihres Verlaufes in einer urkundlich belegten Darstellung ein literarisches Denkmal gesetzt hat. 1) Möge es ihm vergönnt sein, in der rüstigen Schaffenskraft und unermüdslichen Schaffensluft, die wir Alle an seinem frischen Alter bewundern, das

<sup>1)</sup> Renerdings hat Carutti eine Storia della diplomazia della corte di Savoia seit 1494 begonnen. Daß ich Flassans dürftiges und oberflächliches Werk über die Gesschichte der französischen Diplomatie hier nennen soll, wird Niemand erwarten.

Hamptwerk seines Lebens noch weit zu fördern. Wie das Borwort zu dem neuesten Bande ersehen läst, beabsichtigt der Bersasser in dem solgenden Theile seine Leser dis mitten in den siedenjährigen Arieg hinein zu geseiten. In Adweichung von der Desonomie der setzen drei Bände würde die Darstellung somit in verklitztem Masstade sortgesührt werden. Aber die Leser der Geschichte der Preußischen Politik werden die knappere Behandlungsweise sich gesallen lassen, wenn dadurch die Ansstadt an Bahrscheinslichkeit gewinnt, aus Oropsens Hand eine abgeschlossen Geschichte des großen Lönigs zu erhalten, die erste würdige Gesammtbarstellung seiner Geschichte.

Reinhold Rofer.

### Scharnhorstiana. — Miscellen.

#### Bon Dr. Babude, Cymnafial-Direttor in Budeburg.

In studiis nihil parvum.
Quintil.

Noch bei E. Schmidt. Weißenfels (Scharnhorst, Leipzig 1859) wird Ort, Tag und Jahr der Geburt Scharnhorsts falsch angegeben, die von G. H. Klippel (Das Leben des Generals v. Scharnhorst, Leipzig 1869) und sonst jetzt allgemein rezipirte richtige Angabe, daß er am 12. November 1755 in Bordenau geboren sei, wird dem Pastor G. Witte zu Bordenau verdankt, der sie dem Lirchenbuch entnommen hat. 1) — Scharnhorst ist am 16. November 1755 getauft worden. 2) — Er ist als General östers in Bordenau zum Besuch gewesen und hat dann immer viel geschrieben, doch nie anders als knieend vor einem Stuhle. (?)3)

Rlippel hat zu erweisen gesucht (Scharnhorst I, S. 46 f.), daß der Eintritt in die Militärschule auf dem Wilhelmstein "im Sommer oder Herbst 1773" erfolgt sein müsse. Ein urtundliches Zeugniß dasür, daß der Eintritt vor dem September 1773 stattgefunden haben muß, befindet sich noch gegenwärtig auf dem Wilhelmstein, wo ein von Scharnhorst gezeichneter Plan der Besestigungswerte von Neu-Breisach die Unterschrift trägt: Copie par G. J. D. Scharnhorst, mois de Sept. l'an 1773.

<sup>1)</sup> Mittheilung beffelben an den hiefigen Geh. Regierungs-Rath A. v. Campe, 6. Juni 1850.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Mittheilung bes Pastors Berger zu Steinhube an Herrn v. Campe, 17. Juni 1850. Der Pastor B. hat obige Angabe von dem Berwalter des Scharnhorstschen Gutes in Borbenau, dem Bruder des Generals, Heinrich Friedrich Christopher, selbst gebort.

Weitere Erinnerungen an Scharnhorst sind auf dem Wilhelmstein nicht mehr vorhanden. Das Gebäude, in welchem sich die Militärschule befand, ist schon längst abgebrochen. —

Eine kleine Garnison stand in dem bückeburgischen Fleden Steinhube, welcher dicht am User des Steinhuder Meeres liegt. Die Offiziere und Kadetten wurden vom Wilhelmstein zeitweilig dorthin abkommandirt. Als der Graf Wilhelm einst früh Morgens, vom Wilhelmstein kommend, hier landete, empfing ihn Scharnhorst am User. Die übrigen Kadetten und Offiziere lagen alle noch in tiesem Schlafe. Der Graf war über die Wachsamkeit seines Lieblingsschülers sehr erfreut und schenkte ihm 1 Louisdor. den Scharnhorst hat in der Folge als preußischer Offizier sein vormaliges Quartier, seinen Wirth und den Wilhelmstein besucht.

Ein Jugendfreund Scharnhorsts. Am 16. November 1844 ftarb, 851/2 Jahre alt, in Budeburg ber Oberstlieutenant und Landbaumeister Johann Abraham Windt, der lette von denjenigen Offizieren, welche auf bem Wilhelmstein in der bortigen Rriegsschule unter bem Grafen Wilhelm ihre militärische und wissenschaftliche Bildung erhalten hatten. Im Alter von 15 Jahren wurde er in die Kriegsschule aufgenommen "Hier8) bewohnte er mit dem aus Bordenau im Hannoverschen gebürtigen Radet Scharnhorst ein Zimmer und schloß mit diesem eine innige brüderliche Freundschaft, die sich auch noch bis zu späteren Jahren, wo Scharnhorst aus hannoverschen in preußische Dienste trat, erhielt. Da auf Wilhelmstein ben Rabetten der Befehl gegeben mar, Abends 10 Uhr das Licht im Zimmer auszulöschen, aber Scharnhorft und Windt noch an ihren Aufgaben von ihren Lehrern zu arbeiten wünschten, so hingen sie, um den die Ronde machenden Offizier zu täuschen, ihre Bettbeden vor bas Fenfter und studirten gemeinschaftlich manche halbe Nacht durch. Auf diese Weise gelangten Scharnhorst und Windt dahin, daß sie in den Examen, welche der hochselige Graf Wilhelm monatlich selbst und hauptsächlich in den mathematischen Wiffenschaften mit ben Radetten vornahm, vorzüglich bestanden und sich auszeichneten. Als Scharnhorst und Windt zu Fähnrichen ernannt waren, tamen sie zu der Garnison in Bückeburg. Windt war im elterlichen Hause und Scharnhorst nahm noch längere Zeit mit ihm Privatstunden im Französischen und Englischen in bemselben Zimmer, wo er (Windt) jett entschlafen ist. Nach bem Tode bes hochseligen Grafen

<sup>1)</sup> Tradition bei ben Ginwohnern von Steinhube.

<sup>2)</sup> Desgi.

<sup>3)</sup> Aufzeichnungen eines langjährigen treuen Dieners des Berftorbenen, des späteren Remmerpedells Behling. Die Wahrheit derselben wird von den jett hier noch lebenden Töchtern, den Frl. Windt, nach den Erzählungen ihres Baters bestätigt.

Bilhelm wurde das Militär febr verringert, und veranlagte biefes die Trennung ber beiben Jugenbfreunde. Scharnhorft, als geborener Hannoveraner, trat in hannoversche Dienste, und Windt wurde späterhin nach bem Wilhelmstein beordert. Als im Jahre 1787 der Landgraf von Hessen-Raffel die Grafschaft Schaumburg-Lippe in Besitz nahm, und hessische Truppen in die am Ufer des Steinhuder Sees belegenen Ortschaften Steinhude und Hagenburg einruckten, war der Major Rottmann Rommandant der Festung Bilhelmftein, und ftand der Fähnrich Windt unter seinem Befehl. Erfterer war ein alter, dienstuntauglicher Mann, der ben Bessen die Festung würde übergeben haben, wenn sich Bindt nicht widerset hatte. Er ordnete alles zur Bertheibigung ber Festung an, handelte hierin ganz nach eigenem Gutdünken und ertheilte oft Befehle ohne Wissen bes Major Rottmann, ber sich freute, wenn er nur nicht in seiner Rube beim Glase Wein gestört wurde. Fast täglich kam Morgens 8 Uhr ein hessischer Offizier in einem Steinhuber Fischerboote als Parlamentar vor die Festung, mußte aber auf Ranonenschußweite mit bem Schiffe halten bleiben, wo dann der Fähnrich Windt in einem Ranonenboote ihm entgegenfuhr, aber die an ihn ergangene Aufforderung, die Festung zu übergeben, bestimmt verweigerte. Bon Seiten der Hessen wurden nach mehrmaliger Aufforderung Drohungen und auch Bersprechungen angewandt, um in Besitz ber Festung zu kommen, Windt gab aber barauf bem Parlamentar die Erklärung, daß man die Muhe sparen möge, ihn fernerhin zur Uebergabe ber Festung aufzufordern, und wenn ein Offizier in dieser Absicht wiederkommen würde, er sich auf eine Unterrebung mit ihm nicht weiter einlassen könne. Als eines Tages ein hessischer Offizier ben Bersuch machte, mit bem Boote naber an die Festung zu kommen, und auf Anrufen nicht halten blieb, ließ Windt eine Rugel über das Schiff abfeuern, worauf der Offizier schnell umkehrte und nach Steinhube zuruckfuhr. Der alte Major Rottmann, den Schuß in seinem Zimmer borend, ftand in dem Glauben, die Heffen versuchten eine Landung, er eilte schnell hinaus mit den Worten: Sind die Hessen ba? er war aber ganz beruhigt, als Windt ihn mit der Ursache des Schusses bekannt machte. — Der Kommandant der Festung Wilhelmstein war längere Zeit während ber hessischen Offupation ganz ohne Verhaltungsbefehle, und Windt mußte nach eigener Ueberzeugung handeln, wobei ihn jedoch sein Freund Scharnborft mit Rath unterftütte, ber auf die Nachricht, daß die Bessen ben Wilhelmftein belagerten, von Hannover nach dem am Gee gelegenen hannoverschen Dorfe Mardorf tam und auf einem dahin bestellten Steinhuber Fischerboot in ber Nacht nach Wilhelmstein tam, um mit Windt Rücksprache zu nehmen. — Nach langerer Einschließung ber Festung Wilhelmftein berbreiteten die hessischen Truppen bas Gerücht, die Besatzung ber Festung

sube keine Lebensmittel mehr und milfe sich in einigen Tagen ergeben. Mis Binde dieses erinfte und ein Karlamentie wieder an die Zestung kam, ließ er ein schönes Zeichstäd nebst seinem Bandwerf in sein Schöff beingen, und nachbem er mit dem hessischen Ofizier gehruchen, sagte er zu diesem: herr Annerad, es ist hente Murgen lakt, ift Ihm nicht gestillig, mit mix ein Zeichstäd einzunehmen? — Der Offizier dande aufangs, so lakt wie das Better war, als er aber die ihm dangebatenen schinen Sachen sach, war er gang erstamt und ließ sie sich gut schwecken. Dei seiner Rücksten nach Steinsunde sagte der hessische Offizier: Die migen den Tensel hunger leiden, die haben ein besserts Frischließ, wie wir sier in Steinspade.

Nach der heffischen Olimpation fund der Muhr Nottunum, und der zum Lieutenant ernannte Führrich Windt wurde Bizelnumandant der Jestung Bilhelmstein, wohnte indes in Hogenburg, versch mehrere Nebengeschäfte und leitete auch den Ban des dortigen Schlosses. Sein Freund Scharnhorst besnähte ihn hier, so lange er noch in hammverschen Diensten fand, mehrere Wale, und Bindt dat ihn bei dieser Gelegenseit dann deinzuch, seine Gesundheit zu schonen und das nächtliche Studiren zu unterlassen, welches er noch so wie als Kadett auf Wilhelmstein sortsetzte. — Das Berhältnis zwischen beiden Männern hat sich geläst, seitdem Scharnhorst in preußische Dienste trat. Windt hat seit dieser Zeit aus underlannten Gründen auf seine Briefe keine Antwort mehr erhalten.

Scharnhorst erhielt die für besonders sich anszeichnende Eleven der Ariegsschale bestimmte große goldene Medaille (Asppel I, S. 61). — Auf dem Avers derselben besindet sich ein Bildnis des Grasen Wilhelm mit der Umschrift Wilhelmus I. Dei Grat. Com. R. in Schaumb. Nobilise. Down. ac Com. in Lipp. & St. (Sternberg), auf dem Nevers eine Zusammenstellung von Cylinder, Lugel und Legel (wohl eine Reminiscenz an das Grabmal des Archimedes) mit der Umschrift: Fructus Litterarum Mens Sana. 1766.

Der Rame Scharnhorst ist in der Gegend des Steinhuder Meeres nicht erloschen. In Winzlar wohnt noch ein Abbaner Wilhelm Scharnhorst mit zahlreicher Familie. Bon ihrem großen Namensvetter (oder Verwandten?) ist diesen Scharnhorsts nicht das Mindeste bekannt.

<sup>1)</sup> Mittheilung der Fris. Bindt. Briefe Schernhorfts haben fich im Rachlef des Dberfilientenant Bindt leider nicht mehr vorgefunden.

## Jur Geschichte des Bauses Benneberg.

Bon

#### S. Spieg.

Die alten Geschichtschreiber wollen es auf die Zeiten der Römer zurücksühren und fanden allerdings Gehör bei manchem hohen Hause. Ein
vornehmer Kolumneser Namens Poppo habe im 5. Jahrhundert n. Chr.
Geb. wegen mancherlei Widerwärtigkeiten Italien verlassen und sich auf
einem Berg in Franken ein Schloß erbaut, welches er nach einer auffliegenden
Henne Henneberg nannte.

Die franklichen Könige theilten ihre eroberten Provinzen in verschiedene Gaue ein und vertrauten sie den vornehmsten Dynasten zur Aufsicht (comites, Gaugrasen) an. Schon Casar kennt die Eintheilung in Gaue. ) Die Bezeichnung des Hennebergischen Gaues in alten Urkunden ist z. B. in pago Grabselb in comitatu Popponis.

Der Gaugraf hatte die Justiz und die Polizei, sowie die Beitreibung der königlichen Einkünfte und die Ansührung der Gaubewohner im Ariege (Eckard, Commentar. Ror Franc. orient. T. 2 p. 397 u. 395), und dassür überließ ihm der König den dritten Theil der Einkünfte der Grasschaft und zuweilen noch gewisse Güter (benesicia siscalia), jedoch meistens mit dem Borbehalt des Rückfalles.

Bu bieser Würde kommten nur die gelangen, welche aus der ersten Klasse des Abels stammten. Die Könige wählten hierzu Leute, die meistens schon in der Grafschaft begütert waren. Die sich nach und nach einbürgernde Erbsolge wurde durch den salischen Kaiser Konrad 1037 Gesetz (Mascov. annot. 25. T. I. p. 71).

<sup>1)</sup> de bello gall. l. IV. c. 82. "in pace nullus communis fere magistratus sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt." Tacit. German. c. 12. Eliguntur principes, qui jura per pagos vicosque reddunt.

Poppo ist der erste urtundlich sichere 819 und 839 erwähnte Gangraf des Grabseldes (s. Schannat tradit. Fuld. p. 131 u. 313). Im Jahr 819 übergiebt derselbe nämlich (in villa Sundheim coram comite et judicibus suis) dem Kloster Fulda Güter zu Nordheim, Kaltenlengsseld, Stockheim, Sülzseld und Herpf. Er ist wohl im Jahr 850 gestorben und hinterließ 2 Söhne, Heinrich und Poppo, Letterer Herzog von Thüringen, Ersterer später Gaugraf.

Rurz nach Poppos Tod tritt Aristan als Gaugraf aus, der schwerlich zur Familie Poppos gehörte. Zu seinem Komitat zählten viele, heute im Hennebergischen gelegene Ortschaften: Schmalkalden, Wasungen, Ostheim, Waltershausen, Güter, welche eine Dame Aunhild 874 in pago Grabseld in comitatu Kristani dem Aloster Fulda schenkt. (Schannat tradit. Fuld. p. 208). Dieselbe besaß auch das Dorf Jüchsen. Seine Spur verschwindet 876.

Dafür tritt nun Heinrich, Poppos Sohn, als Gaugraf auf (nach einer Schenkungsurkunde bei Schannat n. 524 dat. 887). Seine Frau hieß Brebe (angebliche Gründerin von Bamberg), eine Tochter des Herzogs Otto von Sachsen. Er kämpfte unter Ludwig dem Deutschen und Karl dem Dicken gegen die Normanner (882 u. 883) und wurde von ihnen in einem Hinterbalt bei Paris, das sie belagerten, erschlagen.

Poppo, zweiter Sohn des ersten Poppo, wurde wegen schlechter Ariegsührung gegen die Sorben der herzoglichen Würde entsett († ca. 895). Abelbath, sein Sohn, erscheint 907 als Besitzer von Ruothuwindeshusen (Nitschenhausen). Poppo, des vorigen Bruder, starb 915. Hierauf noch ein Poppo und ein Otto (ob des Vorigen Söhne, ist nicht bekannt). Otto wird zum letzten Male 982 genannt.

Raiser Otto III. übergab um diese Zeit dem Stist Würzburg den großen Reichswald, der zwischen dem Saalgau und dem Grabseld lag. Derselbe erstreckte sich über einen großen Theil dieses selbst und ging von Mellrichstadt, Ostheim, Nordheim (vor d. Rhön) und Fladungen bis an den Hutsberg. Bevölkert war er mit Hirschen, Rehen, Schweinen und anderem Wild. Die Grenze zwischen beiden bildete die königliche Pfalz Salzburg. Rechts von der Saale, nach der Rhön hin, dehnte sich der "Salzwald" aus.

Das Palatium "Salz", welches im Jahr 1000 vom Kaiser Otto III. dem Stift Würzburg geschenkt wurde, soll auf einer Insel der Saale bei Neustadt gelegen haben, wovon freilich keine Spur vorhanden ist. Es scheint nicht vor dem Jahr 790 bekannt gewesen zu sein. Karl der Große kann damals von Worms aus — man sagt zu Schiffe — dahin.

lleber die Burg "Salz" ober Salce erzählen Regino und A., daß

bereits im Jahr 768 König Pippin bas Ofterfest auf berselben geseiert habe. Es ist dies die heutige Salzburg (vergl. Edardt, Nachrichten von der alten Salzburg).

Dann werben Otto (1000) und Gebhard (1016) genannt.

Im Jahr 1037 tritt zum ersten Male in einer Schenkungsurkunde ber Bischof Gebhard von Regensburg als Zeuge Bobbo (Poppo) comes de Henneberg auf, der wahrscheinlich von dem obengenannten Grafen Otto abstammt. Er heirathete Hildegard, die Tochter des Grafen Ludwig mit dem Barte, und siel als Streiter Heinrichs IV. gegen Rudosph von Schwaben 1078 dei Mellrichstadt. Bon demselben stammen zwei Linien: die jüngere Gottwaldische, Hauptlinie (von dessen Moden Gohn Gottwald) und die ältere (Neben-) Linie, die Popponische. Poppo II. hatte im Jahr 1099 dem Kreuzzuge beigewohnt, starb 1119 und wurde in Rein-hardsbrunn begraben. Auf Poppo solgte Gottwald II. und Poppo III. Letzterer versaufte 1156 dem Pfalzgrasen Hermann zu Rhein das Schloß Habichtsberg (bei Meiningen) für 400 Mart Silber. Er starb im Jahr 1175.

Seine Nachfolger sind wahrscheinlich sein Sohn Poppo IV. und Gottwald III.; er erhielt auch Schloß Lichtenberg. Mit Poppos IV. Sohn, Heinrich, der wohl jung starb, und Gottwald III. starb diese Linie aus.

Sottwald I. (s. oben), Stammhalter, auch Burggraf zu Würzburg, war Stifter bes Klosters zu Beßra (Bezera). Er vertauschte zu diesem Zwede 1131 sex haodas zu Wosserehusen (Wölfershausen) gegen drei zu Beßra vom Abt Heinrich von Fulda (rogatu uxoris meas Liutgartis in einer Urkunde). Um diese Zeit hat also wohl der Bau des Klosters begonnen. Gottwald besetze es mit Ordenspersonen beiderlei Geschlechts nach der Regel des vom heiligen Norbert 1121 gestifteten Prämonstratenserordens und übergad es dem Schutz des heiligen Petrus, oder Patron der Kirche zu Bamberg. Der dasige Bischof Otto ertheilte hierauf 1135 dem Kloster einen besonderen Schirmbrief und beschenkte es mit verschiedenen Gütern. Der Graf von Henneberg und seine Nachfolger hatten die Schutzvogtei. Bischof Heinrich von Würzburg, in dessen Sprengel es lag, scheint es um das Jahr 1138 bestätigt zu haben, indem er den Prälaten zu Beßra die Macht verlieh, alle und jede priesterliche Handlungen zu verrichten (Gruner).

Das Kloster erwarb durch die Freigebigkeit der Grafen von Henneberg und des niederen Adels im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts große Reichthümer. Gottwald vertanschte das Dorf Ehrenberg, seine Besitzungen zu Haselbach und Sülzseld vom Stift Fulda und schenkte es dem Kloster. Er starb hochbetagt 1141. Die im romanischen Styl erbaute herrliche Kirche steht noch.

Einer von seinen Söhnen, Gebhard, wurde, wiewohl nach langem vergeblichen Bemühen, Bischof von Würzburg. Er hatte nämlich einen Gegenbischof, Rüger von Basingen (1151 bis 1159), durch Betreiben des Bischofs Adelbert von Mainz bekommen; er eroberte einen Theil des Würzburger Landes, da er auf friedliche Weise nicht zu dem Stuhl gelangen konnte, zu welchem ihn Kaiser Heinrich V. berusen hatte, doch erst viele Jahre nach Rügers Tod nahm er Besitz von dem bischöslichen Stuhl.

Ein anderer Bruder, Günther, war Bischof von Speier (1148—1156). Derselbe weihte die Rapelle des Klosters zu Breitungen ein. Der jüngste Sohn Gottwalds endlich, Otto, wurde 1192 im hohen Alter gleichsalls Bischof von Speier.

Poppo V. und Berthold folgten ihrem Bater Gottwald I. in der Regierung des Landes. Sie hielten sich oft auswärts in laiserlichen Hof-lagern auf, zu Würzburg, Speier, Fulda. Sie schenkten dem Kloster Behra den Naturalzehnten der Walddörfer Breitenbach, Wichtshausen, Erlau und Eichenhausen, der Kirche zu Bamberg, die Schlösser Nordeck und Steinau 1150, 1151, dem Kloster Langheim die Salzquellen zu Lindenau und dem vom Pfalzgrafen Hermann am Rhein gegründeten Kloster Bild-hausen den Fischzehnten des bekannten Hermannsselber Sees (Teiches), den es noch die auf die neueste Zeit besaß.

Poppo zog mit dem Kaiser Barbarossa nach Italien, wohnte dessen Raiserkrönung bei und starb ohne Leibeserben.

Berthold I. sett den Stamm fort. Er sand seinen Tod in Palästina, wohin er 1157 eine Wallsahrt unternommen hatte. Seine fromme Gemahlin hieß Bertha (vielleicht eine Tochter des Pfalzgrafen Friedrichs IV. von Sachsen). Sie schenkte ihm zum Seelenheil Elwitewinden (eine Wustung im Amt Hildburghausen) und acht Huben Land zu Hengersdorf und Jüchsen dem Kloster zu Behra. Sie stiftete (1176) auch das Kloster zu Trostadt, welches 1182 von dem Bischof Hermann in Münster eingeweiht wurde, und nahm daselbst dis zu ihrem 1190 erfolgten Tod ihren Aufenthalt. Daselbst lebte auch ihre Tochter Lucard nach dem Tode ihres Gemahls (1180), des Pfalzgrafen Albrecht zu Sachsen auf Sommersburg.

Poppo VI., Bertholds Sohn, noch minderjährig bei dem Tode seines Baters, unterstützte seine Mutter bei obengedachter Mostergründung. Im Jahre 1175 war nämlich das Nonnenkloster zu Veßra abgebrannt; die Gräfin setzte gegründetes Mißtrauen in die Reuschheit der dortigen, mit den Mönchen vereinigten Nonnen und versetzte deshalb dieselben nach Trostadt.

Poppo schloß einen Vertrag mit dem Abt Rüger von Fulda ab, nach welchem dieser auf das Fuldasche Lehnrecht über die Dörser Trostadt und

Siegritz verzichtete und dafür eine Reihe hennebergischer Allodialgüter zu Lehen erhielt. Er ging 1185 mit Bischof Gottfried von Würzburg ins gelobte Land, nachdem er vorher, um Gottes Segen auf der Wallfahrt zu haben, den halben Zehnt zu Ottelmannshausen und Westenfeld dem Kloster zu Bestra schenkte.

Im Jahre 1189 zog er mit Kaiser Friedrich I. ins Morgenland und starb den 14. September 1190 zu Margart in Sprien. Seine Gemahlin war wahrscheinlich Sophie von Andechs.

Bon seinen Kindern sind Berthold II. und Poppo VII. als Herrscher von Henneberg zu nennen. Berthold socht auf Raiser Philipps Seite gegen dessen Gegenkaiser Otto IV. und starb im Jahre 1212. Ein anderer Bruder ist Otto II., Herr von Henneberg und von Botensauben (der bestannte Minnesänger). Da um diese Zeit die Wasunger und Irmelshäuser Livie ausstarb, so theisten sich die drei genannten Brüder in das Erbe, wobei Otto Habichtsburg, Lichtenberg und Botensauben erhielt, die er nun zu seiner Residenz erwählte.

Otto gründete das Cistercienser-Nonnenkloster Frauenrod bei Rissingen und schenkte demselben alle Zehnten seiner Güter, ja er verkaufte sogar 1234 seine Herrschaft Botenlauben an Würzburg und trat endlich als Probst in sein Kloster, wo ihm ein heute noch bestehendes Epitaphium errichtet ward; er starb im Jahre 1254. Seine Gemahlin, Beatrix, stammte aus königlichem Geblüt.

Sein Sohn war Otto III. junior, Herr zu Hiltenberg bei Stebten an der Rhön. Auch dieser übermachte (aus Religion) wieder viele Ortschaften dem Stifte Würzburg zu Lehen und trat, nachdem er sein ganzes Land sammt Lichtenberg und Habsburg mit allen Lehnsleuten und Untersthanen dem genannten Stift für 4300 Mark Silber verkauft hatte, in den deutschen Ritterorden, während seine (kinderlose) Gemahlin als Noune im St. Marxenkloster zu Würzburg den Schleier nahm.

Poppo VII. (s. oben) wohnte eine Zeitlang auf dem Schlosse Straufhain (daher surfundlich) comes de Strupho). Im Streite gegen den Gegenkaiser Otto IV. stand er auf Friedrichs von Hohenstaufen Seite, wosür ihn dieser mit den Berg- und Salzwerken in der Grasschaft Henneberg belehnte und ihm die Freiheit ertheilte, Silber und andere Metalle zu graben (Urkunde bei Gruner II, S. 97, auch Schöttgen und Arepsig, diplomat. T. II, S. 588). Er ließ sich mit dem Areuz schmüden und unternahm mit König Andreas III. von Ungarn, Herzog Leopold von Desterreich, Wilhelm von Holland und anderen Fürsten einen Areuzzug gegen die Ungläubigen nach Palästina. Bon ihren Thaten ist nichts bekannt; es wurde behauptet, sie hätten sich bloß drei Mal im Jordan gebadet, um ihrem Gelübde Genüge zu thun. —

Im Jahr 1218 sindet man Poppo wieder zu Hause. Er schenkt dem Aloster zu Begra den Fischzehnt des Stressenhäuser Teiches und die Kapelle zu Frauenwald.

Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin (1220), Elisabeth, heirathet er Jutta, des Landgrafen Hermann von Thüringen Tochter und Wittwe des Markgrafen Friedrich zu Meißen. Allein ihr Bruder Ludwig, Landgraf von Thüringen, war darüber sehr aufgebracht, weil er fürchtete, daß Meißen an Henneberg kommen würde. Er überzog seiner Schwester Lande mit Krieg; diese aber verpfändete ihre sämmtlichen Allodialgüter zu Meißen dem Herzog Leopold von Desterreich für 12 000 Mark Silber, welche sic nun ihrem Gemahl als Heirathsgut zubrachte.

Das Wichtigste dabei ist aber das durch diese Beirath errungene hennebergische Erbfolgerecht auf die Meißnischen Allodialgüter, das nach dem Erlöschen des thüringischen Mannsstammes 1249 zur Geltung kam. Sie vermachte überdies vor ihrem Tode dem Kloster Bestra einige Güter zu Haina (bei Römhild), welche jährlich drei Talente Einkünfte brachten. Jutta starb im Jahre 1235 und wurde höchst wahrscheinlich zu Bestra, dem hennebergischen Erbbegräbnis, begraben.

Im Jahre 1227 unternahm Poppo mit Friedrich II. einen Kreuzzug nach Palästina. Wegen seiner dort bewiesenen Tapferkeit ernannte ihn der Raiser 1236 zum Statthalter von Wien, um den vom Herzog Friedrich dem Streitbaren veranlaßten Unruhen Einhalt zu thun. Während dessen gerieth er mit dem Stift Würzdurg aus unbekannten Gründen in Fehde, und seine Mannen wurden von den geistlichen Bölkern unweit Meiningen mit großem Verlust aus dem Felde geschlagen und mußte er das Schloß Lauterburg und eine Anzahl Dörfer dem Bischof Hermann von Würzdurg zu Lehen geben. Ein zweiter, 1239 entstandener Streit wurde durch die Intervention Friedrichs II. geschlichtet.

Er hinterließ drei Kinder. Bon ihnen führt Heinrich III. den Hauptstamm des hennebergischen Geschlechtes fort. Derselbe entsproß wahrscheinlich der ersten Ehe. Hermann I., aus der zweiten Ehe, erhielt bei der Theilung (1246) mit seinem Bruder Heinrich III. die Schlösser Strauf, Irmelshausen, Münnerstadt, Kissingen, Königshosen und Steinach und Theile von der Pflege Koburg, welche letztere wahrscheinlich das Heirathssgut seiner Mutter bildete. Er war Stifter einer bald wieder erloschenen Linie.

Ein älterer Bruder Poppos VII., Berthold IV., wird geistlich und kämpft lange und vergeblich, auch mit den Waffen in der Hand, um den Bischofsstuhl zu Würzburg, indem ihn der Bischof von Mainz bestätigt

hatte, während sein Gegenkandidat, Konrad von Trimberg, sich persönlich in Rom die Bestätigung holte. In einem Treffen bei Kitzingen (den 8. August 1269) wurde Berthold von seinem Gegner geschlagen. Da soll der Mainstrom roth von Blut gewesen sein. Doch sielen auf der hennebergischen Seite nur 500 Mann.

Da Konrad von Trimberg 1267 starb, so erwählten die Kapitularen Berthold von Sternberg zum Bischof. Der päpstliche Stuhl bekümmerte sich nicht um die Fehde, und Berthold von Sternberg behauptete sich auf dem Bischofsstuhl. Doch kam erst im Jahre 1275 im Feldlager zu Saal ein Bergleich zwischen Henneberg und Würzburg zu Stande. Berthold von Henneberg starb 1311 als Bikar des Bischofs von Mainz, seinen Würzburger Bischofstitel hartnäckig beibehaltend.

Heinrich III. erhielt bei der Theilung mit seinem Bruder (s. oben) die Schlösser Henneberg, Aschach, Ebenhausen, Hartenberg, Osterburg und Hallenberg, an Städten und Aemtern: Schleusingen, Suhla, Schwarza, Wasungen, Sand, Maßseld, Benshausen, Themar, Kömhild und halb Münnerstadt, während sie Schweinsurt und einige dort herumliegende Güter gemeinschaftlich verwalteten.

Wegen Wiederaufbau des alten Schlosses Hutsberg, welches das Stift Würzburg 1230 und 1234 sammt der Herrschaft Botenlauben und Hiltenberg an sich gebracht hatte, gerieth Heinrich mit dem Stift in Streit. In diesem Streite mag das Schloß wohl gänzlich zerstört worden sein. Heinrich mußte der Uebermacht Würzburgs weichen und den eben begonnenen Baunicht nur einstellen, sondern auch niederreißen, ja sich für immer verpflichten, das Schloß nicht wieder auszubauen.

Geradeso erging es ihm und seinem Bruder Hermann mit den Schlössern Schönhard und in dem Kriege bei Schweinfurt (1258), bei welchem sie auch dem Stift (Bischof Fring) wichtige Hoheitsrechte in ihrer Stadt Schweinfurt einräumen mußten. 1)

Heinrich stand bei den benachbarten Fürsten in Ansehen und Würde und wurde von denselben oft als Schiedsrichter gewählt. Heinrichs erste Frau hieß Elisabeth; sie starb kinderlos. Die zweite, Sophie, wahrscheinlich eine Tochter des Markgrafen Dietrich († 1220) von Meißen. Sie überlebte ihren Gemahl um viele Jahre und starb 1280.

<sup>1)</sup> Urfunde vom Movember 1247: Henricus comes dictus de Henneberg.... et castrum Habesberg delebo funditum et promitto pro me et heredibus meis, nunquam in ipso loco aliqua aedificia de cetero erigere et quia idem dominus meus (Bifchof von Wilrzburg) pro se et suis successoribus dicere voluit, quod idem castrum ab eis non debeat reparari aliquatenus nec a nobis, ego pro me et meis promitto fideliter, quod ipsum dominum et successores suos ne ab aliquo ibi ulla fiat munitio (Befessigung) adjuvabimus bona fide.

Seine brei Sohne theilten 1274 das Land, und es verwaltete jede Linie das ihrige selbstständig. 1) Graf Berthold V. bekam als ältester das Schloß Henneberg nebst den Aemtern Schleufingen, Bafungen, Maßfeld, halb Themar und die Hälfte bes Gerichtes Benshausen — Schlensinger Linie, ausgestorben mit Georg Ernft 1583. 2) Hermann II. erhielt die Schlöffer Achach, Ebenhaufen, die halbe Burg Münnerstadt das halbe Gericht zu Saala und noch viele im Stift Bürzburg gelegene Ortschaften und Güter, die aber meistens im 14. und 16. Jahrhundert burd Rauf an bas Stift tamen - Afcacher Linie, und nachbem biefes Soloß an Wärzburg veräußert war und hingegen die Herrschaft Hartenberg-Römhild 1379 mit dem gräflichen Hause vereinigt war — Rombilber Linie, erloschen mit Bertholb 1549 au Römbilb. 3) Beinrich IV .: Hartenberg, Osterburg, Hallenberg, Schwarza, Römhild, halb Themar, halbes Gericht Benshausen, ausgestorben 1371 mit Graf Bertholb IX., der turz vorher seine Herrschaft an Hermann V. zu Benneberg-Ascha vertauft hatte.

# Aus den Veröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Correspondenzblatt des Gesammtvereins der dentschen Geschichtsund Alterthumsvereine. 28. Jahrg. Darmstadt 1880. 4.

S. 1—12. E. Bracht, Borgeschichtliche Spuren in der Lüneburger Heide.

Mit vielen Abbild.

S. 22—24, S. 31 f., S. 49—51, 75—78, 82—84. E. Wörner und M. Hedmann, Ueber mittelaltrige Ortsbefestigungen, Landwehren, Warten und Paßsperren mit besonderer Rüchsicht auf die hessischen und angrenzenden Terriorien. (Schluß mit lehrreichen Abbildungen S. 13—16 des Jahrgangs 1881.) Wittheilungen des Vereins von Geschichtsfreunden zu Rheinberg. 1. Heft. Trier 1880. 8.

S. 1—10. 3. Schneider, Ueber Römerstraßen [Struktur derselben und

Lauf am Niederrhein].

S. 11—22. J. J. Merlo, Arnold Mylius, Buchhändler zu Köln [+ 1604].

S. 23-29. H. Lempert, Rheinbergs Belagerungen [1586, 1589, 1590,

1597, 1601, 1606, 1633, 1672]. Mit Abbild.

S. 30—72. R. Pick, Die Anwesenheit Napoleons I. zu Rheinberg im Jahre 1804. — [Enthält interessante Nachrichten über den zwischen Rheinberg und Benlo projektirten, 1626 begonnenen Rhein—Maas-Ranal, dessen Bollendung von den Hollandern hintertrieben, von Napoleon wieder ins Auge gefaßt, bald aber aufgegeben wurde.]

S. 72-81. A. Schmit, Rheinberger Bausernamen.

S. 81—87. 3. Ruhlmann, Die s. g. kleinere Kirche zu Rheinberg.

S. 88—121. Rleinere Beiträge, Miscellen u. s. w. von R. Pick, J. J. Rewer, H. Keußen und A. Schmitz.

Historische Zeitschrift. Herausgeg. von H. v. Sybel. Neue Folge 9. Bd.

2. Beft. Munchen und Leipzig 1881. 8.

S. 251—311. F. Paulsen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. — [Berf. zeigt, daß nur Paris, nicht Bologna Borbild für die im Mittelalter gegründeten deutschen Universitäten gewesen ist. Er entwickelt die Gründe, aus denen gerade in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (u. a. Köln und Ersurt) und in der zweiten Hälfte des 15. (u. a. Greisswald und Trier) deutsche Universitäten entstanden, denen dann noch als Nachzügler Wittenberg und Frantsfurt a. d. D. solgten. Er erörtert die Entstehungsgeschichte jeder

einzelnen, betrachtet ihr Berhältniß zu den geistlichen und weltlichen Gewalten, und endlich wie die Frequenz, bedingt durch die Anforderungen der Kirche, des Staates und des praktischen Lebens, sich gestaltete.]

Altprensische Monatsschrift. Herausgeg. von R. Reide u. E. Wichert. XVII. Band. 7. und 8. Heft. (Ott. Dez.) Königsb. i. Pr. 1880. 8.

S. 513—588. Mittheilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft. III. von Ph. Zenthöser, J. Bassanowicz, Jacoby, J. S., J. Koncewicz, E. Bölkel,

A. Diritis und R. Röhler.

S. 589—642. C. P. Wölty, Regesten und Urtunden-Berzeichniß über das Benedictiner-Jungfrauenkloster in Thorn nebst der demselben überwiesenen S. Jacobstirche und dem Hospital zum heiligen Geist. — [215 Dokumente, von denen 8 im Wortlaute, aus den Jahren 1809 bis 1782.]

S. 643—670. F. Bessel Hagen, Die Grabstätte Immanuel Kants mit besonderer Rücksicht auf die Ausgrabung und Wiederbestattung seiner Gebeine

im Jahre 1880.

S. 671 -- 679. G. Th. Hoffheinz, Das Blutgericht [Marterlammer] in

[ben Rellern des Schloffes zu] Ronigsberg.

S. 680—687. A. Rogge, Antwort des Affpriologen J. Oppert auf die Frage: "Ift Preußen das Bernsteinland der Alten gewesen?" — [Bejahend, nach einer affprischen Keilschrift des 10. Jahrhunderts v. Chr.]

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde

zu Rahla und Roba. 2. Bbs. 2. Heft. Rahla 1880. 8.

S. 183—178. B. Lommer, Beiträge zur Adelsgeschlechterkunde des Saaltreises. Forts. — [Enthält Nachrichten über 43 zum großen Theil auch für Preußen in Betracht kommende Adelssamilien.]

Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1880.

Hannover 1880. 8.

S. 1—168. H. Dürre, Die Regesten der [in Braunschweig und zu Lauenstein und Lüthorst in Preußen angesessenen] Edelherren von Homburg. — [431 Nummern aus den Jahren 1129—1436.]

S. 169—185. L. Dörries, Der Rattenfänger von Hameln. — [Dar-legung ber geringen historischen Grundlagen, auf benen die Sage im

14. Jahrhundert entstanden ift.]

S. 186—200. A. Harland, Reste heidnischen Glaubens im Golling.

S. 201—222. Simon, Die Pferdeköpfe an den Giebeln der niederschutschen Bauernhäuser und ihre Beziehung zu dem altgermanischen Bolksglauben.

6. 223—234. Müller, Die Reihengraber bei Clauen im Amte Peine.

Mit 3 Tafeln Abbildungen.

S. 235—256. H. Senff, Die Schlacht bei Sivershausen. 1553. [Nach neuen urtundlichen und kartographischen Quellen.] Mit Plan.

S. 257—264. H. L. Harland und E. Bodemann, Statuten der Einbecker

Rachbarschaften [Bierprobefeste] vom Jahre 1636.

S. 265—273. H. Eggers, Samuel de Chappuzeau. — [Französischer Refugié, geb. 1625, † 1701, Stammvater eines angesehenen hannoverschen Geschlechtes.]

S. 274—284. C. Hostmann, Ueber die ältesten Eisenschlacken in der

Provinz Hannover.

## Joseph Imhofs Bestische Chronik.

Berausgegeben

nod

## Dr. Serrmann Müller.

Durch den Eifer patriotisch gesinnter Gelehrten, welche in ihren Bestrebungen von den Landesfürsten in anerkennenswerther Beise burch ansehnliche Belohnungen für aufgewendete Zeit und Mühe, durch Subventionen zu Reisen im Interesse ihrer historischen Studien, durch eine, in früherer Beit sehr seltene und nur schwer erreichbare, bereitwillige Deffnung ber Archive und Registraturen, durch Anweisung und Befehle an die städtischen Magistrate und andere Verwaltungsbeamten, die in ihren Amtslokalen vorhandenen Materialien den fürstlicherseits beauftragten und autorisirten Historiographen oder Freunden der vaterländischen Geschichte zur Einsicht und Renntnignahme vorzulegen, unterflütt und zu weiteren Forschungen aufgemuntert wurden, hat die hessische Landesgeschichte, vermöge dieser vereinten Pflege und gemeinsamen Bemühungen gehoben, so viel wissenschaft. liche Ausbeute und erfreuliche Resultate zu verzeichnen, wie die Geschichte weniger anderen deutschen Territorien. Nichtsdestoweniger ist in den lettverflossenen Dezennien ungleich mehr für bie Geschichte einzelner Städte, Aemter, Rlöster und beren mannigfache Beziehungen, als für die allgemeine Landesgeschichte geschehen. In Betreff der letteren liegt noch manch ungehobener Schat in den überhaupt nie in besonders reichlicher Anzahl vorhanden gewesenen, 1) im Laufe ber Zeit überdies zum Theil ganz zu Grunde

<sup>1)</sup> Da Heffen im Mittelalter so viele Klöster hatte, so muß man sich wundern, daß es so wenige, von Mönchen herrührende chronikalische Aufzeichnungen giebt. Die Mönche waren entweder zu unsteißig, nachlässig und theilnahmlos sür ihre Landessgeschichte, oder sie haben bei den überaus häusigen Kriegsunruhen und zuletzt gelegentlich der Reformationswirren, die übertriebene Nachsicht der Landesherren mißbraucht und bedauerlicherweise Bieles verschleppt, was dann gänzlich der Bernichtung anheimgefallen ist. Bgl. 3. Ph. Ruchenbecker, Diss. epist. de antiqu. Herss. p. 6. "Temporibus

gegangenen und verschwundenen, ') nur handschriftlich ausbewahrten und zur Zeit noch nicht herausgegehenen hessischen Chroniken, deren Bekanntmachung doch so sehr wünschenswerth erscheint, verborgen. Wie der Geschichtsforscher von Fach in ihnen oft sehr ergiebiges Material für seine Arbeiten sindet, so hat der Chronikenstil für den minder gelehrten Freund der Geschichte etwas vorzüglich Ansprechendes, er wendet sich der Chronik seines Landes, seiner Stadt u. s. w. mit besonderer Borliebe zu.

Das Schickal einer solchen Hintansezung und Richtveröffentlichung durch den Druck hat bis jetzt auch Joseph Imhoss Hessische Chronit ersahren, ") welche deshalb kaum mehr als dem bloken Ramen nach bekannt ist. Sie führt in den Handschriften, abzesehen von einigen ganz unbedentenden Differenzen, regelmäßig den Titel:

Begifche Chronit

beneben der Genealogia vnd Ursprungk der Landtgrauen auf Heßen, welche erstlich mitt Thüringen eine Landtgraueschafft gewesen, aber nachmals geteilet worden, wie hernacher volgtt. Auß vielen Historicis vnd Antiquitatibus zusammengebracht

resormatae a Philippo Maga. Hassiae monachi omnem diplomatum ac documentorum apparatum secum abstulerunt et in Bavariam quo Hasungesses, in coenobium Bergense quo Heinenses, immo ipsam, quod mireria, Helvetiam in monasterium S. Galli quo Hersfeldesses migrarunt, transportarunt. Musi Saminate segt an ciner Stelle mit Sang hierass: "Si ulla carte historia Hassiaes est jejuna."

<sup>1)</sup> Es find in der That weit mehr folder Schriften vorhanden geweien, als fich bente noch vorfinden. Ran vergleiche in diefer Beziehung die Berichte von Gerftenberger, Dilich und Bindelmann über die von ihnen benngten Cuellen. Annentlich inge Bindelmann in der Borrebe zu feiner Beichreibung der Fillelendener Dellen
und Persfeld E. 2., man habe noch viele geschriebene Beifische Chroniten
in Latein und Leutich, auch in Berfen."

I 3d glande rick ju irrer, wenn ich annehme, daß deren jum geten Theil die bodet geringschäpiger und abstrechenden Unibelle von Utwert hervertragenden hestlichen Gelehren und historitern ihneld find, wie h The Sondendern verberg, Solveta jur. es Hinton. Tom III. Praelogu § 17. pp. 55—56: "Principio cum verbere caronico Thuringian, postunodum cum novis in praesens (L. c. pp. 301—51de eciso Carvaica und alton il erkomunen etc. ambulat. postunious procumque verva retinet, nounnilla tamen ex Riedenselmais excerptis et aliande aliminete. Uni ver: Annayums mens fesiain negli gentimemi distorici lade ungitur Imkritus, neg generalogia ad es in enice uldita, alicujus est pretii. Carero ergo pocuisest due seripture res Hassiaca. Quo unno (pon Iucuert seel acuert, neguiquan nov., omnia tamen indicant suscendo XV reconnecem esse, und f. S. Seud. heft innhale gridichte So. L. S. XXI. § 16: "So lunge 3 m 3 s' und anderen Carmiller, neindande med der Carmiller und alice herfundum und dies herfundum und mediatribe. A in inch carrightal oder in-bald is eugen Kanduichten liefere well, diest innhal.

burch M. Josephum Im Hoff') Springensem,2) Pfarrherrn zu Bornicht.2) Anno Christi 1575.

beginnt mit dem Jahre 306 und reicht bis 1567. Schon H. B. Wend, Hessische Landesgeschichte Bb. I. S. XXI. &. 16, bei welchem sich, jedenfalls nur durch einen Druckfehler, die irrthümliche Angabe findet, daß die Imhofiche Chronik mit dem Jahre 1306 (flatt 306) beginne, behauptete das Vorhandensein von Exemplaren, die noch bis 1603 reichen, was Wend mit Recht für fremde Fortsetzung hielt. Go vereinzelt diese Nachricht, welche ber Bestätigung späterer Bibliographen ber hessischen Geschichte, namentlich Ph. A. F. Walthers, Literarisches Bandbuch für Geschichte und Landeskunde von Hessen, Supplement II. S. 15. Nr. 94 entbehrt, dasteht, so begründet ist sie in der That; auch das von mir für den Abbruck zu Grunde gelegte, unten naber beschriebene handichriftliche Eremplar der Casseler Bibliothet geht bis 1603. Indeß beschränken sich die den Beitraum von 1567-1603 umfaffenden Bufage auf einige höchst unbebeutenbe, bem von Imhof herrührenben Texte eingefügte Nachrichten und zwei am Schlusse angehängte Sate. In der von mir benutten Casseler Handschrift sind diese fremden Fortsetzungen, welche ich durch Betitschrift habe unterscheiden lassen, durch die Randbemerkung des Schreibers: "Im Folgenden ift verschiedenes von einer andern und zwar neuern Hand, so ich unterstreichen will, bengeschrieben" tenntlich gemacht.

Ueber die Personalien des Versassers der Chronik wissen wir nur dassenige, was er selbst auf dem Titel seiner Chronik angegeben hat: daß er in dem Dorse Springen geboren und später Magister, sowie Pfarrer zu Bornicht geworden ist. Auch bei F. W. Strieder, Grundlage zu einer Heßischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte, ist — worüber man

<sup>1)</sup> Die früher gewöhnliche Schreibart des Namens ist im Hoff. Joseph Imhof, bessen Hessische Chronit nachstehend abgedruckt wird, ist wohl zu unterscheiben von Balentin Imhof, Pfarrer zu Laufenfelden in der Niedergrafschaft Katenelnbogen, welcher ein Chronicon inferioris Comitatus Cattimelibocensis (abgedruckt bei E. J. Bestephalen, Monim. rer. German. Tom. III. p. 2211 squ.) geschrieben hat und von Einigen, wiewohl nur vermuthungsweise, für einen Sohn unseres Joseph Imhof gebalten wird.

<sup>2)</sup> Es ist lein Bersehen in der Lesart gewesen, wenn Rebelthau bei Besprechung der Handschriften der von ihm herausgegebenen "Hessischen Congorios" (siehe Zeitschr. d. Bereins s. Hess. Beschlandandschrift beschreibt (vgl. a. a. D. S. 311 R. 1), in welcher er Springenheim gefunden hat. Die Casseler Handschrift, um welche es sich hier handelt (Mss. Hass. Fol. 12), hat wirklich diese sehr leicht erklärliche Bariante. — Springen ist ein Dorf in Nassan, Amt Langenschwalbach.

<sup>3)</sup> Bornicht, Dorf in Raffan, Amt St. Goarshansen, unfern bem Lorelen.

sich billig wundern muß — Imhofs mit keinem Worte gedacht. Nur Chr. Fr. Apermann hat in seiner Abhandlung über das Rugelhaus zu Marburg (bei 3. Ph. Ruchenbeder, Analecta Hassiaca Coll. VII. pp. 1—62) auch eine kurze Genealogie ber altadeligen hessischen Familie im Bofe gegeben, beren alteftes befanntes Mitglied Beinrich im Bofe genannt Robe, Magister artium et Baccalaureus decretorum, welcher sich lateinisch Henricus in Curia schrieb, ein wohlbemittelter Mann zu Marburg und ber Stifter bes Augelhauses baselbst mar; 1) bei ber Aufzählung ber Descendenz bieses Heinrich im Hofe sagt Apermann a. a. D. S. 16 "Um folche Zeit (b. h. 1420—1436) scheint auch gelebt zu haben M. Josephus im Hofe, welcher eine Hessische Chronit geschrieben." Diefer Irrthum tann nur barin seine Erklärung finden, daß Apermann, welcher in seiner in demselben Jahre (1732) geschriebenen "Einleitung zur Begischen Geschichte S. 11" jene unrichtige Angabe wiederholt, nie Gelegenheit gehabt hat, ein Exemplar der nur im Manustript vorhandenen Chronik Joseph Imhofs einzusehen.2) In der Chronik selbst ist keine Aeußerung untergelaufen und anzutreffen, welche irgend einen weiteren Anhalt für die Lebensumstände und sonstigen Berhältnisse Imhofs gewähren könnte.

Die Chronik geht alsbald in medias res und eine Einleitung, in welcher der Verfasser sich über die Ausgabe, die er sich gestellt, über das Bedürsniß zu einer solchen Auszeichnung und den Werth, welchen er selbst darauf legte, ausspräche, sehlt ganz. Es sehlt ebenso an der in solchen Auszeichnungen sehr häusig vorkommenden besonderen Versicherung des Versfasser, daß er die ganze, reine Wahrheit, ungeschminkt, freimüthig, das geistliche wie das weltliche Regiment nicht schonend, wenn Fehler zu rügen und Misbräuche auszudecken sind, sagen wolle. Dennoch athmet aus den

<sup>1)</sup> Bgl. W. Bilding, Beiträge zur Geschichte ber Stadt Marburg, in der "Zeitsschrift des Bereins sur Hessische Geschichte und Landeskunde." Reue Folge. Bb. VIII. S. 2 ff.

<sup>2)</sup> Die der Ansicht Apermanns widersprechende schulmeisternde Bemertung von D. B. Wenck, Hessiche Landesgeschichte Bd. I. S. XXI. § 16. a. E. "daß Imhof wohl erst unter oder lurz nach der Regierung Philipps des Großmuthigen geschrieben habe", macht, wenn man bedenkt, daß Benck Eremplare der Chronik Imhoss vor sich gehabt hat, einen ganz wunderlichen Eindruck. Denn da Imhos nicht allein die testamentarische Disposition Philipps des Großmuthigen siber die Bertheilung des Landes unter seine Rinder bespricht, eine Berordnung, die ihm in irgend welcher Weise immerhin vor dem Tode des Testators bekannt geworden sein konnte, sondern auch noch den Tod des Erblassers mit genaner Angabe von Jahr und Tag zu referiren im Stande ist, so kann er selbstredend nicht vor dem Tode, noch weniger vor dem Restierungsantritte Philipps des Großmuthigen seine Chronik versaßt haben.

prunklosen Worten ein bieberer Sinn für Recht und Wahrheit. Wohlthuend berührt in sast allen Chroniken dieser Zeit der treuherzige Ton und das patriotische Gefühl der Versasser, ihre treue Anhänglichkeit an Bolk und Vaterland, an den Landesherrn und den römischen Raiser deutscher Nation. Auch dei Imhof treten uns diese Eigenschaften entgegen. Gesunden Verstand und ein schlichtes warmes Gemüth bekundet der Chronist durchweg, kritisches Urtheil und stillstisches Talent gehen ihm aber ab und von der lieblichen Einfalt, mit welcher Sagen und Legenden, als verstände sich dies von selbst, in die Geschichte verwoben werden, trägt die Chronik gar manche Spur.

Die einfältigen, treuherzigen Chronisten wollten, so wenig wie die bildenden Künstler der Zeit, durch eigene Willtür wirken; die dargestellten Dinge sollten durch sich selbst die nöthige Wirkung hervordringen und das Gemüth des Lesers ergreisen, erschüttern und reinigen. Sie verwendeten teine künstlichen Mittel, aber undewußt lebte in ihnen ein mächtiges Gessühl von der hohen Kunst der Geschichtschreibung, von dem erhabenen Berust des Geschichtsschreibers, "gleichsam ein Spiegel der göttlichen Gerichte zu sein, die guten Menschen der Bergangenheit zu ehren und zu preisen, den bösen ein Denkmal der Schande aufzurichten und den Lebenden zu sagen, was ihnen zu thun gebührt." Nicht selten kehrt in den Chroniken ein Mahnrus wieder, wie ihn Hans Ebran von Wildenberg mit den Worten aussprach: "D ihr Fürsten, geistlich und weltlich, wendet die großen Sünden, daß nicht der Jorn Gottes auf die Christenheit salle. Ihr müßt wahrlich darum Antwort geben vor dem letzten Gericht." (Bgl. J. Janssen, Gessichte des deutschen Bolkes, Bd. I. S. 247—248.)

Als benutte Quellen giebt Imhof an mehreren Stellen "Etliche Chronica, andere, alte Chronica, den Aventinus, die Annales et Rhythmi Francobergenses und die Legenden der h. Elisabeth" an. Die von Sendenberg a. a. D. Tom. III. p. 56. behauptete Benutung der Excerpta Chronici Riedescliani ist kaum ersichtlich. Dagegen hat es mit der dem Verfasser unserer Chronik von Sendenberg und Wend zum Borwurf gemachten übermäßigen Ausnutung der oben bereits mehrsach eitirten Chronica und altes Herkommen z. seine vollständige Richtigkeit. Imhof hat an dieser Chronik ein wahrhaft schamloses Plagiat begangen, den Text derselben von Buch II. Kap. 6—148 rücksichtslos ausgeschrieben und sich nicht einmal die Mühe genommen, den Wortlaut des ihm hierin vorliegenden Textes in eine andere Form abzuändern, er hat ihn vielmehr in einer geradezu frechen Weise buchstäblich in seine Chronik herübergenommen. Es hat dies die zwar noch nicht öffentlich ausgesprochene und irgendwo gedruckte, aber wie mir durch Privatmittheilung bekannt geworden

ift, doch hier und da in Heffen verbreitete Anficht hervorgerufen, daß beide Chroniten ibentisch seien, die Imbosische Chronit also auch, mit alleiniger Ausnahme ber die römische und alteste beutsche Geschichte betreffenden erften elf Rapitel, die Sendenberg bei seiner Ausgabe ber Chronica und altes Bertommen 2c. absichtlich wegließ, bereits im Drud vorliege. Dies ift aber ein arger Irrthum. Zwar würde es nichts ausmachen, daß die in allen Handschriften ber Chronica und altes Herkommen z. vorhandene Eintheilung in Rapitel, deren jedes mit einer Ueberschrift versehen ift, in ber Imhof'ichen Chronik fehlt, denn das Beibehalten diefer Eintheilung konnte Imhof ja absichtlich verschmäht haben, um sein Plagiat weniger augenfällig zu machen und zu bemänteln, allein Imhof hat nicht nur in ben offenbar Wort für Wort der Chronica 2c. entnommenen Partien manches, was ihm nicht erheblich genug erschien, 1) weggelassen, sonbern er hat auch viele in diese Zeit fallende Ereignisse von Wichtigkeit, welche die Chronica x. mit Stillschweigen übergeht, aufgenommen. Sobann reicht die Chronica &., deren unbekannter Berfasser von Sendenberg a. a. D. Tom. III. S. 56 in das 16. Jahrhundert und im Widerspruche zu dieser Behauptung a. a. O. Tom. III. S. 418 Note a in das Ende des 15. Jahrhunderts verset wird, nur vom Jahre 477 bis 1479, umfaßt also einen beträchtlich kurzeren Beitraum als Imhof; sie hat ferner vor bem Sendenberg'ichen Texte noch elf weitere, als eine höchst entbehrliche Partie von dem Herausgeber gar nicht mit abgedruckte Rapitel, mit folgenden Ueberschriften:2)

- Rap. 1. Wie Rom ihn seiner bochften Bluet undt Wirden ftundt,
- Rap. 2. Bie ber gemeine Rath gehalten warb, welche Rom ju Chren bracht,
- Rap. 3. Bon bem Capitolio und Bunder zu Rom,
- Rap. 4. Die andern sechs größten Bunder der Beltt,
- Rap. 5. Wie ber Römer Doffart gedemutiget wardt,
- Rap. 6. Wie Hannibal das Fölsche (b. h. die Felsen = Alpen) zurspillt vubt Wege burch die Gebirge machte,
- Rap. 7 Bie Sempronius unbt Scipio bestritten worben,
- Rap. 8. Wie Bannibaln alle fein Biebe ftarb vndt ihm ein Auge verging,

<sup>1)</sup> Auffallend ist mir gewesen, daß Imhof das aus Beranlassung des mißlungenen Angrisses der Brüder Eberhardt und Gottschald von Buchenan auf Rothenburg gedichtete Spottlied, von dem er zwar sagt, "es sei vergessen", welches aber doch von dem anonymen Berfasser der Chronica 2c., der gleichergestalt in Beziehung darauf sagt: "es ist nicht mehr in unsern Gedanken, doch habe ich das von dem Lied behalten", wenigstens fragmentarisch in Buch II. Cap. 50 erhalten ist, nicht auch aufgenommen hat. Solche Gelegenheitsgedichte machten damals eine Zierde der Chroniken ans und man ließ sich solche nicht gern entgehen.

<sup>3)</sup> Ich habe sie aus der unten noch naher zu besprechenden, dem Professor &. Jufti in Marburg gehörenden Sandschrift eutnommen.

- Rap. 9. Bie Scipio ber Ifingling bie Abmer tröftet budt fie ihn Rom behielt,
- Rap. 10. Wie Carthago gewunnen wardt vnbt wie Sannibal farb,
- Rap. 11. Bie Giner vor bem Anbern bochgeacht unbt ebell fein will.

Desgleichen sehlen bei Imhof die nachfolgenden Kapitel XII—XXX, deren Ueberschriften, weil sie bei Senckenberg a. a. O. stehen, hier nicht weiter angegeben zu werden brauchen.

Wie die vorstehend rubricirten elf Rapitel nebst bem folgenden Text des ersten Buches und den Rapiteln 1-5 des zweiten Buchs der Chronica z. sich bem Wortlaut nach in keiner ber bekannten Banbschriften ber 3mbof'schen Chronik finden, so hat aubererseits bie Chronica ze. mit bem Gingang ber wirklichen Imhofichen Chronit nicht bas Minbeste gemeinsam und man darf also nicht etwa jene oben als irrig bezeichnete Meinung von ber Ibentität beiber Chroniken mit der Bermuthung ftugen wollen, daß Sendenberg, ber doch mehrere Handschriften der Chronica 2c. tannte, 1) sich für den Drud einer unvollständigen, mangelhaften Sandschrift bedient, b. h. dasjenige, was als Einleitung ber wirklichen Imhofichen Chronik vorhanden ist, in dieser Handschrift nicht vorgefunden habe. Aber auch innerhalb ber Periode, für welche 3m hof die Chronica zc. so übertrieben ftart ausgebeutet, hat er, wie icon bemerkt, mancherlei Bufate gemacht, minder Wichtiges ausgeschieben und hat endlich von dem Beitpunkt an, mit welchem die Chronica schließt, dem Jahre 1479, seine eigene Aufzeichnung noch um 88 Jahre (bis 1567) weiter geführt.

Abgesehen von jener nicht in Abrede zu stellenden frechen Abschreiberei Imhofs, welche wenigstens einem Theil seiner Chronit den Stempel der Unselbständigkeit aufdrückt und den Versasser im Lichte eines literarischen Diebes erscheinen läßt, ist er in anderen Partien gewissenhafter zu Werke gegangen, hat nicht Alles, was er vorsand, blindlings in gutem Glauben und prüfungssos, wie dies sast durchweg in einer Zeit an der Ordnung war, in welcher man es als einen hinlänglich erbrachten Beweis ansah, wenn ein früherer Autor schon einmal dasselbe gesagt hatte, hingenommen.

<sup>1)</sup> Sendenberg I. c. Tom. III. Praeloqu. pp. 46—47. "Exscripsit hos chronicon verbis ut plurimum retentis Imhofius ut et auctor Chronici rythmici (i. e. Johannes Rats) a Kuchenbeckero editi (in: Analecta Hass. Coll. VII. pp. 241—420) quibus adde Dillichium... Exemplum quo usus sum, non omni vitio carebat, postquam vero illud cum Francosurtensi amplissimi Senatus bibliothecae adscripto, Usenbachiano, Liebknechtiano et quibusdam aliis contuli, omnem adcurationem, quae potis, me adhibuisse lector sibi persuadebit. Non vero integrum Chronicon edidi, resecui priora capita, ut plane nullius usus sutura et nil nisi misera somnia sistentia. Conservavi tamen quae aliquo saltem modo ad Germaniam spectare videbantur, licet inficeta.

<sup>2)</sup> So fagt er z. B. von ber Opferwilligfeit und Milbthatigfeit ber beil. Elifabeth

Ein sinnloser Abschreiber darf Imhof am wenigsten genannt werben; Irrthümer, die in den von ihm benutten Chroniken vorkommen, hat er oft burch einen eigenen Busat, ber meift in Rlammern eingeschlossen ift, berichtigt 1) und wo über ein Faktum verschiedene Meinungen und Berichte im Umlauf waren, zwar beibe neben einander angeführt, diejenige aber, welche er für die weniger annehmbare hielt, ebenfalls meift durch Ginschließung in Rlammern, gekennzeichnet. Finden sich in den alteren Chroniten abweichenbe Angaben über bas Jahr, in welchem eine Begebenheit vorgefallen sein soll, so werben sie gleichergestalt neben einander referirt, wobei Imhof burch einen Busat wie "Etliche seten's, boch zweifelhaftig u. bergl." zu erkennen giebt, daß er ber ersteren Ansicht zustimme, ober er nimmt zu bem Auskunftsmittel seine Buflucht, daß er, wie g. B. gum Jahre 1270 über ben Einfall ber Westfalen in Beffen die Bemertung macht, "in dem an zweiter Stelle genannten späteren Jahr möge sich ber feindliche Einfall wohl wiederholt haben." Ueberhaupt ift die genaue Berücksichtigung ber Chronologie ein wesentlicher Vorzug ber Imhofichen Chronit vor der Chronica 2c.

Wie in allen unter ober nach ber Regierungszeit Philipps bes Großmüthigen geschriebenen hessischen Chroniten, ist dieses Landgrafen — Imhof neunt ihn gleich im Eingang seiner Erzählung von ihm den "theuren, weitberühmten Fürsten" und hält sich kaum sür befähigt genug, eine würdige Darstellung dieses Regenten zu geben, zumal dies bereits von andern in einer für ihn nicht erreichbaren Weise geschehen, wobei namentslich wohl an Sleidan gedacht ist — mit besonderer Aussührlichkeit, Vorliebe und einem überschwänglichen Lobe gedacht. Sogar die Schwächen und Untugenden dieses Landgrafen werden gewissermaßen als ein heilsames Uebel betrachtet, "damit er vielleicht nicht so hoch erhaben würde."

Ist diese kurzgefaßte Chronik Imhofs allerdings nur eine Sammlung historischer Thatsachen im kleinen Stil, die meist lediglich sarblose Ueberssichten und trockene Zusammenstellungen bietet, so hat sie doch auch ihre anziehenden Seiten und gewährt, da die Vorfälle einiger auseinander sol-

gegen die Armen: "Wie ihre Legend solches nach der Lengst antzeigt, doch vielleicht dessen ein Theil hinzungethan undt erticht mag seinn." Diese Aenßerung gerade über jene Heilige will für einen Chronisten der damaligen Zeit viel sagen.

<sup>1)</sup> B. B. zum Jahr 1080 bei Erzählung der Gesangenhaltung Ludwigs des Sprinsgers durch den Bischof von Hall, wie Imhof dies in einer Chronik älteren Datums vorgesunden hatte, wird die verbessernde Bemerkung gemacht, "soll vielleicht Bremen heißen", wie es auch in der That sein muß.

genden Jahre bekanntlich eine ganze Periode carakterisiren, mancherlei Be-

Bon bem Glauben an Teufel, Gespenster, bose Beister, die sich in verschiedenen Gestalten und Erscheinungen sehen lassen und ber naiven Einfalt, welcher in Erzählungen von bergleichen Dingen unverhohlener Ausdruck gegeben wird, bem Aberglauben an Wunder und Borbebeutungen, ber Angesichts eines solchen Standpunktes nicht befremben kann, ift Imbof frei. Es ist dies umsomehr anzuerkennen, als der Geist des Aberglaubens mit ben baraus originirenden Bunbermarchen und fabelhaften Erzählungen ein Fehler jener Beit war, von dem nur sehr wenige berjenigen Schriftsteller, in beren Rategorie auch Imhof gezählt werben muß, sich frei machen tonnten. Man begegnet ferner bei Imhof an keiner Stelle ben handgreiflich übertriebenen Angaben über die Bahl ber an einer epidemischen Krankbeit Geftorbenen, ber in einem Gefecte Gefallenen, ben Schaben, welcher durch Unwetter verursacht wurde n. bergl., Erzählungen, welchen andere Chroniten mit Borliebe ihre Aufmerksamkeit schenken und eine ausführliche Beschreibung widmen. Das Streben, das Nebensächliche auszuscheiden und darüber das Wichtigere nicht zu übersehen, ist unverkennbar.

Nach Ph. A. F. Walther, Literärisches Handbuch für Geschichte und Landeskunde von Hessen, Supplement II. S. 15. Nr. 94. ist die Imhossiche Chronik handschriftlich erhalten:

- 1) in einem Exemplar in ber Frankfurter Stadtbibliothet, Rr. II. 7.
- 2) in einem Exemplar in der Gießener Universitäts Bibliothet Rr. CDIX.
- 3) in neun Exemplaren in der ständischen Landesbibliothek in Cassel Rr. 4, 5, 6, 12, 14b, 113, 119, 123, 124.

Diese, theils durch die Nichtbezeichnung des Formats der Handschriften unvollständigen und ungenauen, theils wegen der Behauptung, daß alle diese Exemplare bis zum Jahre 1575 reichen, falschen Angaben, sind dahin zu ergänzen und zu berichtigen:

- 1) Die Handschrift der Frankfurter Stadtbibliothek, Titelblatt und 60 Blätter in Folio, geht bis zum Jahre 1567. Die Genealogie der Landgrafen von Hessen und Thüringen bildet den Schluß.
- 2) Die Gießener Handschrift in Quarto ist verzeichnet und beschrieben bei J. V. Abrian, Catalogus Codd. Mss. biblioth. acad. Gissens. pp. 131—132. Sie reicht nur bis zum Jahre 1547, wenn dies nicht etwa ein bloßer Drucksehler statt 1567 ist. 1)

<sup>1)</sup> Im Index von Adrians Katalog sucht man Imhofs Namen vergeblich; seine Chronit gehört mit zu denjenigen Handschriften, welche in dem Index unter dem Kollettive namen Hassiaca aufgeführt sind, wobei die Numerirung freilich nicht mit CDX, sone dern mit CDIX beginnen mußte.

- 3) Die ständische Landesbibliothek in Kassel besitzt nur zwei Hand-schriften der Imhofschen Chronik und zwar:
  - a) Mss. Hassiaca Folio 12. Borrede an den Leser: Man lieset in den alten Chronicis xc. Unterschrift: Durch M. Josephum Im Hoff Springenheim. 1) Auf dem Titel von gleicher Hand 1575. Sie geht dis 1567, worauf noch einige Notizen aus früherer Zeit solgen. 2)
  - b) Mss. Hassiaca Quarto 24. Es ist eine Papierhandschrift bes 16. Jahrhunderts von 90 Seiten. Der ehemalige Besitzer dieser Handschrift hat sich durch den Vermerk auf dem unteren Ende des Titelblattes "Sum Stephani Coloni Dieterotensis anno a Christo nato 1580" kenntlich gemacht. In diesem Exemplar wird die Chronik dis zum Jahre 1603 sortgeführt und es enthält auch den in manchen Exemplaren sehlenden Stammbaum der Hessischen Fürstensamilie.

Dagegen sind die Angaben bei Walther a. a. D. hinsichtlich ber Nr. 4, 5, 6, 12, 14b, 123, 124 falsch; diese enthalten sämmtlich den Text der Chronica und altes Herkommen mit dem Ansang: Da Rom hatte gestanden", ebenso falsch die Bezeichnung der Nr. 113 und 119 als Exemplare der Imhosschen Chronit; sie enthalten lediglich Schmincksche Excerpte.

Die Nachweise Walthers über die vorhandenen Handschriften der Imhos'schen Chronik kann ich noch durch die Angabe vervollständigen, daß auch Herr Professor Ferdinand Just in Marburg im Besitze einer Handschrift unserer Chronik (in Quarto, Titelblatt und 80 Blätter) ist, deren Einsicht mir gestattet ward.

Dem von mir veranstalteten Abdruck liegt die an zweiter Stelle genannte Handschrift der Landesbibliothek in Kassel (Mss. Hassiaca Quarto 24) zu Grunde.

Man list in den alten Chronicis daß Hessen und Thüringen vor Tausendt Jahren ihre eigene Könige Ein Zeittlang gehabt haben, darnach von Königen ihn Franckereich seindt regiert worden, welche auch zue Zeiten ihre sondern Regentten undt Vorwaltern dahin verordnet, hernach alß dicselbigen sonder Manß Erben verstorben, sindt beide Lender under die

<sup>1)</sup> Bgl. oben Seite 391 Note 2.

<sup>2)</sup> Eine genaue Beschreibung dieser Handschrift findet sich in der "Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde", Bd. VII. Seite 311 Rote 1.

- 3) Die ständische Landesbibliothet in Kassel besitzt nur zwei Hand-schriften der Imhos'schen Chronit und zwar:
  - a) Mss. Hassiaca Folio 12. Vorrebe an den Leser: Man lieset in den alten Chronicis x. Unterschrift: Durch M. Josephum Im Hoff Springenheim. 1) Auf dem Titel von gleicher Hand 1575. Sie geht dis 1567, worauf noch einige Notizen aus früherer Zeit folgen. 2)
  - b) Mss. Hassiaca Quarto 24. Es ist eine Papierhandschrift des 16. Jahrhunderts von 90 Seiten. Der ehemalige Besitzer dieser Handschrist hat sich durch den Vermerk auf dem unteren Ende des Titelblattes "Sum Stephani Coloni Dieterotensis anno a Christo nato 1580" kenntlich gemacht. In diesem Exemplar wird die Chronik dis zum Jahre 1603 sortgeführt und es enthält auch den in manchen Exemplaren sehlenden Stammbaum der Hessischen Fürstensamilie.

Dagegen sind die Angaben bei Walther a. a. D. hinsichtlich ber Nr. 4, 5, 6, 12, 14b, 123, 124 falsch; diese enthalten sämmtlich ben Text der Chronica und altes Herkommen mit dem Ansang: Da Rom hatte gestanden", ebenso falsch die Bezeichnung der Nr. 113 und 119 als Exemplare der Imhosschen Chronit; sie enthalten lediglich Schmindsche Excerpte.

Die Nachweise Walthers über die vorhandenen Handschriften der Imhos'schen Chronik kann ich noch durch die Angabe vervollständigen, daß auch Herr Professor Ferdinand Justi in Marburg im Besitze einer Handschrift unserer Chronik (in Quarto, Titelblatt und 80 Blätter) ist, deren Einsicht mir gestattet ward.

Dem von mir veranstalteten Abdruck liegt die an zweiter Stelle genannte Handschrift der Landesbibliothet in Kassel (Mss. Hassiaus Quarto 24) zu Grunde.

Man list in den alten Chronicis daß Hessen und Thüringen vor Tausendt Jahren ihre eigene Könige Ein Zeittlang gehabt haben, darnach von Königen ihn Franckereich seindt regiert worden, welche auch zue Zeiten ihre sondern Regentten undt Vorwaltern dahin verordnet, hernach alß dicselbigen sonder Manß Erben verstorben, sindt beide Lender under die

<sup>1)</sup> Bgl. oben Seite 391 Note 2.

<sup>2)</sup> Eine genaue Beschreibung dieser Handschrift findet sich in der "Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde", Bd. VII. Seite 311 Rote 1.

Römische Keyfer, vnd auch die Bischöffe von Ment kommen p. Lettich haben sie vom Reyfer auf Bewilligung des Bischoffs vonn Ment ihre eigene Regentten vndt Fürsten bekommen, so erstlich Graven, darnach Landtgraven sindt genendt worden. Wie volget.

Ihm Jahr nach Christi Gepurt 386 wardt der Edle Priamus der Jünger von den Römern erschlagen, da slogen seine Söhne in andere Lender einer genandt Pharamundus, Warmundt, den erwöllten die Frantzosen zu einem Könige der schlug die Römer auß Franckreich und wardt also der erste König in Franckreich, regirett auch zum Theill in Teutschlandt, eiros an. 451.

Die andern Söhne Priami kamen gen Cöln vndt baueten die Stadtt, beren einer hieß Marcomirus welchen die Thüringer zu einem König erkorenn, vnndt wardt vom Volck Merbig genendt, er bauett, nahe ben dem Ortt da izundt Erdtfurdt liget, eine Burgk vnnd nennet sie nach seinem Nahmen Merbigsburgk, vnnd bauet auch ein Sall da izunder St. Peters Münster in Erdtfurdt liget, Item er bauet Nortthausen.

Hic autem Priamus fuit unus ex posteris Priami Trojani, cujus antecessores Ilio pulsi in Scythia ad mare Meoticum aliquamdiu habitarunt dictique sunt Sicambri a quadam regina Sicambra (mihi videtur Germanicum Schelempffer). Cum autem crebro infestarentur a vicinis Getis et Scythis, reliquerunt illa loca veneruntque ad Rheni ripam, quae postea ab illis Sicambria est dicta. Nominati etiam sunt Neomagi, quasi novi vicini et amici, Newmagi, postea Franci a rege Franco p.

Merwius oder Merbius quem Galli Meroveum vocant, Aventinus nominis derivationem ponit quasi Mehr Weg augens viam, ego Wig non Weg legendum puto et tunc etymon est resugium sicut in Ludwig Helwig. Dieser Koenig regiret in Thüringen vnd Heßen biß an Rhein, vnd sein Bruder Pharamundus jensept des Rheins.

- 2) Baldericus der ander Koenig in Thüringen vndtt Hessen nach Marcomiro.
- 3) Berecharius hat nach Balderico regirt in Hessen und Thüringen, er hatte eine Tochter hieß Radegunda die gab er dem Longobarder Koenig Vulcho.
- 4) Basins Koenig in Thüringen vnd Hessen hatt eine Haussrauw Basins genandt, die beschlief Hilbericus König in Franckreich, alls er vertricben war, vnnd sich ein Zeittlang in Türingen hielte, welche auch nachmalß in Franckreich gestogen, vnd Clodoveum ober Ludovicum denn ersten Christentoenig gebohren hatt.
  - 5) Baldericus Roenig in Düringen vnd Hessen: dieser hatte noch

aber die Koenigin Brunhildiß kaufft den Frieden mit Geldt oder jehrlichem Tributt.

- 5) Hilbertt Kvenig Siegberts in Franckreich Sohn, wardt König inn Deutschlandt, kam aber baldt vmb (mit seiner Hausfrauwen Foeliba) wie man schreibt von seiner Mutter Brunhildenn durch Gifft im Bade, er hatte zweene Söhne, einen von einer Bepheltterinn geporen, hieß Theodebertus, regirett in Austrasia vnd Met. Der ander Theodericus von seiner Ehesfrauwen geborn, derselbige regierett inn Burgundien vnd zu Orliens, versließ einen Bastart Sohn Sigbertum, welchen die Altmutter wollt zum Koenig erheben, aber Lottharius kam zuvorn.
- 6) Theodebert der Bastart Koenig in Düringen vnnd Hessen kam mit seinem Bruder inn Burgunndtt durch Anregen Brunhisdis zum Kriege, vnudtt wardt in der Stadt Cöln, darein er gestogen, mitt Weib und Kindern erschlagenn. Er wirdt vonn seinen Dienern gesobt, daß er fromb vnnd Gottssürchtig gewesen sep, die Hunnen haben ihn auch bekriegett, aber die Altmutter, wie droben gemeldt, kaufft den Frieden.
- 7) Lottharius (alii Clottharium) auch ein Bastardt geborn von Friedegunda (einer klugen vand bösen Beiheltterin) vand Hilperico der ein Sohn war Lottharii, von dem droben gesagtt, ahn diesen ist das Reich nicht allein inn Deutschland sondern auch in Frankreich kommen: dan als Theodebert vandtohmen, vand bald hernach sein Bruder Dietterich, hatt sich Siegbert, Theoderici Sohne, Lothario wydersetzt, ist aber zu Wormbs mitt fünfsseiner Brüder vand der allten Brunhilden, welche desselben Kriegs eine Anstissfterin wahr, umbkohmmen, daß also die Reich so etzliche Jahr hero zerztheilt gewesen wieder zusammen kommen, hatt derhalben dieser Koenig in Frankreich vandt Deutschlandt regirett, außgenommenn Saxen, Frießlandt, Beyern, vad Schwaben. Ist gestorben im Jahr 631 vand hatt verlassenn zween Söhne, Dagobertum vandt Heriberttum.
- 8) Dagobertus Roenig inn Franckreich, Düringen vnnd Heffenn hatt viel Rriege gefürtt wieder die Saxen, Angelender vndt derfelbigen viell vmbracht, er hatt auch viel Städte gebauet in Düringen vnd Heffenn, deren ehr ettliche nach seinem Namen genennet, als Dagobertts Stadt jet Duderstadt ein Stedtlin nit weitt von Erdtfurdt vndt in Heffen ben Kulda Dagobertshausen, dergleichen ahn der Löne nichtt weit vonn Marpurgkschug er auff ein Remnaten, die nant er auch Dagobertshausen, Item er bauct St. Beters Münster zu Erdtfurdtt, dergleichen zerbrach er die Merbigs Burgk, vnnd bauett dar ein Rirch in St. Dionisii Ehre, er hatt auch Weissenburgk das Closter im Speirer Bistumb gebauett, Item das Münster zue S. Dionis bei Paris.

Es haben Im getreulich gedienet die zweene Hertzogen St. Arnulphus

wunden, welche sie nach ihres Landtes Namen genennet, Alß Francenstein in Düringen, Francenhausen, Francenbergt, Franckurdt, Francenauwe in der Buchen, Francenaue in Hessen, Francenstadt, Francenthall, Franceneck, Francenbach, Francentirchen, Francensells, Francenheim, Francenhagen, Francenrode, Francenpfadt, Francenbornn, Francensellt, vnnd dergleichen mehr.

Bolgen hernach die Roenige, So Inn Hessenn vnndt Türingen entweder selbst oder ihre Borwalltter Regirtt vnd werden Kürt halber andere Koenige, So Inn Franckreich Allein Regirtt bierin nicht gesetztt.

1) Theodericus ober Ditterich hatt Hessen vnd Düringen Ingenommen, nach vertilgung seines schwagers wie oben gehöret, Er hatt die stadt Franckenberg angefangen zu bauen wie solches ihre Annales vnnd etliche Rithmi anzeigen.

Condidit hanc urbem Francorum rex Theodericus, Anno post Christum D viginti superadde.

Hanc quingenteno viceno condidit anno, Francenberg urbem Francorum Rex Theodericus.

Er ist gestorben im Jahr 534. Hatt verlassen zweene Söhne Theodebertum und Theodericum.

- 2) Theodebert Koenig in Franckreich hatt nach seinemm Batter in Düringen vnd Hessen regirtt, Man hatt ihn den Deutschen Roenig genandt, Er zoge mit seinem Better Hildeberto genandt, öber Lottharium Koenig in Lottaringen, welchs von ihm den Namen hatt. Aber es wardt Friedt gemacht, vnnd zoge ein Ieder wieder heimwerts. Dieser Theodebert hat auch viell Krieg in Italien gefürtt. Ift gestorben im Jahr 551 hatt einen Sohn verlassen Theodaldt genandt vnnd eine Tochter Regintrud welche Theodoni tortio Herkogen in Bepernn vertrauwett wardt.
- 3) Dietterich ber ander Roenig Theobeberts Bruber, hatt nach ihm inn Hessen vnnd Düringen regirt, zu welches Zeitten die Ungern ober Hunni in Düringenn gefallen, wurden aber von Ime durch Hülff seines Bettern Sigbertts Roenig in Franckreich vertriebenn vnnd öber die Elbe verjagtt. Aventinus nennet diesen Theobaldum, welcher deß vorigen Theobeberti Sohn gewesen, vnnd alß dieser Anno 559 gestorben, sep gant Franckreich auf den einigen Lottharium de quo supra, welcher seine Brüber alle öberlebet kohmmen, der auch Düringen vnd Hessenn regirtt,
- 4) aber nicht lange, vnnd nach ihme sein Sohnn Sigbertt, der hatte zur Ehe Brunhildam, Athanathildi der Gotten Koenig Dochter ein bose Bettel vnnd zeuget mit ihr einen Sohn Hildebert genant. Nach dieser Koenigen Todt, tahmen die Hunnen widerumb inn Düringen vnnd Francken,

15) Dagobertus 2 Hildeberts Sohn (etliche Chronica nennen diesen Clodoveum ober Ludovicum sagen aber nitt weß Sohn er sep). Bu dieses Roenigs Zeitten nemlich Anno 716 tam St. Bonifacius, ber zuvorn Benfriedt hiß auß Engellandt in Dutschlandt vorn erst inn Heffenn, bilt sich zu Fritlar vnndt Frandenbergt vndt bracht fle zum Chriftlichenn Glauben, dann obschon zuvornn die Roenig in Franckreich Christen waren vnnbt auch etliche vnder ihrem Gebiet, jedoch achtetten fie der Religion nicht so hoch, alls des Regiments, derhalben ordnet der Bapft diesen Bonifacium vnnb bevahl Carolo Marttelo, der dieser Beitt Major domus regni Francie vndt ein Vorwaltter inn Hessen vnnd Düringen war, daß er St. Bonifacium in dieselben Lande schicken solte, wie dann geschehen; also hatt St. Bonifacius in Düringen vndt Heffen Buchen vnnd Francen bas Evangelium geprediget, bund getaufft, wie man fagt, ben ersten Man zu Altenbergt in Düringen, Hugen genandt. Gott erlößet sie auch wunderbarlich von den Hunnen, denn St. Bonifacius macht sie frey von den Zinsen undt Beschwerdten, so sie jehrlich ben Hunnis geben mußten, wie oben angezeigt, derhalben sie sich besto lieber tauffen ließen, vnnd wardt also gang Düringen gläubigk. Er ließ bauen daß Münster zu Ornnborff ihnn Düringen, in Friglar; besmalß war das Ertbistumb nicht zu Ment sondern zu Wormbs.

Carolus Martelluß von dem droben gesagt ist, kriegett dieser Zeitt, wieder die altten Saxsen,\*) welche ostmals inn Hessen sielen, vnd beschedigt ihre Nachparn an der Edder, derhalben er ein groß Bolck samlet im Jahr 724. Und hatt manchen Streitt mit ihnen gethan, macht sie ihm auch daß Jahr hernach vnderthenig, verstöret ihre Beste Burgk, genandt Castorburgk, vnudt dauet darnach eine Kirch dahin, so Christenburgk genent ist worden.

\*) Also sollen von Allters hero die Weßphelinger genendt sein, vnd aber den letten Ramen daher bekommen haben, daß ihr Hertzog oder Roenig ein weiß Roß oder Phölen im Schildt vnndt Panner gefürt, daher dieselben Saxsen Wyß-phöln, so nachmals Weßpheling genandt worden.

Es wardt auch zuvor in Düringen vndt Hessen zerstört vnnd abgethan der Abgott Hamman, welcher soll Hörner auff der Stirnn gehabt haben. So batten die Hessen vnd Düringer St. Bonifacium, daß er wollet verschaffen beim Roenige, daß er ihnen einen frommen Christen Herren zum Regenten in Ihre Landtschafft schickte, welches St. Bonifacius Carolo Martello anzeigt, vnnd derselbe dem Roenige, welcher dessen hoch erfreuett vndt sandte Ihnen einen Herrn auß Franckreich, deß geschlechts ein Graven von Stauffen, mitt dem bunten Löwen der wardt genandt der Herr mitt dem Bardt, darumb daß er seinen Bardt nicht abscheren ließ, er bauete cine Vestung im lande die nent er Schönenburgt vndt wardt alß ein Viete-

Wajor domus, welchs eins ist undt bedeut den höchsten oder größten imm Königlichen Hoff unndt so lang er deren Ratth gepfloge, ist es ihme glücklich ergangen, da er aber bennselben nachmals verachtet, ist er ihn alle Untucht und Laster gerathenn, unnd hernach gestorben im Jahr Christi 645. Seine Hausfrau hieß Mathilda geborn aus Saxen unndt hatt zwen Söhne verlassen Clodoveum oder Ludovicum unnd Sigberttum welcher inn Franckreich regirett.

- 9) Lubovicus, welchen die Franzosen Clodoveum denn Andern nannten, hatt mit seiner Mutter Mathilda inn Deutschlandt regirtt in die 17 Jahr, ist gestorben Anno 662. Seine Hausfrau hieß Bechtildt, vnndt hatt verslassen drep Söhne Lottharium, Theodericum vndt Hildericum vnnd eine Tochter Irmel genandtt, deren bauet der Batter ein Closter zu Trier die Scheuer genandt.
- 10) Lottharius der Ander regirt 4 Jahr starb Ao. 666. Bund kam sein Bruder Dietterich an seine stadt, wardt aber baldt widerumb abgesetzet, vnd in ein Closter verstoßenn, vnnd der ander Bruder erwehlett.
- 11) Hilberich (alii Chilbericus) Koenig in Düringen vndtt Heffenn vndt zugleich in Franckreich hat 12 Jahr regirtt, wardtt Anno 679 von Lodilone (alii Bodilone) einem Francken, denn er hatte an einem Pfal mitt Rutten lassen streichen, auff der Jagdt sampt seinem Weibe genandt Blitthilda welche schwanger gieng, erstochen.
- 12) Ditterich sein Bruber ist hernach wiederumb auß bem Closter zum Reich ersorbert worden, vand hatt 14 Jahr regierett, van haben ihm die Teutschen zum Regenttenn zugegeben Pippinum den Jüngern Hertzogen ihnn Bradandt, welcher ein Anherr gewesen Pippini Caroli Mag. Batters, welche Dignitett nachmalß bei denn Roenigen blieben. Badt von den Frantzosen mit einem zerbrochenen deutschen Wort Marsali genandt, wie droben angezeigt, dannenher ist auch Saalbuch und Lex Salica, dessen viell in Franckreichischen Rechten gedacht wirdt, es ist auch diese Dignitett lang bei diesem geschlecht blieben, vandt also zugenommen diß sie zuletzt die Roenige underdrückt und zum Reich sohmen sein, dann dieweill diese denn meisten Teill im Roenigreich verwaltetten, lebten die Roenige in Wollust und Müssiggangt, derhalben sie vom Bapst abgesetzt wie volgett. Dieser Theodericus starb Anno 693, verließ drei Söhne, Lodovicum, Hildebertum und Lotharium.
- 13) Lodovicus III. ober Cladoveus Roenig in Düringen vnnd Hessenn, hatt nach seinem Batter 4 Jahr regiret, ist gestorben Anno 697.
- 14) Hildebert (alii Hulderich) hatt 18 Jar regirtt, ist gestorben Anno 711. Hat verlassen zwen Söhne, Dagobertum und Danielem, welchen etliche nennen Hilpericum, wie hernach gehörtt wirdt.

Er hat etliche schwere Ariege geführtt wieder die altten Saxen, oder Wesstheling, mitt Hülff Pippini Roenigs auß Franckreich, der lange Zeit viel Reutter zu Franckendergt ligen gehabt, vnnd haben sie ettliche bestritten, daß sie haben müssen den Hessen Tribut geben, ist geschehen Anno 752. Man sindt noch altte Anzeigung dieser Geschicht, ahn dem Ortt, da die altten Sachsen gelegen und geslogen, haben die Francken ein Remnaten gesbauett unnd genand Franckenauw, etwan ein Meill von Franckenbergt, dergleichen sind auch an ander Örtter, da die altten Saxen vor und nach geslegen, Dörffer gebauett worden, da nach Ihnen genendt als Albendorf, Altenhausen, beide nicht weitt von Franckenbergt gelegen.

Da aber Pippinus gestorben, tahmen die Saxen ober Weßpheling wieder und theten großen Schaden in Hessenn, verbrannten Friklar, ohn die Kirche so sie nitt verbrennen kunthen, geschahe umbs Jahr 775. Nachenalß aber alß sie offt widerkohmen, hatt Carolus Magnus Pippini Sohn, Hertzog Ludtwigen etliche Söldner geschickt, undt ist also von beiden Hausen eine Schlacht geschehen zwischen Francenberg unnd Francenauwe, unndt haben die Christen gesieget, und viel tausende Saxen erschlagen, der Ortt ist daher Alltseld genendt worden, unnd Carolus Magnus hatt in gefreiett an Zehenden undt anderem.

- 2) Ludtwig der zweite hatt auch regirett zu Caroli Magni Beitten, vnd zwen Söhne verlassen, die haben daß Landt getheilett, nemlich,
  - 3) Ludtwig ber Dritte regiret inn Düringenn.
- 4) Chunradt regiret inn Hessenn, zu dieses Zeittenn hatt Carolus Magnuß in Hessen viel lassenn bauen, vnnd etsliche Ortt sonderlich befreyett, alß Franckenbergt, Fritzlar, Eschwege, auch Homburgt bey Salza Helseldt.
- Es scheinet auß Aventino, daß dieser Herzog Cunradt sey vonn Alberto Bambergense vmbracht worden, davon viel inn andern Chronicis vnd daß er auch ein Batter sey gewesen Cunradi des Ersten Repsers, von dem hernach gemeldt wirdt, wohe dem also wehr, hatt er auch mehr Brüder gehabt, nemlich Rudolphum Bischoffen zur Würtzburgk, Eberhardum vndt Gebhardum so in der Wederau regirtt haben.

Nach dießem Hertzog Cunraden haben drey Hertzogenn zue gleich inn Düringenn vnndt Hessen regirett, Luppoldt, Burchardt vnnd Cunradt, ich halt die zwene ersten sepen des Ludovici des dritten Söhne gewesen.

5) Luppolduß Hertzog in Düringen und Heffen, zu dieses Zeitten nemblich Anno 907 tamen die Ungern mitt großer Machtt in Düringen, vnnd forderten die altte Zinse oder Tribut, welche erstlich die Hunnen, wie droben gesagt, gemachtt, undt St. Bonifacius sie davon entledigett, inn diesem Kriege wardt Hertzog Lupoldt erschlagen, doch wurden die Ungern von den Christen wiederumb auß dem Lande geschlagenn.

thumb vndt Landtrichter gesetzt darumb wardt er der Landsgrave\*) genandt, daß er diese Lande in christlicher Ordinung vnd gutten Satzungen regieren solt, welches er dan weißlich vndt redlich gethan, also daß ihm Hertzog Carolus Marttellus des Reichs Baner oder Fahnen bevohlen hatt, vndtt ist er wieder über Rein inn Franckreich gezogen, vnnd hatt zwene Söhne verlassenn Carolomannum vndt Pippinum, welche als der Vatter verstorben, ann seine Stadt kommen sindt.

\*) Grave oder Greve heißt in Sechsicher Sprach ein Richter. Comites itaque olim non domini terrarum sed judices erant, postea autem ab imperatoribus facti illarum terrarum domini, sactumque est nomen dignitatis quod antea ossicii erat, unde tam varii hujus gradus leguntur. Pfaltsgrave suere judices in palacio Imperatorum: Sic Burggravii, Margravii, Landgravii et Centgrave, Vitsgrass, Dinggrass, Rangrass, Reingrass, Bildt Grass, Go Grass.

Dieser Pippinus hatt Anno 737 ben Stifft zu Hirkseldt gebauett, vnnd viel guts in Düringen vnnd Hessenn darzue gegeben, daß Münster zu Fulda ist Ao. 745 vonn Bonifacio angefangen zue bauen, welches über 4 Jahr herrnach Bapst Zacharias der selbst dahin gezogen, geweihet.

- 16) Hilperich (ber auch Daniel genandt) ein Bruder Roenigs Dagoberti, vndt ist im auch im Reich nachgevolgtt, wiewoll er sich der Regierunge, wie auch seine Nachkommen, als oben gemeldt, nicht viel vndernommen, sondern mehr der Wollust gepslegtt, derohalben den meisten Theil in Franckreich vnndt auch Deutschlandt, Carolus Marttellus vnd Ludtwig mit dem Bartt, der in Düringen von ihm eingesetzt, vorwaltet, er ließ zweene Söhne Dietterichen vnnd Hilderichen den letzten Roenig von diesem Geschlechtt (dan alls dieser in ein Closter aus Verwilligung des Bapsts verstoßen, ist Caroli Martelli Sohn Pippinus zum Roenig erwellett worden Anno Christi 750).
- 17) Dietterich ein Sohn Hilprici regirtt nach seinem Batter in Franckreich undt Deutschlandt, er hatt einen Mogk ober Verwandten in seinem Hoff genandt Ludtwig dem gab er das Landt zu Düringen unndt Hessenn
  unndt macht ihn zu einem Hertzogen, daß er diese Lande neben dem Landtrichter ober Landtgraven (ist derhalben nicht vorgemelter Ludwig mit dem Bartt wie etzliche meinen) sollt handthaben unndt vorwalttenn.

Also haben die Lande hernach etzliche Hertzogenn gehabt die zuvoren bei 220 Jahr vnder den Koenigen inn Franckreich gewesen.

1) Ludtwig der Erste Hertzog in Düringen vnd Hessenn, wie ob angezeigtt, doch hatt er nitt allenn Gewaldt in diesen Landen, dan die Roenige ihnn Franckreich vndernamen sich noch viel, alß in Stifften, Kirchen vnnd Clöstern zue bauen, auch anderer Sachen, darinnen ihn Hertzog Ludtwig nichts dorfft sagen, den er war vnder der Cronen Franckreich.

Ludwig Roenig in Geisella so erft zury Ludolff Margraff in Francreich vnd Aqui- Che gehabt Brunonen Saren. tauien, der lette von Margraff ihn Sagen, Caroli Magni Ge- barnach Ernften Bert- Ernft Bermann. ichlegt hatte gur Ehe zogen in Schwaben) Reiser Denricum ben dritten Roenig ond **Blancam** lehlich Cihelstang oder Edel- Chunradt mit dem fie fandts aus Engel- gehaptt landt (alii Caftilien) Blanca ober Blant. Dugonem bes Stiffts Bignam ober Bil-Tochter bnb mitt ir ichitt bat jur Ehe ju Ment Boffmeifter helm ber erftach einen nnr zwo Töchter ge- Bilhelmen den eltern hat einen Sohn Lud- Graven von Spanheim Berhogen von Orlieng wig ber erbet feines (welchen er im Berzenget. vund hennegau vnbtt Brubere Land wie bacht hatte, bag er ein Ursag wehr dessen daß lvolget zeugett der Bischoff feines Battere Gatter Bubtwigen feinem Better vorlihen hatte) vorm

Nota alls Hugo des Stiffts zu Ment Bitthumb war, überkam er viel Lehnschafft in Düringen vnnd Hessen, welche nachmalk sein Bruder überkahm, vnnd ist letzlich zumm Graven vom Repser in den Landen gesmachtt worden.

Bischoff undt wardt

derhalben getöpfft.

1) Ludtwig Herhog Wilhelmß vnndt Blancichiedt Sohn bberkan vom Repser, wie ob angetzeigt, Düringenn vnnd Hessen dan er vnd sein Bruber arme Herrn wahren, derhalben dieser erste in des Repsers Hoff, wie ber Ander im Mentischen Hoff auffgenommen bnnd auch zum Bitthumb in Düringen erstlich gesetzt wie aber ber Reiser hernach verstanden vom Bold, daß er sich gang weißlich vnnd woll hilt, hatt er ihm dieselbige gahr bevohlen, vnnd zu einem Graven gemachtt inn benselben Landenn. langen Bardts halber wardt er genandtt Ludtwig mitt bem Bartt, er bauet ein fest Schloß genandt Schauenbergk bei Fridrich Roda inn Düringen, vnnd lig den Waldt bei Reinharttsborn in Grundt aufroben, vnndt Dörffer dahin bauen allg Kaldenfeldt, Alltenbergt, Bruterode, daher ist er auch genand worden ber Grave vonn Schauenbergt ober Scheuenbergt, da er dan auch seine Wohnung gehabtt. Ihm Jahr 1041 bauett er die Pfartirch zum Alttenbergt, die Bischoff Bardo vonn Ment selber weigte. Ift Anno 1042 auff bem Turnier zu Hall in Sachken gewesen, alf er Anno 1055 zu Reiser Beinnrich deß Dritten seines Betternn Begrebnuß gen Speier zoge ist er uff ber Wiberreiße zu Ment franck worben, vnnb baselbst gestorbenn, vund zu St. Alban begraben. Er hatt eine Hausfrauw zenand Cecilia, Hertogin vonn Braunschweig ein Wittfrau, die hatt ibm

- 6) Burcharduß der sechste Hertzog inn Düringen, diesemm sielen auch die Ungern inß Landt Anno 911. Da schrieb er denn benachbarten Herrn, als Saxen, Francken, Schwaben, Bepernn, vandt Desterreich vmb Hüsse, die kamen mitt 8 Banneren vndt stritten mitt den Ungern, nahe ben dem Ortt da itzund Eisenach ligt, er kam aber vmb samptt dem Hertzogen inn Desterreich, auch viel Graven, vand Edelleutten, jedoch behielten die Christen daß Feldt vand kamen die Ungern nicht daß vierte Theill davonn. Darnach stercken sich die Ungern, vand kamen wiederumb in Deutschlandt, verstörten manche schone Stadt, Schloß vand Dorff in Sachsen, Düringen, Hessen vandt Francken, Schwaben, Bepernn, Elsaß vandtt Lottringenn.
- 7) Chunradt der siebendt Herzog inn Düringen vnndtt Hessenn wardt erkoren zu einem Römischen Kapser nach Ludovico dem 4 ihm Jahr 912. Exliche schreiben er sei einn Herzog inn Francen gewesenn, Aventinus aber vnnd andere Chronici sagen außtrucklich er sep ein Herzog ihn Hessen vnnd Chunradi 4 obgemeltt Sohnn gewesenn.

Es haben sich ihme viel Fürsten vnudt Herren wiedersetzt, so ihm diese Dignitet vergunneten alls Beyernn, Saxen, Schwaben, vnnd Lotthringen, die er doch vor seinem Thodt zu mehrem Theill stillet, wie solches andere Chronica nach der Lenge melden, vnnd solches hatt in verhindertt, daß er nichtt die Ungern so wiederumb inn Deutschlandt kommen, bestreitten kuntte, mußte derwegen den Frieden kauffenn. Er hatt daß Raisertum 7 Jahr regiret, ist gestorben Anno 929 vnnd zu Fulda begraben, hatt keine Erben verlassen, darumb diese Lande vnder dem Römischen Reich oder den Repsern gewesen, vnnd auch zum Theill vnder den Bischoffen von Ment, dan Keiser Otto der gab seinem Sohn Wilhelmenn der ein Bischoff zu Ment war ein Theill der Lande Ostringen vnnd Hessen, sind derhalben bey den Beiden blieben diß vff Conradum den 2. daß ist in die 100 Jahr nemlich vnder Henrico dem ersten, den dreyen Ottonibus vnnd Henrico dem Anderen.

Nun volgett wie Düringen vnd Hessen Ihre Eigne Fürsten betommen, vonn denen noch heut zu Tage die Landtgraven beiber Lande Ihrenn Ursprungt habenn.

Conradus der 2. dieses Namens Römischer Keyser genandt Saliquus, von wes Geschlegtt er eigentlich geborn, ist ungewiß weil die Historici hierin streitten, er hatt eine Hausfrauw Geisella genandt, die war von Königlichem Stamm auß Franckreich, nemlich Koenig Ludwigs auß Aquitanien Tochter die erwarb bei ihrem Herrn dem Repser und dem Bischoff Bardone von Ment, ihrer Schwester Son Ludovico die Landtschafften Düringen und Hessen, aber zum bessern Bericht will ich dieses genealogia unnd History hernach eigendtlich setzen:

zenget.

Lubwig Roenig in) Geisella fo erft jury Ludolff Margraff in Frandreich vnd Aqui- Che gehabt Brunonen Saren. tanien, der lette bon Margraff ihn Sagen, Caroli Magni Ge- barnach Ernften Bert- Ernft Bermann. ichlegt hatte jur Ehe zogen in Schwaben) Reiser Denricum ben dritten Roenig Blancam letilich dnd Sthelstang ober Ebel- Chunradt mit dem fie Repfer. flandts aus Engel- gehaptt landt (alii Caftilien)} Blanca ober Blant. [ Dugonem bes Stiffts, Bignam ober Bil-

Tochter bnb mitt ir fcitt bat jur Che ju Dent Boffmeifter helm ber erftach einen nur zwo Töchter ge. Bilhelmen ben eltern hat einen Sohn Lud- Graven von Spanheim Berbogen bon Orlieng wig ber erbet feines (welchen er im Bervund Bennegau vubtt Brubere Laud wie bacht hatte, bag er ein zeugett lvolget

Ursag wehr dessen daß der Bifcoff feines Batters Gätter Ludtwigen seinem Better vorlihen hatte) vorm Bischoff vndt wardt derhalben getöpfft.

Nota alls Hugo beg Stiffts zu Ment Bitthumb war, überkam er viel Lehnschafft in Düringen vnnd Hessen, welche nachmalk sein Bruber übertahm, vnnb ift letlich zumm Graven vom Repfer in ben Lanben gemachtt worden.

1) Lubtwig Bertog Wilhelmf vnnbt Blandschiedt Sohn übertam vom Repser, wie ob angetzeigt, Düringenn vnnd Hessen dan er vnb sein Bruber arme Herrn wahren, derhalben dieser erfte in des Repsers Hoff, wie ber Ander im Mentischen Hoff auffgenommen vnnd auch zum Bitthumb in Düringen erstlich gesetzt wie aber der Reiser hernach verstanden vom Bold, daß er sich gang weißlich vnnd woll hilt, hatt er ihm dieselbige gahr benohlen, vnnd zu einem Graven gemachtt inn benselben Landenn. Seines langen Bardts halber wardt er genandtt Ludtwig mitt dem Bartt, er banet ein fest Schloß genandt Schauenbergt bei Fridrich Roba inn Duringen, vnnd lig den Waldt bei Reinharttsborn in Grundt aufroben, vnndt Dörffer dahin bauen allg Raldenfeldt, Alltenbergt, Bruterobe, daher ist er auch genand worden ber Grave vonn Schauenbergt ober Scheuenbergt, ba er dan auch seine Wohnung gehabtt. Ihm Jahr 1041 bauett er die Pfarfirch zum Alttenbergt, die Bischoff Barbo vonn Ment selber weigte. Ift Anno 1042 auff bem Turnier zu Hall in Sachsen gewesen, alg er Anno 1055 zu Reiser Heinnrich beg Dritten seines Betternn Begrebnuß gen Speier zoge ist er uff ber Wiberreiße zu Ment frand worden, vnnd baselbst gestorbenn, vund zu St. Alban begraben. Er hatt eine Hausfrauw zenand Cecilia, Herpogin vonn Braunschweig ein Wittfrau, die hatt ihm

zubrachtt Sangerhaußen in den Dorffen vnnd groß gutt, mit der er gehabt fünff Söhne vnndt drey Töchter.

Ludwig der Ander der eltest Sohn genand der Sprenger, kam ahn des Batters stadt, davon hernach weitter gesagt wird. Wilhelm der 2 Sohn Graff Ludwigs mitt dem Bardt, wardtt einn Margraff inn Düringenn, Otto wardt Margraff ihn Pessenn an der Löhne und bauet daß Schloß Marburgt, so den Namen dannenhero bekommen, weill dieselbige Landtsschaft die Margt vonn Hessen genendt ist worden.

Es ist auch zu merden, daß Marburgt die Stadt lange hernach von Sanct Elisabettenn vnnd ihren Enceln ist gebauet und erweitert worden, die zuvoren ein Dorff oder Thal vnder gemeltem Schloß gewesen wie solchs in Sanct Elisabethen Legend zu sehen.

Henrich ber wardt ein Herr zu Raspenbergt das er selbst bauete, er starb auff der Fart zu Jerusalem und wardt wieder brachtt gehn Meissenn unnd zu Reinhardsborn begraben Anno 1131.

Beringer dem wardt Sangerhaussen mitt seiner Zugehör und verliß drey Söhne, Ludwigen der bauett das Schloß Lohr, Ditterich der wardt ein Grave zu Bercken, Chunradt der bauet Hohenstein, vnnd ließ einen Sohn Elger genandt, der bauet die Elgerburgk, Hilgarden nahm Graff Poppo von Hennebergk, Juttam hatt Graff Dietterich von Liderbauch vnnd zeugett mitt ihr Graff Beringern, Abelheitt wardt eine Closter Jungfraue.

2) Lubtwig der Ander der Sprenger genandt, darumb daß er dem Schloß Gebichenstein über ben Felsen in die Saal sprang vnnd schwamm bavon, dann es hatt in der Bischoff von Hall (soll vielleicht Bremmen beisen bann berselbige Bischoff war Pfaltgraff Friedrichs Bruder, vnnb hatte beym Reyser angehaltten vmb Straff) gefangen, darum daß er seiner letten Frauen erften Mann, Pfaltgraff Friedrichen vonn Sazenn vmbracht, welcher auff Schiplit wohnett, vnd hatt ein schon Weib, welche Ludovicus über die Massen lieb hatte, vnnd alf er ihr daß zu verstehen gab, hatte sie ihn auch lieber gehabt den ihren Mahn, macht derhalben einen solchen Anschlag es sollt Graff Ludwig bei Schiplit jagen, so wollt sie ihren Herrn herausschicken. Da möchtt er seben daß er ihn ombrechtt, wie geschen. Ludovicuß tam auff die Jachtt bließ seinen Hunden, da daß die Frau bort, lieff sie zu ihrem Herrn, der eben im Bade saß schaltt ihn daß er ihm sein Gerechttigkeit also nemen liß und wartet er unterdeß seines Leibs, ber Herr sprung auß bem Babe thett sich auffs Leichtest abn, faß auff einen Alepper ritt Ludovico nach im Rechtt zu sprechenn, ber befahl einem Diener, so ihn mit einer Gleuen erstach, ba nam Ludovicus die Frau ist geschehen Anno 1080, wie bas etliche Rithmi anzeigen:

seiner Gütte, vand rissen viel seiner Gütter zu sich, sonderlich im Land zu Heßen dahin er selten kam, also daß sein Land vad Herrschafft geringe wardt, auch die Underthanen von seinen Beampten, vand Höchsten hardt betrenget, derhalben sie auch vagedultig vber ihren Herrn wurdtenn, vand wider ihn murreten, diß er solches wunderbarlicher Weiß innen wardt.

Dan man schreibt er sey einsmahls in Düringenn als er sich versspättet auff der Jagt zu einem Waldtschmidt kommen in der Rula nicht weitt von Eisenach der in beherbergt, aber vnwissendt daß er sein Herr wehre, derselbe als er des Nachts pflage hardt zu arbeiten, hatt viel böser Wordt, so offt er mitt dem Hammer auff den Amboß geschlagen, vonn dem Landtgraven gesagt, als Pfie Dich du vnsletiger Herr, werr Dich nennet soll alwege seinen Rundt waschen. Ittem nun werdt hartt, nun werdt hartt, Du elender Herre, wer solt gerne lenger vnder Dir leben, der eine schmiert Dir den Mund, der ander schep Dier deine trew Underthanen, der dritt beraubt sie, der vierdte wettet dir dis vnnd daß ab, der fünsste schmals.

Als der Herr solche Wortt hörett, schwig er still vnnd bildet sie ihn sich, reitt des Morgens hinwegt und gedachtt er wolt anders zu seinen Sachen thun, wie dan geschahe, dan er strafft mitt großem Ernst seine Widerspennige, von Höchstenn ann dis an den Geringsten, wurdt ihnen hartt genug, derhalben sich ihm etsliche widersetztenn, welcher ein Theill er sing bei der Numburgt, und hatt sie je vier in den Pflug gespannet, undt einen großen Acer mitt ihnen gearet, den er umbsteinett unnd befreiet hatt zum gedechtnuß, daß in menniglich hernach gesorchtet hatt, welchen aber viel sorchten (wie man sagt) muß sich auch selber forchten, darumb dieser Landgraff stets woh er hin geritten ist, mitt seinen Dienern Harnisch gefurth hatt, darumb er der eisern genandt ist worden.

Anno 1170 zoge Landgr. Ludtwig mitt Keiser Friederichenn seim Schwager wider den Hertzogen in Polen der bezwungen wardt, daß er Gnadt mußt begehren; Inn der Bmbreiß ludt der Landtgraff seinen Schwager zur Naumburgk, da seine Schwester die Landgrevin ihrer warttet, der Keiser besicht deß Morgenß das Schloß, den Bergck undt Gelegenheit so ihm wolgesiele, und sagt daß es ein sein sehloß wehre, wenß mitt Mauren und Greben vest gemachtt wirdt, der Landgraf antwortett, er wolts balt sest gemacht haben, wenß von Nöthen wehre, da fragt der Keiser wie baldt, sagt ehr inn dreyen Tagenn, da lacht der Keiser und sprach, dann muste er ein schwartz Künstler sein, antwortt der Landgraff nein, dessen sich der Keiser sehr verwundert.

Wie nun Alles angerichtt, daß sie zu Disch solten gehn, befahl ber Laudgraff seinen Räthen in Eil allen Graven, Rittern vnd Edelen vmbher

au schreibenn, daß sie wolgerüst und aufs herrlichst wolten bei Nacht und Tag bei der Naumburg, in geheim, undt still erscheinen und wie diese heim-lich vorhanden ordnet er daß sie deß andern Morgenß Früe vor Tag rings umb das Schloß stunden, mitt ihren Panier, Harnisch unnd Wehren, ein Ieder auffs Zierlichst die Graven sornen, vnnd hinder ihnen ihre Diener, wie nun solchs in großer Dicke und Menge auffs Zierlichst verordnett, riest er den Kaiser undt sagt ob er seine Steinmauer besehen woldt, der sagt Ja, auß Berwunderung wie die so baldt gemacht wehre, und darnach vielmehr daß er ein so groß, zierlich und wolgerüst Bolck sahe, welchs der Landgraff in so schneller Eil zusammenbrachtt, und dem Keiser sagt, daß das seine Mauer und mitteinander seine Lehn Leutte wehren, so nachmalß mit Freidenn dem Keiser zu gefallen viell Ritter Spiel erzeigtenn.

Darnach als er mit dem Reiser in Italien im Arieg wahr fing seine Hausfrau ahn erst eine Maur vmb den Berg bei Weissen Sehe zu machen, als vmb einen Gartten, darnach hub sie ahn ein Hauß zu bauen, dartzue daß sie Herberg hette vnderwegenn wen sie von Warberg nach der Naumburgt zöge, die Graven vonn Beuchlingenn, auf dere Eigenthumb diß zum Theil war, bathen davor, sie gab aber nichts darauff, da schickten sie Bottschaft zum Repser, der zeigt solches dem Landtgraffen ahn, der sich zornig stellt, schreib neben dem Reiser der Franen sie solt solches vnderlassenn, vnnd gab dem beuchlingischen Botten den Brieff, aber darneben schickt er einen heimlich zur Frawen der jenem zuvor kam vnnd schreib sie solt sich weder seines noch deß Leisers Schreiben lassen ahngehen, vnnd den Bau außssühren, wie dan geschahe.

Da aber der Landgraf anheimisch kam, nahm er sich noch kegen die Graven an, er wehr zornig öber die Frau und besahe den Bau und sprach, wolan wehr es ein geringer Bau, so wolt ich in abreisen, weil er aber groß und nuhn so weitt kommen, so will ich mit euch doch keinen Zweisspalt haben, vudt den Platz betzalen, also kansst ehr den Platz umb ein Geringeß und bauet hernach die Stadt daran. Er zerbrach die Mauren zu Erdsfurtt auß Anregen des Repsers seines Schwagerß. Ist gestorben auss dem Schloß Naumburgk im Jahr 1173 undt seine Widerspensige vom Abel, so ehr gestrafft, daß sie ihn sehr hasseten, wie ihm unverborgen, musten ihn auss ihren Achseln tragenn, diß gehnn Reinhardtsborn, daß sie ihme dieweil er krank lage, zu thun geloben musten.

Ehr hatte zur Ehe Jutam Hertzog Friedrichs aus Schwaben Tochter und Reiser Friedrichs Barbarossae auch Pertzog Conradts Schwester, welche Ao. 1191 gestorben, vnnd haben 3 Söhne vnd ein Tochter mitt einander getzeuget, nemlich Ludwigen, Hermann, Friederichenn vnnd Jutten.

5) Ludwig ber sünffte beg Nahmeng und ber britte Landtgraff zu Bessenn

vnd Düringenn wardt der Milde genandt, dan eß ein frommer, holdseliger vnd dapfferer Fürst, vnd den Armen geneigt wahr.

Im Jahr 1175 wurden die von Erdtfurdt dieses &. Ludtwig Feinde, vnnd hatten die benachtparten Graven, deß Landtgraven Lehn Leutt, mit Geld zu sich gezogen, der Hertzog samlett ein Heer wardt aber der Arieg baldt gesönett durch den Keiser.

Herzog Henrich von Braunschweig öberzoge auch diesen Landtgraffen Anno 1180 darumb daß er auß des Keisers Anregen in zuvor beschedigt, schoß Feuer in Nortthausen und Mölhausen vndt verbrandt sie, da manten auch Landtgraff Ludwigt vnd Hermann sein Bruder ihr Volck auff vnnd eilten dem Herzogen nach der flohe vnnd wurdt beiderseits viel Bolck erschlagen, aber L. Ludtwig vnnd Herman gesangen, welche der Keiser so nachmalß gen Erdtsurdt kahm, wieder ledig machte, alß er den Herzogen von Braunschweig in die Acht thete.

Er ist Anno 1179 zu Cöln auff dem Thurnir gewesen vnnd ist im Türgken Zuge so er mit Reiser Friederichen dem 1. in Palestinam gethan in der Belagerung vor Ancona vmbkomen Anno 1190. Seine Diener haben die Gebein hernach gen Reinharttsbornn brachtt, seine Hausfrau hiß Margreda (alii Mechtildt) auß Desterreich verließen aber keine Erben, darumb die Herschafften an L. Herman sielen.

Friederich bauett Dreps vnd Ziegenhain, vnnd wardt auch ein Graff zu Ziegenhain, vieleicht der erste Graff wiewoll der Graffen von Ziegen= hain zuvor gedacht worden. Jutam ihre Schwester nahm Henrich Raspe.

6) Herman der dritte Sohn L. Ludwigs deß Epsernn, kam nach seines Bruderß Ludtwigs Todt zum Regimentt vnd wardt Landgraff in Düringen vud Hessen vnd Pfaltgraff in Sachsen. Ihm Jahr 1193 hatt in der Bischoff von Ment befrigett bem der Landgraf begegnet, vnd mit im gestrittenn und ihn in die Flucht geschlagen, und viel Wolck gefangen. Und hernach im Jahr 1195 wardt er bekriget vom Bischoff vonn Cöln, vnd Bischoff Conraden vonn Ment welche sich erst vor Grunenburgk legertenn vnd eg verbranten, darnach für Marburgt vnnd verbranteng auch, sie theten auch vinb Frankenberg Schaden, gewunnenß aber nicht, dan sie hatten damals sechs guter Warten gebauet, barnach vor Melsungen. Er hatt auch Krieg mit Benrico bem Upt von Fulda gehabt, vieleicht hatt dieser beiden obgemeltenn Bischoven bei gestanden wie Graf Gottfriedt von Ziegenhain dem Landgraffenn. Margraf Albert in Meisen hatte Krieg mit seinem Bruder Henrico oder Diethero der lage vor Weisensels, nuhn rieff M. Albert L. Herman ahn omb Hulff wider scinen Bruder der im daß Landt nehmen wollt, verhiß sein Sohn solt L. Hermang Tochter nehmen. &. Hermann entpott ihme err sollt abstehen, er würde Mi. Alberten helffen,

da zoge er ab der Meinug sich mitt seinem Bruder zuvertragen, wurden dreimahl Tage angesetzt, aber er kam nicht, also zoge L. Hermann mit 1800 Helmen dapfferer Leut in Meißen, dadurch sie hoch erschreckt, vndf wardt ein Fried gemacht, doch alß dieser Hermann von den zwen Bischoven Ments vnd Cöln bekrigt wardt vnnd er sie von Melsungen so sie belegert hatten schlagenn woltte zog dieser Margraff im in Düringenn. Da muste er zuerücke, schlug erst diesen in die Fluchtt, nachmalß wolte er die zwen Bischovenn bestrittenn haben, aber die zwen Üpte von Fulda vund Hirssfeldt machten Söhnug imm Feltt.

Anno 1203 widersett sich & Hermann auß Anregen des Bapsts Repser Philipken der sein Better war, Bon wegen seiner Mutter, vnnd hatte zum Beistandt den König inn Bhemen vnd Grave Willhelmen von Capenelbogen, wardt aber vom Repser geschlagen inn Düringen, daß er muste durch den Fusfall Gnadtt begeren. Hernach anno 1212 hatt in Repser Otto der Biertte auch öberzogen vnd Düringen verheerett darumb daß er sich auch vom Bapst lassen bewegen vnndt Otthoni wiedersett.

Anno 1211 schickett L. Hermann Graff Meinhartt von Molbergk, Herrn Walter Schenken von Varila, und Fraw Berten Rudolphs vonn Beulebenn Witwe samptt andern Herrn und Frauen gen Bresburgk zum Koenig in Ungern umb seine Dochter Elisabethenn seinem Sohn Ludwigen zu erwerben, welche der Koenig mit einer silbern Wigen und silbern Badmulen sampt andern köstlichen Kleinothen in Düringen schickett alls sie nue vier Jar, und L. Ludwig eilff Jahr allt war und ist also in Düringen bei Agnesen Landgr. Hermans Dochter zu Ensenach offertsogen worden, darvon hernach weitter.

Er war Anno 1197 mit seiner Hausfrauen zue Nürnbergk auff dem Thunir, dergleichen zu Wormbs Anno 1209. Ist gestorben zu Gotha Anno 1216 vnnd zu Eisenach begraben in St. Cathreinen Closter so er selbst gleich zuvorn gepawett.

Er hatte zwo Frawen die erste hieß Sophia vnnd war deß Pfaltzgraven vonn Saxenn Dochtter, mit deren er Meissen überkam, den sie hatte zuvor Heinrichenn Cunradts Sohn Margrasen zu Meysen gehabtt, mit dieser hatt er zwo Döchter gezeuget, nemblich: Hedwigenn die wardt L. Alberten in Elsaß verheuratett, Jutam nam Margraf Dieterich (alii Henrich) von Meissenn, Alberts Sohn vundt zeuget Margraff Henrichen Lametsch genant, von dem hernachmalß gesagtt wirdtt. Budt als diese seine Hausfrauw starb Anno 1200, nam er Anno 1201 deß Psaltzgraven bei Rhein vnnd Hertzogen in Beyern Dochter auch Sophia genandt mit deren er gewan vier Söhne undt zwo Döchter, Ludtwigen, Herman, Henrichen vnndt Conradtenn. Ugneß ward mitt St. Elsbethen aufferzogenn

vndt vberkum ein Hertogen in Oftreich an. 1223, ist im zu Rürnbergt beygelegt wordenn. Margrethen nahm Graff Heinrich von Anhalt, Hermann starb jung im Jahr nach seinem Batter begraben zu St. Cathareinenn. Chunrabt wardt erstlich ein Landtvogt inn Düringenn vnnd Hessen, benn die Brüder wolten daß Land nicht theilen, er bekrieget Bischoff Sepfrieden vonn Ment den es fordert derselbige Bischoff von den Geistlichen ein grosse Steur, vnndt bergleichen auch vom Apt zue Reinharttsborun, dem verbott &. Cunrad er sollte Im nichts geben, denn er hette bes keinen Fug, da thett ber Bischoff benn Apt inn Bann, vnd bracht ihn babin, daß er ghen Erdtfurt zum Bischoff tam vnnb begert Gnab, da ward im zur Buß aufferlegt er solte brei Tage zu U. L. Frawenn vor den Thum-Hern oben nackent knien, vnnd zwenn Besenn in den Benden haben vnd sich bamitt lassen streichen, wie bas geschahe, komppt es bag ber Tage einen L. Conradt von Numburgk wolt gen Eisenach ziehen, vnnd repset durch Erdtfurdt, vnd wie er deß Morgenß zue U. L. Frawen Meeß hörte, saben seine Diener vonn vngefehr ben Apt sich im Creutgang außthun, vnnd zeigten es ihrem Herrn an, ber tam hinzu, vnbt nam ben Bischoff mit benn Haaren, vnnb zoge seinn Schwertt auß, hette in auch erftochenn, wo mann nichtt gewehret, zoge barnach zu seinem Bruder Henrichenn bath vnib Erlaubnuß vnnd Bold, sich gegen bem Bischoff zu rechen, bag er in gewehret, also sammlet er einn groß Heer, vbertoge den Bischoff vand fügt im viel Schadenß zue, lag vor Fritlar, schoß Fewer barinn, baburch die Statt vnudtt viel Leutt verbranten, er finge auch den Bischoff vonn Wormbs mit 200 Gewapneten, samptt vielen Thumbherrn, so in Friklar lagen. Darnach wardt ein Vertrag gemacht wie die Schrifft so noch vorhanden anzeiget vnnb hatt in ber That gereuet, ift zum Bapft Gregorio getogen, hat der ihm befohlen er solt dem Bischoff Erstattunge thun welches er den gethan vnnd hat die Thum Kirch zue Fritzlar wieder gebauet, gab denn Zehenden seiner Dörffer bem Stifft Fritslar. Er bauet bas Prediger Closter new zu Gisenach. Stem er gab auch den Hoff zue Greffstadt zu dem Spitall St. Elisabethenn ewiglich, zoge ein geiftlich Rleibt abn, vnnd wardt ein Meister Deutsches Ordens inn Breuffenn. Item er hatt auch daß schöne Münster zu Marpurgk St. Elisbethen Kirch vier Jar nach irem Tobt, alg er gehörtt, daß viell Wunderzeichenn an dem Ortt geschen aufangen zu bauen sambt bem teutschen Hauß. Er ist gestorben im Jar Christi 1240 ligt zue Marpurgk begrabenn.

Hie will ich erst L. Henrichenn setzen, wiewoll er alf ber Jüngst nach seinem Bruder Ludwigen regirtt hatt, weill er kein Erben verlassenn.

Heinrich der zweitte Sohn L. Hermanns hat den Grafen von Weisenfels vbertzogen, gewan im sein Schloß Wisselbach ahn, vnnd ergriff 25 Räuber

barauff so er all entheupten lig, er ward auf Anregen des Bapfts vnnb etlicher Fürsten zum Römischen Repser auffgeworffenn vnnd erkorenn, wider Friederichen den Zweittenn vnd seinen Sohn Chunraden, dessen er sich erstlich gewegert, aber es hatt in der Bapft ernstlich geschriebenn, vnnd viel Köstlichs Heilligsthumbs vonn Rohm zue geschickt auch 50000 Marc Silberg, das er damitt Sölbener sollt annemen, wie geschehen, vnnd ift Anno 1246 gen Francfurtt gezogenn, dahin Cunradt beg Repsers Sohn ime (benn ber Batter in Italienn Krigenn fürett) entgegen tommen mit seinem Heer, vnd haben bei Nidda vnder Franckfurt ein Schlacht gethan, darinn &. Henrich obgelegen, vnnd Chunraduß floge in Beyernn, geschahe an Sanct Ofwalden Tag den 5 Augusti Anno 1246. Alf aber gemelter Landtgraff die Stadt Ulm welche Chunradt anhinge in nachfolgenden Jar belegert, ist er auß der Stadt mit einem Pfeil troffen worden, daß er baldt hernach gestorbenn anno 1247 auff St. Juliani Tag, vnnd begerte das sein Leib bey seinen Batter zu St. Cathareinen zu Epsenach begraben würde, vnnd sein Hert in der Predigerkirchenn die er gebauett hatt, das geschehen. Alf nun Landtgraff Heinrich gestarb, wardt ein seltam Regiment vndt interregnum in Düringen vnd Heffen, die Edelleuthe undt andere baueten viell Schlösser im Lande, alls die von Eschwege, Brandenfelß, Kragbergt p. Die Heffen vnndt etliche Bornehmen wollten Sophien Sohn Henrichen, so war Margraff Benrich Jutten Sohnn, der hatte auch Anhang vnd sagte die Lande weren vonn L. Heinrichs bes Repsers Hand vnnd Mundt abgestorben, berfelbe wäre ja seiner Mutter Bruder gewest, so wer der auß Brabant erst desselben Bruderf Dochter Sohn, derohalben ein Glied weiter, darvon hernach mehr gehörtt wirt. Er hatte zur Ehe Gertruden Hertogin auf Desterreich, ef schreiben auch etliche er hab Elsbethen Hertzog Otten vonn Braunschweig Dochter gehabt (welche nach seinem Tod Graff Wilhelmen auß Hollandt ber auch zum Repserthumb erwellet, bekommen) aber keine Erben verlassenn, ist er berhalben der Lette mänlichs Stams von den Lanndtgraffen gewesenn.

7) Ludtwig Landtgraff in Düringen und Hessen E. Hermanß ältester Sohnn geporen Anno 1200 auff Simonis unnd Jude, jetzgemelten Henrichs Bruder genant der gottfürchtig, St. Elisabethen Gemahl, hatt in beiden Landen regiret nach seinem Batter als der eltest, da er 16 Jar alt war und viell Stedte unnd Fledenn in Hessenn, so under seinem Alltvatter entzogen waren wieder hersubrachtt. Er ware Repser Friederichenn dem Zwehten gar angenem der pflegte in ahn sein Stadt da er auß Deutschslandt repsete, zue einem Vicarien zu ordnenn.

Anno 1218 ist dieser L. Ludwig so mit vielen Tugenten begabt zue Eisenach in Gegenwart vieler Fürsten zu Ritter geschlagen worden. Anno

1219 wardt er von Bischoff Senfrieden von Ment der ein Herr von Epstein war, bekrieget, der ihn in Bann that vnd auch sagte sein Batter wer im Bann gestorben, daß dan den Herren vbel verdroß, zoge derhalben mit seinem Heer in Hessen, vndt schluge denn Lischoff in die Flucht, vnnd jagt in auß Peßen, singen irer viel vom Adell, darunder der Herman von Homburg vnnd einer von Scharpensteinn p. Letzlich machtenn beve Äpte Fulda vnnd Hirsseldt ein Söhnunge zwischenn dem Lischoff vnnd Landtgraff Ludwigenn.

Anno 1220 hatten etlich St. Elisbethen so noch nichtt &. Ludwigen vermelt war, verirt vnnd beredet, er hette ein Unwill gegen sie, vnd wolt sie ihrem Batter widerschickenn, dem sie balt glaubt vnd sehr bekummert war (ben er kurt zuvor zu Eisenach gewesen, vnnd sie nicht angesprochenn, wie er sonsten pflage sie gant freundlich anzusprechen vnd zu vmpfaben, schendet ihr auch allemahl ein Rleinott welches digmahl nicht geschehen war) zeiget berhalben solches Herrnn Waltern Schencken von Barila, wie sie verstanden, ahn, vndt batte, er wollt doch die Wahrheit von R. Ludtwigen erfaren, wie dan geschahe. Dann alg ber Herr nach der Numburg reith, sprach Junder Walter, Herr ich hett euch in geheimm ein Wort an zu sprechenn, wo E. G. solches boren mögte, er sagt Ja gern. Da zeiget er ihm ann wie ein Gerücht wehre, er wolt seine vertrauete Elifabethen wiederumb inn Bnger schiden, ba lechelt der Fürst vnnd sagt zu Herrn Baltherrn, Siehstu den Berg vor ung liegen, wenn derselbe eitel Bugerg Goldt wehre, vndt mir würdt die Röhr gebenn zue tpefen, wollt ich ehr ben Berg, dan mein Bergliebste lassenn fahrenn. Herr Walther sprach anediger Herr mach ich solches sie verstendigen, der sprach Ja, vnnd grüßet fle freundtlich von meinettwegen, vnnd zu Warzeichenn gib ir diesen Spiegel, der war in Helffenbein gefasset vnd auff der andern Seittenn das Erucifix gemahlett. Alf nun St. Elifabetha dieser Rede von Herr Walternn gehörett, weinet sie vor Freuden vnnd fusset den Spiegel vnnd das Crucifix. Darnach wollt der Herr nicht lenger verziehen, vnndt liesse im seine Bertrante zur Che bestettigen, welches geschehen ift zu Epsenach im Jar 1221. Im selben Jar starb Margraff Dietterich inn Weissenn Jutten &. Ludwigs Schwester Man, wie oben angezeigt ift, der hatte zuvor diessen Landtgraven zu einem Vormunder seines jungen Sohnnes Henrich Lametsch genantt gemachtt, welche Vormundschafft der &. Ludtwig treulich verrichtett, nam im die Land zum Besten ein vndt verordtnet der Mutter seiner Schwester ein halb wonit sie sich sollt begnügen lassenn, welche sich aber ohn sein vnndt ihrer Freundschafft Wissenn ann Graff Boppen von Hennebergt bestattet, derenhalb ihr L. Ludtwig viell Leidts thett, alles Henrich Lametsch halben, welches ihm aber hernach übel belohnet wardt wie bei Sophien &. Ludtwigs Dochter vnndt ihrem Sohn angezeigtt wirdt. Er zoge auch im selbigen Jar über etzliche Reuber, vnnd fingk ihrer zwölffe, darunder die Obersten, Dietrich Groppen Sohn vnd einer genandt Nasekam denen ließ er die Köpff abschlagenn.

Darnach alß sein Schwiger der König in Bngern begert seinen Eidam vnnd Tochter zu sehen, zog er mitt vielem Bold wol gerüft in Bngern, wardt daselbst herrlich begabet, St. Elisabeth seinn Gemahl war gar barmbertig vnnd gutthetig gegen arme trance Leuth, wie auch ihre Legendt solches nach der Lengst anteigt, doch vielleicht dessen ein Theil hinzu gethan vnd erticht mag seinn. Alß ihr Herr L. Ludwig vmb daß Jahr 1223 oder 1224 lange Zeitt bei Keiser Friedrichenn in Apulien sich hielte, war große Thewrung vnd Mangel im Lande, da laufft St. Elisabeth Frucht vnnd theilt sie vnder die Armen, speiset auch teglich viel armer Leuth, alß nun ihr Herr zu Hauß tahm zeigtenn im solches seine Rentmeister ahn daß sie viell vergeben hette, der Fürst antwortt, Laßt sie machen vnd den Armen geben, so lang sie kan, vndt tracht ihr nicht ihn ihre Sachenn, wen wier auch nur 2 oder 3 Stedte behaltten soltenn, sie wirdt vns nichts verderbenn, Gott wirdts reichlich vergeltenn.

Es hatten auch die Herrn von Salta in seinem Abwesenn daß Schloß Altenburgt nahe ben daß Closter Reinharttsbornn gebauett, dessen sich der Apt beklagt, alls der Herr wieder kam, der Fürst kompt auff ein Sonnabend, mitt eim zimlichen Bold gen Reinharts Born, nimt sich nichts an, gehet deß Morgenß in die Wesse, vnd sagt zum Abt er soll daß Weph-wasser nicht geben biß daß er wieder komme zeugt hinauß mitt seinem Bold öbersellt die im Schloß vngewarndt, vnd zerstört es zu Grundt, bringt den Herren gefangen inß Closter, da must er barfuß vmb den Altar gehenn, vnd gelobenn dem Closter keinn Schadenn zuzufügenn.

Anno 1225 war ein vornemer dapfferer Man in Francen der nam dem Closter Reinhartsbornn ein Fuder Weins vnnd 6 Pferdte, daß klagten die Mönche ihrem Herrn, der schreib vor sie vnndt warnet ihn, er sollt den Mönchen daß ihre widergebenn, aber er wolt nicht, da zog der Fürstt inn Francen, belegert vnnd bezwang in, daß er kam, vnnd hette zwey Schwerdt mitt denn Spizenn an die Gurgel gesetzt, vnnd begert Gnade, vnd schickt dem Closter die Pferden mitt dem Wein wieder.

Es trug sich einnß mallß zu in diessen Zeitten, daß dieser Fürst auff einen Jahrmarct zu Epsenach under denn Aremmern ging, unnd besahe sie, allda ersah er auch einen armenn Aremer, hatt sehr einen geringen Aramm, von Messern, Pfeissen, Fingerhütten, Nollen p., das wundert sich der Fürst unnd sagte, wie mag sich der mit dem geringen Kram durchtragenn daß hört der Aremmer und sprach Gnediger Herr, ich kann kein Handtwerck

ond hänge auch bem Bold nicht nach, wenn ich mitt biesem Rremchen nur möchte freihandeln wollt ich mich woll ernehrenn, vund in noch vmb einn großes inn Rurgem befferen, ber Fürst fragt maß sein Rremchen woll werbt wehre, da sagt er, ich wollt in vmb 12 Schilling Heller geben, ba lacht ber Fürst vnnd hiß seinem Kemmerling ihm zwölff Schilling Heller geben, vnd sagt er solte diese nehmen, vnnd damitt handtlen, vnnd ihme benn Gewing halb geben, auch geb er ihm Brieff vnnd Siegell, bag er möchtt burch seinn ganges Land frei vnverhindert tauffen vnnb vertauffenn, also nam er Gelbt vnnb Brieffe, hantirt getreulich, vnnb befett feinen Kram trefflich, also daß er ihn nachmalß nicht mehr tragenn sondern auf einem Esell sühren mußte, vnud hatte Sammet vnnd Seiben, Ebelgestein, vnd ander töstlich Werck feill, so er zu Benedig vund in andern frembden Landen holett, vndt von demselbigen gab er jederzeitt, wie beredt, seinem Berrn bie Helffte beg Gewing. Einngmahls tregt es sich zu, bag er zu Birtsbergt feill hatte, ba tamen viell Edelleuth besichtigen seinen tostlichen Rram tauffen aber wenig, vnnd alf ber Rremer abzoge hielten sie auf in, vnnd nahmen im seinen Esel mit dem Rram vndt Gelbt vnd führten ihn auff ein Schloß nabe bei Wirtbergt, ber Rremer weist seinen Brieff, ben gerreißen sie ibm, murffen ibn in Dreck, vnnd tratten mitt Füßen darauff, also zog er in Düringen zu seinem Herrn vnb clagt ihm sein Elendt, ber Fürst hieß in Geduldt haben undt an seinem Hoffe bleiben, da fordert ber Landgraff seinen Gell wieder vomm Bischoff von Wirthbergt, aber es geschahe tein Bolge, da zoge der Landtgraff in Francen, vnd thet dem Bischoff großen Schaden, big daß im sein Esell vnd Kram und alles daß im genommen wieder zugeschickt wardt, also schützet dieser Fürst seine Bnberthanen ond halff ihnen.

Anno 1226 im Julio samlet er in schneller Eil einn großes Bold vonn Hessen, Düringen vnd Meissenn, auch Buchner, vnd kam in dreyen Hauffen über die Saal, thett Niemand Schaben, sondern bezalt die Zehrunge, vnd als die Hauffen an der Elbe zusammen kahmen, wuste doch niemand was er im Sinn hette, diß er ihnen kürzlich anzeigt, er wollte in Poln ziehen, dann es hatte deß Herzogen Bold auff L. Ludtwigen geraubt, ihnen Kauffmannschafft vnd Pferde genommen, da zoge er vor Labaniz, belagert vnd beschoß es, der Herzog verwundert sich deß großen vnd schnellen Heeres, entpott L. Ludtwigen er wollt abziehen, es solt ihm dasjenige so ihm entnommen wehre, wider zugestalt werden, der Fürst antwortt warum er solchs nicht gethann, damalk alß er im freundtlich darumd geschrieben, er wolte da nicht dannen ziehen, er hette dan seine Feinde so ihn sonder Brsach beschedigt gestrafft, hiewieder entpott ihm der Herzog, er sollt sich da dannen machen inwendig acht Tagen, wohe nicht,

wolt er gewiß kommen, vnd ihn da dannen treiben, hierauff antwort dieser Fürst, ehr sollt nur gewiß kommen vnd in da dannen treiben, er wollt ihm zu Lieb nicht allein die acht Tage, sondern auch etsliche darüber warttenn, hub an schoß vnd stürmbt mit Ernst, da baten die Belagerten vmb Sprach mitt dem Fürsten zu halttenn, vnd ward gethedigt, daß wo ihr Herr nicht kehme vff den achten Tag denn er genand wolten sie sich ime ergeben, vnd der Herr kam nicht, da öffneten sie ihm die Bestunge, vnnd gaben im das Seine samptt Erstattung etliches Kostens wider, da zoge er wiederumb heim in Düringenn.

Alf Reißer Friederich der 2. Anno 1226 ein großes Heer samlet wider den Türcken, gegen Jerufalem, erwöltt er diefen Landgraven zu einem Obersten der dan willig vnnd gehorsam mit zoge, vnd nam seiner besten Mitterschafft epliche mit, nemlichen Burchartenn Graven von Molbergt, Henrichen von Stolbergt, Rudolf Schenden von Barila, vnd sonsten zwölff Ritter, sechs vorneme vonn Abel, fünff Priester, vnb ein groß Kriegs Bold, seine Mutter, Hausfrau vnd beide Brüder Henrich vnnd Chunradt, geleitten in big gen Schmalcaldenn, da befal er seinem Bruder Henrichen daß Landt vnnd insonderheitt daß er wollt dran sein, domitt das Schloß Bidenrode so dem Clofter Reinharttsbornn schedtlich verstörett wurde, darnach gesegnet er sie alle, seine Hausfrau St. Elifabeth kund vor Weinen nicht rebenn, beren gab er in geheim ein klein Ringelein, vndt sagt ihr, solches vnnd Gottes Nahmen, solte das Wahrzeichen sein, wen er ihr etwaß enttpote, dabei sie an der Bottschafft nicht zweiffeln dürffte. tam er in Italien zum Reiser und fürter in Calabrien an daß Adriatisch Mehr, da ist der gutte Herr schwach worden, inn der Stadt Brundiß etliche schreiben Ortrandt, vnnb hatt der Reiser seindhalben etlich Tage still gelegen, biß der Landgraff gestorben Anno 1227, ist hernach wieder in Deutschlandt gefürt, vnnd zu Reinhartts Bornn begraben.

St. Elisabethenn sein Gemahl vertrieb Heinrich sein Bruder auß Düringen, vnd vom Schloß Warbergt, Niemandt durfft sie herbergen zu Eisenach vor L. Henrichen. Also zoge sie gehn Marburgt in Hessen, welchs ihr Leibgeding wahr, mitt Meister Conraden ihrem Beicht Batter der zue Marpurgt bürtig wahr, hieltte sich alba, bardurch Marpurgt sehr zugenommen, den es zuvorn gering war, hatte nur eine Kirch St. Kilian wahr auch ein Filiall vnndt die Hauptkirch Oberweimar ist aber durch die Fürstin vnnd ihre Kinder vnd Encell zue solchem Ansehen kommen daß es die Hauptstadt inn Hessen wordenn.

Die Fürstin hielt sich gar gnau, vnnd thett ben Armen viel Gutts, bauet auch ben schnen Spittal vnnd ordnet ihm einn jerlichs Einkommenn,

wie noch am Tage, vnnd ist gestorbenn zu Marpurgk im Jahr 1231 den 19 Novembr. alls sie vmb die 25 Jar allt geweßenn.

Darnach Anno 1236 zoge Landtgraff Conradt von dem droben gesagt, gen Pareiß (alii Rohm) zum Bapst Gregorio 9. vnnd verschafft daß St. Elisabeth canonisirt wardt, der Rehser kam selbst gen Marpurgk vnnd thet den ersten Stein vom Grabe darinnen sie lag, dergleichen waren auch da deß Bapsts Commissarii der Bischoff von Ment vnd Trier, vnd wie man schreibt sollen damalß über die 100 000 frembdeß Bold zu Marpurgk gewesen seinn.

Sie zeugte mit L. Ludwigen ihrem Haußwirdt einen Sohn, vndt zwo Töchter nemlichen:

8) Hermann ber geboren wardt Anno 1223 zu Creusburgt benn 28 Marcij. Bnb alß sein Batter verstorben überzoge er esliche Ebelleuth die wieder in gethan hatten, und verbrand ihnen ihre Dorff und Höffe, er halff auch darzue, daß Marpurgt zu einer Stadt gemachtt wardt, unnd legt daß Obergericht dahin, welchs sousten zuvor allewege zue Franckenbergt gewest wahr. Im ist aber im Jar 1241 den 29sten Maij, daß ist im 18ten Jahr seines Alters zu Creusburgt vergeben worden in einem Sirup, denn ihm gab Bertha von Sehebach sie lieb zue gewinnen. Er hatte begehrt, daß mann innen bei seine Mutter gehenn Marpurg begrube aber L. Henrich sorchte daß sie in wieder lebendig machte, den man sagte von vielenn Zeichenn so daselbst geschehenn derhalben ließ er in gehenn Meinhartts Bornn begrabenn.

Gertrud geboren an. 1226 ist ein Aeptissin worden zu Altenberg ben Wetsflar, andern sprechen zu Kitzingen in Francken, aber wie ich acht, vurecht.

Sophia die ander Tochter St. Elisabethenn geporen Anno 1224 auf dem Schloß Warberg bei Epsenach wardt vermehlett Hertzog Henrichenn vonn Brabandt zeugten zwen Söhne vnnd zwo Töchter. Eine hieß Imagina die wardt ein Eptissin zue Isenach zue St. Cathareinen. Die ander hieß Maria und wardt Hertzog Ludtwigenn vonn Beperenn vertrauett vnnd ist hernach getöpfft worden. Denn alß ir Haußwirdt mitt anderen Bundtszverwanden amm Reinn etliche Raubschlösser zerstören halff, hatt er sie bei seiner Schwester Elisabethen König Conradts Widtwenn zue Werda verslassen, begibt es sich, daß Maria sein Gemahl zwene Brieffe schreib einen an ihren Herrn ben andern an Henrich Ruthen seinen Rittmeister etslicher Sachen halben vnnd der Bott die Brieffe verwechseltt, alsbald der Herzsog den vnrechten Brief verlesen, begönt er etwas Böses zu argwon, vnd zeugt heimslich in gar schneller Eille auß dem Lager zu seiner Frauen, vnd ließ sie enthanpten, vnaugesehen daß sie sich gant hefftig entschlösgett vnnd

auch seine Schwester und Andere ihre Bnschuldt anzeigten vund vleißig vor sie baten, dergleichen ließ er auch gant greulich den mehrern Theil ihres Frauenzimmers tödten, hernacher alß er vernohmmen daß ihr Bnrechtt gesschehen were hat er gleichwoll auß Rene ein Closter an dasselbige Ortt gepauet Marien oder Frauenfeldt, Exliche nennenß Fürstenfeldt.

Henrich (den etsliche auch Ludwig heißen) Sophien Sohn genandt daß Kindt von Brabandt ist an deß Batterß Stadt kommen und in Brabandt bliebenn.

9) Henrich der Junger genandt daß Rindt vonn Hessenn, wardt durch die Ritterschafft vund Landstenbe in Hessen auß Brabandt erforbertt, alß 2. Henrich Römischer Reiser verstorbenn, vnnd teine Mang Erben mehr vorhanden wahrenn vnnd sich die Margraffen auß Meißenn (welche inn gleichem Gradt mitt obgenanter Sophia verwandt) deren Landschafft sich anmaaßtenn, dan es ber Beit seltzam ftundt inn Heffenn vnd Düringenn, dan viell Leutt inn Bessenn vnnd Düringen begerten jetzgemeltten Sophien Sohn, vnd wollten bey dem beilligen Blutt St. Elisabethenn bleibenn, die andern Henrich Lametschen Marggraffen in Mephen Jutten Sohn, davon broben gefagt. Wie nue die Ritterschafft und vorneme Stende inn Beffenn samptt etglichen in Düringenn sich berahtschlaget, schickten sie stadtliche Bottschafft auß der Ritterschafft inn Brabandt, begertten Sophien Söhne einen zu einem Herrn, allso kam Sophia mitt ihrem Sohn, der nicht über dren Jar alltt war inn Hessenn, vnnd wardt gare herrlich mitt Rergen vnd Fahnen zu Marpurgt vnndt inn andern Stedten vnd Schlössern inn Hessenn enntpfangen welche sie ihrem Sohn hulden ließ sie zoge auch gen Gisenach vnnd nam Warbergt samptt Düringen ein, alf ein rechter Erbe, gab es aber zu verwaltten Henrich Lamerschen, vnnd batt ihn daß er auch ihreß Sohnes treuer Vorweser seinn woltt, wie ihr Vatter ihm treulich als ihm fein Vatter mitt Todt abgangen vorgestanden wehre, und ihr hernach daß Land wenn sie mit ihrem Sohn (so ehr etwaß elter worden) widerkehren zue Handen stellen, das er verhieß, hett es vielleicht auch gethann, wan er nicht anderg vnberrebt wehr worden.

Im Jahr 1253 da kam Sophia von Brabant auff einen bestimbten Tag mitt ihrem Sohn dem Kindt von Hessen gen Epsenach in das Prediger Closter, dahin kam auch ihr Ohem Henrich Lameusch Margkgraff zu Meissen, der getreue Hellt, zu dem sprach Sophia, Mein allerliebster Ohem, ich hab nun bracht Henrichenn meinen Sohn, vnnd bitte Dich ihme vnd mir wiederumb die Lande zu antworttenn, so ich Dir zue getreuer Hand bespholen habe. Da antwortt der Fürst vnd sprach, gern mein allerliebste Wase, mein getreue Handt soll Dier vnnd Deinem jungen Sohne, meinem Ohmen vnbeschlossen sein, daß wardt im höchlich Danck gesagt hett er mit

ben Werden den Wortten nachgevolgett. Wie nun also ber Margraff in Reben mit seiner Wasen stunde, da tam sein Marschald Helwig von Schottbeim vnnd sein Bruder Herman, vndt zogen in den Fürsten zuruck vnnd sprachen, D Herr waß wollet ihr thun, ein solch fruchtbar Landt und die vnüberwindtliche Bestung Warpergt zu vergebenn, ba ihr bennoch auch mit Glimpff Euer Mutter halben, euch vor ein Erben mögt einbringen, vnd wehr es möglichenn, daß Ihr ein Fuß im Himmel hettet, vnd den andern au Warbergt, viel ehr soltet Ihr ben auß bem Himmel gen Warpergt, bann ben von Warpergt inn ben Himmel ziehen. Dann es zihmet sich woll, daß Ihr diß Landt besitzet in Düringenn bleibett und euwren zwegen Söhnen Diettrichen vnd Albrechten, dem einem Ofterlandt laffet, bem andern Meigner Landt, so seitt Ihr aller woll versorgett. Also kehrett fich ber Fürft widerumb zu seiner Basen undt sprach, Liebe Base ich muß mich in diesen Dingen bebenden vnd Rath meiner Getrewen darin haben, daß ich noch dißmahl nicht gewiß sagen mag, vnndt schiedt also von ihr. Da nun Fraue Sophia merkett, wie ihr Ohm durch falschen Rath sein Gemüth verkert hatte, vndt ihr durch sein Untreue wollt ihr Landt vorbebaltten daß sie ihn in guttem Glauben überlieffert hatte, da wardt sie sehr betriibt, vnnd weinett bitterlich, vnd zoge ihre Handtschue von ihren Handen, vnd sprach, D Du Feindt aller Gerechtigkeitt, ich meine Dich Deuffel, nimm bin die Bendschue, mitt den falschen Rathgebern, vnnd warff sie also in die Lufft, also wurden die Handtschue hinweg geführtt, vnnd nimmermehr gesehen, wie es den Rehten ging kann ich nicht wissen, doch hab ich hören sagen, es sein Herren vud Anecht feinf gutten Todts gestorbenn.

Nach Christi Geburt 1258 ba zog Frau Sophia mit ihrem Sohne bem Kindt von Hessen undt suchte Trost zu Herhog Albrechten von Braunschweig, der hatte eine Tochter die hieß Alheidt, die zwen Kinder gaben sie zusammenn zu der Ehe, mit dem Beding, daß ihm der Herhog sollt helssenn daß Landt Düringenn wiederumb gewinnen, daß wardt geredt, vanndt mitt Treuen versichertt. Der Herhog wardt des Margrasen Feindt und zog in Düringen und die von Eisenach waren St. Elisabethen Dochter als der rechten Erbin zugethanen, darumb bauett Fraue Sophia den Mittelssein, den Eisenachsbergt und den Frauenbergt, und besestett die mit Fleiß vand aller Notturst, dargegen bauet der Marggraff den Kalenberg bep Fischbach undt engstetten sich also gegen einander ganze neun Jahr, daß sie die Zeitt nie Friedt hattenn, unnd verderbeten Landt unnd Leutt in Saxsen, Hessen und Düringenn.

Nach Christi Gepurt 1260 gewan Margraff Henrich mitt Berretteren der Mittelstein vundt Epsenach die Stadt, darinnen war ein Bürger Visch-Lach genandt, der war mechtig, vornehm vnd reich in der Stadt, der wollt

den Margraffen nicht willsagen, vndt sprach öffentlich daß Warbergt, Epsenach vundt das gange Landt Düringen wehre Frau Sophien undt ihres Sohns recht Erbe, vndt anderf Niemands, vnd woltt benn Margraffenn vor keinen Herrn haben, benn er hett sich mitt Gewalt ing Landt gebrungen, vnb bie aechten Erben entsetet, burch seine falschen Rathgeber, allß ber Bürger vonn seinen Reben nit laffen wollt, ließ ihn ber Margraff zweymall vber die Mauer hinaus werffen, da er dan ohn Schabenn wieberumb bavon tam, vund bestendig vff seinen Wortten bliebe, berhalben alf er zum britten mahl hinauß geworffen ift er gestorben. Berpog Albrecht vonn Braunschweig zog in Düringen vnnd gewann Creutburgk undt bas gante Landt big an die Elster vnd macht es dem Landt zu Sachsen zinßbar vnb treib (alf die Saxen gewontt findt) viel Muttwillenß mitt ihnen vnnd veracht die Düringer, vnd die stolken Meigner, vnnd sprach er bette ein Landt ohnne Leutt fundenn. Daß verbroß das Landtvolck, vnnd zuvorahn die Mitterschafft und die ihm zuvor Gutts gethan hatten wurden ihm hernach gehessig.

Werseburgt lage H. Albrecht mitt Heeres Krafft vnbesorgt, vnd thet grossen Schaben mitt Rauben vnnd Brennen, vnd wollet im nicht lassen gnügen ahn dem da er Recht zu hatte, vnnd mit Gottes Hülff erlanget vund begehrt zu viell da wardt ihm zu wenig, er wollt die Margraffen gar vertreiben, daß wollt daß Glück nicht lenger leiden.

Rudolff Schend von Barila Ritter, der bem Hertogen viel Guts gönnet vmb deß Geschlechts willen St. Elisabethen, darumb ihm die zwen Margraffen Gebrüber Albrecht vnnb Diettrich fast vngnedig vnd gram waren, daß irret ihn nicht big so lange daß der Hertog die Düringer verachtett vnnd versprache, ba bewarb er sich vnd brachtt Bundertt Gewap. netter zue Pferdt auff vnd reitt gen Leiptig, zue ben genantten Margraffen vnd sagt zu ihnen, Wolt ihr euch allzeit also zu Hon lassen treiben vonn bem hochmüttigen Bertogen vonn Braunschweig, wehrett euch ich will euch hülfflichen Beistandt thun, da wurden die Herrn fro, vndt entpfingen in lieblich vnd tußten ihn vor Freiden, dan ihnen der Hertzog sonsten überlegen war, aber da zogen sie zu Belbt gegen ben Hertzogen, übereplten in bei bem Dorff Bichell an der Elsterr, vnnd ftritten mit ihm, vnnd gewunnen benn Streitt, undt ber Herkog wardt gefangen, mitt brepen Graffen, Einer von Anhaldt, der Ander von Bewern, der Dritt vonn Eberstein, undt sonsten zwölff Edle Herren unnd der Hertog wardt sehr verwundt sampt benen vonn Abell, vnd anderm Bold, deren in die 556 von Sachsen vnnd Heffenn gefangen wurden, dan sie sich phne Wichr also nichtt niderwerffen ließen, wiewohl sie vngewarnet überfallen worden. Anno 1263

am Abendt Siemoniß vnd Judae da geschahe bieser Handel, vnnd sie waren ein gant Jahr gefangen, vndt der Bergog mußte zur Schatzunge geben 8000 Marck Silberß undt darzu acht Bestunge, darauf mußte Frau Sophia von Brabandt sampt ihrem Sohn dem Kindt vonn Hessenn Berzicht thun, mitt Namen Cichwege, Beplftein, Allendorf, Fürstenstein, Wiegenhaußen, Biegenbergt, Wanfrieden vnnd Sontra. Bund mußten ihre Gerechtigkeitt am Land zu Düringen absagen das nimmermehr zu fordern vnnd sich am Land zu Bessen begnügen lassenn, also wardt Berkoge Albrechtt vonn Braunschweigt mitt benn Gefangenen allen ledig. Es wurden Tage angesetzet vnud sich inn den Dingen bedacht, daß man mit Bnrecht in guttem Glauben die rechten Erbenn deg Landts entwendet, vnnd die getreue Handt beschlossen vnnd zu gehaltenn hette vnd besorgten sich auch Gottes Born möchtte mitt Rath über sie ergeben, vnd schemeten sich ber That an St. Elisabethen Erben begangen vnnd funden ben Rath letlich daß Margraff Henrich seine Dochter Elikabethen sollt Herzog Albrechts Sohn Otten zur Ehe mit einem ziemlichen Brauttschat geben, ba ichreib man 1264. Vonn den Freunden beiberseitts wardt im Besten eine Richtigung vorgenohmen vnd gethedingt daß Frau Sophia mit Ihrem Sohn mufte, wie gehörtt, verzeihen auff bas Düringer Landt vnd man sollte ihnen die genanten acht Bestungen widergeben, bartu sollt man ihnen geben 7000 Marc Silberg, die wurden ime verschrieben auff Weißensehe vnd algdan wardt gemachtt die Erbeinigung welchs Landt erbloß stürbe so sollten die Undern Herren Erben dartue sein bnnd bleiben, also murben sie inn ber Gutte vertragenn, vnd zu ber Erbeinigung brachtt welche ber Repser bestettigtt hatt.

Dieser Landgraff Henrich hatt viel Kriege geführtt mitt den altten Sachsen die nuhn Westphelinge genant werden, die ime in das Land sielen Auno 1269 oder wie etliche 1270 (kann aber auch woll zum zweitten mahll geschehen sein) weiß nicht auß waß Brsachenn, vnd thetten im großen Schaden im Lande zu Immenhaußenn, Wolfshagen vnnd Grebenstein mitt Rauben, Brennenn vnnd Todtschlagenn, daß erfuhre der Landtgraff, vnndt zoge auß mitt seiner Ritterschafft vndt Landtvolck vnd bestreidt sie vnnd plieben ihrer hundert vndt fünstzig todt, andere sagen vierhundertt bei Carolußtirch (kan aber auch woll zum andern mahll geschehen sein) vnd sing ihrer ein hundert vnnd zwei vnnd drenzig die schehen sein) vnd sing ihrer ein hundert vnnd zwei vnnd drenzsig die schehte er umb Geltt, vnd machte Friede in seinem Lande, wiewohl er sast angesochten wardt, wieder erstund er doch seinen Feinden manlich.

Baldt darnach hat His. Henrich die Guetenborgk oder Gudensbergk zers brochen in St. Johanneiß des Teuffers Nacht, die von Guetenbergk wahren seine Feinde und theten ime Schaden, nun war einer auff dem großen Suetenbergk (alf dan der Schlosse zwep gewesen sepn, das kleine unnd daß grosse, alß man noch an den Bergen siehet; auff dem kleinen wahren die Edlen von Guetenbergt, auff dem großen wohnten die Wölffe, die Groppen, die Rossen, die Fluthe vnd die Gelberttenn vnd sonsten mehr Ganerben) nun mahr ein Groppe von Guebenbergt, wie gehörtt, der hatt ein schön Weib die mahr eine Frau von Schönbergt, die bulete mitt Herr Eberhartten von Guebenbergt, welcher auff bem tleinen Berge wohnete. Da batt ihn der Groppe solches zu vermeiden, da ers nun nicht onderlagen wolt da brache gemelter Groppe ein heimlich Loch in seinem Hause durch die Mauern, vnd halff dem Landgraffenn hienein, daß er das große Schloß gewann, vnnb barnach bas kleine vnnb zerbrach sie barnach zu Darnach ift er auch im Zuge mitt Repfer Rudolphen geweßen, alß er ben Hertogen auß Bepern vnnd ben Koenig in Behmen so widerspensig mahren betrieget, vnnd zum Gehorsam brachtt hatt. Bnd nachmalß Anno 1277 hatt in Bischoff Werner von Ment in Bann gethan, vnd dem gangen Landte ein interdict vferlegt, welches eine große Bnrube geben, die benachtpartten Graffen, alf Graff Gottfriedt von Ziegenhain, Graff Wiedekindt von Battenbergt ein geborner vonn Witgenstein, maren deß Bischoffs Helffer vnnd thetten dem Landt zu Hessen viell Schabens. Die Brsach des Spalts zwischen den Bischoffen wird nicht gemeldet vnd hatt gleichwoll 7 Jahr gewehrtt biß endlich alf der Bischoff mitt seinem Bold inn Fritzlar gelegen, hat &. Henrich sein Bold in Gill auffgemahnet, waß ein Steden ober Schwerdt tragen kondte vnnd also ein groß Heer zusammenbracht, bem Bischoff eine Schlacht angebotten, welcher solchs angenommen vnd auß Fritzlar getogen, alß er aber deß Landgraffen ansichtig worden hatt er sich entsetztet, vnnd also balbt die Fluchtt wieder zur Stadt genommen, vund ein Frieden begehrtt. Also wardt nach des Landgraven Willen vnd Wohlgefahlen gemachtt, vnud mußt auch der Bischoff allen Schaden dem Lande kehren, Ittem off seinen eigen Kosten dem Fürsten vnd seinem Lande ein Absolution bestellen, es erwarb auch der Landtgraff diese privilegia vnnd Frenheiten, daß die Mentische Geiftlichen hinfurtt teinen Synodum mehr in seinen Landen oder Stetten hallten solten, badurch sonst die armen Leuth in den Landen übell geplagtt vund geschindt wurden, Item er macht auch ein Frieden zwischen dem Graffen von Ziegenhain Gottfrido vundt Bertholdt dem Apt zu Fulda. Er hatt die alte Rirch zu Franckenbergk zue B. L. Frauwen erneuert, wie solchs etlich Rithmi deg Ortes melden:

Inclitus Henericus Dux ecce Brabanticus extans Saxa manu propria fundo Princeps locat imo. Item:

Gloria rex tibi sit mox et laus Christe salutis.

Landgrave Henrich ist Anno 1296 auff dem Thurnier zue Schweinsortt gewesen, vand hernach Ao. 1308 gestorden vsf Sanct Thomas Abendt, er hatt zwo Frauwen gehapt, die erste hieß Adelheitt H. Albrechts von Braumsschweig Dochter, mitt deren hatt er zwen Söhne, Otto kam zum Regimentt, Henrich starb jungk. Die ander Haussrauw hieß Mechtildt, ein Herkogin vonn Cleve, mit deren hatt er auch zwene Söhne vadt sieden Döchter, nemlichen:

Ludwigen der wardt Bischoff zue Münster, er bauette denn altten Saal vnd die Cappel, samptt der Hofstuben auff dem Schlof zu Marpurgk Anno 1281.

- 10) Johann regierte zu Cassel, er bienete benen von Erdtsurdt umb Sollt wieder Graff Friedtrichen Alberts Sohn welcher seine Kinder entterben wollte, und in Erdtsurdt lage, wie andere Historien nach der Lenge melden. Es thett gleichwol &. Johann H. Friedrichen viel Schadens umb Erdtsurdt, dieser &. Johann hatt Persog Otten von Brannschweig Docker, auch Abelheitt genandt, zur Ehe, bekam keine Linder, starb zu Cassel drey Jahr nach dem Batter nemlich Ao. 1311 vnnd wardt alda zu St. Annenbergl begraben, und ist hernach Ao. 1529 herauß gegraben, hatt ein silbern Stüd ahn, war noch nit verwesen. Elisabethen &. Henrichs Dochter nam der Graf von Ziegenhain. Sophien nahm der Grave von Balded, Gertrudt Andere sagen Angueß bekam der Burgraf vonn Rürnnbergt. Abelheitt wardt Graff Berleth von Hennenberg, Margrethe bekam ein Graven vom Sahn, Anna ein Graven vonn Ochsenstein, Mechtild ein Graven vome Görs.
- 11) Otto &. Henrichs Sohn wie gefagt von der Frauen vonn Braunsschweig, regirt zue Marpurgt vnd hatte stetts Feindschafft mitt denn Bischoffen zue Ment Better vnnd Mathia so nach einander volgeten, dersgleichen mitt dem Apt vonn Fulda Henrich von Hogenburgt genandt die hatten auch offentliche Feindschafft zusammen vnd beschedigten einander.

Otto wardt Bischoff zu Magdeburgk und Primas Germaniae, bauet daselbst ein Schloß Ottenstein genandt, gab auch den Bürgern sonderliche Freiheit, wie solches ihre Privilegia noch außweißen.

Er ist gestorben zue Marpurgt Ao. 1323 an St. Anthonij Tagl, seine Hansfrand war eine Grevin von Ravenspergt Adelheitt genandt (deßen Bapen mann noch zu Marpurgt an einem Fenster siehet, sind Sparren, gar nahe wie Hepnaw) mitt beren hat er vier Söhne vand eine Tochter, Henrichen, Ludwigen, Otten, vad Herman, der starb jung zu Grebenstein, Sophia die Tochter wardt H. Rudolphen von Braunschweig vermehlett.

Die andere zwene Brüder, Heurichen vnd Ludwig hette ider gern

regirt, vnd zertheilten aber bas Landt nicht gerne, den es waren zweue junge flarce vnnd freydige Herrn, derhalben wurden sie also einß sie wolten beide vmb ein Freulein frepen, vnnd welchen dasselb erköhre, der sollt ein Herr im Lande sein, vnd ben Tittel eines Landtgraven führen, der Ander sollt nicht fregen, ond sich begnügen lassen mitt Albendorff auff ber Lunda, Grebenstein, Immenhaußen und Rorbecken und sollt fich beschreiben vnd nennen, nicht Landgraff, sondern Junder Herr, also kleideten sie sich gleich mitt Harnisch vnb Reuttern, vnb zogen in Meißen, frigen daselbften Margraffen Friederichs Dochter Eligabethen genandt vnd sie erwöllte L. Henrichen, also blieb berselbige Herr im Lande, L. Ludwig aber mußte sich genügen lassenn, mitt ben vier obgenanden Ortten, nuhn war er ein junger frepdiger Herr, riette mitt zue Hoeffen undt Tengen, und gerbrach manch Spehr vmb Fran Benuß willen, vnb alf zu der Zeitt ein Geselschaft zue Coln war, reitt ber auch babin, vnd daselbst ersabe er ihme eine Jungfrau, welche eine Grevinn vonn Spanheim war Margretha genandt, die gesiehl im so woll, das er gegen ihr in Lieb entzundt, das er nicht woll Rube haben tondt, dergleichen alß sie solchs im Gemüthe erkantt, ward sie auch in Lieb gegen ihm vmbfangen, dermassen branten sie Beide vor Lieb biß so lang ihnen das Gluck zuesammen halffe und ihrer einß dem andern sein Gemüth entdeckt vnd wurden einß, das der Hesse die von Spanheim zu der Ehe nahm vnd führte sie mit ihm nach Nordeckenn.

Wie solchs sein Bruder Henrich erkanthe, wardt er zornig, daß er den Vertheiding so er geredt und verbrieffet, wehre öbergangen, aber L. Ludwig antwortt, er woltt ohne Frauen nicht sein und wehr viel besser er hette ein fromb Eheweib dan eine Bübin ohn Kinder, dan ob im Gott schon mitt Kinder beriethe solten sie der Entscheidigung nach ihm keinen Schaden sügen, es möcht sich auch wohl also begeben, auß Versehung Gottes, das seine Kinder möchten Landt undt Leuth zu Nutz erwachsen, doch wurden die zwene Brüder darumb vneinß und wurden nimmermehr friedsam.

Aber &. Lubwig vnser Junder von Hessen irret sich nicht vast seines Bruders Born, vnd hielte sich mit seiner Wolgebornen Gemahel so lieblich, das sie im drey Kinder zur Welt gebar, eine Dochter wardt Angues ge-nandt, die wardt eine Closter Jungfrauwe, vnd darnach ein Aptissin zue Epsenach zu St. Cathareinen, sie starb Anno 1393. Ittem noch zweene Söhne einer Otto genandt der starb jungt, der ander Herman, welchen ehr auff die hogen Schulen gen Paris vnd Prag schickt, auf das er geist lich würde, weil er sich des Landts verziehen hatte, er hatt auch so woll studirt, das er Magister Pragensis worden ist, den nam hernach sein Better Otto zu sich gen Magdeburg der Meinug daß er ihn an sein Stadt

bringen wolte, aber er ist hernach zum Regiment in Hessen, als sein Better Heinrich ohn Manß Erben wahr, befürdt worden, wie hernach an seinem Ortt volgen wirdt, sein Vatter Landgraff (oder Bnser Juncker) Ludwig ist Ao. 1311 zu Ravenspurgk und Ao. 1337 zu Ingelheim auff dem Thurnier gewesen, und Ao. 1343 gestorben.

12) Henrich Landgrave zu Hessen wie gesagt daß ihm daß Glück bestroffen, der wardt Herr im Lande, vnd man bracht im seine Brautt, des Margraffen aus Meisen Dochter gen Cassel vnd zeugete mit ihr zwene Söhne Henrichen vnd Otten, vnd vier Döchter deren eine Elisabeth Herzog Otten dem Dollen von Braunschweig, Adelheitt nahm ihrer Schöne halben der Roenig auß Polen, Jutta starb junck, Angneß ward H. Henrichen von Braunschweig vermehlett. Nuhn war deß Batters Meinung, daß sein elster Sohn auch Heinrich genandt solt regierender Herr werden, derhalben sertigt er seinen andern Sohn Otten ab daß er studiren vnd etwan geistlich werden solt, schickt ihn derhalben mitt Seldt vnd wenig Dienern in Franckeich nach Parieß, wie er aber gehn Cöllen kompt, thut er die Knecht von sich vnd zoge allein.

## Schöne vnndt doch warhafftige Historia von Ott Schützenn Landtgraffen in Hessenn.

Otto &. Henrichs Sohn ward ein gerader Jüngling vnd ein guter Bogen Schüt, die der Zeitt wehrt gehalten, allf er nun allein war, thet er sich in beg Hertogen von Cleve Hoff, nentte sich nit anderg benn Ott Shut, vnd hielt sich gant redlich, also daß er von Menniglichen wehrt gehalten wardt, vnd liebet ihn der Fürst auch, verschicket in vnderweilen, vnd erfure seine Treue vnd Bleiß, macht in derwegen zu einem Hauptmann über die Schüten, vnd vnberhielt im vier Pferdte, gleich einem Ebelmann, inndeme wußt niemandt in Hessen woh &. Otto wehre ob er todt ober lebendig, innbeg begab es sich, daß seine Mutter Fraue Elisabetha vor ihrem Herrn verschwatzt wardt, also daß er sprach, Er wollt nimmermehr bei ihren Leib kommen, das hielt er so festiglich wiewohl es ihnen hernach reuett, alf er ihre Bnschuldt erfuhre, vnnd meinet eines Fürsten Wortt mußte mahr sein vnd bleiben, wie das Beilig Evangelium, vnnd es kunnte ihn kein Mensch bewegen, daß er bei ihren Leib wiederumb komen wehre. Balt hernach auff ein Zeitt, hatt sich die Fraue gar schön geschmudt bub tratt vor ihnn, der Zuversicht, ehr solte sie zu sich empfangen, aber ehr sprach, Eligabeth Du bist einn schönn Weib, aber mein Wortt wahr zu behaltten, berühr ich Dein Leib nimmermehr, da ihr Bruder Margraff Friederich der Ernste das vermercte, ließ er sie zu Cassell holen, vnd gen Epsenach bringen, da blieb sie ihr Lebtag, da schrieb mann 1340 Jar vnd sie starb Ao. 1346 oder 47 zu Epsenach ein schön Fürstinn. Bald hernach da starb der junge L. Henrich Otto Schützen Bruder, vnnb wahren keine Erben mehr zum Landt, dan der altte &. Henrich vnnd seine Dochter Elisabeth, die Hertzog Otten von Braunschweig hatt dem hatt er das Land gerne zugeeigenet aber die Landtschafft hat keinen Willen barein, vnd hoffte noch vff ihren Herrn &. Otten, auch so macht es derr Braunschweiger mitt seinen verwenten Worten, alf dan ihr Artt vud Gewohnheitt ift, daß es nicht geschahe, wie hernach volgen wirdt. Bnder deß tregt sichs zu daß ein Hessischer Edelman Beinrich von Homburgt genandt, ber in der Jugendt (wie die Jungen vom Abell pflegen) denn Herkogen von Cleve gedient hatte, will eine Acherfarth thun, vnd auff dem Wege reist er auch zu seinem altten Herren, ben zu besuchen, wie er nuhn an den Clevischen Hoff tomptt, sicht er von vngevehr Otto Schützen, ben er erfante, vnnb thet im alf seinem Herrn gebürlich Reverent fteig vom Pferbt, vnd neigt sich vor ihm, welcher im befahl er sollt weber zu Hove noch daheim in melden. Nuhn hatt aber von vngefehr ber Hertzog solchs geseben vnnd alß gemelter Heinrich zu im kam, fragt er ganz ernstlich nach deß Ott Schützen Standt vnnd Gelegenheitt, eß zeigt ber Mann vom Abell an, es wehr im verbotten, doch dieweil der Herzog so ernstlich begertt vnd auch versprach, daß eß ihnn beiden vnschedtlichen sein solt, sagt er, dieser so sich alhier Otto Schütz nent ist ein hochgeborner Landtgraff zu Heffenn vnd seine Mutter ein Margrevin auß Meissen, vnd ein nechster Erbe zu Regirung nach dem Batter welcher in die 80 Jahr alt vnd hatt in bey Leben seines Brudern auff die Schull geschickt, dan mann sindt ber Beitt nicht gewust, wo er hinkommen sep. Da sprach ber Herpog, ist bem also Heinrich wie Du sagst, so ist Otto Schütz viell zu lang mein Diener gewest, vnnd sprach weitter, Du solt hie bleiben Morgen Frue will ich Dir einen Diener mittgeben so Dich big gen Ach vnnd wieder hieher geleitten foll, vnnd will Dir ein schön Pferdt ichendenn, Deines altten Dinfts so Du mihr hiebevor geleistett, vnnb auch Otto Schützen halben, vnb will vnder deß den Handel bag bedenden, wie dan geschahe, denn er gemeindt Otto Schützen seine Tochter Elifabethen zue geben vor sein treuen Dienft vnnd redett ernstlich mitt seinem Gemahl der Mutter darvon im Bette beg Nachts, wo sie hingebechte ihre Dochter zu bestattenn, welche antwortt, daß boch Herrn gnugt so ihrer begerthenn, under benen so sollt er wöllen, welcher ihr am nüglichsten wehre, ba eröffnet er ber Flirftin seine Dleinung, welche sie gar verwarff, alf daß sie nitt billig vnnd höfflich, vnnd alfbaldt es Tag wardt, fügt sie sich zur Dochter, fragt ob sie sich auch irgend mitt Jemandt verlobt, welche Nein sagt. Ittem ob sie auch Otto Schüten tentte vnnd wie sie gegen ihn gefinnet, sie antwortt Ja sie kenne ihn alß ihres Batters treuen Diener dem sie in Ehren holdt, aber weitters nicht, die Mutter sprach, Elsbeth gedend der Sachen nach, Dein Herr Batter will Dir ihn zur Ehe geben, die Dochter sagt, das hoffe ich nicht, so pnsers Standts andere gnug vorhanden, sagt die Mutter wieder, Du redest woll Dochter, aber als ich vom Batter vernimb mustu Ott Schützen haben, antworttet die Dochter, Liebe Mutter, die Kinder sollen ihren Eltern ge-horsam sein.

Alf nun der vonn homburgt wieder von Ach tam, beschicket der Herzog seine Räthe vnd zuegleich auch Ott Schützen in den Saal, vnnd wie die vorhandenn, sprach der Hertog, Lieben Getreuen ich bin in Willens meine Dochter Elifabethen zu verheprahtenn, ba sollt Ir auch mitt zurathen, alß nun hin vnd wider gerathen sprach der Herkog, ich hab ein treuen Diener ahn meinem Hoffe Otto Schützen, dem will ich sie vor seinen treuen Dienft zur Belohnung geben, so er sie anders haben will. Otto Schutz wardt roth vnd sprach, Wan ich nicht anders verdient, dan das mann mich narret, so ist die Treuwe übell belohnet. Aber der Hertzog nahm alsbald Ott Schützen bei ber Handt, vnb forbert seine Dochter, vnb gab sie im zur Che, vnd musten allesampt beg Nachts auff dem Kropff bleiben sigen, vnd war groß Verwunderung, meinten viel der Herr wer nicht woll bei Sinnen. Deß andern Morgenß ließ der Herr abermahl seine Räthe vnd Manschafft zusammen sordern vnb sagt, Lieben Getreuen, ich will euch euerß Zweiffels entledigenn, ich hab gestern meine lieb Dochter Ott Schützen ber lange Beitt mein Diener gewest, zur Ehe gegeben, beren er woll wehrt, alf ber von höher Geburt ift, alß sie, benn er von dem Königlichen Geschlecht auß Bngern ift, vnnd im sechsten Glied von Sanct Eligabethen ein geborner Landtgraff vonn Hessenn p. ber vuserm Lande alf nicht zu weidt entsessen woll nut sein kann vnd sagt weitter wie sich der Handel mitt ihm hette zugedragen, wie er verlohrn geweßen p. bas dan Henrich vonn Homburgk bestettiget.

Alß sie diß hörten, wardt menniglichen erfreitt vnd am Höchsten der Mutter vndt Dochter vudt wardt große Freudt volnbracht, vnd zog hernach Beinrich von Homburgt mitt guttem Geschend wider in Hessenn vud bracht seinem Herrn L. Henrichen diese froeliche Bottschafft gehn Cassel von seinem Son Otten, welcher vff ernente Zeitt von dem von Homburgt sich gehn Marpurgt verfüget, dahin die Clevischen Ott Schützen sein Gemahl hindrachten, vind das Jahr 1352.

Nach gehaltenem Hoff gab ihm der Batter Spangenbergk ein, vnd war Franckenbergk seinß Gemahls Morgengabe oder Leibgedinge. Also hiltt Ott Landgraff mitt seinem Gemahl Hoff zu Spangenbergk und dregt sich vnder deß zu daß er sampt Margraffen Friederichen dem Freundt-

holden seiner Mutter Bruder Sohn, den Apt von Fulda Henrich von Craloch genandt vbertogen Anno 1361, gewunnen und pländerten Hünseldt undt führten daß Heiligthumb hinwegt, daß verdroß den allten L. Henrichen übel und sprach, die Heiligen werden sich rechen, und ihr Wachs wider holen, doch verschuff er, daß ein Tag zue Bord an der Werra gehaltten wardt inn Beisein vieler Fürsten und des Apts von Hirhelbt Berleih von Bölckerhausen, da wardt getheidigett, daß dem Apt von Fulda sein Heiligthumb und Hünseldt wieder wardt. Bund ist L. Otto baldt hernach gestorben und man hielts gentzlich dasir, ihm wer vergeben worden Ao. 1361, Exliche schreiben 1341 welchs aber Burecht muß sein, dann er hatt seine Hausfrauwe Anno 1352 genommen und den Apt von Fulda, wie dieselbige Cronica melbett 1361 betriegett; Er verließ keine Erben, seine Hausfrauw die Fürstin von Tleve nam Franckenbergk Stadt Schloß samptt dem Zugehör inn, und war den Bürgern nitt beschwerlich sondern besorberlich bestettigt ihnen ihre alte Privilegia, ist gestorben Anno 1373.

Alf nuhn auch &. Otto vor seinem Batter mitt Todt sonder Leibs Erben abgienge, war L. Henrich beg Willens seinem Dochterman Hertog Otten von Braunschweig das Landt zu übergeben, das dan großen Widerwillen brachtt hatte ber Erbeinigung halben, so Düringen vnb Meissen mitt Hessenn auffgerichtt, derhalbenn ban auch menniglichen nicht woll bamitt zusrieden war, besondern weill auch H. Otto sehr darauff stolzierte. Dan es trug sich einmalg zu daß er jagt an bem Wilsberge, da schottelt ber Hertzog seinen Ropff vnd sagt, Weren zwen Augen zue, so wollt ich ein reicher Herr werben, das erhört ein Hessischer Reutter Ethardt von Kornfardt, verdroß ihnen vnd sagt, da behütt euch der Teuffel vor vnd Gott behüt vnß vnsern alten Herrn, wir wissen noch neher Erben, zog auch al so baldt vom Hertzogenn zue L. Henrichenn vnb zeiget ihm die Wortt an, vnd wie er sich seines Tobts erfreuete, ward auch vnder andern angeteigt, waß Bnraths der Erbeinigung halber erfolgen würde, barque so wer noch ein Mang Erbe, L. Herman seines Bruberg Sohn vorhanden, ber noch nicht gewenhet, ob er schon solt geiftlich werben, also wardt ber alte Landtgraff bewegt vnnd ertzürnet sprach so mir helff vnser Fraue St. Elisabeth baß Wortt soll ihn daß Land zu Heffen schaben, sandt so baldt gehn Magdeburgk zu L. Hermann vnd ließ ihn zu einem Erben nach seinem Tobt ing Land einsetzen. Also ist E. Henrich baldt hernach gestorben alß er bei nabe 100 Jahr alt gewesen, Anno 1376 vnbt zu Marpurgt bei St. Elisabethen begraben, Er hatt auch Feindtschafft gehapt vonn dem Bischoff von Ment Henrichen von Firnburgt genandt mitt beffen Bold ehr bei Gubenspergk gestritten vnnd sie erleget. Bnnd alf Anno 1354 ein Herr von Itter seinen Bettern erstochen hatte, barumb daß die Herrschafft ihme

allein würd, belegert &. Henrich samptt Bischoff Gerlachen von Ment vnd Graff Otten von Waldeck das Schloß Itter vnd gewunnens, behielten darnach die Herrschaft.

13) Landigrave Hermann genandt vnser Junder Herr wie auch sein Batter wardt ersordert vom Stisst Magdeburg wie gesagt zum Regiment daß dan verdroß den H. vonn Braunschweig und erregt einen Arieg under einem Bund die Sterner genandt, dan sie fürten gulden und silbern Stern vor ir Zeichen und Losunge, deren waren in die 2000 Graven Herren Edelleut und Anecht so sich in diesem Bundt gethan auß Saxen, Düringen, Westphalen, Buchen, und auch etliche Hessenn als der Grave vonn Nassau, Walded, Cakenelnpogen, Hannaw, Epsenbergt, der Herr von Epstein und Lisburgt. Ihr Hauptmann war der Grave von Zigenhain, So hielten auch die Menkischen und Colnischen mit ihnen zue, und beschedigten L. Herman an allen anstoßenden Ortten, der wehrte sich soviel er mochte und dieß Phede wehrett drey Jahr.

Bischoff Gerlach von Ment, der die Mauern zu Gudenspergt zerbrach, der hette die Wenigeburgt auch gern gewunnen, nun ward auff der Wenigeburgt ein Edelman Henn von Wern, vnd die Wenigeburgt war eine gutte Bestunge, aber der Bischoff redte mitt dem von Wern soviel daß er die Wenigeburgt öbergab, da vermeinte der Bischoff nicht abzuziehen, er hette dan das rechtte Schloß in seiner Gewalt, aber der darauff Ampttman war Engelbrechtt vonn Grifft genandt, der wolt es nicht mercken, sondern er wehrete sich wie ein Heldt, da kam die Landgrevin und sodert ihnen, und wollt dem Vischof daß Schloß öbergeben vmb Friedens Willen. Der Amptman sprach, Gnedige Fraue hebt euch nur baldt oder ich werde zu euch einschiessen und werssen als zu dem Feinde, und käm mein gn. Herr selbst er soltt in dießer Nacht nicht herauff kommen, ich getraue zu Gott diß Schloß meim gn. Herrn woll zu erhalten, diß es Friede wirdt, alß dan will ichs wie ein Biderman undt nicht ehr vberlieffern, so mußte der Vischoff hin und heroziehen.

Falcenstein war der Hunde ergen, vnd niemants hatte mitt ihnen Theil oder gemein daran, dan ein gestrenger Ritter war zu der Zeitt, hies Herr Herman Hundt von Holthaußen nach dem Dorff also genandt vndt war gleich sein Wappen mitt Schilt vnd Helm mitt den Hunden, sonder alle Mittel undt Anderschiedt undt war auch einß Geschlechts, dan daß sie weitt gesieptt waren, vnd ihme war der Name von dem Dorff Holthaußen worden, welches sein eigen war, daß bekümmert in aber, daß er mitt dem Namen Hundt nicht solt einn Genügen haben. Dieser Ritter hatte ein erbahr schwester welchem der Römische Keyser Sigismundus schreib dem war deß Schwester welchem der Römische Keyser Sigismundus schreib dem

Eblen vnsern vnd des Reichs getrewen Simon von Wallenstein, mitt deren hatt er Söhne vnnd Töchter, vnd sonderlich einen Sohn, den naute er dem Geschlechtt zum Ehren Eittelhundt zu Bergeß des Zunamens Holzsbaußen, desen Ritterß und seiner Rinder und Erben war der Falckenstein gleich halb, doch starb er mitt Weib vnd Lindern, vnd sein Gutt siel im Rechten auf die Hunde, aber der Amptman zu Guedensperzt vmb seiner Erhaltung willen der Burg gegen Bischoss Gerlachen batt alß vmb ein verfallen Lehn vmb die Helsste deß Falckensteins in damit zu belehnen in Belohnug vnd Wiedergeltung seines Verdiensts, geschahe solchs, also drenget er sich in das Schloß, vnnd Guetter, welches doch der Hunde billiger geweßen were dann seiner.

Die von Buchenaw die altte Gang (also nent man Eberhartten vnd seinen Bruber Gottschalden) die hatten Gelt am Robtenbergt dartue maren sie Amptleutte da vndt waren dem Landtgraffen verwandt, das er sich keins argen zu ihnen versahe, ba nun der Sternerbund anfienge, da sie beimlich mitt in mahren, da hieschen sie ihr Gelbt von &. Herman, damit suchten sie ein Brfach ihres bofen Bornehmenß, doch dieneten sie ihme mehr zu Schaden alf zu Rut. Der Fürst gab ihnen ihr Geltt daß sie ongeursacht plieben vind Herr Eberharit die alte Gang hatte ihme mitt 100 Pferdten gebienett, ban er reich vnnbt mechtig war vnb auff ber Wiber Reiße lagen fle zu Rodtenbergt, vnd da ime ber Landgraff nicht algbald einen Bengst schendt, lieffert er ime zu einem Anspruch ben Morgen 50 Pferdte bubt dingte Wagen die Anechte in einem Hochmut heimzuführen, bald darnach bewarb sich die Gang vonn Buchenaw mitt einem großen Hoffwerck in Meinung Rodenberg einzunehmen sonder Geltt, vnd ließ denn Hauffen auff dem Sehe vor der Stadt haltten, vnd riett er mit Fuge also er pflegte stets zu reiten vor die Pfortten, in magen alf wan er noch ihr Amptinan wehre, und er wehr auch also eingelassen, da sabe ber Pförtner zum Fenster hinauß, schrep Feinde Jo, verrathen Jo, also tam die Bürgerschafft vnd erwerhtts sich daß im der Griff fehlte, davon sange man ein Liebt welchs nunmehr vergessen istt, boch hab ich so viell bavon behalten:

> Der Balroth der schneidt seinen Bardt, Der Altroth darumb zornig wardt, Daß ste die Schantz verloren p.

Damit meinten sie die Buchener.

Nuhn war Herr Eberhardt mitt den Fürsten vnd Herrn wollbekant vnd war Margraff Friederich zum selben mall auch nitt woll mit dem Landtgraffen zufrieden, darumb reitt Herr Eberhartt die alte Ganß in Weissen vnd verschaffte, daß ime der Margraff einen großen Zug Reisigen vnd Fußvolck lephe, damit zog er gehn Cassel vnd lage davor mitt Heeres

Trafft vnd brüllet wie ein Beer darvor, darzue halff ihm der von Lispergk, vnd schossen Feur in Immenhaußen vnnd brantenß auß, da wardt der Landtgraff betrübt, vmb der armen Leutt willen, vnd ließ sich den Tag nicht sehen, sonst wardt er alß ein Bnverzagter vnder einem Rosentranz gesehen, also reitt die Landtgrevin auß der Stadt in das Heer vnd bearbeitet sich soviel, daß sie abzogen, darvon sange man ein Liedt das sing sich also ahn:

Die allte Gans gieng vor den Margraven stahn, Höret lieber Herre, der Landtgraff Ariegs ench viell entbentt, Er wolt Euch gerne sehen: Fleuch On dahin gutt Eberhardt, Laß Dich vor Caffel schauwen, Berg vnd Thal wardt Alles voll, bif an die Lichtenauwe.

Balbt hernach theten sich die Sterner zum Licht wieder die Fürsten vnd Stede, vnd wurden öffentliche Feinde, branten vnd raubten im Lande zu Hessen, da lebte der alte Landtgraff Henrich noch vnnd war bei hundert Jaren altt, der riethe Landgraff Herman, daß er seinem Epdam Herzog Otten deß Landts ein Theill ließe, umb Friedens Willen, aber der L. sprach, ich will Herr Otten gar nichts geben, stehet es heutt also, Morgen möchtt es beger werden, er hatt mir nie kein gut gethan, davon sang man ein Liedt also:

Dem bunten Löwen ist es Zorn, Wen ihn die Sterne leuchten ahn, Er hatt ein Epd geschworn, Daß ihm trilge so manchen Man, L. Heinrich sprach sein Better ahn, Daß er Otten deß Landts ein Theil wolt lahn. Er sprach daß Reuten ist vmb mich gethan, Ich will schir gen Marpurgk sahren; Better daß muß ich geschehen lahn, Otto hatt mir am Lande kein Treu gethan, Darumb hatt er kein Theil daran.

Darumb verbunden sich zusammen &. Balthasar vnnd Friederich inn Düringen und &. Herman in Hessen zu wiederstehen den Sternen, und zogen vor den Herthergs, darauff die von Lispergs waren, sie lagen lange Zeit darvor, aber die Sterner samleten ein groß Bolck unnd trieben sie ab, welche vor Hirsseldt kamen und begehrten eingelaßen zu werden, die Stadt ließ den Apt Berleth von Bolckershausen umb Rath fragen, der weist dem Botten einen Stern, so er under der Schapplei verborgen truge, zeigt darmit ahn daß er mit im Bunde wehre, daß verdroß den Rath, wagten die Schant, und ließen die Fürsten ein, der Feindt war ihnen aber so hartt auff dem Fuß, daß sich ihrer viel in der Psordtten erdrengten, und

To.

vmbkahmen, dieser Gutthat halben, haben die Fürsten auß Mehken vnnd Düringenn die von Hirsseldt gefreitt an Boll so sie in ihren Landen kunsten vnd verkauffen würdenn vnnd soltt ihnen auch nichts in ihren Landen zu kauffen verbotten werden, wie bishero geschehen. Es begab sich auch, daß die Buchner im Lande zu Hessen geweßenn wahren, vnnd großen Schaden gethan, mit Rauben vnd Brennen, vnd wolten vor Hirsseldt über, da solgten die Hessen den Feinden nach, vnd erenten sie vor Hirsseldt bei Sanct Niclauß Rirchen, vnnd bekahmen ihr genommen Gutt wieder, vnnd schlugen ihr viell todt, vnd siengen die Andern, daß ihrer weuig entritten, daß liessen die von Hirsseldt sond siensen dem Fürsten geneigt vnd gunten ihm viell Guts, dan Hirsseldt war zur selbigen Zeit eine mechtige Stadt, aber der Phede halber ettwaß in Verderben kommen.

Landtgraff Herman hatte da zur Zeitt bei ihm vier Gebrüder vnnd Better von Reckrodt, mit namen Apeln, Herman, Tolden vund Haunsen, die wahren vast gewaltig vnnd nicht in der Sterner Bundt, sondern sie halssen dem Landgraffen treulichen, da nuhn der Landgraff seine Feinde also hatt niedergeworffen, vnd ihrer viel gefangen, da hielt er sie hart in Stöcken vnnd in Thurmen, daß ihnen Hand vnd Fuß erfroren, vnd wolt keinen weder vmb Gutt oder Bmbgeltt vonn sich lassen, sondern sprach wehren sie daheime plieden, vnd ihn vnbeschedigt gelassen, er wolte sich nicht zu ihnen verursacht haben, gleichwie sie zu ihm gethan hetten, vnd macht sie sorchtsam, das ihn der leichte Hauss vnbemühett ließe. Er ließ die Gesangen so öberaus hartt halten, daß ihrer viel starben vnd die ihn geübet hatten vnnd gesprochenn wir wollen den Baccalaureum reisig machen die macht er sie wehren edell oder vnedell so vnrepsig, daß sie Ehr, Leib vnd Gutt verlohren vnd wollt ihm nichts lassen darwider sagen.

Da warffen sich die Bundtsherrn zusammen und zogen abermals ins Landt zue Hessen vnnd machten einen Hinderhaldt, unnd kamen auch bei St. Niclauß vor Hirsfeldt zuesammen, da weren die Hessen nidergelegt worden, wiewol sie zuvor etliche Buchner gefangen unud niedergelegtt hatten, da aber die von Hirsseldt merckten der Hessen Verlustt, da theten sie die Pfortten auff, daß sie ohn Schaden damalß in die Stadt kamen, darumb wurden ihnen die Sterner gehaß, unnd theten ihn großen Schaden, daß musten sie leiden, doch veranttwortteten sie sich damitt, wenn die Sterner gedrengt würden, und kehmen auch auff Gnade zu ihnen, sie wollten sie auch einlassen, daß sie unbeschedigt blieben, aber die Sterner klagten öber sie, sie hetten ihnen Dausent Marck Schadens gethan, welche sie wolten den Tag dem Landgraven abgejagt haben, daß war der erste Haß der Buchener gegen die von Hirsfeldt, daß sie die Hessen eingelassen hatten.

von Hirkfeldt zum selbigen Mahl Hauptman vnnd hochgehalten ben bem Römischen Roenig Ruperto, also daß er mitt auberen Fürften vnd Herrn mitt dem Koenige zue Disch saß zue Effen, ba er nun so viel Gewalt vnd Macht hatte, vnd so woll gehaltten wardt, war einer da mitt exlichen Fürsten, welcher im vielleicht Feinde war, vnd sprach in Muttwillen, wie prangt der von Wallenstein so hoch, ich hab im woll vier Pferdte genommen vnd floge nie kein Bogelein darnach, das wardt Simon von Wallenstein angesagt, ber antwortt bett er geschwiegen, er wehre mir bnbekandt gewesen, habenn nicht Bögelein barnach gefloben, so sollen nubn große Raben fliegen, vnnd nam benselben also baldt von dem Disch vnd ließ in hengken an einen Baum, daß war sein verdienette lohn seins eigenen schwathafftigen Maulg halben. Man sagt von bemselbigen Siemon von Wallensteinn da er 18 Jahr allt wer geweßen, da hette er 24 vmb ihrer Bntugent willen hengken lagen, Feltflüchtige, Trewlose und bendmeßige Bögwichter, die wieder Ehr vnd Erbarkeitt thatten, sonderlich Frauen und Jungfrauwenschenber, was im berer wardt, ließ er alle au weiße Schlenger hengken, zu einem Zeichen der Bntugentt, keine Schandt ober Bntugent möchte er lepben, ba wahr Buchti vnd Ehr vnder bem Abell vnd mancher reisiger Anecht wardt da besser getogen vnd in redtlichen Thaten geübtt, den jetzunder mancher Edlerman, da ider Mann forchte die schnell Straff, offt wardt gehört vnder der Ritterschaft wen sie einen Schandtlappen vermerctten, wir muffen die rindeg Schaff außrotten, so gienge auch gewiß hengken darnach, Solcher Ehre pflage der Adell, da stund es woll, vnd wehre noch gutt dieselbige Straffe wie man spricht, wo Straffe da Zucht, wo Friede da Gutt.

Der Edell undt wolgeporne Graff von Nassaw den man den Hübener nante, und zu Dilnbergt wonte, der wolt auch sein Seill versuchen an den Hessen, und raubett sie mitt viellen Übermutt, undt baldt darnach bracht er sein Senstmillen auch mitt heim, da zog der von Nassaw auff den Landtgraffen, die Hessen volgten, und inn der Stippach bei Wetsslar kamen sie die Feinde ahn, und machten ihre Ordnunge und stritten, gewonnen den Streitt undt dem von Nassaw sein Panier ahn, das noch zue Marpurg in St. Elisabethen Kirchen beh dem Mentzischenn hencket, und gewonnen ein merclich groß Gutt, darben war Herr Herman von Hornsbergt, Hermann Ridefell, Werner von Elben, undt Cunradt von Wallensteinn, allesampt Ritter, so daß Feldt mitt Ehren behieltten, vnndt zogen darnach froelich zue Hause.

Anno 1410 starb Repser Rudolff, da gienge die Phede mitt dem Pradtgrauen wieder ahn, vied beschedigten inn die Benachbarten, der Bischoff von Ment, Graff Adolph von Nassaw, Graf Heinrich von Waldeck, Graf

Gubenspergt, gewunen Melsungen, Nibenstein, Robenburgt, Eschwege vnd Sontra.

Margraff Balher zog an die Erbeinigung, berhalben nam er Sonttra vnd Eschwege, dan L. Herman hatt noch keine Erben. Es wahren auch etliche Bürger zu Cassel die wolten lieber die Düringern den Braunschweiger zum Herrn haben, weill sie meinten, ihr Herr würdt keine Kinder bekommen, derhalben hatten sie mitt den Düringern einen Verstandt gemacht, daß sie solten kommen, so wolten sie weisse Leplachen auß den Heußern henden, zum Zeichen daß wen sie in die Stadt kehmen, von ihnen undeschedigt blieben, daß vermercht ein Edelman auß Hessen (hallt ich einen von Belßbergk) der in Bngnaden bei L. Herman wahr, und hielte sich am Düringischen Hoss, doch war er seinem Herrn der in haßte trew, verwarnet ihn und zeigt die Sach an, daß besand der Landgraff also, und ließ deusselbigen Bürgern die Köpff vsf dem Marcht abschlagen. Anno 1399 kausst L. Herman den halben Theil an Wolkerßdorff umb Herrn Friederichen von Bicken, darauß vormalß offt dem Landtgraven Schaden geschehen war, vor 850 Gulden.

Anno 1400 wardt zu Franckfurdt erwehlett Friederich Hertzog zue Braunschweig, H. Magni Sohn, zu einem Kömischen Kenser, aber Bischoff Abolff von Ment haßte ihn, verschuff derhalben, daß er bei Fritzlar vonn den Grauen vonn Waldeck, alß er durchreißen solte, ergriffen undt erstochen wardt von einem von Hertingshausen, vnd Rudolf Hertzog in Saxen, so bei ihm war, gesangen. Unnd ist hernach Rudolff Pfaltzgraff bei Rein, L. Hermanß Schwager, dann sie zwo Schwestern hatten erwehlet worden, das also dieweill dieser Kenser lebte, Landgraff Herman gutten Frieden hatte.

Anno 1401 auff Matthey deß Apostels Tag, da kam der Rö. Koenig Ruppertuß, der ein Hertzog zu Bepern, vand ein Pfaltgraff beim Rein von Geburt wahr gen Hirffeldt, vand bleib da diß vff Michaelis, zu dem kamen dar die Landgrauen, Fürsten, Grauen, Freyherrn, Ritter und Edelleuthe mitt Namen Landtgrau Hermann von Hessen, H. Henrich von Braunschweigt, die Grauen von Hennenbergt, Ziegenhain, Walded, der Burgraff vonn Nürnbergt, Simon von Wallenstein Ritter, Gottfriedt vand Ludwig seine Gebrüder, und Simon sein Sohn, vand 13 von Buchenawe, die von Schlitz, die von Romroden, die von Rodenbergt, und sonsten viel andere Ritterschafft des Landts. Des Königs oberster Schreiber Iohannes von Lautenborgt, der starb zue Hirkseldt, denn man noch da begehet jerlich mitt Bigilien vand Scelmeßen.

Siemon von Wallenstein der Jünger deß vorgenanten Simons des Ritters Sohn reith dazumall zuc Hirkfeldt ein mitt 18 groer Hengsten vnnd war mitt allen seinen Dienern in eittel weiß gekleidt, vnd war deren von Hirkfeldt zum selbigen Mahl Hauptman vnnb hochgehalten ben bem Römischen Roenig Ruperto, also daß er mitt anderen Fürften vnd Herrn mitt dem Roenige zue Disch saß zue Effen, da er nun so viel Gewalt vnd Macht hatte, vnd so woll gehaltten wardt, war einer da mitt etlichen Fürsten, welcher im vielleicht Feinde war, vnd sprach in Muttwillen, wie prangt der von Wallenstein so boch, ich hab im woll vier Pferdte genommen vnd floge nie kein Bögelein barnach, das wardt Simon von Wallenstein angesagt, ber antwortt hett er geschwiegen, er wehre mir bubekandt gemesen, habenn nicht Bogelein barnach gefloben, so sollen nubn große Raben fliegen, vnnd nam denselben also baldt von dem Disch vnd ließ in hengken an einen Baum, daß war sein verdienette Lohn seins eigenen schwathafftigen Maulg halben. Man fagt von bemfelbigen Siemon von Wallensteinn da er 18 Jahr allt wer geweßen, da hette er 24 vmb ihrer Bntugent willen bengken lagen, Feltflüchtige, Trewlose und bendmeßige Bögwichter, die wieder Ehr vnd Erbarkeitt thatten, sonderlich Frauen vnd Jungfrauwenschender, mas im berer wardt, ließ er alle an weiße Schlenger hengken, zu einem Zeichen ber Bntugentt, keine Schandt ober Bntugent möchte er lepben, da wahr Zuchtt vnd Ehr vnder dem Abell vnd mancher reisiger Anecht wardt da besser getogen vnd in redtlichen Thaten geübtt, ben jetzunder mancher Eblerman, da ider Mann forchte die schnell Straff, offt wardt gehört vnder ber Ritterschaft wen fie einen Schandtlappen vermerctten, wir muffen die rindeg Schaff augrotten, so gienge auch gewiß hengken darnach, Solcher Ehre pflage der Adell, da stund es woll, ond wehre noch gutt dieselbige Straffe wie man spricht, wo Straffe ba Zucht, wo Friede da Gutt.

Der Edell undt wolgeporne Graff von Nassaw den man den Hibener nante, und zu Dilnbergt wonte, der wolt auch sein Seill versuchen an den Hessen, und raubett sie mitt viellen Bbermutt, undt baldt darnach bracht er sein Senstmillen auch mitt heim, da zog der von Nassaw auff den Landtgraffen, die Hessen volgten, und inn der Stippach bei Wetssar tamen sie die Feinde ahn, und machten ihre Ordnunge und stritten, gewonnen den Streitt undt dem von Nassaw sein Banier ahn, das noch zue Marpurg in St. Elisabethen Kirchen beh dem Mentzischenn hencket, und gewonnen ein merclich groß Gutt, darben war Herr Herman von Hornsbergt, Hermann Ridesell, Werner von Elben, undt Cunradt von Wallensteinn, allesampt Ritter, so daß Feldt mitt Ehren behieltten, vnndt zogen darnach froelich zue Hause.

Anno 1410 starb Repser Rudolff, da gienge die Phede mitt dem Pradtgrauen wieder ahn, vnd beschedigten inn die Benachbarten, der Bischoff von Ment, Graff Adolph von Nassaw, Graf Heinrich von Waldeck, Graf

Rheinhardt von Besterburgt, Daß also dießer Landgraff biß in seinen Todt vielle Bnruhe gehaptt. Ist gestorben im Jar 1413 benn 24. May. Er hatt gehabtt zwei Beiber, die erste hieß Elisabetha war ein Grävin von Rassaw Sarbrücken, etsliche setzens doch zweisselhasstig, Margraff Baltzers aus Meißen Schwester, mit deren er ein Sohn vndt Tochter zeugett Ludtwigen vnd Elisabethen, sturben aber baldt in ihrer Jugent, die ander Haussraw hiß Margretha war Margraff Friederichs Burgraffen vonn Kürnbergt Dochter (soll mehr regieret haben den ehr) ist gestorben Anno 1414 zue Gudenspergt, mit deren hatt er 4 Sohne Friederichen, Herman vndt Henrichen, sturben auch in der Jugent, vndt Ludtwig so zum Regiment kam und vier Döchter. Anna vnnd Elisabetha sturben auch jung, Margretham geporenn Anno 1389 bekam Hertzogk Hennerich vonn Braunschweigk vnnd Lunebergk, ist zue Rottenburgk gestorben. Agnesenn nam Hertzog Otto der einäugige vonn Braunschweig vnd Münden, ist zue Cassel beim heiligenn Creus begraben.

14) Lubtwig genandt der Friedtsame oder Fromm ist geborenen Anno 1402 (alii 1407 oder 8) vnd vast jung zum Regiment kommen, doch hatt er die Ritterschafft zu Bormündern gehabt bis er zu seinen mündigen 18 Jahren kommen. Der Bischoff von Ment beschedigt in auß Frizlar, dergleichen die Saxen vnnd auch Weßpheling, doch wardt zu Zeitten Gewaldt mitt Gewaldt gerochen. Er hatt noch zwo Grafsschafften öberkommen wie volgen wirdt.

Es schreiben etliche er hab daß Schloße Ludtwigssteinn in einer Nachtt gebauett Ao. 1414, damit er der Räuberen deren von Hansteinn werett, Jem Ludtwigsaw vnnd Ludwigseck hatt er mit denen von Holzhain vnndt Herman Ridesell helffen bawen.

Anno 1427 die Apollinarii ben 23. Julii ist Conrabt ein Rheingraff vonn Daun Bischoff zue Ments worden, dieser wardt auch wie seine Forsahren des Landtgrauen Feindt, brachtt ein groß Heer zue Frizlar bei einander denn Landtgrauen zue öberziehen, der Landgraff so in die 18 Jarr altt samlett auch inn seinem Landt vonn Ritteren, Edlen, Bürgern vnd Landvold was er kunthe, wie er aber des Bischoffs Bold beschauet und sahe daß er viell stärder war, dennoch ermannett er die seinen, vnnd sprach also zu ihnen, Sie haben meinen Batter, der zue gut vnnd from, nie keinen Frieden gelassen, wan sie das auch ann mihr gewohnetten, muste ich ihnen alle Zeitt bereit sizen als ein Zinsmeher vnd meine arme Bnterthanen mußten sie nehren, vnd darzue keinen Frieden oder Dand haben, heutt Landgraff oder keiner mehr, vnd wer ein getrewer Deß will sein der volge mir nach, vnd hiebe damitt drauff zue den Feinden vnuerzagt, schluge sie in die Flucht neben Englis vor Frizlar öber, diß gen Jespergk vnnd

hatt dem Bischoffe über 400 gesattelter Pferdte, sammt 200 Reuttersmannen abgefangen ohne die erschlagenenn. Diefen Schaben haben die Mentischen lang nicht tonnen verschmergen, und ift bernach beffer Friedt worden. Dießer Laudtgraff hatt auch sunften viel Siege gehappt wieder seine Feinde. Er zoge zum beiligen Grabe vnd mitt ime Graff Johann von Biegenhain und Nidda, vud wie sie inn der Bmbreiß gehn Benedigen tamen, ftundt ber Graff von Ziegenhain in großer Gefahr seines Lebens, benn es ersabe ober verrtundtschafft ihn alda ein Raufmann, welchen der Graff in feinem Lande hatte berauben lassen (welches beren Beitt febr gemein mar, vub mitt einn andern Ramen Grempeln auff der Straßen genandt wardt.) Run hatte der Rauffmann woll das seine offtmalg wiederlagen fordern, es geschahe aber kein Bolge, derhalben niußt er Gebult haben, vnd ber Beitt vundt Gelegenheitt erwartten, wie er in nun zu Benedig ersicht, wolt er ihn da kummern lassen, vud wo solchs geschehen were der Graff zwar omb seinen Half schendtlich tommen, dis aber vortam der Landgraff, den ber Graff anrieffe, vnd legte ein groß Summa Geltts vor inn bar vnnb stellett ben Rauffman zufrieben, behielt auch bem Graffen fein Leben. Derselbige Graff Johann vonn Ziegenhain vnd Nidda hatte teine Erben mitt seiner Hausfrauwen die eine Grävin vonn Balbed mahre, berohalben were der Landgraff gernn hinder die Graffschafften gewest, undt suchte darque Fug und Gelegenheitt, ließ freundlich ann ihn gelangen, wo ihme fein außgelegt Geltt solt wieder werden, Run hatte der Graff einen Diener so Henn von Werde oder Roding genandt, den der Graff woll vermochte, der handelt zwischen dem Fürsten vund dem Graffen, das ihme der Landgraff noch ein zimliche Summa Gelts gab, vnd taufft also die zwo Graffschafften mit dem Bedienge, daß der gemeltte Graff vndt fein Gemabll ir Lebtage sollten die Graffschafften geruglich besitzen, vnud bernach auff Beffenn fallen, als den geschenn, wiewol die Grauen von Bennam eine lange Zeitt Erbschafft brauff suchten, big endtlich &. Wilhelm Benrichs Sohn solches auff dem Reichstag zue Wormbs Anno 1495 abgetragen hatt, er gab auch Herrn von Rodingen vor seinen Fleiß Jugenrobe die Festunge undt belehnett in damitt. Der Graff von Ziegenhain iftt gestorben Anno 1450 vund zue Hannau im Closter, nuhn ein Spital, ben seine Eltern begraben worden. 2. Ludwig taufft auch Schmallfalden zum halben Theill vmb ein Greuinn vonn Bennebergt.

Dben ist angezeigt wie der erste Anfang aller Landtgrauen inn Düstingen und Hessen vonn dem Durchleuchtigen und Hochgebornen Geschlecht der Hertzogen von Orlienß erwachsen und herkommen see, es ist auch gehörtt, wie und in waß maßen das Kindt auß Brabant ins Land zu hessen sommen sey, und in dieser Zeit starb das Hertzogthumb Brabant

gant erbloß, vnd wahren nicht rechter vnd neher Erben bartue dan 2. Ludwig der Fromme, dem wardt auß Brabant Bottschafft von der Ritterschafft und Landvold daß er kehme vnd gebe inen einen Herrn auß Hessenn in Brabant als sie zuuor in Begen auß Brabant gethan hetten, der Fürst veracht daß nichtt, sondern reitt mitt 400 Pferdten auß inn Meinunge Brabant gn überkommen, aber da er kam vnd nichtt in seinem Panier rechte Brabanbische Wappen den gulden löwen fürett, da wardt er deg Lanndts verhindertt, vnnd hatte ben Bug vmbsouft gethan, vnnd wardt bem Bertogenn vonn Burgundien Philippo dartue geholffen, der nie tein Recht dartue gewann, der name eg ein alg es noch der Print Hertog Philipp von Ofterreich deß Römischen Roenigs Maximiliani Sohn innen hatte. Auff der Wiederreise kam der Fürst &. Ludwig gehn Ach in die Stadt, vndt herberget eine Nacht barin. Run war ein Graff (als ich glaube einer vonn Bengsbergt) ber war dem Landgrauen feindt vnd gehaß, vieleicht der Niederlage halber deßen von Nassaw, wie droben gehört, da der von Benggbergt auch mitt geweßen war in Hilff beffen von Raffams, vnd hatte Schaben von den Heffen entpfangen vnd zue Rache gab er benen von Ach vor, der Landgraff were darumb außgetzogen eine Fuge zu suchen die von Ach zu beschedigen vud die Statt einzunehmen. Die vonn Ache gaben bem Graffen schwachenn Glauben, doch durch sein vielfeltiges Anregen, betheidigten sie den Fürsten darumb. Er antwortett in der Berwunderung vnd sprach: Ir lieben Freundte, ich glaube nicht daß es Euwer Ernst sepe, vnd haltet mich nit vor den Mann, das ich mitt solchen Stücken sollt umbgeben, die vnfürftlich wehren, darzu sie antwortten, fle glaubten im keiner Bnthaten zue, doch so were ein Wollgeborner Graff auff ihrem Rathause, der es von imm sagte, vndt wollte er vor ime bekantt seinn, da möchte er sich verantwortten. Der Landgraff wolt die Berdacht nitt vff sich haben, gienge mitt ihnenn, vnb fand ben Graven welcher biese Dinge öffentlich auff in sagt hatte, vnd in seiner Gegenwerttigkeit noch redte, der Landgraff saget vnder andern: Due Graff sagest die Gewaldt auff mich, ich habe ber Gebanden nie gehaptt, vnd so warlich bag Du mir Bnrecht thuft, so helff mir die heilige Frauwe St. Elifabeth, vnser welcher Bnrecht habe daß er tobent, wübent vnb rasendt werde, hie in Gesicht dieser frommen Lentte, alßbaldt zu der Stund wardt der Graff töricht ond raset sich zu Das Mirackell nahmen die von Ach zu Herten vndt lobten des Tode. Fürsten Bnichuldt, vnd erbotten ihm viel Ehre mitt Geschend vnd Anderm. Also sindt die Hessen durch Versäumung, Haß vndt Vngunst vmb Brabandt eben alf bmb Düringenn tommen.

Es hatten die Westphelinge den Fürsten kurt vor seinem Ende bescheiget, denen wolt er wiederumb ein Hoffwerck beweissen, vndt setzte

Herrn Johan Meyfenburg seinen Marschald zu einem Hauptman, gab ime zu treffliche Reutter auß dem Lande zu Bessen, wurden aber vast alle ohne Benrich vonn Liebenstein vnnd Bermann vonn Rabenam gefangen, dan Wiedefindt vonn Hohenfelß mandt sich zu ben Feinden, vnnd nam Hausen von Dörnbergt mitt ihm vnnd sonften viel gutter Gesellen, vnnd murben also die Begen erlegt, welchs bei dieses Fürsten Zeitten nicht mehr geschehen mar, dan es im allzeitt glücklich ergangen. Da sprach ber Landtgraff, Meine glückliche Regierunge will auß seinn, ich will mich nun zue friedtlichen Leben vnd Handlungenn schicken, dan im war prognosticirt worden, er solt 40 Jar gludlich regieren und ben nimmehr, wie auch geschahe, baun er starb Ao. 1458 auff benn Tag St. Anthonij seines Alters 53 Jar, wardt zue Marpurgt begraben. Er bestalt vor seinem Ende sein Sach, bestattet die Rinder vund ordtnett daß Landgraff Ludwig Cassell vnud Henrich Marpurg sampt ihren Zuegehören haben solte. Sein Sausfraue war Anna, Hertog Friederichs deß ersten Churfürsten zue Saren Dochter, wardt ihm vermehlett Anno 1434 vnndt da wardt die Erbeinis gunge mitt Begen vnnd Düringen wiederumb ernewert, vundt aller Bnwill hingelegt mit dem Ahnspruch abnn Sontra vnnd Eschwege, mitt beren erzeugete er 4 Söhn vnd eine Dochter Elifabethen ein überauß schönn Frewelein wardt Graff Philippen vonn Weilburg vnnd Sarbruden verhepratett.

Ludwig vud Henrich theilten daß Landt wie hernach volgett, Friederich starb jung, Herman wardt erst Dom Probstt zue Friglar, barnach Domberr zue Ment, Coln vnd Wormbs vund letlich Coadjutor zue Collen vnd alf hernach Anno 1472 Bischoff Rupertt von Coln ein geporner Pfalkgraff etlicher Brsachen halben vom Capittell abgesetzt wardt, kam L. Herman ann desselbigen statt, barauß ban ein großer Arieg entstunde, den der abgesetzt Bischoff, so sich am Stifft rechnen wollte, rieff an bmb Bulff Bertog Carlen von Burgundt den gewaltigen Rriegsfürftenn seinen Bettern, der ban fam mit einem schrecklichen Beer von Burgundern, Engeländern vundtt Longopardtern vnnd belegert Neuß rings vinbherr mitt Hertjog Ruperttenn ein ganges Jar lang, barinn 2. Herman mitt Borthell famptt etlichen Hessenn vom Adell undt guttenn Kriegsleuthen, so sich zue im geschworen Leib vnd Leben bey im zu lassen, nemlich Thiel vonn Faldenberg, Benderich von Brff, Dietterich von Elben, Clag Trott vonn Soly, Dieterich vnd Friederich Scheuenschloß, Georg von Grifft, der starce vnd mänliche Johan Blieber, der ehrenveste Johan vonn Eschwege, Abolf von Biedenfeltt, Strebkat und Spiegell, der stolte Meissner vund noch cttliche so mir vergessenn (biese seindt mitt Ehren in Neuß todt blieben.) vnd nachfolgends mit irem Herrn allf die Belegerunge ein Ende ledigt

worden Conradt von Wallenstein, Reithardt vonn Buchenaw, Johan Hugt, Hen von Biedenseltt, Appel von Greussenn, Ludwig Diede, Gilse Hundt, Chunradt vnnd Heints von Eschwege, Curtt Rodingt, Thom vnndt Philips vonn Wildungen, Hen von Schinstadt, Henn Winnollt, Herman Romrodt, Eberhardt Hagt, Belten von Dernbach, Hardtrott von Alnhaussen, Herman von Hundelshaußen vnd Andere so mir vnbewußt.

Also hiellte fich &. Herman gang bapffer mitt den seinen, beren im wie gemeltt 16 vom Abell vnd in die 700 ahn Bürgern vnnd Rnechten ombkamen, sie litten auch großen Hunger, ond wurden öber viertthalb hundert Pferde gessen, vnnd alf inen auch an Buluer in ber Stadt gebrache, daß sie nicht über ein halbe Thon hatten, theten sie es heimlich der Stadt Coln zu wissen, die machten zwen Hauptmenner Johann Hellenbruck vnb henrichen von Luene, die schickten inen zu 560 Man deren jeder truge ein Sedlein mitt Salpetter von 10 % bey fich, vndt kamen bei der Nachtt in die Stadt, darauß machten sie 32 Thonnen Buluers, vnd schossen wiederumb mitt Freuden ins Hertzogen Lager, bergleichen that die Stadt Coln auch so sich mitt &. Henrichen obgenannten Hermanß Bruder an ben Stein gegen bem Bertogen vber gelegett hatten, bif zu lettt ber Repfer Friederich 3 sampt ettlichen Reichsfürsten inen zu Hilff tam, ba wardt baldt ein Frieden gemacht, vnd zoge ber Bergog ab, nicht sonder Schaden dan er über 15 000 Mann weill die Belagerunge geweret verloren, ohn Pferbt budt ander groß Gutt so er verschossen, vnd bem Regser vndt andern Fürsten verschendt hatt. Alf aber Pfalkgraff Rupprechtt ben Bertrag so zu Neuß gemacht nicht haltten wollen, ist er Anno 1478 alß er sich verfleibett vnndt inn Willens nach Arnsburgt inn Weftphalen zue reitten, zu Driborff von einem Ebelman, Johan von Wollendorff so in erkanthe, vnd im mitt ettlichen im Schne nachgeeilet, gefangen worden, wie sich ber Bischoff verritten, und ben rechten Begt zu suchen wieder umbkehrett, ift er also bem Ebelman in die Handt kommen, ber in gefangen nimptt budt 2. Henrichenn überlieffertt, ber in zu Blandenstein in ber Cuftobien behaltten hatt, da er dan öber zwey Jahr hernach gestorben ift. Es hatt woll 2. Hermann treffliche Leuth und vnder benen Wilhelmen von Bibera vnd Doctor Menchenn zue Bapst Sixto geschicket, aber er wollt inen nicht confirmiren, es were dan der vorige Bischoff Ruprecht thodt oder hett resigniret das Bistumb welches letzlich geschehen auff einer Wiesen beh Blandenstein, da der Bischoff ledig gestelt vnndt der Apt vonn Hirffeldt welchem es neben andern der Bapst befohlen, entsienge die Resignation an. 1481 vnd Landgraff Hermann bestettiget worden. Bischof Herman der dem Bistumb viell Guts gethan ist gestorben Anno 1508.

2. Ludwigk vnndt Hennrich theilleten daß Landt nach Ireg Batterß

Tobt, wie erß vor seinem Ende verordtnet, vnd lebten erftlich ein Zeittlang friedlich, darnach entstund vnder innen großer Spallt vnndt Kriegk, so etliche Jahr wehrett, vnnd weill vonn dießen Fürsten in Schrifften noch viell vorhanden, will ich erst Henrichs, wiewoll er der jüngst Linie, vnd seine vnd seines Sohns Thatten, weil sein Stamm am ersten abgangen setzen vnd in mitten waß die zwen Brüder Ludwig vnd Henrich samentt mit einander gehandelt, hernach auch L. Ludwigs vnd seiner Nachsommen, bis auff die heuttige Fürsten Genealogie vnd vornehme Thatten verzeichnen.

15) Landgraf Henrich geporen an. 1440 regierett zu Marpurgk vund an der Loehne, er nam bei Leben seines Batters Annen Graf Philipken Dochter von Catenelnpogen vnnd Dietz an. 1452 vnnd hatte mitt ihr erst zur Morgengabe 36 000 Gulden vnd hernach alß sein Schwager Phielips erstlich, darnach auch sein Schwiegerherr, der alte vnd letzte Graf sonder Manserben starb an. 1479, welcher zu Erbach im Closter begraben lieget, die beide Graffschafften Catenelenpogen vnd Dietz bekommen, auch hatt man bracht ein Wagen mitt Gelt, so viell 4 Pferde ziehen kunnten. Er hat auch bei Leben seines Schwigers mitt Verwilligung der Lehenherrn zu wegen bracht, daß wenn er sonder Erben verstürbe, die Graffschafften möchten auff die Fürsten von Hessen sallenn.

Anno 1464 hatt der Bischoff von Mentz genant Adolff ein Graff von Rassaw (welcher wieder Bischoff Dietherum ein Graf von Epsenbergk vom Bapstt augesetzt war) L. Henrichen Battenburgk, Rosenthall, Mellnaw vnnd die Gerechtigkeitt so er zur Wetter hatte, damit er im bepstunde wieder Dietherum verschrieben.

Im selbigen Jahr im Herbst kamen die Westpheling eines Morgenß stüe, wie es dundell vand neblicht war, vad siellen auff die Awe bei Battenbergt, namen vad raubten waß sie aukamen, verbranten auch die Dorff drumd her, vad zogen wieder hinweg. Darnach Ao. 1473 schickt L. Henrich etliche Reutter inn Westphalenn, so seine Feinde in Westphalen suchen sollten, darunder der Amptman von Francenbergt Johann Schende samptt vielenn Bürgern war, zogen vor Scharttenburgt, vandt plünderten drumd her, schassten sonst nicht viel, dan es im Wintter vand St. Cathareinen Tag sehr naß undt tieff war, darumd sie nicht vonn Statt kommen kundenn, da zogen die vom Briehl undtt daß ganze Lanndt herauß, überssielen die Hessen, der Landtgraff schreib denen von Briehl sie sollten die Gesangene ledig lassen, nachdem sie nichtt ihre Feinde weren, solches aber halff nicht, sondern sie mußten sich schwerlich lösen. Derohalben samlett L. Henrich im Sar hernach Anno 1474 ein mechtig Heer, vandt

mich, Du weißt es doch besser, es wird mein gnediger Herr nicht weitter begern oder suchen den waß er vmb die Jungkerrn erkausst hatt, damit zinge der Landgraff auß der Küchenn, da sprache der Land Knecht wiederum daß ist mein gn. Hr. kennstu in nicht, sagt Herman, waß ists dan mehr ich habe die Warheitt gesagt, haltt auch nicht daß der Fürst denen vonn Hirkseldt daß ihr nemen werde, vnd L. Henrich beurlaubet allsbaldt den Lessler, welcher nachmalß erkanthe, er hette inn Vnrecht wieder sein Gewiessenn berichtett, sagt der Landtgraff das stehe im zu verthedingen, doch behielt er, wie ers geweiset hatte. Man schreibt der Teusell habe hernach denselbigen Lessler geholet, vnnd einem allten Bauren Regeln genandt sepen die zwo Zehen am Fuß abgefallen, damitt er auch die Scheidigunge falsch geweißt hatt.

2. Henrich vund Hertzog Wilhelm von Sachsen (alii Braunschweig) habenn auch die von Einbeck bey Pilßhecke geschlagenn, Anno 1479 Mitt-wochs nach Cantate vund findt iren in die 400 todt blieben vund 700 gefangen.

Bolgen etliche Benbell ber bepben Brüber sammettlich.

Es bruge sich zu inn dieser Zeitt, daß Hermann vnnd Georg Ridesell beß Stiffts von Fulda Feinde wurdenn vnnd fügtenn im viell Schadens zue, doch ward ihrer auch nichtt geschonett, es war der Zeitt Apt Reinnbartt ein geporner Graff vonn Weylnaw undt der Leut deß Geschlechts, ein frommer Herr; inn diese Bhede menngten sich auch die Landtgrauen vonn Hessen, L. Ludwig stundt den Riedeselln ben, L. Henrich dem Stifft, zogen sich also vmb Sanct Bonisacii Kappen, L. Ludwig zoge in Buchen verherget und verbrennett Manßdorff, Rastorff, Dasst, vnd sonsten viel Dörffer, gewan die Stadt Gensa, welche aber die Fuldischenn baldt wieder gewonnen. Hiedurch und auch sonsten duß Anhetzen etlicher vom Adell so bender Fürsten Räthe waren, wurden beide Herrn vneinig, und man gab dasmall dem mehren Theill schuldt Hansen von Dörnbergt welcher L. Henrichs Hoffmeister war, undt wehl dieses hernach offt gedacht wirdt, will ich etwaß von seiner Antunst setzen, so viell mir bewußt.

Die Dörnberger seindt ein allt edell Geschlecht, etliche wollen ihr Antunfft zehlen vonn Julio Caesare her, vnd daß sie auß einem Geschlecht, so Julius Caesar in Beinenbergk verlassen, herkommen, ist aber vngewiß, doch wie gesagtt, ein edell Geschlechtt, allein sie hielten sich nicht vast adlich mitt irem Heyrathen dan sie etwan reiche Bürgerß oder Bauers Döchter namen. Aber dieser Hanß vonn Dörnbergk hatte 4 Brüder Bernhartten, caeteros ignoro.

Man sagt ein iglicher gutter Gesell hab einen Herren wan er in wüst zu finden, das ift am Hangen vonn Dörnbergt erschienen, der traff seinen rechten Berren: zue Ziegenhain war ein Grevin die hielte nach ihres Herren Tobt stadtlichen Hoff, vnd sie war ein geborne Grevin von Walded, die nam Hangen von Dörnbergt zue sich vndt er wardt ir Amptman, vnd hielte im 4 Pferdte vnd die zierlich, daß maß seines ersten Gluck Anfang. Da nun die Grävin von Ziegenhain gestorben, da nam 2. Henrich die Graffschafft ein, dann es war in der Theillung also beschlossen, vnd nam vielgemelten Hanf von Dörnbergt zum Diener ahn, ber war weltlicher Hendell nicht vngeschickt, so war ber Herr arbeittseliger Hendell geneigt, vndt liebett ihm die Jagdt mehr, dann das Anlauffen beg Bolck, vubt irrett sich gar wenig wie Land vnd Leutte regiret wurden. Aber genanter Hang war behendt, vndt bedacht was Ime am Ruglichsten seinn wurde, vndt schlige sich in das Regiment vorsichtiglich mitt viel Tagleiftens vnnd Handlungen seines Herrn Befelch weißlich nach zue kommen, ba bas ber Herr entfandtt, macht er in zum Hoffmeister und gewaltiglich öber alle seine Lande. Da erwachet sein Planet, vnnd seinn Glück neiget sich ibm zu großen Ehren, daß er findt ber Beitt ber manchem hatt Lieb vnd Leibt gethann. Fürsten, Graven, Herrn, Ritter vnnd Anechtt, Ebell vnnd Bnedell, Bürger vnd Bauern haben seine Auffete gescheuett, aber faum barnor enthaltten vnnb haben mitt großen Geschende veniam gegen im gesuchtt, Bischöffe, Apte, Mönch vndt Nonnen, geistlich vnnd weltlich mußten ihm zu Creut friechen undt mit großer Gabe mußten sie seine Freundschafft tauffen, vnnd halff dannoch nichts, wer am meisten gab ber war am liebsten, allß lang es werett, das einer öber den andern schendet, also hatt er groß Gutt erworben, vnnbt sich einem Graue gleich gehaltten. Er kuntte gute Wortt die schnitten wie ein Schermeffer, versatte Stude funthe er auch wol, vnb war in seinen Hendlen so gefliessen, ob wohl ein anderer bei im auffgestanden were, ber gescheide, fromb vnd sanffmutigt zu reben war, deren ließe er keinen bei im auffwachsen, und drenget über die Macht, allein wollt er Weister vnnd Herr sein, vnnd bleibs auch, mitt bem Schobe kunthe er meifterlich, vnd war seinem Deifter nichtt entlauffen, was soll mehr gefagt werdenn, es ist seines Lobs dißmall gnug, von dem Anderen wirdt hernach gefagt werden. Herpogt Wilhelmm von Sagen der beiden Brüder Oheim, da er vermercte der zweger Brüder Bnwillen, schluge er sich barinn (dann er war ihrer Mutter Bruder) vnnd fatte Tag abn, vnnd bestimpte die gen Hirffelbt, dabin tamen die Fürsten zugleich mitt vielen Graven, Rittern vnnd Edelleuten, vnnd zuwor an war da Graff Willhelm vonn Hennebergt mitt ben Hertzogen, der war gar ein weidtlicher, gerader bnd ftarder Fürst mitt Rennen, Stechen, Ringen,

Steinschießen vnnb aller Bebendigkeitt, so ein Mann an sich haben magk, dartue war er fromb vnud gottsfürchtig vnndt ftarb letlich zu Bogen auff der Wiederreiße von Rom, da er nach Ablaß geweßenn. Die Fürsten tagleisteten zue Birkfeldt mit großenn Roften ganger achtt Tage, aber zum Frieden wardt nichts nütlichs verfaßet, dan Bertog Wilhelm tehret &. Ludwig die Seitten, das machte (wie hernach gehört wirdt) Cathereinn von Brandenstein. Da nun E. Henrich vermerctte, daß sich ein wenig Bnwilleng zwischen seinem Bruder vand Oheim ergab, hatte er nicht eine geringe Freude darinn, vnd vermeinett, ob es zur Bhede teme, seiner helfflichen zu genießen, vnd macht barumb ein töftlich Fastnacht zue Marpurgt, vnd lube die Wederawischenn Graven daß mehrentheill dartue, er schickett auch seinen Bottschafft mitt nahmen Churtt von Boineburgt welcher daßmahls ein Amptman zue Romrobe mar, zu seinen Obeimenn Bergog Wilhelmen mit einem Credentbrieff, inen zu ber Fastnacht zu laben, vnnb zuuoran Cathereinen von Brandenstein sein Gemahll, der von ihr gar schon entpfangen, vnd nach Fürsten Bottschafft ward er herrlich tractirt, vnnd wardt erfordert seine Bottschafft zue werben an den Herpogen, welcher damalk nichtt anheimisch sondern zu Rossula mahr, die war da angenehm bud zuegesagt zue der Fastnacht zue kommen; Also zoge der genantte Amptman wieder zu seinem Herrn vnndt thet ihm relation, die wardt mit großer Freude zue Danck entpfangen. Aber &. Ludwig hatte es seinen Spott ban er wußte daß in sein Oheim eben so lieb im Bergen hatte, alf seinen Bruber, vnudt reitt die Fastnachtt woll mitt 200 Pferdten zue Margraff Albrecht vonn Brandenburgt ghen Anspach, so zu der Zeitt sehr gewaltig wahr, vndt hielte mitt ihm Hoffe vnd suchte auch Troft bei ihme.

Anno 1466, den Freitag vor Fastnacht da tam Herkog Wilhelm mitt seiner newen lieben Hausfrauwen Cathereinen von Brandenstein köstlich gnug auff Fürstliche Weyse, da wardt ihnen obgenanter Churtt von Boinesburgt Amptman entgegen diß gen Hirkseldt geschickett vnnd hinder St. Betstersbergt nam er in ahn von des Landtgraffen wegen, vnndt verschafft im zue Hirkseldt alle Notturfft, vnd wo er durch einen Fleden zoge, so mußtenn im 4 Graven oder Ritter darzue verordnett, von ihren Pserden steigen, vnd wie dieff der Ored war, mitt ihren gülden Sporen beneben dem Wagen saussen, darin die Buwürdige der Ehren saß. Den Sonnabent zogen sie diß gen Ziegenhain vnnd den Sontag diß gen Marpurgt vor dem Loinebergt sam L. Henrich den Gesten mitt 600 Pferdten entgezen seinen Oheim sampt seiner Brautt zu enttpsangen. Da musten Jungfrauwen vnnd Frawenn in den teypen Acker absteigen vnd sich die Herrn entpsangen vnd beschawen lassen, es weren Greuin oder frede Ritterssinder oder ihre Weiber, vnd die Brandeusteinin hatte 24 Jungfrauwenn mitt ihr, welche

alle inn rott gekleidet wahrenn, barnach saß man auff vnnd zoge gehen Marpurgt vnndt hiellte Fastnacht mitt Dangenn, Rennen vnd Stechen, vnnd Hang Dörnbergt rentte mitt bem Bertogen scharpf auff der Regerbach, und rennet in ab, da schendet ime der Hertog einen braunen Bengft. Ru Außgehen der Fastnacht zoge der Hertzog mitt seinem Gesinde wieder in Düringen vnndt Churtt von Boineburgk geleittet ihn wiederumb biß gehn Hirffeldtt vnd quitirt inn aller Zehrunge auß. Der Bertog batt einen gezemtenn Wolff mitt ihm lauffen, da war viel Sagens vonn, ber hatte ihnn am letten beinah erwürgt, darumb ließ er ihn todt schlagen. Darnach zum Sommer hube fich ber Schimpff abn mitt viell Tageleistens auff bem Spies zue Erdtfurdt, ban die Ritterschafft auff beyben Septen, die Hessen und an der Lohne, trugen darinn Mißsallen und wehretten so viell sie mochten, aber das Geschenck so ben Gewaltigen wardt, wolt keinen Frieden leiden, vnnd man gab Hansen von Dörnbergt die Schuldt am meisten, vnnd es mochte auch woll die Warheitt sein, daß wardt vielmalß gemerckt auff bem Spies wan man tagleistet, so redt &. Ludwig seinn Wortt selbst, den er auß bermaßen woll rebenn kunthe, alß den zoge er allemal Bang von Dörnbergt mitt ein, alf wie im nicht zweiffelte, er vnb sein Bruder wollten woll eing sein, bud Brüder bleibenn, thets Hang von Dörnbergt, vnd zu einer ander Zeitt sagt er wir seindt nitt weiß gnug zue wissenn ob Hang von Dörnbergk Landigraff an der Löhne sep oder vnser Bruder p. Es gab auch gutte Zurichtung zur Bhede, daß Herr Werner von Hanstein Ritter war in großen Gnaden E. Ludwigs, ber fandt ein Brfach gegen Hanß von Dörnbergt, wardt sein Feindt vnnd thett im baft Schadens, und auff ein Zeitt brachtt er under seinem Bauwern auff, auch under seinen repsigen Anecht daß er in die 1000 Man starck war vnnd zoge vor Francenßhausen, das ist deren von Dörnbergk vnd hatte mitt im ein Steinbossen, bamitt handelt er; auff der Wiederkehr war er ein wenig aus dem Hauffen getrabt, vundt etliche allte Landtgrävischen die da nicht umb den Handel wußten, kamen in an und schlugen in und einer genannt Gilbertt von Nordeden ber fienge ihn ahn 2. Ludtwigs Hannbt, barnach ba er von Schlegen vfffam, ba fprach ibn Bang von Dörnbergt ahn vor einen Gefangenen, denn sein Bruder Bernhardt sollt ihn gegriffen haben, das verneinet Herr Werner mit Wortten, er wer geschlagen vnuersunen aber Gilbertt bette ihn an seines Herrn Handt gefangen, vnnd ber Gelubdte gestundt er ime vndt sonsten niemandts nichts, das gestundt im auch also Gilbertt, aber sie kamenn darumb zu tagen ghen Homburgt mitt bepben Fürsten &. Ludwig mitt Wernern von Hanstein vnnd &. Henrich mitt Hansen von Dörnbergt und theten da ihre Gegen-Also stunden sie in dem Banck für ben beiden Fürsten, ondt redte rede.

einer bem andern schmehlich gnug, ber Hoffmeister sagt, Berr Werner wer seines Brnbers Gefangener, nun were sein Bruder franck vnnb tonbte es nicht bezeugen, er wollte es aber mitt ber Bandt von wegen seines Bruberg beweißen, dartie antwortt Herr Werner, Ich binn Deineg Bruders Gefangener nichtt, vndt wer es von mir sagtt, ber leugt es, wie woll Du mir nicht gutt gnug bift, daß ich mich mitt einem Bauern folagen follte, alf Due bist, doch will ichs gegen Dir mitt der Handt verantwortten, vnd alfbaldt sprang er zurude über ein Band, vnd sprache, Biftu nun fromb von Arth so tom herr, die Rebe geschahe in Gegenwerttigkeit ber zweper Fürstenn vnndt Ritterschafften, L. Ludwig hetzet vast zue, liß sich auch hören Herrn Wernerg mechtig zu fein, aber Hang von Dörnbergt liß sich hören es were im vngemeß sich zu schlagen mitt Hern Wernern welcher deß Landgrauen Gefangener wehre, wie er ban selbert bekanthe, so wehr er frey, ledig vnud vngefangen, dartue antwortt &. Ludtwig, Herr Werner ift mein Gefangener von vngefehr worben, ich begehr weber seins Leibs noch Gutte, sonder wen ich febe, daß die Schlachtt nicht ein Abgang sonder ein Bortgang bette, alf bann soll Berr Werner ledig vnd loß sein. Darbey bleibs vud wartt nicht mehr baraus ban Roften, Mühe vnnd Arbeitt vnd Tagleistens. In dem andern Sommer darnach Ao. 1467 wardt der Buwill nicht lenger verhalten, sondern er erzeiget sich offenbar, also, die von Buchenam Jörg vnnd Bog wurden vereing mitt ihren Ganerben nemblich Engelhartten, Henrichen vnnd Casperen vonn Buchenaw vnd Simon von Wallenstein der war auch von der Mutter her alf von dem frummen Stabe ein Ganerbe mitt. Die Buchener theten dem Hoffmeifter Hansen von Dörnbergt also groß Geschend, auch fügliche Brfache die Bhebe anzufangen, also verschafft er, daß &. Henrich, der Apt von Fulba Reinhartt von Weilnam genant, Graff Wilhelm vonn Benebergt, Graff Ludwig von Epsenbergt, Graff Siegmundt von Gleichen, Brun ebler Herr vonn Querfurdt, vnnd barque also viel daß eins Tags mitt Trommeten, Herolden und Botten dem genandten Simon von Wallenstein undt seiner Parthej 14 Bhede Brieff gehn Buchenam zue Hauß kommen inn seinem Abwesen, den er war damalg bei seinem Herrn &. Ludwigt deffenn Marschald er war, aber Engelhartt von Buchenaw vnd Siemong Haußfrau namen die Brieffe zu sich, bud gaben den Botten Effen undt Trinden. Alf nun Simon von Wallenstein von seinem Berrn wiederum beim tam, vnnd vernahm wie sein Herr Landtgraff Henrich mitt andern Herrn vnndt Graffen seine Feinde worden waren, denen er boch kein Leidt gethan hatte, fie hatten auch nichts sonderliches mitt ihme zu thun, dan daß sie seinem Herrn zu einem Verdruß seine Feinde waren worden, da sprach er mitt vnerschrockenem Bergen, es ift mihr Leibt, daß mich meine Berren haffen vnd vheden wollen, welchen ich alle Zeitt zu Dienst bereitt binn geweßen, doch so muß der Anechtt offt seines Herren woll entgelten vnndt genießen, vnd wolan sollen sie mich verjagen, daß muß nitt allein mitt Brieffen zugehen, darzue gehöret mehr zu dann ein Par rotter Schue zu einem Danze, thete mein Herr L. Henrich, ich wollte der andern vnerschrocken sein, doch will ich es Gott lassen walten.

In bem Berbst hernach wie dieß im Sommer geschahe, beworben fic die Fürsten und Graven, der Apt vonn Fulda, Graff Wilhelm vonn Bennebergk vndt Graff Ludwig vonn Eisenbergk wohl mitt 4000 Man zue Fuß vnd zue Roß vud zogen vngewarnet vor Buchenaw vndtt beutteten ehe sie geraubten, ber Aptt wolt Buchenaw einnehmen, so wollt ber von Hennebergk Engelhartten vonn Buchenaw gefangen nehmen, vnd der von Epfenbergk Simon von Wallenstein, der sprach da sep Gott für und das große heillige Areut. Alf nun die genante Herrn vor Buchenaw tamen vndt fingen an zu fturmen ein bolgern Hauß mitt Leimen gekleibett, so maren barauff zwen reisige Anecht und zwen Bauerstnecht und zwen Fußtnechte, der warenn sechs zusammen und hatten Buchenaw das Schloß halb zue Freundten, die andern Anechte waren bey ihren Herrn im Schloß, vnd beschirmbten sie auff der andern Septten, da wehre ein vnuertagt Hert woll erschrocken, aber sie griffen zur Wehre, vnnd behielten daß höltern Hauß mitt Ehren, vnb die Feinde namen großen Schadenn mitt Toben vnnd Wunden, vndt zogen baruon vndtt klagte einer dem andern sein Bngefall, dem von Epsenbergt pleib Cunt von Mogbach todt, dem vonn Hennebergk ber Bogtt vom Strauch, vnnd zogen also hehm mitt ihrer Senfftmülen. 2. Ludtwig erfure den Handel vnd machtt sich auf den Seinen zu helffen, nach der Geschicht aber reith Simon von Wallenstein auß seinen Herrn zu suchen vmb Trost, da begegnet ihme sein Berr vnnd wollt ihnen mitt Trewen entsetzt haben vnd hatte auffgebotten seinem gangen Landt vnnd Leuttenn vund zoge vor Buchenaw und nam einn ber wiederwerttigen Theill, vnd die den Banck erhoben hatten fließ er rauß vnd doch zu lett in der Richtigung wurden sie wieder eingetheidingt. Dardurch wurden die Fürsten gegen einander verbittert, vnd maß einer dem Andern zu Berdrieß thun konnte, wardt nit onderlassen.

Es geschahe auch vmb diese Zeitt, als der Graff von Nassaw Dilnbergt &. Ludwigen wohl geneigt war, verdroß dasseldig &. Henrichen vnud seinen Hoffmeisternn, vnndt machten heimlich ein verdeckt Essen, mitt einem Knecht Henrich von Grünbergt genantt, der sonst gar ebenteurisch wahr, daß er gemelteß Graffen Feindt wardt, vnnd verhieß ime ein Anzahl Reutter zu leihen, Helwig von Ruckershaußen wahr Hauptman vnd rente vor ein Dorff Ismerode genant, daß wardt dem von Nassaw verkundschafft, vnd hilt auff sie vnd ließ sie woll plündern vnd kam hinder sie vnd warff sie nieder, sieng Henrichen von Grünbergt vnd ließ ihme den Kopff abschlagen, vnndt wollt Helwigen von Ruckershaußen auch richten laßenn, da geschahe so große Vorbitt für, auch so hatten sich die Hansteinische in der Mangelung gewandt, vnd Macharium von Reissenbergt gefangen, vnd hinder sich an Hans von Hansteins Hand geloben lassen, vnd der Knechtt welcher in sieng der hieß Gotthardt Silber, derselbig macht sich und seine Gesellen alle ledig vnd loß, auch so wardt deß Reissenbergers geschewet, der Graff hett ihrer sonst mehr enthauptten lassen, also behielt ein Schwerdt daß ander in der Scheiden, aber die andern die der Graff gesangen hatte, mußten Jar und Tag gesangen bleiben, vnnd die sie gegen dem Graffen angehetzt hatten, kontten inen darnach weder Trost noch Hils erzeigen.

Wiederumb zu tommen zue dem Handell wie oben gehörtt ift, daß die awen Brüder die Fürsten sich drungen umb den Stifft Fulda, vnnb 2. Henrich war in des Apts Hulff wieder seinen Bruder, nun macht fic 2. Henrich auff vnnd ließ sich boren, er wollt ber Buchen zue Bilff gieben, vnnd ließ Hirffeldt einfordern mitt einer Anzahl Pferdten, mit Ermanunge seiner Offnunge sonder iren Schabenn, er wollt auch seinem Bruder darin ober barauß onbeschedigt lassenn, nachdem er ber eltest undt auch die Offnunge alls ihr Berspruchsherr daran bette. Die armen Leutt zue Birgfeldt waren betretten, so wahren auch etliche bes Raths &. Henrichenn mehr den &. Ludwigen geneigt, vnd wardt also geordnett daß &. Henrich ben Nachtt kam und wartt eingelassen stärcker ban man sich ber Zusage nach versahe, sich glaublich vnd fürstlich zu haltten, aber algbald sie in die Stadt tamen, theten sie sich zue ben Pforten vnd Thurmen die Stadt einzunehmen und vielleicht auch zu plündernn. Die von Birgfeldt waren nicht aller Dienge Rinder gewest, sondern hatten ihre Wehr mitt Leuttenn vnnd Geschütz allenthalben bestallt welches die Einkommenden nicht in klein Erschreckenn gesett, vnnb verzagtten bie Stadt zue beschedigen, bennoch blieben sie lenger ben acht Tage darin vnnd trieben Muttwillens gnug, wehr ihnen nitt gesteuert worben. L. Henrich hatte mitt im einen fromen, weisen, betagten Mann (vielleicht mitt einem Crebent von Bertog Bilhelmen von Saxen zu im geschicktt, des Man er war vnd wartt genant Betell Metsiche.) Da der sein Gerechtigkeitt ahn der Stadt hörett da widerriethe er im Muttwillen zue treiben, wollt er anderg nach Fürsten Ehren vorthin mehr leben.

Es war auch ein Bürger zu Hirkfeldt ein gewaltiger Man der hieß Siemon Gerwigk der wahr witig vnud seiner Bernunft gebrauchte er mitt Gucten, darnach mitt Ernstt, verschaffte mit Fug vnndt Glimpff daß Mordt, Jamer vnd Leidt vermitten bleib, itund mitt den Herrn dan mitt den

Bürgern welche getroft waren sich beg Muttwillenß zue erwehren, ber Bürger Simon Gerwigt vortam groß Buglud, welchs ergangen wehre, wie ihr hernach hören werbett, deß wartt ihm wenigk gedancket. Da ber freymutige &. Ludwig den handell erfuhr in Zuuersichtt die von Hirßfeldt der Bberlast zu entledigen vnd alda seinen Willen mitt seinem Bruder que schaffen, ban er wußte im die Burger vnnb ben gemeinen Sauffen boch geneigt vndt bedacht, daß ein warmer Tagt keinen Sommer machen kan, vnd daß ein Mann ein ganten Hauffen nichtt zwingen tonthe, vnd erhub sich mitt großer Machtt vnnb zoge vor Hirffeldt ben Sanct Riclag Rirchen vnd forderte seine Ofnunge nach alf der eltest Fürst vonn Bessen eingelagen zu werden undt vermante sie ihrer Epbt und Pflichtten, ber gemeine Mann war dazu geneigt, da daß L. Henrich vermerctte, da war es ihm tein Schimpff nichtt, vnnb sein Born gegen die Bürgern war gemiltertt, vnb bate seines Bruders Einlassen zuuermeiden, inen solt von im ober ben Seinen nimermehr tein Bberlaft geschehen, bag wardt boch taum ober nichtt gehaltten, daß wehre aber nichtt angesehen worden, bette allein Simon Gerwigk nichtt so hartt von dem Bngefall gewehrett. Der Apt von Birkfeldt Herr Ludtwigt vicedominus genannt ber tam gerandt an daß Claßthor vnd wehrett vnndt steuert den Bürgern mitt Bermanung, Epdt vnndt Pflichten damit sie bem Stifft verwandt werenn vnnd ihm gethan hetten, damitt stillet er daß Bbel vnnd vorkam daß Bluttvergießen daß vielleicht geschehen were. Also zoge L. Henrich zu St. Johannis Thor hinauß eber es sein Bruder gewar mardt, tam ehr an sein Gewahrsam vnd &. Ludwig wollt ba mit ben Bürger zürnen vnd ihnen vngnedigt sein, aber die Seinen fügten es zum Besten vnnd zuuoran Simon von Wallenstein vermeintt die von Hirffeldt betten sich in großer Noth weißlich gehaltten, daß sie betten zukunfftig Bbell und bepber Fürsten unnd Lande großen Schaden vortommen, da wandt der Fürst sein Bugnadt von denen vonn Hirkfeldt, vnnd wahr ihnen gnebigt so lange er lebtte.

In diesem 1469 Far lagen auch beide Brüder gegeneinander zue Feldt wie kallt vnnd vnlustig der Winter wahr, verderbten vnnd verbranten ihr eigen Landt, sie lagen vor Borden, Landgraff Ludtwig gewank erst vnnd L. Henrich wiederumb mit Kappenk Hilf: Philipk Brum, welcher zum selben mahl L. Ludwigs Marschald war, bleib darin todt, da verbandt sich L. Henrich mitt dem Bischoff von Padelborn wieder seinen Bruder vnd halff dem, welcher sür vnd sür dem Landt zu Hessen Schaden zugefügt hatte, doch war inenn L. Ludwigk allen zue freymütig, vnd seine Feinde forchten ihn mehr, den er sie sorchtet, darumb wardt er von Vielen der freymütige Landtgraue genantt.

Nachdem sich nun die zwenn Fürsten woll beraeuschet hatten vnnbt

beiberseitts zur Schobe genugt gevolgett, Landt und Leutte verderbett und sich vnbrüderlich gehalten, nachdem sie sich bedachten, wardt sie der Kauff gereuen vnndt kamen durch Anregung irer bepder Ritter undt Landtschafft zusammen und gaben darque Edelleuth anß beiden Landen, welche sie vertrugen und scheideten, alß des noch die Scheide vor Augen sindt, vnnd wardt L. Henrichen Borden undt Friedenwaltt welches zuwor L. Ludtwigk inn hatte, unnd wenn ihr Bruder L. Hermann todt wehre Homburgk halb, darumb hatte einer dem Andern solchen großenn Schaden gethann, welcher so leichtlich darnach nitt hingelegtt wardt, wer das machte ist gnugsam gehörtt.

- L. Henrich hatt seinem Bruber nachgelebett 12 Jar, wie ben Ludouico verzeichnett wird, vnd ist gestorben im Jahr 1483 auff den Tagk so man nennedt den achtzehenden vnnd seine Gemahll Anna Greuin vonn Tahenselenpogen im nechsten Jar darnach den 16 Februarii. Sie zeugten mitt einander 4 Söhne vnd 2 Döchter. Elikabetha wardt Graffen Johan von Nassaw vermehlett vnnd starb Anno 1489, Mechtildt wardt geporen Ao. 1473 zue Blandenstein vnnd Herhog Johann von Cleve vertrawet Anno 1489, Hennerich vnndt Friederich sturben jungt. Ludwig wardt geporen Anno 1460 vnd starb als er 18 Jar allt wardt zue Rauschenbergt Ao. 1478 siegett zu Marpurgt begrabenn, darumb er hette müssen sterbenn.
- 16) Wilhelm L. zue Hessenn vnnd Graue zu Catenelnpogenn genand der Jünger (vmb seiner benden Betternn L. Ludtwigs Söhne willen welche alle beide Wilhelm hiessen) ist geporen Anno 1471 zue Blanckenstein, den 8<sup>1cn</sup> 7bris. Alß seinn Batter gestorben, war er noch nicht 12 Jar alt, darumb wardt Bischoff Hermann vonn Söln sein Vormund vnnd fürdert in gar sehr, satte inn Anno 1489 innß Regimentt zhen Marpurgt oder an die Löhne, vnnd inn die Grafsschafst Catenelnpogen vnndt Diets. Dieser kaufst ein Theill ahn der Herrschafst Epsteinn vmb den letzten Grauen vonn Epstein vnd alls der verstorben nam er solchs ein Anno 1492 aufs St. Bartholomeuß Abentt.

Anno 1498 nam er zum Ehegemahll Annam Pfaltgraff Philipken Dochter vnnd hielten stabtlichen Hoff zu Franckfurtt in Bensein des Kensers vnnd vieler Fürsten. Starb aber gleich im zweitten Jar hernach zue Rauschenbergt, alß er auff der Jagt geweßen vnndt vom Pferdt gestürkett, daß er sterben mußte Anno 1500 den 17ten Februarii. Er hatte keine Erben, aber gleichwoll zuvoren den Contract so sein Batter mitt der Graffschafft Catenelnpogen gemachtt, ernewert und weiters mitt des Kensers Maximilliani Consens durch Hülff Bischoff Hermans zu Cölln und Pfaltzgrafen Philipsen seines Schwehers verordnet, wo er sonder Mans Erben

abgienge, daß die Graffschafften auff Hessen siellen, derohalden nam sein Better Wilhelm das Landt an der Löhne inn, vnd der Graff von Nassaw die Graffschafft Capenelnpogen p. als einn nehester Erbe, behillte sie aber nicht lang, dan L. Wilhelm der Mittler nam sie wieder mitt Gewaltt, obgeschriedener Condition halben ein, dardurch dan ein großer Spalt entstanden, so lange Zeitt gewerett vund viell Tage und Proces darumb geshaltten worden, dis Anno 1557 zue Franckfurtt ein endliche Entscheidigungk gemachtt wordenn.

Ludwig der Jünger Landgraff Ludwigs des Friedsamen oder Fromen Sohn geporen an. 1438 ben 7 Sept. vel die Reginae regierett nach seinem Batter zue Cassell und im Hinder Bessen Lande, und sein Bruder Henrich, wie gesagt, zu Marpurgt vnd an der Löhne. Er hieltte gutte Freundschafft mitt Bfalkgraff: Friederich bem bapfferu Rriegsfürstenn seinem Schwager, dan L. Ludwigs Hausfram war Pfalkgraff Friederichs Schwester Dochter vnd wie derselbige Pfalkgraff vonn Bischoff Dittharten vonn Ment vnd sonft noch von 12 Fürsten, die sich wieder in verbunden hatten, vnd im mitt Heeres Crafft ing Landt gefallen waren, befehebet, schreib er seinem Schwager dem Pfaltgraffen vmb Hülff, der tam mitt 1300 wolgerüfter Pferdten alle in blan vnd weiß gekleidet vnnd thetenn mitt den Bundsherrn eine Schlacht bep Betergheim, dar der Pfaltgraff gesiegett, ihrer viel erlegt vnd gefangen hat, wie solchs andere Chroniken melden. Hernach alß ber Bapft ein andern Bischoffen angesetzt, nemlich Graff Abolphen von Nassaw wieder Dietterum Grafen von Epsenburgt, entstundt ein groß Krieg, vnd wardt St. Marting Mantell woll zerzerret, daß er viel Löcher bekam; 2. Ludtwig war gutt Nassawisch, zog an sich ben Geißmar, Schönberg vnd den Geißelwerdt; sein Bruder Henrich war Epsenburgisch, der saumpt sich auch nichtt, namm die Newstadt ein, bergleichen Mölnburgt, Battenburgt, Rogenthall, &. Ludwig zoge auch mitt einem großen Beug Reißigen mitt Bischoff Abolphen über Graff Ludtwigen vonn Eisenburgt, welcher Dietterß Bruder war, vnd verberbten im sein Lanndt. Also wardt dieß die erste Außfartt &. Ludwigs vnndt hielte sich gar bapffer vnd manlich, war auch gar vuleidisch vand boses Bertrags, vad wer ihm ein Berdrieß thett, dem vergaltt erß mitt gleicher Münt, darumb er der abenteurisch vnnd frepmlitige Landgraff genantt wart. H. Wilhelm vonn Saxen feiner Mutter Bruder hatt in ein Zeitt lang lieb, darnach fließ egliich mitt ihnen omb seines stolzen Muts, vnnb mocht auch woll vmb Cathereinen vonn Brandenstein willen geschehen, welche der freymütige Landgraff nicht wie ein Herkogin halten wolte, welche Berkog Wilhelm beneben seiner Chegemahll Frauw Annen Koenig Alberts in Hungern vnnd Behmen Dochter vor

come Beischlesten angenommen vod sie gern hoch gehaltten hette, wie oben verwelt, die er auch hernach zur She genommenn.

Anno 1464 de begab fich ein Burill zwischen im vad dem Bischoff von Padelborn Simon der von Geburtt einer von der App wehr, also daß einer dem Andern Schaden zusägte, wo er buthe oder mochte, da zoge L. Endwig vier die Padelbornische mitt Heeres Crafft vor dem Arndenbergt, vand gewann Helmerschausen, vand großen Edern, den Kirchoff, und thet da im Lande viel Schadens, vadt gewan die Liebenam, vand brund die gar auf die auff die Kirchen, darzu liebe im Herzog Wilhelm von Sagen ein groß Gezeng Neisiger dad Juspolats, vand Graff Siegmunde von Gleichen, Herr Apel von Dahnrode waren Hamptlentse von des Herzogen wegen, mitt andern Granen und Herrn, welche ihnen zugegeben wurden, darunder waren and viel Behmen, die theten vachristlichem viel Schaden im Lande, wie sie berrichtet wurden, ift mir bubewust, dann die Bhebe wehrett ein lange Zeitt.

Anno 1471 fam Arbfer Friederich gen Regenspurg vund gab vor. wieder die onglaubigen Thurden zue ziehen vand beschreib alle tentsche Fürsten babin zue fich, die tamen auch des mehrentheill dabin, bud E. Enbwig zue heffen reithe babinn mitt 400 Pferbtenn woll geruft bud ihn Roth gelleidett, daß man im das Lob vor den Andern gab, big das die zwen Berhoge aus Saxen, der Churfürft Berhog Eruft, bud Da. Albert Gebrüber tamen, die waren mitt Harnifc vor ben Andern all am Beften gerüft. Es war auch auff dem Reichstage Bischoff Ruprecht vonn Colun ein geporner Pfaltgrane, der hielte selgam Bank, lube seiner Gelleuthe etliche zue Gaft, mitt ihnen auff ihren Saufern zu effen vund trieb fie darnach auf, vund behielt er die Schlof, darque im den halff fein Marschald Gög von Alperscheim. Es wohnet auch in Bestphalen ein Gelman Courabt von Padbergk eines großen Geschlechts vud hett viel herrlicher Schloß, mitt deßen Beib (so nicht fast from, sonder vuleusch war) practicirt gemelter Got, daß fie dem Bijcoff ihres Berren Schlof auffgab vund wardt ihr Mann gefangen und ihr Kinder ansgeschlossenn. E. Endwig hatte mitt im ein Diener zue Regenspurg, der war fard, groß vund geradt, darzue ftolt, welcher der Ebrenn Abbruch nicht leiden funtbe wund biefe Zohann Blieber, vund bleib auch wie ein frommer Diener bei seinem Herrn bleiben soll. Derselbige Johan bracht alle Bege seinem Herrn L. Ludtwigen sein Pferdtt, da war er zue geordnett, wenn mann zu Rath oder von hoff reithen sollt. Einsmalf fam er vnd bracht seines herren Bengft, so hillt Berr Got von Algerfheim an dem Ende mitt des Bischoffs von Coln Pferdt, da er hinreithen woltt, da sprach Johan Blieber, reith F-iseitt, hie hortt meines Herrn Pferdt hin, der Ritter antwortt, Meinn

Herr ist ein Churfürst vndt so gut als der Deine, vnd ich so gutt als Du. Blieber vonn Zorn erröhtet sprach, Du leugst meinn Herr ist fromb, vnd wardt nie kein Verrähter als der Deine, so hastu Bößwichtt Churtt vonn Padtbergk verahtenn, des bin ich besser dan Du, vnnd reyth baldt ab, oder ich will Dich abbringen, der Half soll Dir krachen. Also mußt der Ritter schamroth von dannen ziehen, da were einn große Noth auß worden, were der Fürst von Hessenn nicht so hoch gefreundet vnd auch selbst so frehmütig gewesen, vnnd dargegen der Vischoff von Cöln vmb seiner Unthatt willen gehasset, vnnd den Leuten gramsellig geweßen.

Da sich nun die Fürsten zue Regenspurgk gescheidt hatten vand &. Ludwig wieder heim kam da war inn noch im Sinn ber Zorn vnd Buwill wieder den Apt vnd den Stifft von Fulda vnd vngescheutt Graff Johann vonn Hennebergt welcher ein Hauptman des Stiffts von Fulda war, wolte er wieder in die Buchen getogen seinn vnnd ruftet sich dartue, aber St. Bonifacius wolt seinen Stifft vorthmehr vnbeschedigt haben, vnnd durch Gottes Schickunge reitt der Fürst gen Reichenbach durch Luft (ein Schweher verschwieg es taum was da gesagt wardt, doch so war ein gemein Gerüchtt er sollte aus einer Spondflaeschen getrunden haben) bnd alsobald ward er trand vnd starb das man sagte im were vergeben wurden, Anno 1471 benn fünfften nach aller Heiligen Tag vnd ward gehn Marpurgk zue St. Eligabethen in die Fürsten Cappeln begrabenn, seines Alterg 33 Jar vnnd 9 Wochen. Im wardt bei Leben seines Batters vermehlett Graff Ludwigs von Wirtenbergt Dochter, wie obgemelt, Mechtildt genant, die im zur Beimsteuer 31 000 Gulden in so manchem seibten Beuttel zue brachtt hatt, sie ist gestorben im Jar 1495 zue Rottenburgt, so ihr Widwenseß Sie haben mitt einander erzeugt zwehn Söhne vnd eine Tochter Elisabeth genant, die ftarb in ihren jungen Jaren. Seine Söhne beibe Wilhelm genant waren noch gar jund, der eltest 5 Jahr vnnd der jüngst 3 Jahr allt, mard derohalben nicht ein gering Erschrecken seiner Getreuwen im Lande, vund forchten sich vor dem, welches ihnen boch barnach widerfuhre, aber nicht klein war die Freude, die seine Widerwertige eutpflengen, vnnd zuworan Hang von Dörnbergt, welcher vnderftunde Rach zue suchen ahn alle denen, welche &. Ludwig lieb gehabt hatt vud genedig gewest war, die musten alda Gnad bei im suchen vnd im zum Creut trichen, außgenommen der ftolge Simonn vonn Wallenftein, der enthielt sich seiner Gnade, aber mitt großem Schaben. Es wardt der Hochgepornen von Wirtenbergk Fraw Mechtilbten &. Ludwigs verlassenen Witwen gerathen, daß sie ihre beyde Söhne nehme vnd zöge von Cassell vnnd bliebe auf irem Witwenstuel sigen, vand regierte an Stadt ihrer Kinder, sie wehre ihr bester vnnd getreufter Vormunder, big daß sie zu der Regierunge erwuchsen, das mochte sie mitt Jug vnd Ehren verantwortten, angesehen die Bhede vnd Butrew so ihrem Herrn wiederfahren, aber wie klug sie war, so thet sie doch wie ein Weib vnnd ließ ihr daß Helmlein durch den Wundt ziehen, vnnd ließ sich L. Henrich irenn Schwager zum Bormünder eindringen, welcher sich dann nicht anders hielte, denn wie Bormünder pflegenn. L. Henrich vnderzoge sich der Vormundschafft, aber Hanns von Dörnbergk der Regierunge beider Lande, vnd L. Henrich lebte seinem Bruder 12 Jar nach, dieweill hette man den Kindern woll vorstehen können, wen man ihnen guts gegonnett hette, aber da sie zue Jahren oder zum Verstandt kamen, sunden sie alle ihre Kasten ledig, vnnd all ihr Sielbergeschirr vnnd Haußrath war ihn entfrembdett.

Wilhelm der elter Sohn ist geporn Anno 1466 den 4km Julij, er war etwaß gebrechlich und mangelt ihm ahn Berstandt, derohalden sein Bruder den meisten Theill regiertt, doch hatt er zu Spangenderg ein Zeittlang Hoff gehalten und zuer Ehe gehapt Brulam Herzog Henrichs von Mechelburgt Dochter (Ander sprechen H. Wilhelms von Braunschweig Dochter Annam oder Alantt genandt) ist hernach von seinem Bruder zue Cassel gesengklich gehalten worden diß in seinen Todt umdt ist gestorben im Jahr 1515 den 8km Februarii. Hatt 6 Döchter mitt seiner Haussfraw gehabt, Anna unnd Mechtildt sturben jungk, Catharinam nam Graff Adam Beuchlingen, Anna ward ein Closter Jungfraw zu St. Annenbergk, ist zu Cassel gestorbenn, Elisabetha wardt Herzog Ludwigen vonn Zweydrücken vermehlett unnd hatt Hr. Wolffgangen geporn, Elisabetha kam in das Kloster Weißenstein bey Cassel, und als hernach die Clöster geöffnet, nam sie L. Philips zue sich an Hoff und hatt sie bestattet an den Graffen von Deckelburgk, haben zue Marpurgk Ao. 1527 Hochzeitt gehaltten.

Wilhelm der mittler genandt wardt geporn im Jar 1468 den 26ten Augusti, ein sinreicher vnd verstendiger Fürst, von dem man schreibt wie er in der Jugentt ein stolzen Fürsten (auff einem kepserlichen Tage, der in taxirett, daß er viel Kalbsleisch ann im hette vndt gut vor seine Löwen were) eine wollgereumbte Antwortt geben, daß dergleichen seine Fürstliche Gnadt gutt darzue were, das man junge Füchse bei ihr auffzöge, daß sie Bntren ben ihm lernten: dergleichen hab er auch daß Sprichwortt No Hercules contra duos höfflich gebraucht und gesagt wer zwen Feinde hatt, der soll sich mitt dem einen vertragen, damitt er den Andern daß betriegen mögte. Er hatt sich auch ganz dapsser in der Ingent erzeigt, den alß er noch ein Jüngling in Italien mitt Kenser Maximiliano im Zuge war und man ein Stadt stürmen sollen, ist er mitt den Ersten auff der Mawer geweßen, deren und andern Thatten halben ist er von Kenser Maximiliano Anno 1486 zue Ach Ritter geschlagen worden, als

er 18 Jahr alt geweßen. Hatt also vieler Fürsten Gunst vnnd Freundschafft bekommen, regirt erstlich zue Caßel vnnd nach Absterben seines Battern öberkam er die Landtschafften mitt einander wie oben angezeigett. Er wirt gerümet, daß gut durch sein Landt reisen gewest sep, als der die Straßen rein gehalten, vnd auff die Straßenräuber sonderlich Acht gehabt, vnd sie gestraffet. Er hatte erstlich zue einem Ehegemahll Iolandan Koenigeß Renati in Calabrien vnnd Hertzogen auß Lottringen Dochter, welche Anno 1500 auß Schrecken einen Sahn geporn vndt baldt hernach gestorben ist den 14ten Februarij, also hatt er in selbigem Jahr vmb St. Lucas genommen Annam Hertzog Magni von Meckelburgk Dochter.

Anno 1503 entstundt zwifchen ibm vndt Pfalkgrafen Philippen ein Buwill deß Heuratguts ober Gelts halben, so biefer Landtgraff beg Pfalkgraffen Dochter, welche (wie obgemeltt) feinen Bettern Bilhelmen gehabt, geben folte, vnnb hatt ber Pfalkgraff Darmftadt inn, welches ihr Leibgeding war: vnd alß im nachgehenden Jahr 1504 gemelter Pfalkgraff vom Repser Maximiliano inn die Achtt gethan wardt, und ben benachtbarten Fürsten gepotten ihn zue öberziehen, ließ sich dieser L. Wilhelmm defto lieber darzue gebrauchen, führte ein groß Bold an die Bergstraffen, beschebigt da etliche des Pfalygraffen Fleden, barnach zog er öber Reihn, bnb thet großen Schaden auff bem Gawe mit Brenen vnnbt Berhergen, darnach zog er im Herbst wieder herüber denn Reihn, belagert Laube, verbrant sein zugehörige Dorff Wengel vnd beide Derftatt, zoge boch vngeschafft ab, alf Zeittung tommen, bas im ein junger Sohn geporen wehre. Er ist gestorben Ao. 1509 zue Cassel auff Kilianuß Tag, welcher ist der 8 Julij, seine Haußfraw Anna von Mechelburgk Ao. 1525 zue Rottenburgt gestorben ben 28ten Aprilis, mitt beren er gezeugt einen Sohn vnnb zwo Döchter, Magbalena Ao. 1501 zue Reinfels geporen und im nechsten Jahr barnach gestorben, Eligabetha wardt Bertog Banfen von Saxen, Herkog Georgen Sohn vermehlet, der aber kurklich starb ohn Erben, war ihr Widwenses Rochlitz, darumb sie auch die Frame vonn Rochlit genantt warbt.

17) Philippus der theure vnud weittberümbte Fürst wardt geporen zue Marpurgk im Jahr 1504 den 13km Novembris mane dodrante post quintam, ut Eberus in suo Calendario, war also nicht 6 Jar alt, als im der Batter mitt Todt abginge, ward derhalben wunderbarlich in seiner Jugent tribuliret vnud angesochten, aber Gott hatt ihn erhaltten vnd zue einem sonderlichen Werczeug gemacht, daß da man alle vornehme Thaten vnud Geschichten dieses Fürsten eigentlich vnd ordentlich beschreiben wolte, einn grosses vnd sonderliches Buch machen würde, dieweill aber derselben mehren Theill von vielen Historicis schonn am Tage vnd im Oruck sein,

wuchsen, das mochte sie mitt Fug vnd Ehren verantwortten, angesehen die Bhede vnd Butrew so ihrem Herrn wiedersahren, aber wie klug sie war, so thet sie doch wie ein Weib vnnd ließ ihr daß Helmlein durch den Mundt ziehen, vnnd ließ sich L. Henrich irenn Schwager zum Bormünder eindringen, welcher sich dann nicht anders hielte, denn wie Bormünder pflezenn. L. Henrich vnderzoge sich der Vormundschafft, aber Hanns von Dörnbergt der Regierunge beider Lande, vnd L. Henrich lebte seinem Bruder 12 Jar nach, dieweill hette man den Kindern woll vorstehen können, wen man ihnen guts gegonnett hette, aber da sie zue Jahren oder zum Verstandt tamen, sunden sie alle ihre Kasten ledig, vnnd all ihr Sielbergeschirr vnnd Haußrath war ihn entfrembdett.

Wilhelm der elter Sohn ist geporn Anno 1466 den 4km Julij, er war etwaß gedrechlich und mangelt ihm ahn Berstandt, derohalden sein Bruder den meisten Theill regiertt, doch hatt er zu Spangenderg ein Zeittlang Hoff gehalten und zuer Ehe gehapt Brsulam Herzog Henrichs von Wechelburgt Dochter (Ander sprechen H. Wilhelmß von Braunschweig Dochter Annam oder Alantt genandt) ist hernach von seinem Bruder zue Cassel gesengklich gehalten worden dis in seinen Todt unndt ist gestorben im Jahr 1515 den 8km Februarii. Hatt 6 Döchter mitt seiner Haussfraw gehabt, Anna unnd Mechtildt sturben jungk, Catharinam nam Graff Adam Beuchlingen, Anna ward ein Closter Jungkraw zu St. Annenbergk, ist zu Cassel gestorbenn, Elisabetha wardt Herzog Ludwigen vonn Zweydrücken vermehlett unnd hatt Ht. Bolffgangen geporn, Elisabetha kam in das Kloster Weißenstein bey Cassel, und als hernach die Clöster geöffnet, nam sie L. Philips zue sich an Hoff und hatt sie bestattet an den Graffen von Deckelburgk, haben zue Marpurgk Ao. 1527 Hochzeitt gehaltten.

Wilhelm der mittler genandt wardt geporn im Jar 1468 den 26ten Augusti, ein sinreicher vnd verstendiger Fürst, von dem man schreibt wie er in der Jugentt ein stolzen Fürsten (auff einem kehserlichen Tage, der in taxirett, daß er viel Kalbsleisch ann im hette vndt gut vor seine Löwen were) eine wollgereumbte Antwortt geben, daß dergleichen seine Fürstliche Gnadt gutt darzue were, daß man junge Füchse bei ihr auffzöge, daß sie Untrep ben ihm lernten: dergleichen hab er auch daß Sprichswortt No Hercules contra duos höfslich gebraucht und gesagt wer zwen Feinde hatt, der soll sich mitt dem einen vertragen, damitt er den Andern daß betriegen mögte. Er hatt sich auch ganz dapsfer in der Jugent erzeigt, den alß er noch ein Jüngling in Italien mitt Kepser Maximiliano im Juge war und man ein Stadt sillermen sollen, ist er mitt den Ersten auff der Mawer geweßen, deren und andern Thatten halben ist er von Keyser Maximiliano Anno 1486 zue Ach Ritter geschlagen worden, alß

sein Landt, und wardt dem Landtgraffen hoch gedrauett, aber er samlet in schneller Epl sein Bold, und sieng den Herkogen von Braunschweig an. 1545.

Darnach entstundt der große vnd schwere Krieg des Kepsers wieder die Protestirende, da zoge der Fürst auch woll gerüst zue Felde, wardt aber derselbig Krieg, weill er nicht allein (wie er mehrmahl geklagtt) daß Hauptt war, vnglücklich gefürett.

Anno 1547 zoge ber Landtgraff vff zugesagte Treme zum Repfer gen Hall in Saxen, und thett ein Fußfall den 29 Junij, wardt aber über die Buefage bif in bas fünffte Jahr gefenglich gehaltten, aber hernach durch Hertog Moriten vnd seine Söhne vnnd deren zugethane Fürsten erledigt Hatt hernach ein still vndt geruglich Leben geführet, seinen Ao. 1552. Landen wol fürgestanden, seine Festunge (deren er 4 erstlich von Newem gebauett vnd ihren in seiner Custodi bren zerschleiffet) wiederumb bawen lassen. Also ist dieser Fürst zwar ein trefflicher Kriegsfürst geweßen, vnd von Gott die Gnadt gehapt daß ob er schon gering, in doch seine Feinde deren viell vnd mechtig geweßen, geforcht haben. Weitter ift aber noch höher an inn zu loben vnd zue preißen, daß er nicht allein ein dapfferer Rriegsfürst geweßen, sonbern bag er die Warheitt bes Evangelii erfanth, vnd big in sein Ende mitt großer Gefahr bekanth, vnd damitt dieselbige in seinen Landen gepflanget würde, auffe fleißigft bestellet, vndt darque schünn Schulen und Stipendia vor die Jugent verordnet, weiter hat er Ao. 1564 vier Hospital vor die Armen in seinem Landt, berengleichen in gangen deutschen Landen ober andern Lendern vnder einigen Fürsten nichtt gefunden werden, bestellet vnd auffgericht. Bas er auch sunsten vor nüt. liche vnd nötige Satzungen in seinem Lande verordnet, beweisen noch die selbige Ordnugen, so publicirt worden vnnd vorhandenn. Und ob eg wohl also heißt Mores parentum noveris non oderis so ist both auth wahr, daß man nicht beucheln vnd die Bntugent schmüden, verschweigen ober loben folle, sondern dieselbige betennen vnd Gott die Ehr geben, also hatt dieser löbliche Fürst auch an ihme daß gehapt, damit er vielleicht nicht zu boch erhaben murbe, nemlich Bnteuschheit ban er beneben seinem Chegemall ber Fürstin von Saxen viel Rinder gezeuget. Dieser Landgraff Philips ift gestorben zue Cassel ihm Jahr 1567 ben letten Tag Martii, alf er in die 50 Jar regieret hatte seines Alters beinahe 63 Jahr. 1) Christina sein Gemahl ist gestorben in seiner Custodi im Jar 1549 im

<sup>1)</sup> Numerus annorum ejus obitus continetur his verbis: LanDgraVJUs MorJtVr. — M. Georgius Caesius Mathematicus dicit 2 April. eum obiisse under der Gothischen Belagerung.

Julio mit deren er erzeugett 5 Söhne vnd 5 Döchter alf nemlich: Agneß gevoren zue Marpurg im Jahr 1527 vnd erftlich Hertzog Moriten von Saxen vermehlett, darnach Johan Friederichen 2. Hertzogen zue Saxen Anno 1555, sie ist gestorben in selbigem ober nachfolgenden Jahr den 4ten Novembris. Anna geborn zue Cassel Anno 1529 ist Hertog Wolffgangen von Zweybrücken vertramet worden Anno 1545. Bilhelm geborn Anno 1532 den 24ten Julij, bekam zur Ehegemahl Herkog Christoffels von Wirtenbergk Dochter Sabinam, 1) Philips Ludwig ift jung gestorben. Barbara geborn Anno 1536 bund erftlich Graff Georgen vonn Wirtenbergt an. 1555 14 Sept. verhepratt worden barnach Graff Danieln von Balbed. Ludtwig geporn Anno 1537 den 27ten Maij, betam zum Ehegemahl Hertog Christoffels von Wirtenbergt Dochter Hebwig genant,2) Eligabetha geporen Ao. 1539 vnnd Pfalkgraff Ludwigen ben Rhein und Herkogen in Bepern vermehlett.\*) Philips geporen ben 22ten Aprilis Ao. 1541.4) Christina geporn im Jahr 1543 vnd Graff Abolphen von Holftein vertrawett an. 1564. Georgius geboren ben 10ten Septembris ihm Jahr 1547, bekam ein Grevin von der Lipp. Zuuorn aber vnd ehe ber Batter ftürbe, hett er sein Testament gemacht barin vnber anbern nottwendigen Studen er auch daß Landt vnder seine Söhne erblich vertheillet, damitt es nach seinem Todt teinen Bank gebe, nemblich Wilhelm dem eltern Niederheffen bundt die Graffschafft Ziegenhain, Ludwigen Oberhessen, die Graueschafft Ridda vnd Herschafft Epstein, Philipssen die Niedergraffschafft Catenelnpogen, Georgio die Obergraffschafft oder bas Gerauer Lanndt. 5)

<sup>1)</sup> Sie ist gestorben an. 1581 ben 17. Aug. zu Rotenburg an. aetatis 31. Casellis sepulta 20 Aug. Wilhelmus obiit Casellis an. 1592. 25 Aug. sepultus ibidem 8. Sept. anno aetatis 60 et 82 diebus.

<sup>2)</sup> Obiit haec anno 1590. 8 Mart. Marpurgi. Anno 1591 duxit uxorem secundam Mariam à Mansfelt.

s) Ift gestorben an. 1582, er aber ber Pfalbgraf an. 1588 im Octobri.

<sup>4)</sup> Belam an. 1569 Annam Elisabetham Pfaltgraff Friedrichs Dochter zum Gemahll, vnd mit ir 82 000 fl. zur Morgengabe. Ihr Widwensitz ist Braubach sampt allem Zugehör, den sie eingenommen den 2 Apr. an. 1584. Sie wardt an. 1581 von einem Pfaltgrevischen Edelman Lut Wurmen, als er sich mit Rheinhart Klingelbachen zweiget, vnd sie scheiden wolt, durch ire rechte Handt geschoßen, davon ir die zwen sorderste Finger sam worden, geschahe ben Kenserssautern, als sie von irem Bruder Hertzog Hans Casimiren zihen wolt.

<sup>5)</sup> Nach Absterben Landgr. Philipsen junioris hat Landgr. Wilhelm mit seiner andern Brilder Consens die Niedergraffschafft Catenelnpogen eingenommen an. 1584 im Maio, als er ein Zeitlang zu Embs im Bade gelegen.

# Majores et progenitores Philippi Junioris Landgravii Hassiae, Comitis in Catzenelnbogen, Diez, Zigenhain et Nidda p.

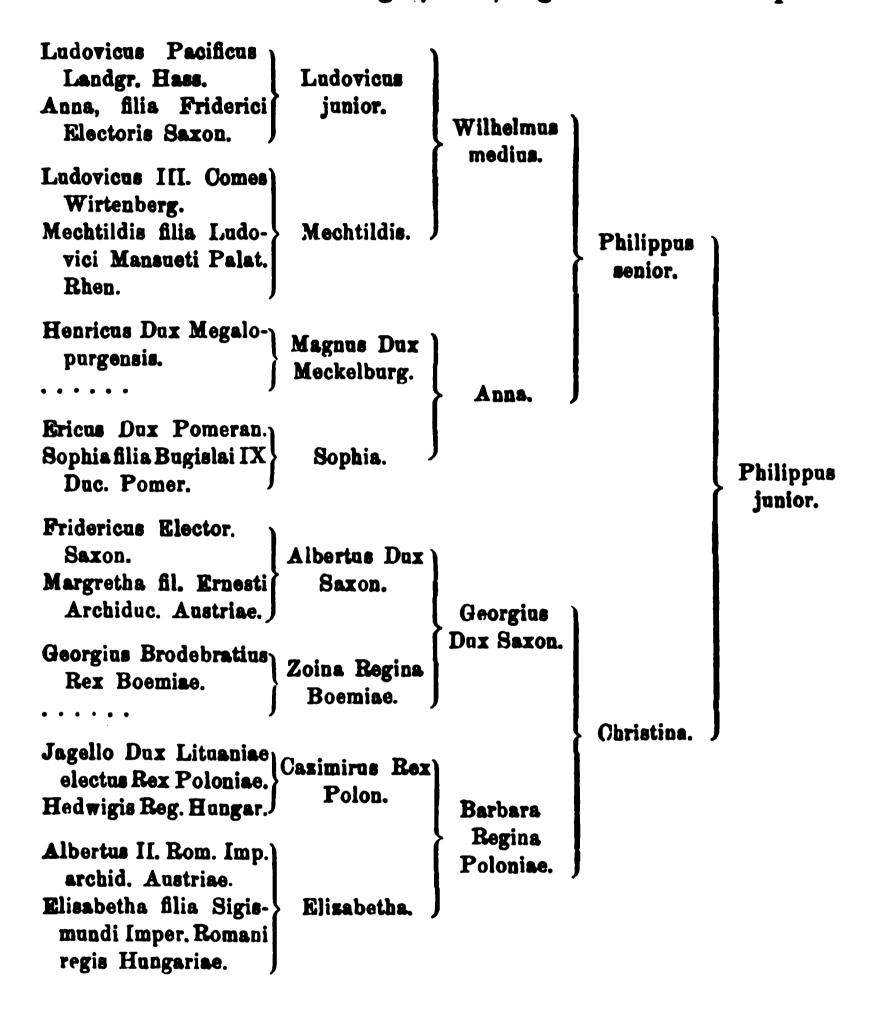

Julio mit deren er erzeugett 5 Söhne vnd 5 Döchter alf nemlich: Agneß geporen zue Marpurg im Jahr 1527 vnd erftlich Herkog Morigen von Saxen vermehlett, darnach Johan Friederichen 2. Herkogen zue Saxen Anno 1555, sie ist gestorben in selbigem ober nachfolgenden Jahr ben 4ten Novembris. Anna geborn zue Cassel Anno 1529 ist Hertog Wolffgangen von Zweybrücken vertrawet worden Anno 1545. Wilhelm geborn Anno 1532 den 24ten Julij, betam zur Ehegemahl Hertog Christoffels von Wirtenbergk Dochter Sabinam, 1) Philipf Ludwig ist jung gestorben. Barbara geborn Anno 1536 bnnb erstlich Graff Georgen vonn Wirtenbergt an. 1555 14 Sept. verheyratt worden darnach Graff Danieln von Balbed. Ludtwig geporn Anno 1537 den 27ten Maij, bekam zum Chegemahl Herkog Christoffels von Wirtenbergt Dochter Hebwig genant,2) Eligabetha geporen Ao. 1539 vnnd Pfaltgraff Ludwigen bey Rhein vnd Hertogen in Bepern vermehlett.\*) Philips geporen den 22ten Aprilis Ao. 1541.4) Christina geporn im Jahr 1543 vnd Graff Abolphen von Holstein vertrawett an. 1564. Georgius geboren ben 10ten Septembris ihm Jahr 1547, befam ein Grevin von der Lipp. Zuuorn aber vnd ehe ber Batter fturbe, hett er sein Testament gemacht barin vnber anbern nottwendigen Stücken er auch daß Landt onder seine Söhne erblich vertheillet, damitt es nach seinem Todt teinen Bant gebe, nemblich Wilhelm bem eltern Niederheffen vnndt die Graffschafft Ziegenhain, Ludwigen Oberhessen, die Graueschafft Ridda vnd Herschafft Epstein, Philipssen die Niebergraffschafft Capenelnpogen, Georgio die Obergraffschafft oder das Gerauer Lanndt. 5)

<sup>1)</sup> Sie ist gestorben an. 1581 ben 17. Aug. zu Rotenburg an. aetatis 81. Casellis sepulta 20 Aug. Wilhelmus obiit Casellis an. 1592. 25 Aug. sepultus ibidem 8. Sept. anno aetatis 60 et 82 diebus.

<sup>2)</sup> Obiit haec anno 1590. 8 Mart. Marpurgi. Anno 1591 duxit uxorem secundam Mariam à Mansfelt.

s) Ift gestorben an. 1582, er aber ber Pfaltgraf an. 1583 im Octobri.

<sup>4)</sup> Belam an. 1569 Annam Elisabetham Pfaltgraff Friedrichs Dochter zum Gemahll, vnd mit ir 82 000 fl. zur Morgengabe. Ihr Widwensitz ist Braubach sampt allem Zugehör, den sie eingenommen den 2 Apr. an. 1584. Sie wardt an. 1581 von einem Pfaltgrevischen Edelman Lut Burmen, als er sich mit Rheinhart Klingelbachen zweiget, vnd sie scheiden wolt, durch ire rechte Handt geschoßen, davon ir die zwen sorderste Finger sam worden, geschahe ben Kenserssautern, als sie von irem Bruder Hertzog Hans Casimiren zihen wolt.

<sup>5)</sup> Rach Absterben Landgr. Philipson junioris hat Landgr. Wilhelm mit seiner andern Brüder Consons die Niedergraffschafft Cahenelnpogen eingenommen an. 1584 im Maio, als er ein Zeitlang zu Embs im Bade gelegen.

αí

|                                                                                                                                                                                                                                              | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | Endovicus oblit.  Elizabetha ibid. oblit.  Fridericus in paeritia  Henricus mortui annt.  14, Ludovicus Pacificus oblit an. 1408. natus vero an. 1409. Nor Brunswicensie.  Elizabetha oblit statim.  Agnes, mar. Otto Monoculus Dux Brunswicensie.  censie. |
| Henricus paer oblit. Adelhaidie, maritus Bex Poloniae. Jutta oblit infaus. Klisabethe, mar. Otto Unx Brunawic. 12. Otto Schütz Span- genbergi habitarit, oblit an. 1861. non sine suspicione ve- neni, ux. Elisabethe filis ducia Clivennia. | Agnes, mar. Henricus Dux Brunswic. Marinas Isenacensis.  A. Hermannus artium magister et canoni- cus Magdeburgensis, postes a patruo ad regnum accersitus, defunctis ipsius filis, ob. an. 1418. ux.  1. Elisabetha fil. Com.a Nassaw/Gorfr. ex qua duos liberos sustulit, ux. 2. Mar- garetha fil. Friederici Burggrav, Narab, ex qua 8 liberos pro- creavit.                                                                                                                |
| Otto Episcopus  Magdeburg.  Hermannus  uxore obiit in Grebenfielu.  12. Henricus Land- grav. Hassiae obit au. 1376. ux. Eliza- betha fil. Friede- rici Landgravii Thuringiae. Sophia, mar. Rudol- phus Dux Bronswie. Ludovicus, ux. Mar-     | mitie in Spanheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hi due priores ex A beide procreati. Henricus puer obii 11. Otto Marpurgi h tavit, obiit an. I ux. Adelbeidis mina de Ravensbu Ex Mechtide sunt: Ludovicus Epis Monasteriensia.                                                              | 11. Johannes Case regnavit, obiit shaerode ap. 1811. Adelheidis, filis tonis Ducis Brans censis. Sophia, mar. Come Waldeck. Gertrudis, alii Age mar. Burgerav. Nu bergensis. Adelheidis, mar. Blebergk. Margaretha, mar. Come bergk. Margaretha, mar. Come & Sayn. Anna, mar. Come ochaenstein. Mochtildis, mar. Come                                                                                                                                                         |
| Henricus quem alii<br>Ludovicum vo-<br>cant, infans Bra-<br>bantiae, retingit                                                                                                                                                                | Brabantia  10. Hearine, E auxilio Ducis Bi obtinuitux beidis fil. Ducis Bi 2. Mechti vensis. Imagina A S. Cathari nacensis. Maria, mar. vicus Duri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 8. Hernannus veneratus ob. Crentaburgiae 1241. 29 May actatis suac 18. Sophia nupta Henrico Duci Bra- bantiae. Gertrudia Abbatiasa Altenburgsnais non procui a Wets- flaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Anna et Mechildis obiernni  Archiepiscopus 16. Wilhelmus senior, nat. an. Ludoricus Denis.  Archiepiscopus 16. Wilhelmus senior, nat. an. Ludoricus Denis.  Archiepiscopus 16. Wilhelmus senior, nat. an. Ludoricus Denis.  Mechildis filis Benr. Mecholb. an. 1505.  Mechildis filis Branza fil. Wilhelmus medius nat. March an. Ludoricus Wilhelmus nat. an. 1569. ph. 1569. nat. 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anna et Mechtildis obierant infantes. Catharina, mar. Adamus Com. in Benchling. Anna monialia. Elisabetha, mar. Ludorious dux Bipontinus. Elisabeth primo monialis postes nupeit Comiti in Deckelbarg. Wilhelmus puer obiit.  17. Philippus Generosus Princeps nat. sp. 1504. 18 Nov. obiit 1567 alt. Mart. ox. Christina fil. Georgii Decis Sax.  Kagdalana Rheinfelaii nata en. 1501. obiit anno sequenti. Kilisabetha, mar. Johannes filisus Ducis Georgii Saxon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ermannus Archiepiscopus [16, Wilhelmus senior, nat. an. Anna monialia. Colonismata. Colonismata. Colonismata. 1466 ob. an. 1515. ux. Colonismata. Ladovicus junior. Obiit Bruntwio. Ladovicus junior. Obiit Bruntwio. Bruntwio. Egisabetha obiit. Bruntwio. Egisabetha obiit. Elisabetha primo monialia portes nupeit Comiti in Deckelburg. Comos in Nassaw Barbruck Lothar, ux. 1460 Ducis Meschlourgensia. Comos in Nassaw Barbruck Lothar, ux. Anna fil. Bruntwick Lothar, ux. Anna fil. Edischetha obiit. Lotharian mar. Philippus Generous Printedericus Comos in Nassaw Barbruck Lothar, ux. Anna fil. Edischetha obiit. Edovicus obiit Ranachenburgi San. 1469. ux. Anna fil. Edovicus obiit Ranachenburgi San. 1469. ux. Anna fil. Edovicus obiit Ranachenburgi San. 1469. ux. Anna fil. Edovicus obiit Ranachenburgi San. 1460. ux. Anna fil. Edovicus obiit Ranachenburgi San. 1469. ux. Anna fil. Edovicus juse ob. an. 1460. Edovicus juse ob. an. 1464. Bruitelmus juse ob. an. 1464. Bruitelmus mar. Johannes Com. Elisabetha, mar. Johannes Com. Elisabetha, mar. Johannes Dux. Bruitelmus editalidis, mar. Johannes Dux Grivensis, mar. Johannes Dux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hermanna Archiepiscopus 16. Wilhelm Coloniensia.  Friedericus puer obiit.  If. Ladovicus innior. Obiit Brunswit.  aa. 1473. ux. Mechildis filis Elizabetha Ladovici Comitis Wirten.  B. Elizabetha, mar. Philippus Comes is Nassaw Sarbruck Lothar, us. 1440  ob. an. 1483. ux. Anna fil. Ducis Me Dericus melibocensia, baeres Comitis Comiti |

Landgr. Mority, Landgr. Wilhelms Cohn ift geporen zu Cafiel im Jar 1572, ben 25ten May, gleich 8 Biertelftundt nach ein Uhren des Morgens, hat nach absterben seines Batters das Regiment, wie es der Batter gehabt, eingensmmen und an. 98 den 28 Apr. die Hulbigung hieraus in der Grafschaft Cahenelndogen enthsangen, und zugleich neben seiner Fürstl. Enaden der andern Landgraven und Herzogen zu Sazen, als Erbherren, Gesandten. Hat anno Christi 1598 ein Grevin von Landach zur Chegensmmen Agnos genandt, hat mit Ir gezenget einen Sohn Otto genant an. 1595. An. 1603 genommen ein Gresin von Dillendurg.

# Pas älteste standesamtliche Register des Hauses Hohenzollern.

Mitgetheilt

bon

Dr. F. Bagner, Gymnaffallebrer.

Im Agl. Hausarchive zu Berlin befindet sich in einem genealogischen Sammelbande eine Art standesamtlichen Registers über die Familie Albrecht Achills und seines Sohnes Martgraf Friedrichs des Alteren (1486—1515). Die Kanzleinotiz lautet: "Geburt der Marggrafen; Bolders sellg. Handschr." Wer mit der Handschrift des Kanzlers Bolter einigermaßen vertraut ist, würde auch ohne diese Bemerkung heraussinden, daß dieses Altenstück von diesem dem Hause Brandenburg treu ergebenen Beamten!) zu verschiedenen Beiten angesertigt worden ist. Die ältesten Eintragungen (1468?) zeigen noch die seste Hand eines rüstigen Mannes, die letzen vom Jahre 1503 derrathen bereits die Schwäche des Greises. Das Rlein-Quartsormat deutet darauf hin, daß dieses Altenstück zu bequemem, handlichem Gebrauche gedient hat, während der Umstand, daß eine Notiz von dem Landhosmeister Hans Fuchs eingetragen ist, darauf hinweist, daß es nicht zu Privatzwecken, sondern amtlich geführt wurde. Wir geben in Folgendem eine getreue Abschrift.

(S. 1.) Marggraf Albrecht hat zu der ee genomen frawen Margrethen Marggraf Jacobs von Baden tochter. die hat im zu bracht XXVm R guldin. Dieselb fraw Margreth ist mit tod verschiden zu onoldspach am Montag Sant Columbannstag<sup>2</sup>) anno dm Im IIIIo LVII und hat vier kind mit im verlassen: ein Son Marggraf Johansen, der ist

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung: Aufnahme der frant. Hohenzollern in d. schwäb. Bund. Progr. d. R. Fr.-Wilh.-Gymn. zu Berlin, 1880, S. 12.

<sup>2) 21.</sup> Rovember 1457. — Stillfrieds Stammtafel des Gesammthauses Hohenzollern giebt 24. November.

geborn worden am Samstag Sant Steffans des heiligen Babststag. 1) Sole existente in ariete [In margine: 2) Anno dm Im IIIIc LV hora prima ante meridiem und ist im elich verhehrat worden fraw margreth, herhog Wilhelms von Sachssen lantgrafen in Doringen und Marggrasen zu Meyssen dochter; mit der hat er hochzeit gehabt in Berlin am Sontag nach Sant Bartholomestag<sup>3</sup>) anno dm XIIIIc und im LXXVI jar. Item marggraf Albrecht hat auch gehabt mit der genanten seiner gemahel].

brey tochter: fraw Urseln, die ist geborn am freytag vor Sant Michelstag4) anno dm Im IIIIc und funfstzig jar. die ist verheyrat worden bertog heinrichen von Munsterberg des konigs 5) Son von Beham;

fraw Elsbeth ist geborn an Sant Endres Abent<sup>6</sup>) anno dm Mo CCCO im ein und sunfftzigsten, die ist verhehrat worden Graf Eberbarten von Wirtemberg, graf ulrichs Son;

fraw Margreth ist geborn am Mitwuch?) Sant Baleriannstag anno dm Mo CCCCo jm drewundfunsstzigsten, 8) und ist in das frawencloster zum hof gethan und eingesegnet an unser lieben frawen tag liechtmes?) anno dm etc. LXVIImo.

fraw Ursal hat mit hertog heinrichen zu Eger hochzeht gehabt am Montag nach dem Sontag Estomichi, der do was sant appolonien der heiligen Junckfrawentag 10) anno dm Mo CCCCo jm LXVIIten jar und hat im zubracht XXm gulben und ein surstenliche sertigung.

fraw Elsbeth ist graf Eberharten von Wirtemberg grafen ulrichs Son gein Stutgarten heinigeschickt zu vastnacht 11) Mo CCCCo jm LXVII ten jar und hat im (Zahl verblichen XXm?) gulden zubracht.

<sup>1) 2.</sup> Angust 1455.

<sup>2)</sup> Dies icheint ein fpaterer Bufat ju fein. — Bgl. weiter unten.

<sup>3) 25.</sup> August 1476.

<sup>4) 25.</sup> September. — Stillfried hat 24. September.

<sup>5)</sup> In späterer Zeit hat B. des gestrichen und über tonigs geschrieben Jorgen von bodienbrat.

<sup>6) 29.</sup> November 1451.

<sup>7)</sup> Hier sehlt offenbar "nach". Denn ber Balerianstag ist Sonnabend. — Stills fried giebt ben 18. April an; bas ist Mittwoch nach Balerian.

<sup>8)</sup> Bis hierher ist die erste Seite (mit Ausnahme der oben bezeichneten Marginals bemerkung und der drei in die Zeilen hineingeschriebenen Worte) mit derselben Dinte und mit demselben Duktus geschrieben. Der leere Raum ist dann später von Bolker mit den folgenden Worten ausgefüllt worden; diese sind nicht so spät wie jene Marginal-bemerkungen eingetragen.

<sup>9) 2.</sup> Februar 1467.

<sup>10) 9.</sup> Februar 1467. — Stillfried hat ben 10. Februar.

<sup>11) 9.</sup> Februar 1467. (Stillfried 3. Juni 1465. An diesem Datum ist der Heiratse vrief zu Ausbach unterzeichnet worden. Aus Faldenstein, Antiqu. Nordg. IV. 400

(S. 2. 1) Marggraf Albrecht hat nach abgangk fraw Margrethen von Baden seligen zu der ee genomen frawen Annen, herzog friderichs von Sachsen lantgrafen in doringen und Marggrafen zu Meyssen kursursten u. s. w. dochter. mit der hat er hochzeht gehabt (Martini ausgestrichen, später darüber geschrieben:) XII novembris anno dm M°CCCCLVIII jar, die hat im zu hehratgut zubracht XX<sup>m</sup> gulben; mit der hat er gehabt

Marggraf friberichen ber ist geborn (barüber geschrieben zu plasssenburg]; ausgestrichen; barüber geschrieben:) zu onoldspach am achtenben tag Sant Walpurgen\*) anno dm M°CCCC°LX jar. (Zwischen die Zeilen ist später geschrieben: dem ist verheyrat fraw soorthe ausgestrichen; darüber geschrieben:] Sophia hern Casimers konigs zu Polan 2c. dochter. — Da kein Platz weiter war, steht am Rande: mit der hat er hochzeit gehabt zu franckfurt an der oder am Sontag valentini\*) jm LXXVIIII jar.)

frawen Amelepen, die ist geborn zu plassemberg an Sant Remigiustag d) anno dm M°CCCCLXI jar. (Späterer Zusat zwischen den Zeilen: Die ist verheyrat hertzog Casparn, hern sudwigs pfaltzgrasen bei Rein hertzogen in Bayrn und Grasen zu veldent Son. — Am Rande: und
ist im heymgeschickt Johannis baptiste anno dm etc. im LXXIIIten<sup>5</sup>)
jar, hat im zubracht (Zahl undeutlich XX?) gulden und ist eelich
beygelegt am Sontag Cantate anno etc. LXXVIII. D — Noch späterer
Zusat: die ist mit tod abgangen zu Marg [verlöscht: grasssch?] baden, do
sie im wiltbad was, am Wontag nach Egibi, der do was der dritt tag
bes Monats Septembris anno dm MCCCC LXXXII) und siegt doselbst [verwischt...] im Stift begraben). de

frawen Barbaran, die ist geborn zu onoldspach am dinstag nach Sant

ergiebt sich, daß wegen der Krankheit Eberharts die Hochzeit noch nicht Fastnacht 1467 stattfinden konnte. Sattler setzt in einem Briefe an Spieß vom 28. Rovember 1775 auseinander, daß sie erst Fastnacht 1468' geseiert worden ist.)

<sup>1)</sup> Die oberen Zeilen bis anno dm M°CCOO°LXVIten jar find mit derfelben Dinte und demfelben Duttus geschrieben wie der Anfang von S. 1. Hier find aber öfters spätere Rachtrage gemacht worden, welche unten angemerkt werden.

<sup>2)</sup> Die Walpurgisottave umfaßt 1.—8. Mai. — Stillfried giebt das (auch soust beglaubigte) Datum 2. Mai 1460. — Bgl. meine unten S. 484 erwähnte Arbeit.

<sup>3) 14.</sup> Februar 1479. — Stillfried hat 14. Februar 1478.

<sup>4) 1.</sup> Ottober 1461. — Go auch bei Stillfried.

<sup>5) 24.</sup> Juni 1474. — Häutle, Genealogie des Hauses Wittelsbach G. 148 setzt die Berlobung auf den 1. Juni 1465.

<sup>9 19.</sup> April 1478. — So auch bei Stillfrieb.

<sup>7)</sup> Bei Stillfried 3. September 1484. — Das richtige Datum dagegen bei Hantle, Genealogie des Hauses Wittelsbach S. 148.

<sup>8)</sup> Bei Stillfried ift noch eine Tochter Anna (geb. und geft. 1462) erwähnt, welche hier ganz weggeblieben ift.

geborn worden am Samstag Sant Steffans des heiligen Babststag. 1) Sole existente in ariete [In margine: 3) Anno dm Im IIIIc LV hora prima ante meridiem und ist jm elich verhehrat worden fraw margreth, hertzog Wilhelms von Sachssen santgrafen in Doringen und Marggrafen zu Mehssen bochter; mit der hat er hochzeit gehabt in Berlin am Sontag nach Sant Bartholomestag 3) anno dm XIIIIc und jm LXXVI jar. Item marggraf Albrecht hat auch gehabt mit der genanten seiner gemahel].

brey tochter: fraw Urseln, die ist geborn am freytag vor Sant Michelstag4) anno dm Im IIIIc und funfstzig jar. die ist verheyrat worden herzog heinrichen von Munsterberg des konigs 5) Son von Beham;

fraw Elsbeth ist geborn an Sant Endres Abent<sup>6</sup>) anno dm Mo CCCCo im ein und sunfftzigsten, die ist verhehrat worden Graf Ebersharten von Wirtemberg, graf ulrichs Son;

fraw Margreth ist geborn am Mitwuch?) Sant Baleriannstag anno dm Mo CCCCo jm brewundfunsstzigsten, 8) und ist in das frawencloster zum hof gethan und eingesegnet an unser lieben frawen tag liechtmes?) anno dm etc. LXVIImo.

fraw Ursal hat mit herzog heinrichen zu Eger hochzeht gehabt am Montag nach dem Sontag Estomichi, der do was sant appolonien der heiligen Junckfrawentag 10) anno dm Mo CCCCo jm LXVIIten jar und hat im zubracht XXm gulden und ein surstenliche fertigung.

fraw Elsbeth ist graf Eberharten von Wirtemberg grafen ulrichs Son gein Stutgarten heimgeschickt zu vastnacht 11) Mo CCCCo jm LXVII ten jar und hat im (Zahl verblichen XXm?) gulden zubracht.

<sup>1) 2.</sup> August 1455.

<sup>2)</sup> Dies icheint ein späterer Busatz zu fein. — Bgl. weiter unten.

<sup>3) 25.</sup> August 1476.

<sup>4) 25.</sup> September. — Stillfried hat 24. September.

<sup>5)</sup> In späterer Zeit hat B. des gestrichen und über tonigs geschrieben Jorgen von bodienbrat.

<sup>6) 29.</sup> November 1451.

<sup>7)</sup> Hier fehlt offenbar "nach". Denn der Balerianstag ist Sonnabend. — Stills fried giebt den 18. April an; das ist Mittwoch nach Balerian.

<sup>8)</sup> Bis hierher ist die erste Seite (mit Ausnahme der oben bezeichneten Marginals bemerkung und der drei in die Zeilen hineingeschriebenen Worte) mit derselben Dinte und mit demselben Duktus geschrieben. Der leere Raum ist dann später von Bolker mit den folgenden Worten ausgestüllt worden; diese sind nicht so spät wie jene Marginal-bemerkungen eingetragen.

<sup>9) 2.</sup> Februar 1467.

<sup>10) 9.</sup> Februar 1467. — Stillfried hat ben 10. Februar.

<sup>11) 9.</sup> Februar 1467. (Stillfried 3. Inni 1465. An diesem Datum ift ber Beiratse orief zu Ansbach unterzeichnet worden. Ans Faldenstein, Antiqu. Nordg. IV. 400

(Ausgestrichen: fraw dorothe ist geborn am jn der marck zu Coln an der Sprew anno dm XIIIIe jm LXXII jar.)

Warggraf Jorg ist geborn am Mitwuch nach dem heiligen wenhennacht tag 1) anno dm XIIIIe jm LXXIII jar zu Coln an der Sprew.

(Späterer Zusate: ist gestorben zu Caboltpurg in vigilia sancti nicolaj²) anno etc. LXXVI.

fraw Elsbeth ist geborn an heiligen osterabent<sup>3</sup>) anno dm etc. jm LXXIIII jar zu onolbspach.

fram Magbalen ist geborn am Montag nach Marie Magbalene<sup>4</sup>) anno dm etc. LXXVI zu Coln an der Sprew.

(Späterer Zusat: ift gestorben in ber mard.)

(S. 4.) fram Anastasia ist geborn zu onoldspach am binstag Getbrudis 5) anno dm XIIIIe jm LXXVIII ten jar. (Am Rande mit berselben Dinte: ist abgangen.) — (Späterer Zusatz: die ist verheprat lantgraf wilhelmen von heffen und ir zu hepratgut versprochen XX- gulden actum onoldspach am freitag nach dem heiligen auffarttag nach etc. LXXXIII. — Roch späterer Zusat: Als aber ber genante lantgraf solhen hehrat hat abgeflagen. ist sie barnach?) elich verheprat grafen wilhelm von hennenberg zu Slewsingen. und dieselb heprat abgeredt und bestossen. sie auch einander zu der ee gegeben zur newenstat an der ansch am montag nach der heiligen zwolfboten taplung tag<sup>8</sup>) anno dm Mill. quadringentesimo nonagesimo nono. Der beder elichs bepligen ist auch barnach geschen und hochzeit gehalten zur newenstat an ber apsch an meiner alten gnäbigsten frawen marggrefin witwe 2c. hofe, am Sontag Juliane, der do was der sechzehend tag des monats februariis) im XVo jar. bej solher hochzeit sein personlich gewesen mein gn. her margraf fridrich, seiner gnaden gemahel, seiner gnaben bebe Son marggraf Casimer und marggraf Jorg, drei seiner gnaben bochter, 10) lantgraf wilhelm ber mitler zu heffen. graf wilhelm zu

<sup>1) 29.</sup> Dezember 1472. — Go and bei Stillfrieb.

<sup>3) 5.</sup> Dezember 1476. — Bei Stillfried 5. Dezember 1471 (Drudfehler!).

<sup>3) 9.</sup> April 1474. — Stillfried hat 8. April.

<sup>4) 29.</sup> Juli 1476. — Go auch bei Stillfrieb.

<sup>5) 17.</sup> Marz 1478. — So auch bei Stillfrieb.

<sup>6) 9.</sup> Mai 1482.

<sup>7)</sup> Es bleibt hier ber Plan, fie mit Ritolans VI. zu Ratibor zu vermählen, unerwähnt. Spieß fpricht bavon in seinen Collettaneen (im Agl. Hausarchive).

<sup>8) 22.</sup> Juli 1499. — Div. apost. ift selbst ein Montag; also jedenfalls acht Tage nachher.

<sup>9)</sup> Stillfried hat 17. Februar.

<sup>10)</sup> brei - bochter barübergeschrieben.

Urbanstag!) anno dm M°CCCC° im LXIIIIten jar. (Späterer Zusatz: die ist verheprat worden hern heinrichen hertzogen in der Slesien, zu
Erossen und der grossen gloga und jm heymgeschickt Martini<sup>2</sup>) anno eto.
LXXII.)

Marggraf Albrechten der ist geborn zu onoldspach am mitwuch nach Sant kunigunden tag<sup>8</sup>) zwuschen siden und acht horn vor mittag sole existente in piscibus anno dm M° CCCC° LXVI ten jar. (Späterer Busat: ist jung gestorben.<sup>4</sup>)

frawen Sibillan am Sontag petronelle<sup>5</sup>) zwuschen acht und newn horen nach mittag anno dm XIIII° im LXVIIten jar zu onoldspach. (Späterer Zusat: die ist verheprat worden hertzog wilhelmen von Gulch und berg und hat im zubracht XX<sup>m</sup> gulden chursusst. munt bej Rein und ist im geschickt gein Coln do hat er mit ir hochzeit gehabt am Sontag killanj<sup>6</sup>) anno dm MCCCC im LXXXj jar.)

(S. 3.) Marggraf Sigmunden am dinstag Sant Cosmas und damianstag?) zwuschen zwezen und drezen nach mittag anno dm XIIIIo und jm LXVIII jar zu onoldspach<sup>8</sup>) sole existente in libra.

Marggraf Albrecht ist geborn am Montag nach divisionis aposto-lorum<sup>9</sup>) anno dm XIIII<sup>6</sup> und jm LXX ten jar in onoldspach et obiit dominica proxima ante sestum assumptionis marie<sup>10</sup>) anno ut s.

fraw borothe ist geborn am bonrstag vor lucie 11) anno dm XIIII° und jm LXXI jar zu Coln an der Sprew und in das Closter zu sant Clara zu Bamberg gethan aus ir selbs begern und eygenem willen am dinstag nach Symonis et Jude, der do was penultima mensis octobris anno dm MCCCCLXXXXII und sein dem closter verschriben I° gulden leipgedings auf fraw dorotheen leib (am Rande: und sunsstig gulden ewigs gelts dem closter darzu).

<sup>1) 29.</sup> Mai 1484. — Bei Stillfried 30. Mai.

<sup>2) 11.</sup> November 1472.

<sup>3) 5.</sup> März 1466.

<sup>4)</sup> Bei Stillfried fieht geb. und geft. 5. Marg 1466.

<sup>5) 31.</sup> Mai 1467. — So auch bei Stillfried.

<sup>6) 8.</sup> Juli 1481. — So auch bei Stillfried.

<sup>7) 27.</sup> September 1468. — Stillfried giebt 28. September.

<sup>8)</sup> Bis hierher sind die Worte mit demselben Duktus und derselben Dinte gesschrieben, wie der alteste Text auf S. 1 und S. 2. — Diese zusammenhängend gemachten Eintragungen können also erft nach 1468 gemacht sein.

<sup>9) 16.</sup> Juli 1470. — So auch bei Stillfried.

<sup>10) 12.</sup> August 1470. — So auch bei Stillfrieb.

<sup>11) 12.</sup> Dezember 1471. — So auch bei Stillfried.

zu onoldspach in der pfarrkirchen am Sontag darnach. 1) Sein gevattern gewesen: her peter abt zu hapdenhaim, fraw Margreth Ebtessin zu Birckenselt und Margreth suchsin, Mertins weib von Epb zu Sumerssdorf; und ist das frawlin genant Margaretha.

### (Andere Dinte:)

Item sie hat geborn ein Son am donrstag nach Esto michi, der do was der vierd tag des Monats Marcii anno dm M°CCCC und im LXXXIIII ten jar zu morgens frue zwuschen einem und zwehen vor mittag; der ist getauft worden solemniter zu onoldspach im Sloss in der newen Cappeln am Sambstag darnach.\*) Sein gevattern gewesen: her wilhelm abt zu wiltzburg, her wilhelm abt zu wernitzahausen und affra geborn von Stadionn, her Conrats von knoringen ritters eliche haußfrawen; und ist der Jung her genant Jorg.

### (Andere Dinte:)

Item sie hat geborn am bonrstag nach oculj, ber do was der zehend tag des monats marcii anno dm M°CCCC und im LXXXV ten jar zu morgens frue zwuschen zwenen und drepen vor mittag; das ist getauft worden in der cappeln im Sloßs zu onoldspach am Sambstag darnach. dein gevattern gewesen: her lenhart abt zu Munchaurach, fraw Margreth Ebtessin zu frawental und fraw Ena, her Sigmunden von Swarzemberg haußfraw; und ist das frawlin genant Sophia.

## (S. 7.) (Andere Dinte:)

Item mein gnedigster her Marggraf Albrecht ist mit tod verschiben auf dem kapserlichen tag zu franckfurt am main am Sambstag vor Judica, der do was der XI tag des monats marcii, als es drew hor was nach mittag anno dm MCCCCLXXXVI und sind sein hert und jngeweid doselbst zu franckfurt begraben im dor der kirchen des predigercloster, in welchem closter er gestorben und ist sein leich gesurt und bracht gein hailspronn und doselbst in seiner eltern begrebd zu der erden bestatt am Sambstag palmabent, der do was der XVIII tag des monats marcii anno ut s. und hat gelassen drej Son nemlich marggraf Johansen in der marc zu Brandburg und Marggraf friderichen und marggraf Sigmunden jnn landen hieaussen.

<sup>1) 12.</sup> Januar 1483.

<sup>2) 6.</sup> März 1484.

<sup>3) 12.</sup> März 1485.

<sup>4)</sup> Bei Stillfried ift aus dem Jahre 1486 eine Tochter Maria angegeben, die jung gestorben sein soll.

(Anbere Dinte:)

Item mein gnebige fram (darüber geschrieben: m. fr. g. =) marggraf friderichs gemahel hat geborn am Sambstag Sant Gothantstag, der do was der funstt tag des monats Map anno dm M'CCCC (ausgestr.) LXXVII, LXXXVII zweichen (unsgestr. enlien und zwolsen in mittemtag) zweien und dreisen vormittag ein frawlin; ist getauft worden jn der cappeln des Sloss onoldspach und geheissen anna. Sein gevattern gewesen: her wilhelm abt zu Steinach, fraw Mazdalena Edteisin zu sitzingen und her Ewolts vom liechtenstein ritters hanssfraw.

(S. S.) Am Donrstag nach sant Jacobstag, der do was der letzt tag des monats Julii, anno dm etc. jm LXXXVIII ten hat sie geborn ein dochter zwuschen eyls und XII horen jn mittemtag. ist getausst und genant barbara. sein gevattern gewesen: her Jorg von Absperg Ritter lanthosmeinster, Muna geborn von Seckendors, Albrecht Stiebers haussstaw und Agnes geborn Warschallin von hohen Reichen, Sebastian von Seckendors hausssere hausseckendors hausssere sekriteit: ist tod.) D

(Andere Dinte:)

Am Montag nach pangracii, der do was der sibendzehend tag des monats may, anno dm etc. jm LXXXX ten hat sie geborn ein Son umb zwu hor vor mittemtag; der ist getauft worden zu onoldspach jm Sloßs in der Cappeln und genant Albrecht. Sein gevattern gewesen: her hans suchs Ritter lauthosmeister, Conrat von luchaw haußvogt und Ragda-lena geborn von Eyb, Sigmund von Lentersheim zu Mur haußfraw.

(Andere Dinte und andere Handschrift: die des Landhosmeisters Hans Juchs.)<sup>5</sup>) Anno x. LXXXXIten ist geborn Marggrave fridrich am XIII tag des monats Junii, der was am montag nach barnade, zwuschen VIII und IX horen vor mittag und ist am Donerstag darnach getausst im Sloß zu onoltspach. des todten<sup>4</sup>) sein gewesen: hr Johan von alveslöben<sup>5</sup>) bischove zu habelberg, her dittrich von bula<sup>6</sup>) bischoss zu lubuß und ursula schenckin Apel von seckendors Vitters hawß fraw. (Späterer Zusatz von Bolters Hand: ist todt.)<sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> Ueber diesen vgl. meine Abhandlung: Die Aufnahme der frant. Hohenzollern in den schwäb. Bund. S. 11.

<sup>2)</sup> Rach Stillfried ftarb fie 3. Mai 1490.

<sup>3)</sup> Ganz abgesehen von der Handschrift sprechen anch die schwäbischen Ausdrucke dasur, daß dieser kleine Bassus von dem in Schwaben (Bimbach bei Creglingen) ans sässigen Landhofmeister herruhrt.

<sup>4)</sup> Tote, Tott, Bathe. Schwab. Ausbrud. Bgl. Brindmeier: Gloss. dipl. IL 624.

<sup>4)</sup> Alvensleben.

<sup>&</sup>quot;) Dietrich von Billow. — Die beiben Bischöfe hatten ihren Rurfürsten auf ben Reichstag zu Ritruberg begleitet.

<sup>7)</sup> Nach Stillfried ftarb er 1497.

(S. 9.) (Bolters Handschrift:)

Marggraf Casimer ist am andern tag des Monats November anno dm Millesimo quadringentesimo Nonagesimo primo tonsoriert worden zu onoldspach durch bischof Rudolfs zu Wirthburg wenhbischof.

Marggraf Casimer ist Thumber worden zu wirzburg und seinem procurator her Johansen von grondach thumbern doselbst an seiner gnaden stat possess geben am sidenzehenden tag des monats novembris der obgeschriben Jarzal und haben ine ausgesworn her kilian von Bibra doctor Thumbrobst, her Wilhelmen von grondach Thumber zu wirzburg, her hanns suchs Ritter lanthosmeister und her ludwig vom hutten ritter.

(Andere Dinte:)

Am Mitwuch nach Erhardi, der do gewest ist der VIIII tag des Monats Januarij, zu morgens umb zwu hor vor mittag anno dm MCCCC im LXXXXIII jar hat mein gnedige fraw zu plassemberg geborn ein Sun, der ist doselbst zu plassemberg in der cappeln darnach am Sambstag getauft worden. Sein gevattern gewesen: her Johanns abt zu lancheim, her Jorg abt zu Speinshart, fraw Margreth Ebtessin zur himelkron.

(Andere Dinte:)

Am dinstag nach palmarum, der do was der XXV tag des monats marcii, 1) anno dm M°CCCCLXXXXIIII zwischen eplf und zwolf horen in mittentag hat mein gnedige frawe zu onoldspach geborn ein dochter; die ist darnach am montag, der do was der ander ostersepertag und der letzt tag des monats marcii, getaust worden zu onoldspach im Sloßs in der cappeln und sein gevattern gewesen: her wilhelm des gessechts von Reichenaw Bischof zu Epstet, fraw Margreth truchsessin von aw, Ebtessin zu titzingen, fraw Elsbeth geborn lantgresin zum leuchtemberg, graf Johansen von hohenso haußfraw und Elsbeth geborn von Sickingen, her hansen suchs Ritters lanthosmeinsters haußfraw; und ist das kind getauft und genant Elsbeth.

(S. 10.) (Andere Dinte:)

Am donrstag nach Mathie apostoli, der do was der XXVI tag des monats sebruarij, zwuschen acht und newn horen vor mittag ist mein gnediger her marggraf Sigmund zu Brandburg mit tod verschiden<sup>2</sup>) anno dm XIIII<sup>c</sup> und jm LXXXXV jar. got sej seiner selen gnedig und barmhertig und ist desselben tags geosnet und an freitag darnach sein

<sup>1)</sup> Stillfried giebt 26. Marg.

<sup>2)</sup> Bon seiner Krantheit und seinem Ende erzählt aussührlich ein Brief seines Bruders Friedrich an den Rurfürsten Johann d. d. Culmbach 4. März 1495 im Rgl. Hausarchive zu Berlin.

jngeweyd zu onoldspach im Stift vor Sant Mertins cappeln begraben und sein leib und das hertz gein haplspronn gefurt und doselbst in seiner eltern grab zu der erden bestattet worden. 1)

(Andere Dinte:)

Am Dornstag nach Sant Matheustag des heiligen zwolfboten und ewangelisten, der do [was der XXIIII tag des monats september,\*)] zu morgens zu sunst horen vor mittag anno dm XIIII° und jm sunst newnzigsten hat mein gnedige fraw ein dochter zu onoldspach geborn; die ist darnach am freitag zu vesperzeit getaust worden im Sloßs doselbst in der cappeln und sein gevattern gewesen: her michel, Erwelter zu abt zu wilzpurg, fraw Margreth Ebtessin zu Birckenfelt und Margreth geborne von Tann, sorenzen von Ebersteins sel. witwe; und ist das kindt getaust und genant Barbara.

(Andere Dinte:)

Am Tag Anthony abbatis, der do ist der XVIIte tag des Monats Januarii, zu morgens frue zwuschen aust und zwolf horen zu mitternacht anno dm XIIII° und im LXXXXVII jaren hat mein gnedige fraw einen Son zu onoldspach geborn der ist darnach am Montag nach Sebastianis) in der pfarrkirchen doselbst getauft worden; ist gevatter gewesen: her lorent Bischof zu wirtzburg des geslechts von Bibra; und das kindt genant friderich.

(S. 11.) Am Sambstag nach petri et paulj apostolorum, ber do was der XXIX tag<sup>4</sup>) des monats Juny, anno dm XIIII<sup>6</sup> und jm acht und newnzigsten zwuschen zehen und eplf horen vor mitternacht hat mein gnedige fraw einen Son zu onoldspach geboren; der ist darnach am Montag unnsrer lieben frawentag visitacionis<sup>5</sup>) im Sloßs in der Cappeln solemniter getauft; sein gevattern gewesen: her Sebolt, abt zu haplspronn, her Euckarius, abt zu Steinach und fraw Brigitta des geslechts von aufses, meinsterin des Elosters Sulz und das kind genant wilhelm.

(Andere Dinte:)

Am freitag nach sant samprechts tag des heiligen bischofs, der do was der zwentigst tag des monats septembris, anno dm XIIIIc und jm

<sup>1)</sup> Eine Schilderung der Feierlichkeiten bei dem Leichenbegängniß giebt Jung, miscellanea III. 287. Der Abdruck ist allerdings nicht vollständig; die Kostenberechuung fehlt.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten Worte stehen am Rande, sind aber mit derselben Dinte geschrieben wie der Text.

<sup>3) 23.</sup> Januar 1497.

<sup>4)</sup> Stillfried hat 30. Juni.

<sup>9 2.</sup> Juli 1408.

Newn und newnsigsten Jare zwuschen acht und newn horen vor mittag hat mein gnedige fraw einen Jungen son zu onoldspach geborn und darnach am dinstag nach Mathej apostoli et ewangeliste") in der pfarrtirchen zu onoldspach solemniter getansst und sein gevattern gewesen: her friderich des geslechts graf zu Bollr, dischof zu Augspurg, der die Zeit als Romischer to. Mt. anwalt zu onoldspach gewesen ist; her Gabriel des geslechts von Eyd Bischof zu Eystet und her Jorg, abt des Closters zu taisheim,") der auch als to. anwalt mit meinem gn. hern von Augspurg vorhanden gewesen ist; und das kindt genant Johanns Albrecht.

(Andere Dinte:)

An Sant Endrestag<sup>3</sup>) des heiligen zwolsboten anno dm XV° und im ersten Jare zwuschen einem und zwehen horen nach mittag hat mein gnedige fraw einen Jungen sone zu plassemberg geborn, der in der cappeln doselbst ist getauft worden; des sein gevattern gewesen: die Ebte zu waltsachssen — (darüber geschrieben: her Emerannus) — zu lancheim und her friderich zu michelselt und die Ebtessin zur himeltron; und ist das kindt genant friderich Albrecht.

(S. 12.) Am Sontag nach Sant Margarethentag, der do was der sechtzehend tag des Monats Julii, anno dm sunstzehen hundert und drew jare morgens zwuschen acht und newn horen vor mittag hat mein gnedige fraw ein Jungen Son zu onoldspach geborn; der ist darnach an sant Jakobstag des merern<sup>4</sup>) in der cappeln im Sloßs solemniter getaust worden und sein gevattern gewesen: her Albrecht Thum, erwelter probst und her zu Elwangen, der seiner krancheithald des sein produratores geschickt hat: her ulrichen von Schechingen, Thumher zu Ment und Chorher zu Elwang und heinrich vom Stein vogt zu Elwangen; darzu sein auch mitgevattern gewesen: her Jorg Truchses von wethausen, abt zu wernitzahausen, her Ewolt von liechtenstein Ritter Ambtman zu hohentruhendingen, Johann Bolker Canzler und fraw Anna geborn von Eberstein her paulsen von abspergs ritters sel. witwe; und das kindt genant Gumprecht.

So weit reichen des Kanzlers Boller Aufzeichnungen. Er selbst ist im Jahre 1504 gestorben. 5)

<sup>1) 24.</sup> September 1499.

<sup>2)</sup> Diese Stelle verrath ein größeres Zittern ber Band.

<sup>3) 30.</sup> November 1501. — Stillfried giebt 30. Dezember.

<sup>4) 25.</sup> Juli 1503.

<sup>5)</sup> Das lette von ihm geschriebene Schriftftud ift vom 1. Inni 1504.

# Aus den Veröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen. Jahrg. 1880. Bannover 1880. 8. [Fortsetzung von S. 388.]

S. 285—296. Miscellen von Dobner, A. Barland, E. Bodemann und

D. Schulze.

S. 297—305. G. F. Fiedeler, Berzeichniß der in der Sammlung des historischen Bereins für Riedersachsen befindlichen Original-Urtunden. Fort-

setung. — [N. 672—765 aus den Jahren 1300—1768.]

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgeg. vom Borftande des Magdeburger Geschichts. Bereins. 15. Jahrg. 1880. 4. Heft. Magdeburg 1880. 8.

6. 331-374. F. Bulge, Beitrage gur Geschichte ber Buchdruderfunst in

Magdeburg. Forts. [1525—1529].

S. 374—389. Ph. Wegener, Festgebrauche des Magdeburger Landes,

aus dem Bolismunde gesammelt. Forts.

S. 390-416. M. Arühne, Untersuchungen gur alteren Berfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg. 1. Theil. Die Grundlagen der städtischen Entwidelung. — IV. Das Erzbisthum von 973 bis 1018 (Schluß). V. Die Ents stehung des Burggrafenamtes. VI. Die Uebernahme der erzstiftischen Bogtei durch den Burggrafen. [Urfunden-]Anhang.

S. 416 423. Miscellen von Hertel und Th. Stenzel.

Wärttembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. In Berbindung mit dem Berein für Runft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben, dem Barttemb. Alterthumsverein in Stuttgart und dem hiftorischen Berein für das Bürttemb. Franken berausgeg. von dem K. Statistisch-topographischen Bureau. Jahrg. III. 1880. Stuttg. 1880. gr. 8.

S. 175—176. Boffert, Die Hohenloher in der Schlacht bei Rogbach. — [Berhör über 7 Ausreißer des Hobenlobe-Langenburgischen Kontingents der

Reichsarmee.]

Monatsschrift für die Geschichte Westbentschlands mit besonderer Berücksichtigung der Abeinlande und Westfalens. Beransgeg. von R. Bid. 6. Jahrg. 10.—12. Soft. Exier 1880. 8. S. 455—468. H. Danter, Die Ara Ubiorum [ift weber in Bonn,

noch auf dem Gobelborn. fa Malber bei Kbin ju fuchen].

S. 468—502. R. Schröder, Untersuchungen zu den frankischen Bolksrechten. I. Zur Lex Salica. — II. Die Heimat der Lex Chamavorum [er-

stredt sich in der Rheinproving auf Emmerich und Elten].

S. 502—508. R. Schröder, Die Ausbreitung des Weinbaues in Gallien bis zum Anfange des 7. Jahrhunderts. — [Der Weinbau an der Mosel ist schon in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, der am Rheine zuerst gegen das Ende des 6. durch Zeugnisse beglaubigt.]

S. 508-512. J. Schneider, Antiquarische Miscellen. II.

S. 512—520. H. Hartmann, Größere Funde von Römermungen im

Landdrosteibezirk Osnabrud der Proving Hannover.

S. 520—533. K. v. Beder, Ueber das munimentum Traiani. — [Gegen Christ wird der Beweis geführt, daß das munimentum Traiani nicht die Gustavsburg auf dem linken, sondern Kastel auf dem rechten Rheinuser ist.]

S. 534—548. A. Raufmann, Populäre Borträge über einzelne Gegenstände der Kulturgeschichte. II. Scherzando über das Trinken der Frauen.

S. 548—560. E. Friedlaender, Urtundliche Beiträge zur Geschichte von Rheinland und Westfalen. I. Stadt Duisburg. [Drei Fragmente Duisburger Kämmereirechnungen aus dem 15. Jahrhundert.]

S. 560—571. A. v. Cohansen, Ueber den Bau und die Einrichtung von

Provinzial-Museen. Mit Abbild.

S. 571 —597. Rleinere Mittheilungen u. s. w. von R. Goede, R. Christ, C. Mehlis, G. Effer.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. Organ des Germanischen Museums. 27. Band. Nürnberg 1880. 4.

S. 11. Mummenhoff, Schreiben Markgraf Friedrichs des Aelteren von Brandenburg. 1487. — [Der Markgraf bittet einen Nürnberger Bürger um leihweise Ueberlassung eines Stechzeuges.]

S. 115. E. Wernide, Bur Baugeschichte des Schlosses in Cassel [1556].

S. 188. E. Wernick, Ein Breslauer Goldschmied [Tobias Wolf, 1574] im Dienste des Kurfürsten August von Sachsen. — Ergänzt von J. Fried-laender S. 281 f.

S. 302-304. A. Schult, Gerhard Heinrich von Amsterdam, Bildhauer

in Breslau [1587—1615].

S. 336—339 und S. 373—377. E. Wernide, Inventarium der Gerstammer des Domes zu Brandenburg a. H. — [Berzeichniß des gesammten Bestandes an tirchlichen Gewändern, wie er gegen Ende des 16. Jahrshunderts vorhanden war.]

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthums. kunde. Bd. 4. Heft 1. Lübeck 1881.

5. 1-67. H. v. Bresta, Untersuchungen über die Nachrichten Helmolds vom Beginn seiner Wendenchronit dis zum Aussterben des lübischen Fürstenhauses. — [Berf. nimmt die Glaubwürdigkeit des Chronisten in Schutz gegen Schirrens Angriffe, namentlich auch in Betreff des Zuges Heinrichs von Lübeck gegen die Slaven in der Mark Brandenburg, 1100.]

Renes Lausitisches Magazin. Im Auftrage der Oberlausitischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgeg. von Schönwälder. 56. Bb.

2. Seft. Görlit 1880. 8.

S. 202—215. Edelmann, Ein Rechtsstreit aus dem 15. Jahrhundert. — [Betrifft das halbe Dorf Zschornau bei Kamenz und die durch die Erkommunistation Georg Podiebrads herbeigeführte Berdunkelung der lehnrechtslichen Berhältnisse desselben.]

S. 243—259. Th. Paur, Ursprung und Ausgang der Görlitischen Poeten-Gesellschaft in Leipzig. — [Gegründet 1697 von den in Leivzig studirenden Schülern des Görlitzer Symnasiums, 1717 in die "beutschübende poetische Gesellschaft", später durch Gottsched in die "deutsche Gesellschaft" umgestaltet.]

S. 260—271. E. Berger, Geschichte bes Buchhandels in der Laufit im

19. Jahrhundert. (Bis 1879).

S. 272—277. H. E. Tzschabran, Die Anfänge des Lehrerseminars zu Altdöbern. — [Den Grund legte der Pastor Roethe, indem er seit 1819 den jungen Leuten, welche sich in der Ortsschule zum Lehrerberuf vor-

bereiteten, unentgeltlich einen spstematischen Unterricht gab.]

S. 278—290. H. Knothe, Untersuchungen über die Meißner Bisthumsmatrikel, soweit ste die Oberlausits betrifft. — [Die Matrikel von 1346 besitsen
wir nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form, sondern eine Redaktion
derselben von 1495, bei Preusker abgedruckt, und eine von Calles
veröffentlichte Bearbeitung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Der Berfasser weist außerdem zwei handschriftliche Redaktionen des
16. und des 17. Jahrhunderts nach und betrachtet alsdann die eins
zelnen sedes der Oberlausis nach ihrem Umfang und ihren Grenzen.]

S. 290—335. E. G. Wilisch, Des Zittauer Dichters J. B. Michaelis

[geb. 1746, + 1772] Autobiographie.

S. 336—341. Schlobach, Die Sildwestede der Dobrilugter Kloster-

grenzen, nach den Urkunden erläutert und auf einer Rarte dargestellt.

S. 342—368. Schönwälder, Die hohe Landstraße durch die Oberlausitz im Mittelalter. — [Verfasser erkennt in den zum Theil noch erhaltenen Erdswällen, welche in regelmäßigen Zwischenräumen an den Hauptstraßenstigen liegen, Straßenschanzen, die bei der Bestvergreisung des Landes durch die Deutschen, wahrscheinlich bald nach 1032, also vor Erbauung der Städte, zur Sicherung des Verlehrs angelegt worden sind. Er behandelt dann die Richtung der Straße, die Haltepunkte, den Straßenzung, die Zölle, den Wegebau und die Wirksamkeit des Laustver Fehnigerichts, welches, bestätigt von Kaiser Karl IV., Jahrhunderte lang für die Sicherheit der Straße zu wirken bemüht war.]

S. 428-482. Nachrichten aus ben Laufiten.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Herausgeg. vom historischen Berein von Oberfranken zu Bahreuth. 14. Bd. 3. Heft. Bahreuth 1880. 8.

S. 5—26. F. Wagner, Die Aufenthaltsorte Markgraf Friedrichs des

Aelteren von Brandenburg [geb. 1460, reg. 1486—1515].

S. 27—110. Nachrichten über die Ereignisse in der Kreishauptstadt Bahreuth und dem vormaligen Fürstenthum gleichen Namens vom Anfang des Monats Oktober 1806 bis zur Einführung des Magistrats unter k. bahr. Regierung. Geschrieben 1828 vom Landrichter Schilling. — [Enthält aus der preußischen Zeit namentlich die Darstellung der städtischen Verwaltung unter den Markgrafen und unter preußischer Regierung, so wie Mittheilungen über den Besuch, welchen König Friedrich Wilhelm III. und die Königin Luise im Jahre 1805 der Stadt Bahreuth gemacht haben.]

# Ans dem Briefwechsel zwischen Gleim und Jacobi.

Mitgetheilt

pon

### Beinrich Bröhle.

Der Nachlaß J. G. Jacobi's mit Gleim's Briefen befindet sich zu Freiburg im Breisgau, wo Jacobi zulett Professor war. Der Nachlaß Gleim's mit J. G. Jacobi's Briefen in Halberstadt. Nach den Freiburger Papieren gaben Ernst Martin und Wilhelm Scherer Mittheilungen über J. G. Jacobi heraus. Darauf folgte nach den Halberstädter Papieren meine aussührlichere Biographie Jacobi's, leider zerstückelt in etwa zehn Feuilletons der Saales, der National-1) und der Magdeburgischen Zeitung. Das Resultat meiner Nachsorschungen ist folgendes.

Da Lessing sich nach bem siebenjährigen Rriege von der literarischen Aritit mehr fern hielt, wohl aber sich während desselben einigermaßen an die preußische Dichterschule angeschlossen hatte, zu der er auch als Anafreontiker gehörte, so nahmen die alten Hauptorte derselben, Halle und Halberstadt, von 1763-1769 noch eine dominirende Stellung in der Literatur ein, welche bie wißigen Röpfe zu Halle und Halberstadt aber keineswegs ruhmvoll durchzuführen verstanden. Der Pastor Lange in Laublingen hatte seinen Einfluß durch Lessing längst verloren. An der Spite der Halleschen Dichterschule ftand daber nun der preußische Grenabier, ber Ranonitus Gleim in Halberstadt. Es tam ihm zu statten, daß sein Freund, ber Geheime Rath Rlot in Halle, damals die journalistische Rritit beherrschte. Er war gewiß ein tüchtiger Gelehrter und hatte vielleicht sogar in einigen Bunkten gegen Lessing recht. Allein seine Literaturblätter waren voller Rante und fein Charafter verrufen. Um hierfür eine bisher übersehene Beweisstelle beizubringen, führe ich bas Zeugniß bes Hofraths Shut über ihn an. Der als Literarhistoriker freilich nicht immer für

<sup>1)</sup> Juli 1876.

ganz zuverlässig gehaltene Johannes Falt machte 1794 eine Reise von Halle nach Jena, wo ihm ber Hofrath Schütz, ber Herausgeber ber Literaturzeitung, Folgendes erzählte: 1) "Klot, der berüchtigte Journalist in Halle, ließ sich von seiner Mutter eine große Summe Geldes zum Ankauf einer Bibliothet schiden. Einst besucht ihn seine Mutter und außert ihr Befremden darüber, teine Bücher auf seiner Stube zu erblicen. Das Geld hatte er in liederlicher Gesellschaft verthan. \_,, Sie haben hier nicht Plat, liebe Mutter, ich habe ein eigenes Haus gemiethet."" Bierauf greift er nach einem Schlüsselbund und führt sie auf die — königliche Bibliothek. Die gute Fran freut sich natürlich halbtobt über bas wohlangewandte Geld und den unermeglichen Büchervorrath. — Schirach, der Berfasser des politischen Journals in Altona, war eine Kreatur von Klot. Klot zog junge Leute an sich, die einige Talente verriethen, und stellte sie alsbann an seine gelehrten Journale, wo sie aus Dankbarkeit ihren Herrn und Meister bis an den himmel erhoben. Nachdem Schirach eine Zeit lang dies Handwerk getrieben, erwachte bei ihm der Reid und er fing an, Klot hie und da zu verkleinern. Diefer, da er es von treuer Hand erfuhr, verstieß Schirach sogleich aus seinem Brot. Bas blieb Schirach übrig? Er ging zu Rlot, that einen Fußfall und bat um Berzeihung, die ihm dieser nur unter der ausdrücklichen Bedingung angedeihen ließ, daß er vorher in einer gemissen literarischen Gesellschaft nacht in einer förmlichen lateinischen Standrede Abbitte thun und Besserung geloben sollte, wozu sich denn der gelehrte Herr Schirach auch herzlich gern verstanden hat. Dies ift eben der deutsche Patriot, der in seinen Schriften der Bernunft und Auftlärung jetzt Hohn spricht und die edelften Menschen unserer Nation verlästert und verleumdet." Man sehe auch den unten S. 491 folgenden turgen Auszug aus bem Briefe vom 4. November 1767 über Schirach.

Ein tüchtigerer Parteigänger von Rlot war Georg Jacobi. Durch seine Renntniß der neueren Sprachen, ein Feld, für welches ihn selbst Lessing schon nach dem unten folgenden Briefauszuge vom 18. Mai 1768 ermunterte, hätte er als unbesoldeter Professor in Halle und auch als Mitarbeiter von Rlot segensreich wirken können. Allein nun übte Gleim einen nachtheisligen Einfluß auf ihn, mit dem er seinen Brieswechsel herausgab. Diese "Briese zwischen Mannspersonen", wie Herder") sie nannte, erregten mit Recht Anstoß und trugen das Ansehen der Halleschen anakreontischen Dichters

<sup>1)</sup> Man sche "Ein Reisebrief von Johannes Falt" in Rühnes Europa von 1851 Rr. 24 u. f. Rihne bemerkt zu dem Briefe: "Uns in der Handschrift mitgetheilt durch die nach Amerika ausgewanderte Tochter des Berfassers, Rosalie Falk."

<sup>2)</sup> Suphan's Ausg. III, S. 35.

schischen durch eine eblere beutsche Kritik ein Ende machte, und als eben damals nun auch der Dichter Goethe mehr hervortrat, dessen Leipziger Studentenaufenthalt allerdings in mancher Hinsicht an Jacobi's Aufenthalt auf der Universität Halle erinnert. Dieser verbindet das Ende der steisen deutschen Anakreontik auf überraschende Weise schon mit der Sturm- und Drangperiode, wie man denn umgekehrt auch in Goethe's Anfängen jest schon den Einsluß der deutschen Anakreontiker nachgewiesen hat.

Bon Georg Jacobi kann man nicht wie von Gleim sagen, daß er von Liebe sang, ohne die Frauen zu kennen. Eine der sinnlichsten Scenen in Goethe's Faust ist eine Reminiszenz an Jacobi's Gedicht "Belindens Bett", und der Name Belinde, dem wir auch in Goethe's Lyrik begegnen, ist aus Georg Jacobi's Gedichten entnommen. Georg Jacobi hatte sich sogar in Halle einer ähnlichen Doppelliebe hingegeben, wie sie sein jüngerer und begabterer Bruder Fritz nach seinem eigenen Leben in einem Romane beschreibt. Georg nannte Belinde die Tochter seiner Hauswirthin Jansen. Die nachfolgenden Briesauszüge geben über den Namen Belinde die genaueste Auskunft. Diese Auszüge sind mit Weglassung alles schon Bekannten eben dem Manuskripte der Briese zwischen Gleim und Jacobi entnommen, welche von ihren Bersasser unvollständig für den Druck, d. h. für den Brieswechsel zwischen Mannspersonen, bearbeitet wurden.

Von dem Trisolium Klot, Gleim und Jacobi büßte nur der erstere durch Herber und Lessing seinen ganzen Einfluß ein. Wie sogar Georg Jacobi dann Lessing ziemlich nahe getreten sein muß, zeigt im Folgenden die Beschreibung einer Zeichnung, die er von einer seiner Reisen entworsen hat. Wenn er auch wohl durch die Bibliothet von Klotz noch mit Gerstenberg in eine Fehde verwickelt wurde, über die ich im Anhange genauere Mittheilungen mache, so gelang es ihm doch im Ganzen, sich von den Gleim'schen Tändeleien frei zu machen. Wie indessen Gleim seine Thorbeiten noch lange büßen mußte und ihnen wohl erst nach dem Tode von Michaelis ernstlich entsagte, sollen die im Anhange mitgetheilten Briefe von Michaelis und an Jähns zeigen. Der Brief von Michaelis bezieht sich auf dessen "Pastor Amor". 1)

Aus den nachfolgenden Auszügen erhellt ein Umstand, der für Lessing's Biographie von einiger Wichtigkeit und anderweitig noch gar nicht bekannt ist. Die Mimen der Hamburgischen Schaubühne suchten nämlich einen Anhalt an dem monarchischen Nachbarstaate Hannover, welchem bedeutendere

<sup>1)</sup> Bgl. darüber die von mir mitgetheilten Briefe Bertuch's in den Grenzboten von 1881, 1. Quartal, G. 438.

Hilfsquellen zu Gebote zu stehen schienen. Selbst Lessing kam einst, wie es scheint auf kurze Zeit, mit ihnen nach Telle, wo ein Berwandter und Namensvetter Georg Jacobi's, der als Halberstädtischer Lanonikus zugleich Hannoverscher Theaterdichter war, als erster Geistlicher die Bühne begünstigte.

Eine Professur mit Besoldung in Preußen zu erhalten, gelang Jacobi nicht. Bielleicht murbe dies auch durch ben Oberhofprediger Sac verhindert, wenn die auf diesen bezügliche Stelle in dem Briefe von Micaelis sich nicht auf eine bloß persönlich unfreundliche Begegnung bezieht. In der Literatur wurde die Stellung Gleim's und besonders die der Brüder Jacobi dadurch seit 1773 wieder gehoben, daß sie mit Wieland durch den Mertur und die Iris sich ber Journalistik bemächtigten, während Herber und Lessing einer solchen mehr formalen literarischen Thätigkeit fern blieben. Durch seinen Einfluß auf den Merkur hat Gleim segensreich gewirkt. Er war überhaupt der erste Apostel einer preußisch-beutschen Gesinnung, als Politiker der unmittelbare Borläufer Jahn's. Man muß bedauern, daß auch dieser Apostel des Deutschtums zum Theil eine Karrifatur mar, und daß ein französischer Abbe in ihm stedte, wie in Jahn der Rarbonari. Je mehr diese Männer aber das Fremde noch in sich trugen, das sie überwinden wollten, um so besser und reiner muß das Deutschtum jett von denen entwickelt werden, die bereits wieder in ihm geboren und gewachsen sind.

Ich lasse nun die Auszüge aus dem handschriftlichen Briefwechsel zwischen Jacobi und Gleim selbst folgen.

Ein Gedicht "An Selinen" mit dem Anfange "Wenn meine Tage sich in traurig Dunkel hüllen" steht schon in der Nachschrift zu Jacobi's Briefe aus Halle vom 18. Januar 1767.

Jacobi's Brief vom 28. Januar 1767 handelt von den Abschriften zu der Briefsammlung, die wegen deren Herausgabe genommen wurden.

Nach Jacobi's Brief vom 16. Mai 1767 hat derselbe den "Tod Adams" von Klopstock, in Berse gesetzt von Gleim (vgl. Karl Göbecke I, S. 600) rezensirt. Klot und Meyer, der Aesthetiter, sehen noch besons deren Exemplaren entgegen. Sodann heißt es weiter: "Unser Weise verz dient diesen Nahmen noch weniger als Schwarz den Nahmen eines Dichters: wenigstens weiß ich nicht, ob Sie des ersteren Sittenlehre, oder die Verse des letzteren lieber lesen würden. Jener erscheint in einer so tranzigen Gestalt, daß man nicht einmal das Vergnügen hat über ihn zu lachen. Wie den Herrn v. Bielefeld seine Eremitage kleidet, weiß ich nicht: mir ist nichts von ihm zu Gesichte gekommen." Christian Felix Weiße hatte 1766 "Lieder sur Kinder" herausgegeben. Jacobi rezensirte

dieselben in der Bibl. 1. Band 2. Stück S. 42—45 unter der Chiffre B. S. 45—50 folgt dann unter derselben Chiffre Jacobi's Anzeige von Reichard's Uebersetzung der Henriade. Ueber Bielefeld vgl. H. Pröhle, Friedrich der Große S. 24: er war mit einer reichen Hallenserin verheirathet.

Gleim wollte nach seinem Briefe an Jacobi aus Lauchstedt vom 10. August 1767 den Mittwoch darauf nach Leipzig, um "Beißens Romeo" zu sehen. Um 8 Uhr früh wollte er abreisen und erst Donnerstag Abend wieder in Lauchstedt sein. Den Freitag sollte Ruhetag sein, und den Sonnabend Jacobi mit Weper kommen.

Gleim konnte nicht glauben, daß Petrarch's Laura ein wirkliches Mädchen gewesen sei. "Welche Mädchen (schrieb er den 10. August 1767) könnten so vollkommen sepn, wie wir in unserer Einbildung sie uns verschaffen?" Bgl. sein Urtheil über Werther in Lessing Wieland Heinse S. 125.

In Jacobi's Briefe aus Halle, 26. September 1767, heißt es: "Hr. Meusel ist auf Ihr Andenken recht stolz und versichert Sie seiner Hochachtung. Hr. Alog und Meyer mit seiner ganzen Familie machen Ihnen so viele Empfelungen, daß man sie gar nicht zälen kann... Den Brief an Frau Karschinn werde ich in der nechsten positischen Stunde schreiben und Ihnen schicken. In Könnern wollte ich Sie schon schunde schicken Sied Mose's erinnern, das ich Ihnen abzusordern vergaß. Schicken Sie mir es, ich bitte Sie inständigst. Ich wollte gar zu gern das Verdienst haben, es der Welt bald mitzutheilen. Hr. Klotz kan Ihren Brief, wie er sagt, nicht gleich beantworten, weil er zuvor Erkundigungen einziehen muß. Er hat mir gewiß versprochen, Sie zu besuchen."

Nach dem Briefe aus Halle vom 27. September 1767 hat Jacobi "noch zwei Recensionen in die Bibliothel" gemacht und arbeitet auch wieder "in die Zeitungen". Rlot hatte ihn nach einem Zwiste dadurch versöhnt, daß er ihn durch Meusel aufsordern ließ, Gleims blöden Schäfer und dessen neue Lieder zu rezensiren. Er habe auch "Willhelminen" und "Giselen's Gedichte") in der Bibliothek beurtheilt. "Bon Giselen's Gedichten (sagt Jacobi in dem Briefe) hat mir nur weniges gefallen. Es ist darinn gar nichts originelles . . . . Weil ich seinen Charakter so schöngeschildert fand, habe ich von dem Dichter nicht viel gesagt, und mich bloß

<sup>1) &</sup>quot;Bilhelmine, ein prosaisch komisches Gebicht. Leipzig, Beidmanns Erben und Reich 1766" ist beurtheilt in der "Deutschen Bibl. der sch. Biff. herausgeg. v. hrn. Geheimdenrath Rlotz", Halle, Gebauer, 1. Band 2. Stück S. 12—19 und Giseles Poetische Berke ebenda S. 19—26. Beide Rezenstonen sind ohne jede Chiffre. Es trägt also nicht jede Rezension J. G. Jacobi's die Chiffre B.

bei seinem Herausgeber aufgehalten. Ich folgte darin meiner Empfindung, und Herr Klotz billigte es." In demselben Briefe ist von einer Berliner Reise Jacobi's die Rede, welche aber (vergl. Lessing Wieland Heinse S. 129) erst im November 1770 mit Gleim ausgeführt zu sein scheint.

In Jacobi's Briefe vom 5. Oktober 1767 heißt es: "In meinem letzten Briefe sollte anstatt Tejos Samos stehen, denn Ermsleben [Gleim's Geburtsort] muß Tejos seyn. In der Reise von Halberstadt nach Könnern ist ein unverzeihlicher Fehler. Anstatt Briseis muß Chryseis stehen, und anstatt Achillens Zelt Atridens Zelt."

Am 7. Oktober 1767 übersandte Jacobi die oben erwähnte Rezension von Gleim's Liedern an diesen. Die vom blöden Schäfer sollte erst am nächsten Montage erscheinen. Sodann heißt es über Herel, daß er, von seinem Bater verlassen, in Göttingen lebe und gern einen Schuldienst annehmen würde. Er habe etwas Finsteres und Zurückhaltendes in seinem Wesen. Auch sei sein Betragen gegen seinen Vater zu tadeln, dessen denn doch sehr rührenden Brief er mit scherzhaften Vemerkungen an Meusel geschickt habe. Nach Lessing Wieland Heinse S. 136 machte er um 1772 durch den Tod seines Vaters eine große Erbschaft.

Am 14. Oktober 1767 schrieb Jacobi an Gleim: "Wegen Ihres mosaischen Liedes, bester Freund, hielt ich mit Hrn. Meusel eine kleine Session, worin ausgemacht wurde, daß es in die Bibliothet ) gegeben werden sollte." Jacobi hat es in der Bibliothet mit dem Buchstaben B. rezensirt. Bgl. Bibliothet 1. Band 1768 (soll heißen 1767) S. 26—31 und im Register des ganzen Bandes das Verzeichniß aller rezensirten Schriften Gleim's.

Das Gedicht "An die Liebesgötter", welches in Jacobi's Werken von 1819 nur fünf Strophen hat, bestand aus acht Strophen, als Gleim es am 19. Oktober 1767 in Abschrift erhielt. In der ersten Strophe kommt Belinde (vergl. oben S. 487) vor, die in der zweiten des Reimes wegen auch Belisse heißt. In den Werken aber kommt bei diesem Gedicht weder Belinde noch Belisse vor. Die achte Strophe, welche in den Werken ganz sehlt, lautet in der Handschrift:

Da kömmt mit frischen Wangen Mein Mädchen schon gegangen, Bleibt hinter ihr [ber Leier? der Benus?] versteckt, Um mit gesibten Händen Den Zobel zu entwenden, Der ihren Busen deckt.

<sup>1)</sup> S. 1. Band 2. Stück S. 26—31.

Bu der zweiten Strophe, welche gleichfalls in den Werken ganz fehlt, schrieb Gleim eine Verbesserung & la Johann Ballhorn an den Rand-Jacobi hatte geschrieben:

Richt mehr zeigt ihr [Liebesgötter] Belißen Die Täubchen, die sich tußen; Es buhlt tein Sperling mehr.

#### Gleim korrigirte:

Dort fieht nicht mehr Beliße Der Rachtigallen Ruffe, Rein Tänbchen girret mehr.

In Jacobi's Briefe aus Halle vom 21. Oktober 1767 heißt es: "Bo er [Klotz] jetzt umherirrt, wissen wir nicht. Sollten ihn etwa die Faunen des Bachus aufgefangen und in ihre Weinberge geführt haben?") Der Rezensent B. [in der Bibliothet] ist Ihr Jacobitchen." In der Nachschrift heißt es: "Die Henriade und das befreite Terusalem hat niemand ben mir hören wollen. Nur das Teutsche Practicum ist zu Stande gestommen.") Ich sehe, daß ich unter den hiesigen Professoren, die Pandekten, Dogmatik u. s. w. lesen, bloß figurire, und wünsche mich desto sehnlicher von hier weg."

In dem Briefe vom 23. Oktober 1767 wird "Hrn. Bohs" [Boies] Anwesenheit in Halle erwähnt.

In dem Briese vom 4. November 1767 ist von einer Seline die Rede, die mit ihm im Hause gewohnt zu haben scheint. Damals war es vielleicht Frau Klotz oder Jacobi's später verschmähte Freundin. Ebenso in dem Briese vom 10. November 1767, in dem aber besonders von Chloe die Rede ist.

In dem Briefe vom 4. November 1767 heißt es: "Sie fragten mich, wer der Uebersetzer bes Marmontel sep? Es ist unser Gottlob Benedict Schirach. Entsetliche Fehler kommen in seinem Werte vor."3)

Der 6. November 1767 war ein überaus schöner Wintertag. Gleim besuchte ganz allein seinen Garten.

In Jacobi's Briefe vom 18. November 1767 heißt es: "Sehr viele von benen [ben Bilderchen], die Sie in meinen Gedichten gefunden haben, sind nach der Natur gezeichnet. Ist man nicht mehr Original, wenn man

<sup>1)</sup> Am 25. Oktober 1767 hatte man die Rachricht, daß er seinen Urlaub durch den Minister "auf zwen Monate" verlängert habe.

<sup>2)</sup> Rach dem Briefe vom 4. Rovember 1767 hatte er in diesem Publikum über 50 Buborer. Er las ihnen unter Anderm ein Gedicht Gleim's vor.

<sup>3)</sup> Bgl. die Einleitung S. 486.

se selbst copiren kan? Ein Mäbchen, das ich sehe, wenn es nur einen Meinen angenehmen Eindruck auf mich macht, ftellt sich meiner Einbildungstraft gleich verschönert dar. Ihre Augen bekommen alle die Bartlichkeit, deren sie in der rührendsten Situation fähig sind; ich fühle den schönften Dut, ben ihr Mund geben tann, und werde ganz Gefang. Nicht Mäbchen mehr, eine Göttin ift sie. [Folgt ein italienisches Citat.] Dem Zeuris gleich setze ich in einem Birtel von Madchen mir eine zusammen; Eine Benus! Burbe einer die seinige so vortreflich gemalt haben, wenn er nicht voll von den entzückendsten Eindrücken gewesen? Er sah den vollen Busen sich bewegen; und ebenso athmete ber, ben sein Pinsel entwarf. Das Feuer, das die Mädchen belebte, theilte den Farben auf dem gespanten Tuche sich mit. Der Blid gegenwärtiger Schönheiten gab seiner Arbeit die Seele, ben zu langsam steigenden Busen einer Schönen, ber es an Empfindung fehlt, gebe ich einer andern, weil ihre Augen feuriger sind. Den kleinen niedlichen Fuß, der einer unvolltommenen Bildung zur Stüte dient, bekömmt das wohlgewachsene Mädchen, welches sonft alles, nur seine Füße nicht zeigen barf. Der spröden Flavia nehme ich den allerliebsten Mund, ber nicht kuffen will, und schenke ihn ber zärtlichen Lilla, u. s. w. Rein Reig, wenn man auch durch dreifachen Flohr biß zu ihm hindringen muß, ist für meine Muse verlohren. Alles späht sie aus, und samlet Materialien zu Lieberchen. Die Tänzerinnen, die ich zu Mannheim auf der Bühne sah, begeistern mich noch; allein die neuesten Begeisterungen siud bennoch am wirksamsten. Freplich ift bep alle dem ein Gleim mir unentbehrlich, denn wenige Mädchen reigt ber Gedanke besungen zu werben. Bürde ich wol, wenn in Elpfium alle artige Madchen, die von Anfang der Welt hinübergeschift sind, vor mir vorben manderten, das Vergnügen so völlig genießen können, wenn ich meinem Freunde es nicht wiedersagen dürfte? — Was mir Halle am traurigsten macht, ift ber Mangel an angenehmen Aussichten in die Butunft, und die Schwierigfeit einft ein befferes Glück zu machen. Mein Vater ist unzufrieden mich so lange erhalten zu müssen und ich lebe in einer beständigen Berlegenheit wegen meiner Finanzen."

Nach seinem Briefe vom 25. November 1767 hat Georg Jacobi's Bruder Fritz ohne Vorwissen Georgs wegen dessen Anstellung auch nach Mannheim schreiben lassen. Sein Vater weiß von nichts. Wenn Georg einen Antrag erhält, so will er seine Forderungen so hoch stellen, daß man sie nicht bewilligt. Dies gilt aber wohl bloß für den Fall, daß seine Aussichten in Preußen bis dahin noch mehr gesichert sind. Nach Halberstadt kann er den 20. oder 23. Dezember abreisen. Gödingt und Herr v. Massauscheinen zu dieser Zeit in Palle gewesen zu sein.

"Bor Vierzehn Tagen (schreibt Georg über Halle) waren zwen Profefforen verreift, die in meiner Stunde lesen; da hatte ich gewiß neunzig Zuhörer. Alle Bänke, selbst die Tische, waren besett; einige mußten stehen, und ich hatte Mühe big zu meinem Catheder durchzudringen. bacht' ich an meinen Gleim. Wie wurde er sich freuen, wenn er den Bulauf sähe! Indessen ist boch hier in Absicht ber schönen Wissenschaften viel zu hoffen. Wollte man auch alles umsonft lesen, sich in Schulden steden, die man nie bezahlen könnte, und den Musen zu gefallen ehrliche Leute betriegen, so mußten die ftolgen Madden es uns hier bennoch keinen Dank. Hr. Rlot hat ein Publikum über ben Callimachus aufgeben muffen, weil in wenigen Stunden eine Bahl von 15 Bubörern auf 5 zusammengeschmolzen war . . . . . Man rechnet aus, wie viel die Gebichte ber Griechen und Römer, wenn man sie verftunde, jährlich einbrächten, findet seine Rechnung beffer ben bem Cuiaz, 1) und sieht schon im Boraus die Clienten mit vollen Gelbbeuteln und fetten Braten bem Hrn. Doctor sich nähern." Später heißt es in diesem Briefe: "Meinem Bruder habe ich geschrieben, Sie wollten für mich sorgen; er möchte bey seinem Projecte sich darnach richten. Sonst soll kein Mensch etwas davon wissen. Herr Klot ist es, der mir den Muth zu benehmen sucht, ob ich ihm gleich nie etwas von meinen Bedichten fage. Reulich trat er in meine Stube, und fah mir es an, daß ich auf ein Liedchen für Sie dachte [!], weil ich nur ein Stückchen Papier und fein Buch vor mir hatte. Gewiß, sagte er, werben ba wieder Verse gemacht. Wenn Sie doch etwas gescheideres thaten! Sie muffen viel Zeit zu verschwenden haben."

Nach Jacobi's Briefe vom 29. November 1767 war Jacobi's Bergwirth<sup>2</sup>) Jansen, Belindens Bater, ein Kaufmann. Gleim hatte Jacobi 10 Pistolen geliehen, die er ihm wiederzugeben verspricht, so bald er kann.

Nach dem Briefe vom 2. Dezember 1767 will Jacobi sich durch A. [Alotz] von seinen poetischen Arbeiten nicht abschrecken lassen: nur das schöne Wetter verhindert ihn für diesen Tag, Uz und Gleim zu besingen.

In dem Briefe vom 6. Dezember 1767 schreibt Jacobi: "Vor Zwei Tagen erhielt ich von Hrn. Zachariä einen sehr freundschaftlichen Brief, worin er mich in die Zahl seiner Freunde ausnimmt und mir sagt: glauben

<sup>1)</sup> Tujazius (Jaques de Tujas), geb. 1522 zu Tonlouse, ging 1567 an die Rechtssichule zu Balence, lehrte ausnahmsweise auch in Paris, am Anfange und am Ende seiner Lausbahn aber in Bourges, wo er, 4. Ottober 1590, achtundsechzig Jahre alt starb. Den Auf nach Bologna lehnte er ab. Er wird als Stifter der humanistischen Jurissprudenz betrachtet und besaß gegen 500 auf die römischen Gesetzbücher bezügliche Handschriften. Er arbeitete meist mit dem Bauche auf der Erde liegend.

<sup>3)</sup> Auf den Bergen in Glaucha an der Saale bei Balle.

Sie nur, mein bester Jacobi, daß ich Sie recht herzlich liebe. Zugleich bittet er mich, im Verlage des Waisenhauses [zu Braunschweig] Meinshards Versuche sortzusetzen, und zwar unter eben den Bedingungen, die jener gemacht hätte. Wir wollen noch, liebster Freund, darüber reden. Für's erste gebe ich keine gewiße Entschließung von mir." Die vorige halbe Nacht hat Jacobi nicht geschlasen. Er unterzeichnet "In größter Eil, so wie Schönaich und Schwarz ihre Verse machen."

In Jacobi's Brief aus "Halle ben 12. Dezember 1767. Gegen Mitternacht" heißt es: "Wenn ich in Einer") Sache eine Aehnlichkeit mit Chaulieu und Gresset habe, so ist es in der außerordentlichen Trägheit, meine Gedichte zu seisen." Ueber das damals versaßte Gedicht an Themiren schreibt Jacobi in diesem Brief: "Es ist an Themiren gerichtet; an die Schöne, die unter den Unheiligen Massau, unter den Göttern Minerva, und unter den dichterischen Sterblichen Themire genannt wird. Erinnern Sie sich, bester Gleim, daß wir auch diesen Namen in ihrem Gartenhause für sie wählten?" Bgl. jedoch unten und Ho. Pröhle: Lessing Wieland Heinse S. 294.

Am 25. Januar 1768 schrieb Gleim an Jacobi: "Wir haben ihn gefeiert, den Geburtstag unseres großen Friedrichs! Tausend Lampen brannten, das Graunische Tedeum wurde gesungen, Pauten wurden geschlagen, Drommeten geblasen, Geigen gestrichen, alle Thöne [sic!] ber Freüde wurden Aus allen Instrumenten hervorgelocket, es wurde gezechet bis in die Nacht, getanzet bis an den hellen Morgen. Herylicher Kan keine Freude sein. Greise Männer, jung und alt, lärinten ihre2) Freude; die ganze Nacht hindurch war ein Froloden auf den Gaßen, als wenn ein Gott gebohren wäre. [Hier folgen Verse von Gleim.] Wären Sie mein liebster Freund noch hier gewesen, dann hätten Sie unfre Schönen bey einander, und ihren Gleim unter Ihnen [sic] wie einsen] wahren Anafreon gesehen! Ich mar sehr munter, und schwärmte, wie ein Schmetterling von einer zur Andern, der Gedancke daß mein liebes Jacobitchen nicht daben sey, störte mich nur allzuoft. Die fatalen Register waren Schuld, daß es mir entfiels-Sie fo lange festzuhalten, Auch itt halten sie mich ab, von dem fürtreflichen Cage Ihm noch mehr zu erzählen! Halberstadt hätten sie in seinem Grösten Glanze gesehen. Sechzig Damen saßen an der Tafel jede wurde von einem galonirten Rleide bedient denn alle Herren-Kunden-unduschmarmten ummbie Tafel herum. Die Mädchen, groß

Committee of the con-

<sup>1)</sup> Jacobi schreibt ben Artikel, ber zugleich Zahlwort ift, hier bereits groß.

<sup>2)</sup> In Gleim's zurudbehaltener Bandichrift fteht: larmte feine.

und kleine, die meinem Jacobitchen gefielen, waren gegenwärtig, und hätten so sehr gern mit dem fremden artigen Herren [Jacobi] getantet."

Der Anfang des Briefes von Gleim an Jacobi aus Halberstadt vom 28. Januar 1768 lautet: "Noch einen Zug von dem Armen Benzler liebster Freund! Ich fragt ihn, ob er zu Leipzig Herrn Wincklers Bildergallerie gesehen hätte? Nein, sagt er! Ich beschrieb sie ihm, er brach in saute Klagen gegen Deser aus, daß der ihm nichts davon gesagt hätte. Nah an dem Verluste seiner Augen, hätt er so herzlich gern die Zaubereien der Farben noch vorher gesehen.")

In Gleim's Briefe an Jacobi aus Halberstadt 3. Februar 1768 beißt es: "Von Hrn. Bachmann bekam ich vor ein Paar Tagen einen sehr freundschaftlichen Brief, worinn er mir sagt, die Briefchen und Liederchen Ihres Jacobitchen sollten in 3 Wochen schon gedruckt seyn, wenn Weil [bei Anfertigung der Bilber] weniger Trägheit zeigte."

In Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 6. Februar 1768 heißt es: "Den Augenblick, liebster Freund, bin ich mit den [sic] Abschreiben Ihrer Briefchen fertig geworben. Alle bieienigen, bie gebruckt werben können, habe ich sorgfältig ausgesucht, und ben vielen dauerte es mich, wegen einzelner fürtreflicher und allgemein intereffanter Stellen, daß ich sie auslagen mußte, weil der größte Theil derselben nur uns betraf. Im Anfange schrieben Sie mir, liebster Gleim, einige Briefchen voll von dem Ballenstedter Proiecte; andere betrafen das Gold des Unbefanten, noch andere das Canonicat, und in den letteren tam viel von den Austalten zu meiner Reise vor. Das, welches sich anfängt: Wie Ihre Psyche mir gefällt zc. handelt außer ben Bersen gang von Klotens Poetenmute und seiner Höllengeschichte, die Hr. Bachmann's) wieder verlegen wollte. Sie werden es unter den Copien finden. Die Idee gefällt mir außerorbentlich! Eins ist zum Theil eine Antwort auf bas, was ich von Hrn. Herel schrieb; noch eines betrifft meine nicht fertig gewordenen Umazonen 2c. Bei einem ieden war ein Hinderniß — — — Inliegend finden Sie noch ein Paar Originale, bey benen ich zweifelhaft mar, ob Sie bieselben abgeschrieben haben wollten. Finden Sie es für gut, so bitte ich, damit wir keine Beit verlieren, sie mit ben meinigen dem Copisten zu geben, denn Oftern ist schon sehr nahe. — — — Unserer Abrede zu folge, habe ich die, wovon ich bey Ihnen, liebster Freund, eine Abschrift sab, nicht mit copirt. In einigen von den abgeschriebenen mußte ich hier und

<sup>1)</sup> Bentzler erblindete damals nicht. Er ftarb als Bibliothetar zu Wernigerode. Ich theilte aus seinem Nachlasse früher an diesem Orte Göckingks Briefe mit.

<sup>2)</sup> Ueber Bachm. s. Hröhle, Fr. der Gr. und die d. L. 124, 144 und nun auch Munder im neuen Reich 1881 Nr. 41.

ba eine Stelle unterdrücken, und ich erhielt dazu von Ihnen die Erlaubniß. Sollten Ihnen etwa die drey oder vier Worte, die ich, den Berstand zu ergänzen, alsdann nothwendig einschieben mußte, nicht natürlich genug scheinen, so werden Sie es bey dem Durchsehen gütigst verbessern. — — Vielleicht gelingt es mir noch, ein Briefchen nach Gressets Manier über Ihren Musentempel zu schreiben, das Hrn. Bachmann nachgeschickt werden kan."

Aus Jacobi's Nachschrift vom 7. Februar 1768 theile ich Folgendes mit: "Diese Woche schickt Hr. Klotz Ihnen den 3. Theil der Bibliothet. Wit Grillow') ist übel umgegangen worden, und den Berlinern öffentlich der Krieg angefündigt.

bella, horrida bella

Et tibrim multo spumantem sanguine cerno.

Die auf Grillo bezüglichen Stellen sind im Register des 2. Bandes der Bibl. alle unter Grillo zusammengestellt.]

Von mir ist keine Rezension, außer dem Medon, den ich zwar scharf, aber ganz ernsthaft, ohne das geringste Anzügliche, beurtheilt habe. Ift Clodius ein billiger Mann, so wird ihn mein Tadel nicht beleydigen. Ich sagte, was ich dem guten Geschmacke schuldig zu sehn glaubte, denn dergleichen Stücke, in einem so falschen Tone geschrieben, voller Sentenzen und langen Declamationen sind unserer Bühne gewiß nachtheilig, zumahl wenn das Publicum, das bey uns noch gar nicht urtheilen kan, ihnen seinen Bepfall verschwendet."

Aus Jacobi's Briefe an Gleim: Halle ben 14. Februar 1768 führe ich Folgendes an: "Die Copieen unfrer Briefe erwarte ich; alles soll auf das genaueste von mir besorgt werden, und ich freue mich, eine so allerliebste Bemühung übernehmen zu können. Bon Zeit zu Zeit will ich Ihnen Rechenschaft ablegen, wie weit das Werk gekommen ist. So bald ich das Päckhen erhalte, soll es an H. Bachmann abgeschickt werden. Laßen Sie mich nur wißen, liebster Freund, ob Sie nur wegen der Bignetten zur ersten, oder auch schon wegen der zur zweyten an Hrn. Meil geschrieben haben, damit ich unsern lieben Bachmann davon benachrichtigen kan. Für alles will ich nachher sorgen, und Hr. Bachmann auch um die Borrede bitten. — — Bwey Projecte sind nun im Gange [Mannheim und Halberstadt]. — — Benigstens werde ich auf eine Art aus dem noch immer fatalen Halle kommen."

<sup>1)</sup> Friedrich Grillo war geb. 11. Juli 1739 zu Wettin. Er ftarb zu Berlin als Prosessor der Philosophie am adligen Radettentorps 16. Juni 1802. Die Gleimsche Handschriftensammlung bewahrt 24 Briefe von ihm.

3. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle 16. Februar 1768 enthält ben Plau wegen Beschaffung von 3000 Thalern für Erwerbung des Canonicats in Halberstadt sür Georg Jacobi. Sleim soll an Jacobi's Bater schreiben und von ihm 2000 Thaler dazu verlangen, aber 1000 Thaler selbst vorschießen, ohne daß der Bater es weiß. Sollten über 3000 Thaler Untosten entstehen, so giebt Fritz Jacobi das übrige her.

Nach J. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle 17. Februar 1768 wird über das im vorvorigen Briefauszuge erwähnte Projekt wegen Mannsheim, welches hier das "Hepbelberger Project" heißt, mit Heidelberg vershandelt. Man würde Jacobi bort 400 Thaler — "Pension" — geben. Den Titel seines Vaters giebt er als "Commercienrath Jacobi zu Düsselsborf" an.

In demselben Briefe heißt es: "Wegen unserer Briefsammlung schreib ich Ihnen mit der sahrenden Post, die heute Nachmittag abgeht. Sepn Sie so gütig, und schicken mir mit Ihrem ersten Briefchen die erste Strophe von dem Antor, der mir ein Cränzchen von Rosen und Wiesen-blümchen flicht. Ich habe die von Ihnen darin gemachten Beränderungen nicht."

Aus J. G. Jacobi's Briefe: Halle 17. Februar 1768 hebe ich Folgendes hervor: "Das Manuscript soll mit aller Genauigkeit durchgesehen und basjenige ausgestrichen werben, was einigermaßen nachtheilig senn könte. Heute schreib' ich, da Sie es ben Hrn. Bachmann verantworten wollen, an Hrn. Breitkopf, bestelle eine Presse, im Nahmen ber Typographischen Gesellschaft, und ichlage Brn. Schwaben zum Corrector vor. Sobald unser Magdeburger Freund [Bachmann] mir deswegen Nachricht gegeben, schide ich, nebst bem Borbericht an ben Buchbruder, die Sammlung an die von Bachmann ertheilte Abresse. Die Bignete also wird bep Brn. Defer bestellt? - - Der beste Titul mare vielleicht: Briefe von ben Herren Gleim und Jacobi. Sollten wir nicht lieber bie Stude, die schon in der erften Sammlung fteben, in der 2. weglagen? [Ift geschen.] Bepbe werden ohngefähr zu gleicher Beit, wenigstens turg nach einander herauskommen, und der ersten wurde burch die zwepte Tort geschehen. — — Dbgleich das Klagelied Davids [von Gleim] schon in der Bibliothef steht, tan es dennoch in die Briefe noch einmal abgedruckt werden. Ich will ihm schon eine Stelle finden."

In J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 21. Februar 1768 heißt es: "Reine Freude des Lebens kan ich genießen, ehe ich aus diesem fatalen Aufenthalte der Pedanteren, und des Zwanges befreyt bin!"

In J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle ben 24. Februar 1768: "Bergeßen Sie ia nicht, mein liebster, die erste Strophe des Liedchens

von dem Gressettischen Cränzchen. Das Lied: Unter Scherz und Lachen wollen wir 2c. schreibe ich selbst ab. — — Tausend Exemplare sind von meinen Gressettischen Briefen abgedruckt, und diese würden gewiß nicht verkauft, wenn sie in der zweyten Samlung noch stünden."

In J. G. Jacobi's Briefe: Halle 28. Februar 1768 heißt es: "Sagen Sie doch der schönen Rochow,") mein liebster, wie sehr ich mich über das große Looß freue, das ein Amor für sie aus der Lotterie zog. Wenn sie nur nicht stolz wird! — — — Wenn Sie doch unserm guten Wenfel irgend eine Stelle verschaffen könten! Hr. Alog scheint ihn (weil er seiner noch bedarf) nicht anbringen zu wollen, und er ist ganz melancholisch deswegen. Zu leben hat er gar nicht, und mit den mühseligsten Arbeiten kan er kaum sein Leben durchbringen."

In S. G. Jacobi's Briefe: Halle ben 28. Februar 1768 heißt es: "Welch ein allerliebster Frühlingsmorgen! Wär ich doch ietzt den Augenblick ben meinem Gleim, in seinem Sanssouci, in denen niedlichen Kämmerchen, wo man die Lerche hört, und Liebesgötter, welche ihr nachsingen, wo man den Rasen sieht, der sich schon auf seine künstigen Beilchen freut! — — — Eine kleine Lobrede hielten wir [d. h. würden wir halten] dem seeligen Kühns, und verböten gewißen finstern, drohenden Leuten, sich für Boten derjenigen Gottheit auszugeben, die im Frühling zu uns herabtömt, Blümchen hervorkeimen und Bögel singen heißt, und unter ihren Concerten die Welt au sich erinnert."

In J. G. Jacobi's Briefe: Halle 4. März 1768 heißt es: "Bur Wiedererzälung [eines Gressettischen Briefchens] verstand ich mich im Boraus, denn ich erinnerte mich einer Ode, die ich vor einigen Jahren in stolpernden Hexametern machte, und ein Paar andrer Gedichte in poetischer Prosa; da diese Sprache doch nur unsrem fürtreflichen Gesner von den Musen, als eine besondere Vergünstigung verstattet worden." Er will sagen, daß er weder in Hexametern noch in poetischer Prosa, sondern in gewöhnlicher Prosa übersetzen will.

In S. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 6. März 1768 heißt es: "Grillos Uebersetung muß ich, mein bester Freund, Ihnen zurücksenben, ohne daß Hr. Meusel sie mit dem Originale vergleichen können. In ganz Halle war der griechische Text nicht zu bekommen. Einige Anmerkungen aber hat er beygelegt, die, wie er glaubt, die ganze Uebersetung verdächtig machen. Herr Klotz sagte neulich: ich habe die typographische Gesellschaft [Bachmann] gewarnt, und ich hoffe, daß sie sich nicht mehr mit einem

<sup>1)</sup> Der schönen finderlosen Gemahlin bes heransgebers vom Kinderfreund aus Retahne, welcher Domherr war.

solchen Schriftsteller einlaßen wird. Er erwartet mit vielem Berlangen ein neues Werk von Hrn. Grillo, um ein zweytes Ungewitter über ihn ausbrechen zu laßen, das noch schrecklicher sepn soll, als das erste." Grillo war Mitarbeiter der Literaturbriefe gewesen, jedoch hatte man selbst wenig Werth auf seine Theilnahme an denselben gelegt. — Bgl. Redlich Hempels Ausg. der Literaturbriefe S. 15.

J. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle ben 9. Märt 1768 lautet: "Sie, mein liebster, Sie werben einer niedertrachtigen Rache beschuldigt? Ganz Berlin ist davon voll, daß Sie die Versaßer der Bibliothet gegen Herrn Ramler') ausgebracht hätten? Freylich entehrten sich viele unsrer Dichter, selbst diejenigen, welche die erhabenste Tugend lehrten, durch unedle Handlungen; aber meinen Gleim, sollten ihn seine Lieder, voll Unschuld und Freude, gegen einen solchen Verdacht nicht schliken? Rente die Welt ihn, so wie ich ihn tenne, teinen Augenblick würde sie dem falschen Gerüchte Gehör geben. Einer heimlichen Rache ist der Mann nicht sähig, dessen Horz voll sanster Empfindung, wie seine Gedichte, ist."

"Öffentlich bezeug' ich, wenn Sie es verlangen, daß ich immer Sie mit der größten Mäßigung von dem Unrechte reden hörte, wolches Herr Ramler Ihnen, dem Dichter, zugefügt. Das Publikum und er mögen es wißen, daß ich in den hiesigen gelehrten Zeitungen Ihre neuen Lieder beurtheilte, und gegen die verbeßerten Lieder der Deutschen eiserte. Ans eigenem Antriebe that ich es. Eh' ich Sie noch kante, mein liebster, war mir das Unternehmen des Berbeßerers verhaßt. Schon damals zürnt' ich gegen meine Freunde über den wenigen Patriotismus unserer Landessleute, die nicht insgesamt sich gegen die Berwegenheit empörten, und ruhig den heiligen Namen eines Hagedorns entweihen ließen. Vielleicht war ich berienige, der mit der größten Unpartheylichkeit die Sache beurtheilen konte. Herrn Namler") kenn' ich nicht persönlich;" in ihm verehr' ich den Berfasser der Ino, den Sänger des May's, n. s. wollte iemand auf seinen Ruhm einen unbilligen Ansall thun, ich wäre bereit, ihn mit eben der Hitze zu vertheidigen, mit welcher ich mich gegen den Herausse

<sup>1)</sup> Die beiden Artikel im 1. Bande der Bibl., in denen Ramler angegriffen wird, find Dtich. unterzeichnet. S. besonders 1. Stild S. 27—50.

<sup>3)</sup> Hier korrigirte Gleim "Den Herrn Ramler", als er den Brief abschreiben ließ, wohl um ihn nach Berlin zu schicken. Wenn diese Korrektur dem Ausdruck eine gewisse Malice giebt, so ist bei den anderen Korrekturen Gleims die Absicht, falls sie nicht über-haupt bloß auf stilistische Verbesserungen ging, weniger zu errathen. Ich stellte siberall Jacobi's Worte wieder her.

<sup>5)</sup> Er scheint ihn 1770 noch tennen gelernt zu haben. Bgl. Lessing Bieland Beinse S. 129.

geber der Lieder der Deutschen erkläre; und was noch mehr ift, er erzeigte mir die Ehre, ein Liedchen von mir in die Samlung einzurücken, mit einer einzigen ganz unmerklichen Berbeserung, die ich vollkommen billige. Richts in der Welt hätte mich gegen ihn aufbringen [können], als das Gefühl der Unbilligkeit, clasische Schriftsteller verbesern zu wollen. Oft war ich ein wenig unwillig auf Sie, liedster Freund, daß Sie, bep unseren Unterredungen darüber, nicht Hitz genug!) zeigten. Bep allem was heplig ist. Beh allem was heplig ist, kan ich schwören, daß ich, ohne die geringste Rücksicht auf meinen Gleim geurtheilt habe. Der bloße Gedanke an diese Verdeserungen ist genug, mich in eine Art von Wuth zu setzen."

"Bon den Recensenten in der Bibliothek weiß ich, daß sie auch, nach Ueberzeugung, sprachen. Der eine gehört zu den eifrigsten Bewunderern der Ramserischen Oden, und der andre sagte gleich ben der ersten Erscheinung der deutschen Lieder: wie, wenn man den Homer und Horaz auf eben die Art verändert hätte? Unter keiner Nation finden wir ein Bepspiel, daß es Kunstrichtern ersaubt gewesen, mit den Liedlingsdichtern derselben auf die Art umzugehen. Würden die Italiener wol ihren Petrarch, oder die Franzosen ihren Chausien verbeßern saßen?"

"Alles dieses, liebster Freund, können Sie zu Ihrer Bertheidigung bekant machen, oder ich selbst will es thun, auf welche Art sie es für gut sinden. Ein ehrlicher Mann, der aus reinen Absichten geschrieben hat, muß, wenn es nöthig ist, sich nennen. Herr Ramler der Berbesserer kan mir als Kunstrichter nicht gewogen sehn; aber vielleicht, wenn er mich tente, liebte Ramler, der Dichter, mich ein wenig, als den Bewunderer seiner Oden, als den Freund alles Schönen, und als den Mann, in welchem tein falsch ist."

Aus J. G. Jacobi's Begleitschreiben zu obigem oftensiblen Briefe hebe ich hervor: "Hier [s. oben] haben Sie ein Briefchen von dem Sie allen beliebigen Gebrauch machen können. Wollen Sie an die Berliner ihn schicken, oder durch gute Freunde in eine Zeitung einrücken, oder in die Samlung einrücken lassen; mit allem bin ich zufrieden."

Nach diesem Briefe hat Uz "nichts von den Ramlerischen Berbesserungen angenommen" zufolge einer Mittheilung Gleims.

In J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle den 16. März 1768 heißt es: "Nur erlauben Sie mir, mein Freund die von mir in Schut

<sup>1) &</sup>quot;Go wenig hite" ichrieb Jacobi felbft früher, und Gleim, hier allerdings fälichend: "Reine hite."

genommene 1) Poetische Prosa wegzulagen. In Recensionen eifere ich ben jeder Gelegenheit dawider, und insonderheit in meinen Borlesungen. Das Briefchen von dem Bauberwäldchen muß auch, des bosen Exempels wegen, wegbleiben. Alle Mühe gab ich mir, als ich es schrieb, teine poetische Prosa zu machen; es sollte nichts als eine prosaische Erzälung sepn; allein ich war von meinem Gegenstande zu sehr begeistert, und hatte überdem seit einigen Tagen den Binkelmann ftubirt, der auch oft in ungebundener Rebe zum Dichter wird. Ueberhaupt find die Grenzen ber erhabenen Prosa und ber Poesie in unserer Sprace so schwach bezeichnet, daß man sie leicht übersehen, und von der einen in die andere übergeben Insonderheit finde ich dieses ben Schilberungen. Das Colorit wird unter ben Banden eines Schriftstellers, von lebhafter Einbildungstraft, zu start, zu feurig. Gefährlich ift es für einen Dichter, in Prosa über folde Gegenstände zu ichreiben, die bes Schmudes der Poefie fähig find. Er hat seinen ihm eigenen Gesichtspunct, aus diesem sieht er alles an, und seine Seele, zur Begeisterung gebohren, empfängt ben Einbruck zu start, um darüber in ber gewöhnlichen Sprace ber Menschen zu reben Bergebens läßt er sich zur Prosa hernieber! So nimmt eine Göttin die Gestalt einer Sterblichen an, ihre Lippen sind wie die unsern gebilbet; aber die Sprache bes Olymps tan fie nicht völlig verleugnen. — — — Bitten muß ich Sie, liebster Freund, die Abschrift des rückfandigen Briefes birect an Herrn Badmann zu ichiden, benn fünftigen Dienstag muß ich wieder ein Pachen an ihn fertig machen. Heute über vierzehn Tage ift Oftern, und so viele Briefe muffen noch gebruckt werben. Er wird schon Ihrem Briefe die rechte Stelle, nach dem Dato anweisen. Wenn er nur nicht die Bignette wieder Herrn Meil aufgetragen hat! Auf diesen fang ich an im Ernste bose zu werden." Eine Stelle über Wieland aus diesem Briefe steht schon Leffing Wieland Beinse S. 317, 318.

In J. G. Jacobi's Briefe: Halle ben 28. Märt 1768 heißt es: "Wenn Ihr Friedrich unser Glück zerstörte sin Sachen des Kanonikates]. — — Aber wenn Sie dem Könige sagen, daß ich sein Land verlassen muß, daß ich einem andern Fürsten mein dißchen Gold bringen muß: soll er dann nicht Ihnen Gehör geben. [?]"

In J. G. Jacobi's Briefe: Halle den 27. Märt 1768 heißt es: "Ueber Ihren letzten Brief, welcher von keinem in der ganzen Sammlung

<sup>1)</sup> In den Mfcr. der von Gleim und Jacobi herauszugebenden Briefe hatte Gleim ohne Zweisel J. G. Jacobi als Bertheidiger der poetischen Prosa dargestellt. Derselbe war zwar für Einmischung von Bersen in die Prosa, hatte aber, wie wir bereits oben sahen, über die eigentliche poetische Prosa seine eigenen Ansichten, die er nun in diesem Briefe näher entwickelt.

übertroffen wird, habe ich gefett: Dr. Gleim an Brn. Bachmann gn Magdeburg, und in die Rote: Die Abschrift bieses Briefes und bas folgende Gedicht haben wir einem witigen Madchen gu danken, einer Freundin des Brn. Bachmann. Diefes folgenbe Gedicht sind die Schönpflästerchen. Ohne andere Absicht, hatt ich es als einen meinen Freunden bestimmten Scherz an unsern lieben Bachmann [als Berleger ber Briefe von Gleim und Jacobi] geschickt, und da bat dieser sich eine Stelle in der Sammlung dafür aus. Nicht nur ihm, sonbern auch den Herren Schulze und Pazte 1) hat es sehr gefallen. Da wir alle Leute mit Nahmen genant haben, wollt' ich in dem letten Briefe nicht gern bavon abgeben. Unsere Samlung bat bierin ganz was Neues. — — — Berächter ber beutschen Muse habe ich von dem Könige steben lassen. Machten Sie nicht durch Ihre Uebersetzung ibm das schmeichelhafteste Compliment? Schöner, als das Original, ist diese; in Wahrheit der Ronig mußte, wenn er sie sabe, eifersuchtig werben! Als ich Brn. Meufel sie vorlag, fagt' er eben daffelbe. Bu dem Aganippe Fluß hab' ich eine Anmerkung gemacht, die auch etwas Neues hat. Aus vier von Ihren letten Briefen, die ich nicht ganz bepbehalten durfte, hab' ich genug zusammengesett, wegen ein Baar allerliebster Ginfalle, die ber Lefer nicht verlieren sollte. — — Recht belagert mit meinen Briefen soll er Bachmann] werben, big ich bie Samlung sebe, auf welche ich mich mehr freue, als ein banischer Ritter auf ben Glephanten-Orben, ben er im Be, griff ift auszulösen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 28. Marz 1768 hebe ich hervor: "Herrn Bachmann hab ich inständigst ersuchet, doch für einen bessern Corrector zu sorgen. Es ist als wenn Himburg vorsetlich boßhaft der typographischen Gesellschaft den letzten Stoß beybringen wolte. — — Herrn Bachmann hab ich geschrieben! und werd' ihm den nächsten Postag wieder schreiben; man muß ihn ausmuntern; der hat häußliche Sorgen, der arme Mann! Das vierte Stück der Bibliothet ist hier noch nicht zu haben; in der Berl. Ztg. saß ich eine hämische Recension! — — Ehegestern war ich zum ersten mahl in einem Garten, es war ein vortreslicher Tag, eine ganze Stunde gieng ich mit keinem Gedanken an meinen Jacobi ganz allein auf und ab."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle den 29. Märt 1768 hebe ich hervor: "Gestern Morgen, mein liebster, besam ich von Berlin 16 Exemplare der ersten Samlung [Briefe des Herrn Jacobi.] — — — Prophezeiht hatt' ich mir schon die Gleichgültigkeit, mit welcher Hr. Klotz

<sup>1)</sup> Zwei Dichter von Magdeburg und Umgegend. Ueber Schulze ver gl. S. 510.

von meinem Werkhen sprechen würde, ich war einigermaßen darauf vorbereitet, dennoch schmerzte mich es ein wenig, als ich meine Prophezeihung erfüllt sah. Gar zu furchtsam bin ich, und alles schlägt mich nieder. Die Bestale, sagte Hr. Rlotz, gefiel ihm am besten; das Halorenmädchen wäre ganz unedel, unpoetisch, es hätte wegbleiben sollen; den Amor, das Gedicht, welches sich schließt:

So geht er, wenn nach ftrafbaren Rligen Der Unschulb fpate Thranen fließen

verstünd er gar nicht, er wüßte nicht, was es sehn sollte, und die Reise (im zwepten Briefe) ware monotonisch. Dies war sein Tabel, ben auch nicht das kleinste Lob begleitete. Bon ber Bignette urtheilte er auch nicht vortheilhaft. Der Genius mit dem Meißel und Hammer, sagt' er, mußte Flügel haben, und der Bogel neben ihm, der vermuthlich einen Schwan vorstellen sollte, sabe fast aus wie eine Gang, außer daß ber Schnabel einem Storchschnabel gliche. Ueberhaupt wäre die Zeichnung wenig correct. Vielleicht urtheilt er künftig etwas beger von meinen Gedichten. Zuerst hatten meine Romanzen ein gleiches Schickal. Die Allegorie von dem Amor (in dem Borberichte zu ben gärtlichen Romanzen) fand er burchans fehlerhaft, und glaubte, mir würd' es übel gehen, wenn ein strenger Einsichtsvoller Runftrichter sie untersuchte. Jest preißt er sie, so gar in seinem Gemmenbuche, das ein Werk für die Nachwelt sebn soll, an, und giebt bem Berfager, welcher ben Amor ichilberte, bie Geschicklichkeit eines Watteau und Boucher, und sett mich, als einen seiner geliebtesten Freunde, mit dem Grafen Caplus zusammen, der auch etwas von der Geschichte des Amors schrieb. Ich sah ben Correcturbogen, welcher bieses schmeichelhafte Lob enthielt. — — — Roch ein Briefchen muß iett den Augenblick an meinen Bruber geschrieben werden, den ich auch mit meinem Werkden überrasche. Reine Silbe noch hab' ich bavon erwähnt."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 31. März 1768 hebe ich hervor: "Um sechs Uhr gestern früh saßen wir schon in dem Wagen mein liebster! Mein Jacobi sagt ich zu Gleminden schläft itt noch in guter Ruhe! Den schönsten Morgen hatten wir!

Auf rosenfarbnem Gewöld . . . . . . Sant jüngst der Früling vom himmel!

Es war am zwepten März als ich ihn herunter sinken sah! Die Calendermacher sind nicht so gute Seher, als die Dichter! Jene sagen: erst am zwanzigsten wär er angekommen. Schon am 3. März blühten in meinem Garten die ersten Beilchen. Das Ackermannchen, dieses kleine bewegliche Bögelchen, und der Kibiz, sagte mir ein alter Jäger, wären bep uns die Bothen des Frülings, wie bey den Griechen das kleine Bögelchen

# ेट शिक्षेट दिवास शिक्षा केंद्र स्थित समृद्यका

deren Su im Ernste, mein Freund, von dem Se Lien vielleicht nicht das Ende der ir ir zeracht: aber nach meinem Geschmad ——— Die Braunschweiger sollen unsre den Schnen schon, mein liebster, daß der zur Stietens und Luck's Wedichten sehr zur Stietens und Luck's den Meinem Klon wei kannaß, wei kannaß, weil Afträa den Parnaß,

iner die besten moralischen Schriften unserer i. Stud S. 76—89. Unter dem "Rachen in Fraunschweig wegen seiner Tageszeiten unserer Da aber, da geht er zum Sellri auf

3 e sen Jacobi und steht Bibliothet 1. Band

unter den Journalisten gar keine Gerechtigkeit mehr herscht. Die Berliner donnern recht auf uns loß. Sagen Sie mir doch, bester Freund, ob Sie mit meiner Beurtheilung des Skalden zufrieden sind? Die reitende Post geht ab; mit der sahrenden schick ich Ihnen — ich sage noch nicht was?" Das jambische Gedicht von 84 Bersen und einen zweiten Brief von vier Ottavseiten. In letzterem heißt es: "Bey Herrn von Campagne war ich, als Ihr lieder Brief mir gebracht wurde." Und dann: "Auf die Dohmsherren, die meinen Gleim immer stören, din ich ein wenig böse. Der Benus Rochow aber, wünscht ich, daß Sie viel Schönes in meinem Nahmen sagten, und viel Zärtliches der guten Psyche, 1) viel unschuldig zärtliches, so wie sie selbst ist."

In Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 11. April 1768 heißt es: "Es hat drepe geschlagen, und um drep Uhr geht die Post ab. — — — Nur Zeit! Zeit! Heute zwey mahl zu Chore! einmahl zu Capitul! Zehn Besuche! Zwanzig Absertigungen! Oren Geschäftsbriefe nach Berlin — — — Gleminde") wollte mit zweeuen Rüßen sim Auftrage Jacobi's nicht zufrieden sepn! Sie empsiehlt sich, und alle ihre hiesige Freunde empsehlen sich. Die Gräfin Auhalt, mit der ich gestern Taroc spielte, erinnerte sich mit Bergnügen meinen Jacobi in Halle gesehen zu haben."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 14. April 1768 hebe ich die Worte hervor: "Ohne Zweisel bester Freund waren sie schon oft auf ihrem Berge [in der Sommerwohnung zu Glaucha dei Halle] und sahen die schöne Gegend immer schöner werden. Ein paar mahl war ich auch schon in meinem Garten und suchte Beilchen, einmahl mit Benus Rochow, sie sprang, wie eine Nymphe, wenn Pan hinter ihr ist! ——Die kleine Maßow hab ich lange nicht gesehen. Sie zieht ist auf den Dohmplatz. O welch ein fürtreslicher Dohmplatz, wenn mein Jacobi erst drauf wohnet." Bon demselben Tage noch ein zweiter Brief J. G. Jacobi's an Gleim von vier Oktavseiten.

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 15. April 1768 Abends hebe ich zunächst die Worte hervor: "Ramler... bekam von dem Helden Ferdinand [von Braunschweig] eine goldene Dose!" Jacobis Kanonikat scheint nach diesem Briefe einem Herrn v. Köhler, der sich in Schöningen besunden haben mag, abgekauft zu sein.

Aus dem Beschlusse des obigen Briefes vom 16. April 1768 Morgens

<sup>1)</sup> Tochter Lichtwers.

<sup>2)</sup> Gleims Richte.

mögen noch folgende Worte hier stehen: "Ueber [?] die Frage, warum die Rase ben uns nicht poetisch ist; ben den Römern war sie es.

Tum violaria et

Myrtus et omnis copia narium

Spargent olivetis odorem.

Illic plurima naribus

Duces tura;

Non quia nasus

Illis nullus erat.

"Aber wie nasus hier vorkommt, so könte sie auch in unserm Deutschen vorkommen; eine Stelle die es besser beweist, fällt mir nicht ein. Naselöcher ist noch unpoetischer ben uns als Nase. Welch satales Wort auch Naselöcher? und wie niedlich, nares —? Soll ich nicht bald ein Aritiker werden? Vertheidigen damit will ich meine Nase swohl in einem Gebichte] nicht, sie ist schon abgeschnitten."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 15. April 1768 mögen die Worte hier stehen: "Wieder schassen die lette Nacht, mein liebster Freund, und Träume hatt' ich, wie sie nie ein glücklicher Mensch, der einen Jacobi zum Freunde hat, haben sollte, schwarze heßliche Träume; zornig auf den Gott des Schlases stand ich auf, so bald die Sonne mir in's Fenster lächelte. Den schönsten Frülingstag zu sehen, kont ich mir versprechen, geschwind warf ich um vier Uhr mich in die Rleiber und zieng — eh ich zieng, was dacht' ich, mein liebster? ich dachte: wäre nun mein Jacobi schon hier, so wecktest du ihn auf, mit dir zugleich müßt' er den schönsten Frühlingstag sehen — und zieng einsam allein mit diesem Gedanken den ganzen langen Weg dis zu den Spiegelsbergen, dachte den zuten Hern deßelben zu sinden oder zu erwarten, sand ihn aber nicht, und umsonst erwartet' ich ihn. Nun war ich allein, nicht ganz; Greßet war beh mir! Der schönste Frülingstag war nicht zu sehen! ich sahe

praecipitem Africum Decertantem aquilonibus.

"Ein Caminfeuer wurde, nein, noch wurde es nicht angelegt, erst gieng ich noch einmahl hinaus und sahe nach meinem lieben Halle hin, und sprach mit meinem lieben Jacobitchen; schreib ich ihm heute, dacht ich dann sag ich ihm: den Montag früh um fünfe bin ich wieder auf den Spiegelsbergen, denn in derselben Stunde von fünfen dis zu sechsen dent an deinen treuen Gleim, mein liebes Jacobitchen dann sitzt er auf den Spiegelsbergen und schreibt ein Brieschen an Dich, oder singet Dir ein Liedchen. Nun saß ich mit meinem Greßet am Camin, und hörte die Nauisonen brausen! Sein Gespräch mit der Muse wurde lant gelesen! Ep! acht ich bey den schönsten Stellen, wie würde dein Jacobi dieses sagen?

Wie? wenn dein Jacobi auch einmahl so ein niedlich Briefchen schriebe? Niedlich eben nicht, allein, es ist ben nah ein erusthaftes Briefchen! Aber alles, wie fürtreflich! und welche fürtrefliche Parodie für unsre Deutschen ließe sich machen; die Stelle:

mille rimeurs honteusement rivaux

bifi

Parer le crime, armer la frénésie, Et pour le styx les lauriers sont-ils faits?

ließe sich auf ein paar von unsern zukünftigen Dichtern sehr schön aus wenden

Je veux, qu'épris d'un nom plus légitime Que non content de se voir estimé Par son génie un amant de la rime Emporte encor le plaisir d'être aimé.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 17. April 1768 "Auf bem Berge" hebe ich hervor: "Morgen ben 18. will ich auf meinem Berge stehen, nach Halberstadt hingewandt, und an den zärtlichsten unter allen Freunden denken, und den Himmel preisen, der ihn mir zum Freunde gab. — — — Den Brief, der die letzten zehn Pistolen begleitete, hatt ich auch an Hrn. Bachmann geschickt. Sie, mein Freund, sollten nichts davon wißen. In die Note hatt' ich gesetzt: Dieser Zug in dem Charakter unsres Anakreons ist einigen Lesern gewiß so angenehm, als das schönste Lied von ihm. Auf das Herz meines Freundes, schrieb ich an Hrn. Bachmann, soll dieser Brief eine Lobrede sein. Nun ist die kleine Freude, die ich darüber hatte, gestöhrt. Bey einer neuen Aussage soll alles dieses hinein. Insonderheit auch der Brief von dem Golde des Unbekannten, und die Briefe, die das Canonicat betreffen." Diese vermehrte Auslage ist nie erschienen.

In J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 20. April 1768 heißt es: "Ihre Dißertation über die Nase hat mich unendlich vergnügt. Wundern muß man sich, wenn man auf das verschiedene Gefühl verschiedener Nationen, in Absicht gewißer Worte, Achtung giebt. Wie viel Eigenfinn! Ein Italienischer Dichter kan unmöglich das Wort in seiner Sprache brauchen, welches die Leber ausdrück; hingegen das aus dem Lateinischen geborgte opate!) ist ihm volltommen edel. Wollte von unseren Heldendichtern einer sagen, indem er eine Schlacht schilderte: er stieß das Schwert ihm in den Bauch, so würde man es schwerlich billigen.

<sup>1)</sup> Das griechische ήπαρ, sat. hopar, wovon hopaticus, ist gemeint. Uebrigens heißt die eber sateinisch jocur.

Tago sagt es. Dieser nennt, wie Homer, oft die Theile des Körpers, so gar Lunge und Leber, welche verwundet worden. Wie dürfte man ben uns so etwas wagen? [Hier sollte wohl ein Kolon stehen]

> Shon wantt sein Fuß, es starrt die Junge, Als er den Helden tommen sieht: Ein Schwerdtstich theilet ihm die Lunge, Und der erschrockne Geist entslieht."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt ben 22. April 1768 hebe ich hervor: "Gestraft hat ihn [Gleim] ein böser Geist für die all zu große Gesälligkeit, mit welcher er den guten Herrn der Spiegelberge begleitete! Alle Stürme hatte Aeolus aus seiner Höle loßgelaßen, dennoch giengen wir ganze sieden Stunden in den Bergen auf und ab, alle Bäume wurden gezählet, und alle Auospen der Bäume; geseuszet wurde, wenn ein Bäumchen gestorben war — der fürtresliche Menschenfreund, der die dürren Felsen und Berge mit Bäumen bepflanzt und die Bäume zwingt, auf dem dürren Felsen zu grünen und zu blühen, wie sorgt er für unser Bergnügen. ) In seinen Grotten und Lauben werden Gleim und Jacobi sich zärtlich umarmen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 24. April 1768: "Geschwind mein Freund senden sie [sic] einen Bothen nach Leipzig, und laßen sich holen: Mes fantaisies. Amsterdam 1768. Als ich jenen langen Brief an Herrn Bachmann schickte ba wust ich noch nicht, daß Dorat dieser neue Liebling des Apollo sep, nicht des Apollo, der Muse, die meinen Jacobi begeistert! Solche erstaunliche Gleichheit im Ausdruck und überall find ich in Dorat und Jacobi, daß ich denk, ich lese meinen Nacobi, wenn ich im Dorat lese. Mein Exemplar schickt' ich ihnen [sic] gleich mit, wenn ich zweifelte, sie wurden in Leipzig eins bekommen. besten wäre, sie verschrieben les ouvrages de Dorat, die in Paris ben Sebastian Jorry [?] herausgekommen sind! in vier Banden, mit sehr schönen Bignetten. Mes fantaisies machen bavon ben ganzen Bierten Band. Sie haben noch nichts bezaubernderes gelesen, oder ich mufte mich entsetlich irren. Mich hat ber Zauberer so sehr eingenommen, daß ich mich auf die Post sette, nach Paris reifte, ihm einen Rug gabe, und bann wieder zurück reisete, wenn ich noch ein Jüngling wäre!"

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 25. April 1768 Morgens 5 Uhr: "Mich vollends gesund zu machen, kam ich auf den Einfall, eine kleine Reise vorzunehmen. Geschwind schickt ich zu dem

<sup>1)</sup> Der Dombechant v. Spiegel war nach Gleim's Lobreden ungefähr der Pucter-Mustan seiner Zeit.

kleinen biden Maßow und ließ ihn fragen, ob er mit wolte nach Quedlinburg. Gleich war er bereit, und nach einer Stunde fagen wir im Wagen. — — — Wir konten bey bem Herrn von S. [Schellersheim-Massows Schwiegervater] 1) einkehren. — Wir hatten den schönsten Tag! Maßow ging an den Hof der Herzogin von Holstein [Aebtissin], ich zu meinem Doctor. [Der Arzt, vergl. S. 515, tabelte die Fürsten, weil sie nichts für die deutsche Literatur thaten.] Den Fürsten von Deffau sagt' ich, nehmen wir aus, von dem hor' ich mehr fürtrefliche Dinge, die ihn als einen Beschützer ber beutschen Duse unterscheiben; zu Rom macht er unserm Windelmann Ehre, wenn Fürsten einem Gelehrten Ehre machen, fo machen Sie [sic] die Ehre sich selbst! Ben bem Herrn v. S. tamen wir wieder zusammen. Gleimchen, Gleimchen rief Magow, da gieng ich von dem Hof in den Brühl, und hörte die Philomele. Ift sie ba? fragt' ich hitig." Bei ber Antunft vor Gleim's Wohnung tam ihnen Gleim's Richte mehr als gewöhnlich geputt entgegen, auf bem Sopha aber saß still Frau v. Massow. Nun wurde gelärmt bis in die Racht hinein.

Die Nachschrift zu einem Briefe Gleim's an J. G. Jacobi: Halberstadt 27. April 1768 lautet: "Unsers Kloken Werd ist ohne Zweisel nun fertig, ingleichen unsers Meusels Uebersetzung. Eben hab ich den Weß Catalogus durchgesehen. Welche Menge Casualpredigten, Grundriße zu Hochzeitpredigten, Reichstagsbiarien. Wie jämmerlich ist noch immer der herschende Geschmack unter Gelehrten und Lesern in Deutschland! Man sollte bennahe Glauben die guten Scribenten würden durch die Critiken nur allein abgeschreckt."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 27. April 1768 "Auf dem Berge": "Dem Herrn der Spiegelberge müßen wir allerdings ein Liedchen singen. Durch einen Wechselgesang wollen wir ihn erheben, wenn wir erst zusammen unter die von ihm gepflanzten Bäume uns lagern."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halberstadt den 28. April 1768: "Da schickt den Augenblick der Hr. von Rochow mir die altonaische Zeitung mit dem Lobe meines Jacobi! So will ich es haben, das Lob meines Jacobi! Bermuthlich ist es von Dusch! Nun lieb ich ihn noch mehr den fürtreflichen Dusch, der ganz fürtreflich wäre, ganz fürtreflich, müste er nicht unter dem Scepter der Könige, die die dänischen Gelehrten als Beschützer der Musen ausposaunten, sich mit der Hand ernehren, der arme Mann!"

Aus Gleim's Brief an J. G. Jacobi: Halberstadt — April 1768

<sup>1)</sup> Bgl. Lessing Wieland Beinse S. 138—142. Seinse war später bei Massow Hauslehrer.

und heute hab ich mich entschließen mussen, die Pfingsten zu Magdeburg beb meinem Bruder zuzubringen."

Am 18. Mai 1768 berichtete J. G. Jacobi über eine Reise nach Leipzig. Deser empfing ihn als Bertrauten Gleims ungemein freundschaftlich und zeigte ihm ein fürzlich vollendetes Stüd nach Gefiners Idpllen. Gellert war aufgeräumter als gewöhnlich. Er ermahnte Jacobi, sich nicht durch allzu viele Arbeiten vor der Zeit flumpf zu machen und schärfte ihm ein, bald eine Frau zu nehmen. Den Briefwechsel zwischen Gleim und Jacobi schien er nicht zu kennen. Huber hatte sie gelesen und bedauerte, daß sie nicht früher herausgekommen wären, um bei seinen Uebersetzungen (ins Französische) berücksichtigt zu werden. Clodius sah er. Den "fürtreslichen Lessing" sprach er mit Nicolai im kleinen Richter's schen Garten. Beide waren sehr kaltsinnig gegen ihn, insonderheit Nicolui. Ein andermal scheint Jacobi Nicolai mit dem Buchhändler Boß aus Berlin zusammen gesehen zu haben.1) Als Boß Jacobi ein Kompliment über die Briefe machte, sagte ber gelehrter Buchhändler mit ber ftolzen Miene, die man an ihm kannte: "Dem Titul nach ist mir die Samlung bekant; allein gelesen hab' ich sie nicht; in Berlin werb' ich auch bas Innere berselben kennen lernen." Lessing machte Jacobi noch vor seiner Abreise einen Besuch. Er war recht höflich. Aufmuntern wollte er Jacobi nur zu mehr gelehrten Arbeiten über die romanische Literatur. An einem deutschen Greffet aber schien ihm wenig gelegen zu sein. Bon den Briefen erwähnte er nichts. "Niebergeschlagen hat mich sein Stillschweigen bennoch nicht" (schreibt er). Lessing schrieb selbst kleine Lieberchen; er verdammte sie zur Vergessenheit, schrieb eine Dig Sara Samson, hörte ben lauten Beyfall des Parterre, und von seiner Höhe herab sieht er vielleicht voll Mitleid auf ein Bändchen kleiner Berse" u. s. w. Darüber wenigstens, daß Nicolai ihn wie ein "Officierchen" von Rlot geringschätig behandelt hatte, tröftete es ihn, daß himburg ibn mit Höflichkeiten überhäufte. Er versicherte, bereits 530 Exemplare von den Briefen abgesett zu haben und bachte schon an eine neue Auflage.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 29. Mai 1768: "Run, liebster Gleim, nun kommen die Rosen bald, und mit diesen wollen wir den Altar der Freundschaft zusammen bekränzen. Ift die Rose nicht mehr werth, als das Beilchen, als die Tulpe, mehr als alle andern Blumen? Nicht die ganz aufgegangene Rose, welche zu sehr ihre Reize enthüllt und öffentlich mit dem Zephyr und den Schmetterlingen buhlt; die kleine Knospe

<sup>1)</sup> Bielleicht sprach Jacobi in Richters Garten an demselben Tage das einemal Lessing und dann Boß, beide in Ricolais Gegenwart.

Rleinigkeit hatt ich sehr großen Verdruß; der kleinste Verdruß hat den größesten Einfluß auf meine Gesundheit. — — — Welch eine herrliche Reise [wäre es] mit einem Jacobi zu einem van Goens. 1) — — — Weine Freundschaft gab ich ihrem [sic] Goens unter dem rothen Apfelbäumchen gestern um sieben."

In einem anderen Briefe desselben an denselben von gleichem Datum heißt es: "Flüchtig durchgelausen bin ich unseres Klopen Werck! Amor und die Muse haben ihn begeistert! Solch eine Biographie des Liebesgottes hatt ich in Gedanken, als ich meinem Jacobi einmal vorschlug, Amors Geschichte nach Gemmen zu schreiben!"

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle ben 8. May 1768 "Auf meinem Berge": "Meine Vorlesungen sind nun bestimmt. Dons nerstags und Freytags nur les' ich von 6 bis 7 des Abends. Diese Woche wird der Anfang gemacht."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 10. May 1768: "Tausenderley noch hätt ich zu sagen, nur eines kan ich noch, sie zu bitten, mein liebster, mich ben unserm Klotz zu entschuldigen, daß ich ihm noch nicht geantwortet habe. Einen allerliebsten freundschaftlichen Brief hat er mir geschrieben, ich wolte sein Buch erst lesen. Es ist fürtreslich! Wäre in meiner Jugend solch ein Buch erschienen, gleich der seinsten Antike sollte mein Geschmack senn."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 15. May 1768: "Wie wird unser van Goens sich freuen, wenn ich ihm alles das wiedersage, was sein Lieblingsdichter [Gleim] von ihm urtheilt!"

Aus Gleim's Brief an J. G. Jacobi: Halberstadt den 16. May 1768: "Die kleinen Amors die

## Bertieft in ben Gefdicten blattern

die standen alle heute vor mir, als ich den kleinen Rochow in einem großen Buche blättern sah; Mahlen hätt ich ihn mögen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 18. May 1768 Abends 11 Uhr: "Die Norgenstunden wandt' ich sonst zu den Briefen an meinen Jacobi an, wie betrübt Milchwaßer itt darinnen zu trinken und nicht an meinen Jacobi schreiben zu dürfen. Das Verboth des Arztes würde gewiß übertreten, verböth es der Kopf selbst nicht. — — Die ganze Woche wieder war ich krank, heut ist mein erster guter Tag,

<sup>1)</sup> Bon van Goens finden sich in Gleims Nachlaffe zwei französische Briefe aus Utrecht und eine Antwort, sammtlich aus dem Jahre 1769. Später soll van Goens in der Schweiz gelebt haben und in diesem Jahrhundert zu Wernigerode gestorben sein.

sindet sich eine Stelle schon Lessing Wieland Heinse S. 315. Eine andere lautet: "Dichter von der schwarzen Figur, traurige Dichter, Kirchhofssänger haben wir in Menge; Young hat ihrer so viele erzeuget, daß wir daran keisten Mangel haben werden, wieder Young din ich nicht, einen Young kan man in allen Sprachen haben so wie einen Rlopstock, aber viele? Nein mein bester, viele dächt ich nicht! Sollen auch Dichter das Elend der Menschen vermehren? Sie solten es vermindern, wie sie sies mein bester Freund, sie solten glückliche vergnügte Menschen machen! Darum möcht ich so gern noch mehr Jacobi's ermuntern den frölichen Musen zu opfern. Mit Herr Schulzen wird es mir nicht gelingen. Er hat zu früh ein Weib genommen! Darum kan er nicht den Musen sich weihen! Genie hat er." Ueber Schulze vergl. S. 502.

Aus Gleim's Brief an J. G. Jacobi: Halberstadt 1. Mai 1768: "Zwar riß ich mich loß, gieng mit zwepen lieben Briefen hinaus, feste mich in die Grasevertiefung, fing sie an zu lesen. Mitten in dem größten Bergnügen störte mich mein Gartner mit ber Nachricht von bem Tobe meiner schönsten Laube! Gang erfroren ift sie, sagt er. - - - - - ift die große Laube mitten im Garten. Bu ben Briefen meines Jacobi tehrt ich zurud, immer ftorten mich Gedanden an die verftorbene Laube! Unaushörlich sang die Nachtigall. — — — Endlich mein liebster Freund ließen zweene Musensöhne sich melben, ber eine Berr Unger ift der Sohn eines rechtschaffenen Mannes und Liebhabers der Musen in Wernigerobe, ein Neveu des berühmten Ungers in Altona, ber andere ein Conspruch, von dem ich einen naben Anverwandten den Berfasser ber Bestphälischen Gedichte fenne, bepbe baten mich ihnen Empfehlungen an meine Freunde Rlot und Meyer und Jacobi mitzugeben. — — — Und erst morgen früh um 5 Uhr reis ich nach Zilly, 1) bin den Abend wieder zu Hause."

——— "Ein rechter Patriote ist [Campagne]. Werben will er alle, die in der Berliner Colonie Geschmack und Empfindung haben, und seine Französischen Mädchen sollen deutsche Lieder singen. Eine besondere Freude hat er darüber, daß sie die Kriegerlieder des Preußischen Grenadiers lernen sollen."

In J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 1. Mai 1768 heißt es: "Herr Meil hat mir einen recht bösen Streich gespielt. Ganz voller Scham war ich, als ich seine Vignette [vgl. S. 501] sah."

In Gleim's Briefe an I. G. Jacobi: Halberstadt 8. May 1768 Morgens um 5 Uhr finden sich die Worte: "wegen einer sehr großen

<sup>1)</sup> Gine ber bedeutenbsten Orticaften im Balberftabtischen.

diese romantischen Briefe, ohne sie zu nennen, charakteristrt haben. Suphans Ausg. III S. 35 nach den Briefen zwischen Mannspersonen.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 12. Ottober 1768: "Die kleine Klozin erwartet alle Tage einen kleinen Kritikus. So wie Herkules, bald nach seiner Geburt, ein Paar Schlangen erdrückte, so wird dieser, schon in der Wiege, satyrische Mienen machen, und den Antikritikern und apokalpptischen Rittern künftiger Zeiten den grausamsten Krieg prophezeihen."

Aus Gleim's Briese an J. G. Jacobi: Halberstadt 15. Oktober 1768: "Das Memorial an den König muß nothwendig geändert werden. Sie sagen darin, der König hatte [hätte] ihnen [sic] eine Präbende conferirt, dieses ist falsch, das Stift conferirt sie, der König hat nur seine Bewilligung dazu gegeben."

Nach Gleim's Briefe an J. G. Jacobi aus Halberstadt 24. Oktober 1768 hieß damals der Landspndikus in Halberstadt — vielleicht nur für das Morizstift? — Klöter. Bgl. Lessing Wieland Heinse S. 314.

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 30. Oktober 1768: "Eben les ich mein liebster, daß der große Voltaire gestorben sen! — — — Nicht wegen der Henriade war er mir ein großer Mann, die Henriade konnte jeder Dichter singen, sondern wegen einiger Tragedien, und wegen einer Menge slüchtiger Stücke, die nicht ein jeder Dichter singen konte." Die letztere Bemerkung stimmt überein mit Goethe's Bemerkung vom 16. Dezember 1768 über Voltaire bei Eckermann II, 4. Aust. S. 34.

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 31. Oktober 1768 Morgens 3 Uhr. "Die Damen tragen izt eine Art von Kragen die sie Henriquatre nennen, weil Henriquatre mit einem ähnlichen gemahlt wird; es wird gesagt, sie würden nächstens aus der Mode kommen, weil man zu Berlin sie nicht mehr trüge; das wäre ja schön, sagte die Frau von B., 1) es sind ja ohnedem Harlekinskragen; was? Harlekinskragen? sagt eine Dame, die die Mode hierher gebracht hat, es entstehen zween große Parthehen, und hätten nicht die Männer alle Frieden gerathen, so wäre ein großer Krieg entstanden, würdig von Wieland oder Jacobi besungen zu werden. — — — Die Mutter, die ihre Kinder so sürtresslich erziehet, die erzählte mir die Geschichte von dem Tode des Herrn von Omteda! Er war der Gemahl der berühmten Fräusein von Horst, der Schwester unsres Ministers, die so schwester unsres Ministers, die so schwester uns zu ihrer einzigen

<sup>1)</sup> Bielleicht Fran v. Bismard, ba fich auch ein Domherr v. Bismard in Hals berftadt befand.

Schande . . . so schlechte Deutsche wie ich! — — — Morgen komt der Print Heinrich hier durch, sein Cammer Rath Hoffmann, der große Kenner von Gemählden, den ich ihnen [sic] schon einmal nante, will morgen früh um viere ben uns seyn. Er hat die Reise mitgemacht. Was für fürtresliche Stücke der niederländischen Schule wird er gesehen haben."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 9. November 1768: "Mit der Recension des Ugolino") bin ich vorgestern fertig geworden. — — — Einen ganzen gedruckten Bogen wird meine Critik ausmachen. — — — Den Gesang Rhingulphs des Barden haben Sie den schon gelesen? Wie gefällt er Ihnen? — — — Tief in dem November sind wir schon, mein liebster. Bald wird der Mann mit dem gestrorenen Barte iedes noch hangende Blättchen völlig abreißen, die wildesten Stürme um Ihren Schneckenbach heulen laßen, vor die Cämmerchen des kleinen Sanssouci treten, und uns den Ausgang verwehren. Aber wir lachen ihn aus, den alten Mann in seinen Pelzen. Was geht er die Freundschaft und die Musen an. Die Vergnügen, sagt Gresset, schaffen den Frühling in ieder Jahreszeit."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 10. November 1768: "Hier ist eine privilegirte Buchdruckeren, die nächstens einen neuen Besitzer nöthig hat. Kennen Sie nicht einen tüchtigen Menschen, dem wir sie zuspielen können? — — — In Briefen ist Herder ein Jacobi, so ganz schön und simpel sind sie [die Briefe] geschrieben."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 11. November 1768: "Ich hörte neulich in einer Gesellschaft sagen, die guten deutschen Köpfe stürben alle jung hinweg, und darum müste man sich hüten, ein guter Kopf zu sehn; man zählte von Opitz bis auf Giesecke die guten Köpfe, die meisten waren jung gestorben, Gottsched war von ihnen der älteste geworden."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 19. November 1768: "Herr Bachmann ist vom Könige verschick, wohin weis man nicht, aus Königsberg hat er geschrieben. — Ich habe noch keine Antwort [wahrscheinlich wegen eines Verlagsantrages für Klotz], aber schon vor einem Jahre, als er gehört hatte, Herr Klotz wolle die Abtischen Briefe herausgeben, bat er mich, der typographischen Gesellschaft sie zu verschaffen."

<sup>1)</sup> Sie ist mit B. unterzeichnet und steht Bibl. 2. Band 8. Stück S. 600—621. Jacobi schließt mit den Worten "Um ein allgemeines Urtheil über dieses Trauerspiel zu fällen, so entdeckt man darin gar zu oft, insonderheit im Dialag, allzu gewaltsame Beswegungen der Kunst, das Erhabene und Schreckliche hervorzubringen." Man vgl. Lessings lirtheil in dem Briefe an Gerstenberg und unter S. 521, 522, sowie 538—540.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 20. November 1768: "Ganz entzückt hat mich Ihr Schreiben über Ringulph ben Barden. Eingerückt in die Bibliothek muß es werden." 1)

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt den 1. Dezember 1768: "In Wahrheit mein liebster die Philosophen, welche den Thieren vernünftige Seelen streitig machen, die haben selber keine vernünftige Seelen, oder sie hatten nie solch einen Hund, der alle Worte, alle Winke verstehet; mit welchem sich abstracter sprechen läßt von Tugend und Weissheit, als mit manchem Phanias und Aristoteles. ————— D glückliche Zeit, wenn die Menschen ganz verdorben wären, daß keine Liebe, keine Freundschaft, wie jetzt unter den katholischen und lutherischen Polen, mehr wäre, wenn die misverstandene Religion, der Aberglaube die Menscheit ausgerottet hätte, und dann ein Weiser den Unmenschen in Hölen entslöhe, dann, o mein Liebster, fänd er unter Thieren seinen Freund." Gleim's Hund sollte vor Kührung bei dessen Rücktehr von Schneidlingen ohnmächtig geworden sein. Er verstand angeblich Gleim's Miene beim Lesen von Briesen.

Nach seinem Briese aus Halberstadt an Jacobi vom 2. Dezember 1768 war Gleim acht Tage in Schneiblingen gewesen. Trot eines Flusses im Auge, der seinen Ausenthalt verlängerte, war er außerordentlich heiter. In der Nähe von Schneiblingen, zu Börnecke, wohnte sein Schwager, der Pastor Caroli, der nach dem Tode einer Schwester Gleim's mit einer zweiten Frau verheirathet war. Gleim sühlte sich bei diesen und zwei sünsighrigen kleinen Mädchen (sie waren Zwillinge) sehr glücklich. "Zu Egeln sahen wir einen jungen Held soldatisch beerdigen, einen Rittmeister von dreußig Jahren, einen Herrn von Brand, der einen Grabgesang des Grenadiers verdient hätte, denn man sagte von ihm, er hätte im letzten Kriege sich als einen Held bewiesen, und weil der König selbst einmahl ein Zeuge seines Heldenmuthes gewesen, so seh er so jung auf der Leiter der militarischen sic] Ehren schon so hoch gestiegen; alle Schönen des kleinen Städtchen solgten seinem Leichenwagen und weinten, denn die Schönen lieben die Helden und werden von ihnen geliebet!"

Aus I. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halberstadt 27. Januar 1769: "Sie wißen, mein liebster, ich wurde von einigen mürrischen, kalten Aunstrichtern auch zurückgestoßen, als ich die Hand ihnen bot, um vertraut mit ihnen zu scherzen. Mit Ihrem Jacobi wollen sie sich nicht freuen; aber sollt' ich nicht weit leichter mich darüber trösten, ich, der ich noch lange

<sup>1)</sup> Gleim's Brief ist aufgenommen in Jacobi's Anzeige 3. Band 9. Stild S. 14—28.

kein Quinault bin? Allen Boileaux zum Trotz wollen wir uns lieben, und singen."

Durch Gleim's Brief vom 5. Februar 1769 scheint Jacobi zur Bewerbung um Lichtwers nun wohl sechzehnjährige Tochter, die Psyche, ermuntert werden zu sollen.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover 25. Februar 1769: "Lasen Sie Ihre zwey Lieber in dem hamburgischen Correspondenten, und Wittenbergs allerliebsten Brief an mich über meine Nachtgebanken? Unsre Briefe über Boileau und Quinault standen auch schon darinn. Sagen Sie mir doch, mein Liebster, wem Sie die Rachtgebanken in Verlag gegeben haben, dem Halberstädter Buchhändler oder der typographischen Gesellschaft?"

In J. G. Jacobi's Briefe aus Düsseldorf vom 11. April 1769 heißt es: "Was sagen Sie zu Herber's Wäldchen? Ich finde zu viel Galle, und oft Unbescheibenheit darin. Merkten Sie auf die Stelle ber Jacobi'schen Tändelepen? Ich habe sie nicht anders, als vortheilhaft für mich auslegen können." Diese Auffassung ift minbestens zweifelhaft. Bgl. Herber's Werke von Suphan III, S. 268 und 489. Da Klot in seinem Buche über die Gemmen Jacobi verherrlicht hatte, so sagte Herber: "Sollte, in Gedichten der Liebe, Amor nichts, als die personificirte Liebe, das Abstractum dieses Begriffes in Allegorische Gestalt eingekleidet sehn arme Dichter ber Liebe! Das Reich eurer Phantasie ist verwüstet. Nicht mehr ber mythologische Amor mit allen seinen Geschichtchen; eine Metaphysische Maste ist euer Gesang. Alsbenn z. B., sind die Jacobi'schen Tänbeleien von Ginem Amor, der Lerchen fängt, der jest verschwindet; jett uns eine Stunde Friede läßt; jett unvermuthet unter Schmiebeknechten beim Borbeipassiren gefunden wird; jett, wie ein fliegendes Juden in der Haut wiederkommt; fabe. Alsbenn schrumpft bas Reich erotischer Wesen in die wenigen steifen Berrlichkeiten ein, die Berr Rlot von seinen Gemmen uns vorzält, und auch die sind nicht ohne mythologische Züge."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 13. August 1769: "erzählen wollt ich Ihnen, wie ich unsern Klotz in Laublingen fand, wie unser Lange') mich in sein Thal führte, wie wir in dem Lusthause des Thals den Cassee tranten. — — — In Hamburg haben einige schon zu einem Beytrage zum Hagedornischen Denkmahle sich anheischig gemacht. Eine Dame war die erste. Der Baumeister will den Entwurf umsonst machen, und eben so die aussicht [sic] übernehmen."

<sup>1)</sup> Paftor in Laublingen.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 30. August 1769: "Was mich anfänglich hier aufgehalten, waren Familiensachen, unsern Klotz und unfre Klotz in betreffend. Was mich aufhält, sind zwey Bogen, worauf ich meine noch ungedruckten Lieder an Belinden; das an Philaiden, dweiches Ihnen so sehr gesiel, und noch ein Paar halb Poëtische Briefe, von welchen Sie zweene gesehen haben, abdrucken laße. ——— Einfältiger kann man nichts beurtheilen, als man in der Leipziger und Altonaer Zeitung meine Winterreise beurtheilt hat. Frostig, wie die Bulle Unigenitus, ist alles, was sie darüber sagen. Wittenbergs Recension im Correspondenten ist allerliebst! ———— So bald mein kleines Werkden sertig ist, reiß ich mich loß und eil' in die Arme meines Gleims; ob gleich Klotz mich seste zu halten droht, und . . . Ach! mein bester Freund, was kan alle Philosophie gegen ein lächelndes Mädchen ausrichten? Weine Belinde . . . warum wagt' ich es, sie wieder zu sehen? Dennoch reiß ich mich loß."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 3. September 1769: "O wie wollt' ich mich freuen, mein Theuerster, wenn es mir gelänge, zwischen Kloz und Leßing Frieden zu stiften! Umsonst wird meine Bitte sepn. Basedow, der viel über unsern Freund [Kloz?] vermochte, hat alles angewandt; aber alles war verlohren. Welchen Dank kan ich für das ganz allerliebste Briefchen über die Pfirsichbäume, Ihnen sagen? Schöner, als die Wange meiner Belinde? Vielleicht! Aber nicht den Augen eines Liebhabers. Süßer, als ein Kuß? Dafür soll die Liebe Sie strafen! Schön genug sind die Bäume, schöner als die in den hesperischen Gärten, wenn ich unter ihnen meinen Anakreon umarme."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Halle 17. September 1769: "Erinnern Sie sich, mein liebster, daß Sie das Epigramm, welches ansfängt: D Lessing, Hagedorn, unserm Klotz einmal geschickt haben, und daß es damals anfing: Klotz, Lessing, Hagedorn? Unser Freund wies es mir in der Handschrift."

J. G. Jacobi's Brief an Gleim: Halle den 24. September 1769: "Dem Abschiede nahe . . . . Sie verstehen mich, liebster Gleim . . . . Wie kan ich, da mein ganzes Herz voll Wehmuth ist, Empfindungen der Freude ausdrücken? Ein schöner Tag war der, an welchem ich Ihren vortreslichen Brief erhielt; aber wie ist es möglich, in diesen traurigen Augenblicken den schönen Tag zu beschreiben? Von Ihnen umarmt, von Ihnen getröstet, kan ich es. Uebermorgen vielleicht; oder wenn Sie ver-

<sup>1)</sup> Philaide foll eine Grafin Datfelb fein.

<sup>2)</sup> Jacobi war nur auf Besuch nach Salle zuruchgekehrt.

hindert werden nach Aschersleben zu kommen, auf den Mittwoch gewiß sehen wir uns wieder. Leben Sie wohl, mein allerbester, und bedauren Ihren Freund, der unterdeßen Thränen vergießt, Ihren

ewigtreuen Jacobi."

Gleim sollte für Jacobi eine Chaise nach Aschersleben schicken, die ihn zunächft nach Quedlindurg fahren sollte, wo er Herrn Bopsen, der "freundliche Töchter" hatte, besuchen wollte. Bon da nach Halberstadt. In seinen Mittheilungen über Halle wird nur noch Belinde und nicht Daphne erwähnt. Früher hatten Belindens Eltern Jacobi's Berlodung mit ihr gewüuscht, wie er meinte, weil sie seinen Bater noch für sehr reich hielten. Es kommt auch in den jetzt aus Halle geschriebenen Briefen Jacobi's nichts vor, woraus hervorginge, daß Belindens Eltern ihre Aufsassung des Berbältnisses ihrer Tochter geändert hätten. Auch war ja seine Familie zu Düsseldorf jedenfalls noch eine angesehene. Der Abschied von Belinde, den sich Jacobi nicht versagte, ist daher jedenfalls von ihm selbst aus Klugheit beschlossen. Nach Ernst Martin soll die Jungser Jansen einen Steuereinnehmer Rosenselb geheirathet haben.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim, wahrscheinlich Halberstadt 1770: "Gegen Hrn. Boie hab' ich nichts, und ich werde, wenn ich wieder in seiner Gesellschaft bin, den gestrigen [Tag] gut zu machen suchen."

Aus Gleim's Briefe an J. G. Jacobi: Halberstadt 27. März 1770: "Ich laß vor einiger Zeit ein jämmerliches Buch gegen den König, der Titel war Anti-Philosophe de Sans Soucis [sio]. Von wem es ist, das weiß ich nicht, zuverläßig aber von einem Menschen, welcher verzient, in einen Esel verwandelt zu werden. Wie gefällt ihnen das Sinngedicht darüber, das den Augenblick aus der Schmiede komt?"

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Zelle ben 5. Aprill 1770: "Vor ungefähr einer Stunde, mein liebster Freund, bin ich hier glücklich angekommen."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Zelle 8. Aprill 1770: "In Braunschweig war ich nur Einen Tag. Unsren Zachariä und ben ehrslichen Schmid sah ich so freundschaftlich, als sie jemals gewesen sind, und mit dem guten Koch bracht' ich den Abend zu. Alle meine dortigen Freunde versicherten mich, daß Gerstenberg der Verfaßer der neuen hamburgischen Recensionen meiner Schriften sep. Kaum war ich hier angetommen, so betam ich einen Brief von Wittenberg, welcher mir dasselbe versicherte. Mitarbeiter an der neuen Zeitung haben es ihm gesagt, indem sie selbst ihren Unwillen darüber äußerten. — — — Sie erinnern sich, mein liebster, wie unruhig Wieland's Tadel über mein Schreiben an die Zellenser mich machte." Am 2. April, wohl zu dem-

selben — Gleim's Geburtstage —, zu einer Abendgesellschaft am Tage vor seiner Abreise von Halberstadt hatte Jacobi das "Lied der Grazien" gesungen.

Aus Gleim's Briefe an Jacobi: Halberstadt 11. April 1770: "In der hallischen Gelehrten zeitung 26. Stück las ich gestern die Recension von meines Jacobi Schrift an die Einwohner der Stadt Belle! Jacobi, sagt der Recensent, schwatzt nicht in holprichten Hexametern, und sagt in Gersten-bergischer schwerfälliger Prosa keinen Unsinn. Wie? dacht' ich, wenn Gerstenberg in dieser Zeitung, oder in der Bibliothek mehr dergleichen Stellen wieder [sic] sich gefunden hätte, wie, wenn er wüste, daß mein Jacobi der Recensent seines Ugolino wäre? . . . . sollte dann nicht einiger Grund zur Muthmaßung, daß Gerstenberg der Recensent meines Jacobi wohl seyn könne, vorhanden sein?" Bergl. S. 517 und 538—540.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Zelle 19. Aprill 1770: "Die Sächelchen von Klotz waren ein mir zugeeignetes Buch von Klotz: eine Ausgabe der bepben berühmtesten Gedichte des du Fresnay und Massy über die Mahleren. In der Zueignungsschrift rächt der Herausgeber Sie und mich wegen der Angriffe der allgemeinen Bibliothek. Seine Ausdrücke sind, in schönem Latein, außerordentlich heftig, und er wird die Orachen nur reizen, noch mehr Feuer gegen uns auszuspehen."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düßelborf 8. May 1770: "Die von Ihnen mir überschickte Einlage war von Gerstenberg. So viel freundschaftliches auch sein Brief auf der einen Seite enthält; so zweydeutig ist er auf der andern. Hätt' ich noch den geringsten Zweisel gehabt; so hätte dieser Brief mich völlig überzeugt, daß Gerstenberg mein Recensent sey, und es ist also sehr gut, daß mein zweyter Brief an ihn abgegangen ist. Reinen Zweisel kont' ich mehr haben, denn Leßing (den ich in der Comödie sah) hat es Hrn. Seyler gesagt, und ihm erlaubt, es mir wieder zu sagen. Man führte Elysium auf, als Leßing da war, und dieser hat Hrn. Seyler so wohl als Mad. Hensel viel Schmeichel-hastes über mein Stück gesagt, und sie gebethen, mich zu mehreren Operetten aufzumuntern.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Baels bey Aachen 3. August 1770: "Borgestern Abend besuchte uns hier ein gewißer Leuchsenring, ber den Prinzen von Darmstadt nach Lepben auf die Universität begleitet hat. Bloß um mich, und meine Gesellschaft, die er aus meinen Schriften kante, zu sehen, that er die Reise von Lepben nach Düßelborf, und, weil er uns da nicht fand, weiter nach Aachen. Seinen Enthusiasmus können Sie hieraus beurtheilen. Er hat viele Kentnisse, und Herder ist seine Freund. Einen Brief von ihm laß ich, voll Bärtlickleit und Hochachtung.

Ueber Van Goens hat mein Bruder Ihnen geschrieben. Jener ist nichts weniger als der Mann, für welchen wir ihn hielten. Was mich am mehrsten belepdigte, war, daß er über Dinge lachte, von welchen er in seinen Briefen mit der seperlichsten Bewunderung gesprochen hatte. Wieland und Panthea haben mir beyde ganz allerliebste Briefe geschrieben."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düsselborf 7. September 1770: "Wieland hab' ich geschrieben, daß seine Grazien, die so vollstommen an allen meinen Feinden mich rächten, gegen alle künftigen Lästesrungen mich unempfindlich machen würden."

Im Herbst 1771 wollten die Halberstädter einen preußischen Almanach herausgeben.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düsseldorf 9. Oktober 1771: "Den Brief eines Bicarius an Rousseau kenn ich dem Titel nach; er soll vortreslich sein. Als ich meinen Freydenker schrieb, bemüht' ich mich, diese Abhandlung zu sehen; allein vergebens. Vielleicht hätte ich, wenn sie mir zu Gesichte gekommen wäre, die meinige zurückbehalten."

Nach dem Tode von Klot äußerte sich I. G. Jacobi in einem längeren Briefe an Gleim über Raspe. Dieser scheint eine Romanze von Jacobi in anzüglichem Tone besprochen zu haben, worauf dann Klotz selbst auf Anregung von Jacobi "Ariegslieder" von Raspe übel beurtheilt zu haben scheint. Jacobi hatte in dieser Sache bereits einen Brief an Raspe geschrieben, der ihn mehr oder weniger compromittiren konnte, und bereute sein zweideutiges Verhalten gegen Raspe.

Die Correspondenz von 1774 über die Begründung der Fris ist schon Lessing Wieland Heinse S. 308—315 abgedruckt.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim; Düsselborf 19. Juli 1776: "Diesen Nachmittag, mein Liebster, wollt' ich noch mehr Ihnen schreiben; aber da kömmt der Rector Weidemann aus dem Wester-Walde mit mir über eine nach dem Basedowischen Plane einzurichtende Schule zu sprechen."

Im November 1776 suchte Jacobi nach Braunschweig als Professor an's Carolinum zu kommen.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover 22. Dezember 1776: "Ein Buch über den Erziehungs-Plan der Griechen und Römer, wie der Minister es begehrt, ist mir nicht bekannt."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover den 30. April 1778: "Bei meiner Ankunft fand ich hier meines Bruders Secretär und seine beyden ältesten Söhne, die vorgestern nach Wandsbeck gereist sind, um mit Claudius die Sterne zu betrachten und von ihm das Vater unser recht beten zu lernen. Den Secretär fragt' ich nach dem Chur-

fürsten von der Pfalz, welcher ein Stücken goldner Wolle trägt, zum Zeichen, daß er sich vom Kaiser hat scheeren laßen. Die Pfälzer, hört' ich, so wohl als die Bergischen wären höchst unzufrieden mit ihrem Fürsten, und spotteten, und wünschten den wackern Preußen Sieg. Eben das wünschen alle, die ich auf meinem Wege hierher gesprochen habe."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Pempelfort 10. July 1778: "Borige Woche schon, lieber Gleim, hätt' ich Ihnen geantwortet, wäre nicht die Herzoginn von Weimar hier, ) und im eigentlichen Berstande ben uns gewesen; denn außer uns Pempelfortern sah sie niemand. Wir hatten vergnügte Tage zusammen, sprachen öfter von Ihnen, mein Freund; aber zum Schreiben an Sie konnt' ich nicht gelangen. Die Gesellschaft der Perzogin waren Fräulein von Göchhausen die sich gern meines Gleims erinnerte,") der Cammerherr von Einsiedel, Merc, der Mahler Lause; und noch eine Hosbame, die nicht sprach." Bergl. S. 528.

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düsseldorf 22. September 1778: "Alle Jacobi's banken Bater Gleim für das übersandte Ariegesssest, welches sie, wie es wackern Preußen gebührt, mit Herz und Mund dem Grenadier nachsehern; und alle bitten Bater Gleim, iedes neue Lied des Grenadiers und iede gute Nachricht aus dem Lager ihnen sogleich mitzutheilen. Der Frankfurter Zeitungsschreiber soll von dortigem Magistrat einen Hieb auf seine Posaune bekommen haben, daß ihm die Zähne davon wackeln und er künftig ein wenig vorsichtiger blasen wird. Auf dem Freundesseste in Braunschweig, zwischen Leßing, Ebert, Schmidt, Cramer, Deser u. s. w. wär ich mit meinem Gleim herzlich gern gewesen. Machen Sie ia, mein Bester, daß wir auf meiner Rückreise nach Halberstadt uns in Wolfenbüttel begegnen. Da giebt es bey Döring und Leßing gewiß einen vergnügten Tag!"

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover 19. April 1780: "Lieber Gleim! Seit unserm Abschiede hatte ich in Wolfenbüttel und Braunschweig ein Paar vergnügte Tage. Döring, Ebert und Leßing wünschten mit mir, Sie herbeirusen zu können. Leßing's Tochter, mit ihren sanst aufblickenden Augen, sagte, als ich sie von meinem Gleim grüßte: Warum kömmt er nicht selbst? Die Naivetät, womit sie es sagte, belustigte die ganze Gesellschaft; und das arme Mädchen mußte viel darüber leiden, ob sie gleich es gern zu leiden schien." Bergl. S. 537.

<sup>1)</sup> Bgl. Beinfe's Bericht in Leffing Wieland Beinfe S. 169.

<sup>2)</sup> Gleim kannte also das Fräulein von Göchhausen schon und lernte sie nicht erst kennen, als sie 1783 nach Halberstadt kam.

Aus Gleim's Briefe an "Georg Jacobi": Halberstadt den 19. August 1780: "Leßing und Fritz Jacobi sind ben mir gewesen, sie kamen am Sonnabend den 1., blieben den Sonntag und Montag, reisten den Dienstag früh wieder ab, Leßing nach Wolfenbüttel, Jacobi nach Goslar wo er die Bergwerke besehn, und über den Harz und Göttingen nach Caßel und Hosgeismar gehn, hier aber nemlich zu Hosgeismar den Minister von Fürstenderg erwarten will. — Alle meine Kräfte rief ich zusammen, zwischen Nathan dem Weisen und Woldemar noch jung und munter zu sehn, leider aber, mein bester Jacobi, war ich fast zu jung und sast zu munter, denn unser Leßing schlief ein, und unsern Fritz Jacobi machte heftiger Kopfschwerz stumm. — — — Bon Göclingt habe ich seitdem gehört, daß zu Wandsbeck eine Zusammenkunft von Klopstock's und Claudius' Freunden zu stande gekommen, und daß Boß dabey gewesen ist."

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 14. November 1780: "Lavater, welcher unsern Mendelsohn zum Christen machen wollte, hätte sagt man zur Verurtheilung Wasers des ehrlichen Mannes nicht wenig beygetragen."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Pempelfort 29. November 1780: "Wenn fie nicht bereits in Ihren Händen ift, so werden Sie, lieber Gleim, in ein Paar Tagen eine Schrift von mir gegen die Jülich- und Bergische Kirchen-Synode bekommen. — — — Bor ein Paar Monathen war unser Freund Anebel hier. Er tam von Burch, hatte fich nach bem unglücklichen Waser genau erkundigt, und nichts zu beffen Entschuldigung gehört. Unser Freund Anebel hielt ihn für einen offenbaren Landesverräther, für einen Mann von schwarzer Seele, der ieder Frevelthat fähig gewesen. Nach Anebels Erzählung hat Waser seinen eigenen Schwiegervater auf die schändlichste Weise um eine ansehnliche Summe Geldes betrogen, und das Berbrechen, welches nach seiner Hinrichtung unwidersprechlich erwiesen worden, bis in ben Tob hartnäckig geläugnet. Nach deßelben Erzählung verräth die Art, wie der Hingerichtete, um die bewußten Urfunden zu entwenden, das Bertrauen seines Freundes gemißbraucht und biesen ber größten Gefahr ausgesetzt, einen schlechten, gewißenlosen Mann."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover den 4. Januar 1781: "Ich bin, gewiß nicht durch meine Schuld, wie Sie mir glauben werden, in einen verdrießlichen Rechtshandel verwickelt, und kann erst übermorgen, nachdem ich einen Bürgen gestellt, von hier abreisen. — — — Nächsten Montag . . . . besuch ich in Wolfenbüttel unsern Leging."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Hannover den 30. April 1781: "Noch ist, ich weiß nicht welche Traurigkeit in mir, die keine Blüthe

wegduften, keine Nachtigall wegfingen kann. Ich darf derfelben nicht Raum geben, darf Ihnen nicht beschreiben, was ich in Wolfenbüttel neben bem verlaßenen Malchen, und in Braunschweig in dem Zimmer empfand, worinn Leging verschied. Letteres wurde mir im Gasthof angewiesen, und ob ich gleich voraussah, was ich barinn leiden würde, so hielt ichs boch für Weichlichkeit, ein andres zu forbern. Lieber Gleim! ich hätte so gern mit Ihnen auf dem Canapee gesegen, worauf unser Leging den nahenden Tod ruhig erwartet, und so gern hätt ich da Ihre Hand gedrückt. Das vom Medailleur Crull verfertigte Bruftbild unfres &. [Lessing], welches zum Modell in der Porzellan-Fabrit bestimmt ift, hab' ich vortrefflich gefunden. Leider ift's noch ungewiß, ob die vorgeschlagenen Bruftbilder en biscuit, das Stück zu 6 Thlr. braunschweigisches Geld, zu Stande kommen. Die Fabrik zweifelt an hinlänglichem Absatze. Denken Sie, mein bester! an hinlänglichem Absațe von Legings Bilbe, für 6 elende Thaler! Schreiben Sie doch an Leisewitz, der an der Besorgung dieser Büsten Antheil hat, und melden Sie ihm, wie viel Exemplare Sie für sich und Ihre Freunde verlangen. Mein Bruder und ich wollen ein gleiches thun."

Aus Frit Jacobi's Briefe an Gleim: Düßelborf ben 16. November 1781: "Ich kann sie nicht auf einmal beantworten, die drey lieben Briefe meines Bruder Wilhelm [Gleims], und kann doch auch von keinem schweigen. Der vom 28. Oktober hat mir sehr wohl gethan und mich ungemein gerührt. Den Artikul von Wolbemar kann ich für heute unmöglich abhandeln. Dieses Buch, bas weiß ich, hat auf würdige Menschen so große Eindrücke gemacht, als wohl Eins in unsern Tagen. Lessing schrieb mir noch wenige Wochen vor seinem Tobe: "ich sollte doch alle Geschäffte aufgeben, nur alles an den Nagel hangen, und den Woldemar vollenden." Seitbem hat er ihn noch einmal gelesen, und mir Dinge sagen laßen, die ich nicht wieder erzehlen dürfte. Aber eben dieser Woldemar ist Ursache, daß ich einen andern Mann, der mir unendlich theuer war, in einer Gestalt erblickt habe, an die ich nicht benken kann, ohne kalt zu werben wie ber Tobt. Es soll länger tein Geheimniß für Sie seyn, bester, ebelfter Mann. Lesen Sie bie hieben kommenden Papiere — es sind dieselbigen, welche ich Lessing in Ihrer Gegenwart mittheilte, Ihnen aus Schonung verbarg. — Reden Sie mit Niemand davon, Edelster, und vor allen Dingen lagen Sie es keinen von den Weimaranern erfahren, daß Ihnen diese häßliche Geschichte von mir offenbaret worden ift. erwarte ich mit ehestem zurück. Wieland hat an der ganzen Sache nicht ben mindesten Theil. Dieser gute Wieland, dem ich noch eine öffentliche Lobrede schuldig bin, die ich gewiß ihm auch noch halten werde, hätte

Allerdings dankbar von mir behandelt werden können, den Rechten der Wenschheit vielleicht unbeschadet. Dieses war auch mein vester Vorsatz; aber das sophistische und hämische entortillement!) seiner Abhandlung und das (nach meiner fünf Jahre unverändert gebliebenen Empfindung) satanische Gespött am Ende machte mich wild, daß ich meinem Grimm nicht wehren konnte. Was ich Ihnen schon gesagt habe, wiederhole ich. Läßt mich Wieland in Ruhe, so will ich meine Abhandlung nicht vollenden, sondern aus meinen Materialien ein ganz neues Ding zusammensetzen."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Pempelfort 3. May 1782: "Ich sang nun in vielen Monaten kein Lied, und noch, obgleich die Lerchen über mir trillern, und die ersten grünen Blätter überall hervorkommen, ist mir, als könnte ich nicht mehr singen. Unterdessen gehen Sie mit Schmidt und Fischer auf die Spiegelberge zu des guten Dom-Dechants seinem Bachanal, und laßen Ihr Evan Evoe so gut als die andern hören.

— — Mein [sic] Arabeste wird hoffentlich jest in Ihren Händen seyn."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Düßeldorf, den 23. May 1783: "Wein kleiner Aufsatz über Bodmer wird Ihnen im Musaum begegnen."

Nach dem Briefe Gleim's vom 27. Mai 1783 war Herder mit Familie vom 1.—15. Mai bei ihm.

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 3. Oktober 1782: "Gestern hab' ich mich geärgert beym Lesen des Buchs: Alopstock: Er und über Ihn. — Hätte ich nur die Zeit, so sagt' ich doch endlich dem Anaben Cramer die Wahrheit derbe — der tächelnde König! sollt ihm übel bestommen. Nicht ein wahres Wort in dieser Geschichte des sterbenden Jordans — so wie Cramer sie erzählt — der König und Jordan waren allein im Krantenzimmer, kein Mensch hat zugehört. Ein Horcher war der alte Prediger Gualtieri, von welchem ich erzählen hörte, was er vom Gespräch des Königs gehorchet hatte — das aber war, so viel ich mich erinnere, ganz ein anderes als was der Anabe Cramer geschwazt, und was denn schwazt der? Was er gehört von Klopstock, und was — — — Hier bricht die von Gleim zurückbehaltene Abschrift ab. In Bachmann's Garten hatte der Oberhosprediger Sack Klopstock von Jordan's Ende erzählt. Dieser selbst hatte es Cramer mitgetheilt und auch in einer Ode auf den Vorsall angespielt. Bgl. Friedrich der Große u. d. d. E. S. 124.

In dem Briefe aus Düsselborf 4. November 1782 räth Georg Jacobi, da Struensee todt ist, Voß zum Symnasialdirector in Halberstadt zu machen.

<sup>1)</sup> Dieses Wort steht hier nur burch eine Conjectur.

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 18. Januar 1784: "Im vorigen Sommer, weiß ich's doch nicht einmahl, ob ich's meinem Jacobi schon sagte, waren nach Herber dem Erhabenen die Hergogin von Weimar, die Musagetin, das Fräulein von Jachhausen [sic. Bergl. S. 524], Einsiedel, Settendorf hier, und Göthe<sup>1</sup>) der Kraftmann, welcher aber leider seine Kraft verloren hat.

Den jungen Hertules und seines Lebens Freuden Sah ich, ben meiner Seele! nicht! In seinem Freundlichen Geheimen Raths Gesicht, Sah ich des jungen Werhters Leiden.

Im Herbst war Sapho hier, die alte gute zu Berlin verachtete Sapho sahn wir hier so munter und so geistrich wie vor zwanzig Jahreu, bep unseru guten Dohmbechant war sie lauter Lust und lauter Leben, verliebte sich in unsern guten Herrn von Busch, verschwendete ben tausenden die Scherze der Musen, behm Essen und behm Trinken, über Tafel zum Exempel behm Dohmbechant im Beysein zweier hübschen Kinder

Sollst leben Du Busch Und sollst es uns sagen Ob Amor husch husch Ins Netz Dich wird jagen!

Und als geredet wurde vom Conjungiren [sic] und vom Decliniren

Decliniren, Conjungiren [sic] Hat mein Wißen nicht vermehrt! Aber Gold im Munde führen Hat die Muse mich gelehrt!

Die gute Sapho reiste zurück bey schlimmem Wetter, erkältete sich, und klagt noch itt in allen ihren Episteln (benn sie schreibt in Prosa keine Briefe mehr) über Kränklichkeit — ich wünschte sie wäre vor vielen Jahren schon bekant gewesen mit der vortressichen Sophie La Roche deren Bomona, die Schwester von Iris, neulich behm Lesen des ersten und eilsten Hestes, meine ganze Liebe mir abgewonnen hat. Ich höre von Göckingk diesen Augenblick, daß Herr von La Roche, aus deßen Feder und Erfahrung ohne Zweisel Wildone gestossen ist, sich Kranck besindet."

Aus J. G. Jacobi's Briefe an Gleim: Düßeldorf 23. August 1784: "Sie können ruhig seyn, mein Bester! Für's erste, bin ich zu Freyburg, an meiner kleinen, verborgnen Schule, procul a Jove; und dann vollenden meine Schüler, binnen drey Jahren, Ihren [sic] philosophischen cursum bey mir allein, ohne daß ich sie einem andern Lehrer überliefern, und von

<sup>1)</sup> Bgl. Leffing Bieland Beinfe S. 104.

meiner Art des Bortrags einige Rechenschaft geben darf. Ueberdem weiß Herr v. Swieten, der Curator von bortiger [freyburger] Universität, was er von meinem Unterrichte zu erwarten hat, und eben darum wählt er einen Protestanten, weil er die Lehr-Methode zu verbegern wünscht. In seinen Briefen an Schloßer und mich, die eben so viel Eifer für das Gute, als Achtung gegen das Talent verrathen, zeigt fich dieses beutlich. Setzen Sie noch bazu, daß man im Ofterreichischen seiner eignen Ehre wegen; zumahl da man auf mehrere auswärtige Protestanten sein Augenmerk hat; mit einem in's Land gerufenen Fremben, und zwar mit einem der nicht ganz unbekannt ift, behutsamer umgehen werde, als mit dem armen Blarer, welcher ohne Schut, vielleicht auch ohne die nöthige Klugheit, den Ex Jesuitischen Kunstgriffen unterlag. — — — Bon unserm bisherigen Leben und Wandel weiß ich nicht viel zu erzählen. Mein Bruber und ich waren öfter trant, lasen in guten Stunden, Er ben Spinoza, ich den heiligen Bernardus, den h. Hieronymus, Cyprianus u. s. w., und dann besprachen wir uns, bald über diese, bald über ienen. Zu verschiebenen Mahlen hatten wir Besuche aus der Nachbarschaft, auch aus ferneren Gegenden, z. B. von Mert und bem Fürsten Galligin. Beinse, ber Schwärmer, zog vorlängst mit dem Grafen Regelrobe auf's Land, wollte wiederkommen, und kömmt nicht, und läßt keine Splbe von sich hören. Seit er aus Italien zurück ift, hat er, nach Legings Ausbruck, eine wahre Dinten-Scheue, und eber brächte man einen Proteus zum Wahrsagen, als ihn zum Schreiben."

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 29. August 1784: "Mit Gründen [muß ich Jacobi] bitten, zum Feinde der Preußen von den Schlogern, den Swieten, den Mosern sich nicht vollends verführen zu lagen. Die Zeit wird kommen, daß man's sehn wird, wo der Despotismus seinen Sit hat, und daß man die übrige Frepheit in unserm lieben Baterlande ben Preußen verdanken wird - bann erft, beforg' ich, werden die Moser, nicht die Möser, aufhören ihren politischen Gift zu spenn, auf alles was Preußisch ift. Zupfen mögt ich können, wie Apoll den Horat einst zupfte — Nichts! Nichts! mein Lieber! ich tan nur warnen, nur warnen." Gleim, ber schon in einem früheren Briefe bedauert hatte, daß Jacobi ihm bei bessen Berufung nach Freyburg nicht bessen Praebende zuerst zum Raufe angeboten habe, macht ihn nun barauf aufmertsam, daß der Werth solcher Praebenden bei bem Fallen des Geldwerthes sehr gestiegen sei. So wären für Lichtwer's Praebende schon 7000 Thir. geboten. Jacobi aber hatte ichon früher auseinandergesett, daß er bei der Zerrüttung seines väterlichen Vermögens nichts mehr besitze, als was für die Praebende gelöft werde. Gleim war daher schon aufgefordert, dahin zu wirken, daß der König in den Berkauf der Praedende willige. Gleim antwortete: "Unser Gleim, sagt Friz, muß helsen. — Sa wohl! er muß! und wird auch helsen, wie und wenn Er kan — Zu diesem wie gehört die Reise nach Potsdam — durch schreiben, hin und her, ist warlich nichts zu machen — Nichts! Die Umstände sind schlimmer, viel schlimmer als den der Reise zum König ins lager den Magdeburg." Friedrich ertheilte wohl ohne Gleim's Vermittelung die gewünschte Erslaubniß. Dieser hatte in der Schilderung der Schwierigkeiten übertrieben.

Eine Nachschrift zu Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt 14. November 1784 lautet: "Ihr Herr Bruder ist in Weimar gewesen, Claudius hat ihn besucht daselbst, ist nicht hergekommen, hat mich nicht grüßen laßen, mir nicht geschrieben, er ist doch nicht böse?"

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Emmendingen 25. März 1785: "Wenn man Ort und Lage und Geschäfte so ganz verändert, wie ich, dann hat man lange zu thun, ehe man in Ordnung kömmt. Dazu nahmen im ersten halben Jahr meine Vorlesungen [in Freyburg] mir viele Beit weg. Sie können sich dieses vorstellen, mein Bester, wenn ich Ihnen versichere, daß bisher unter ben Freyburgern sogar das Wort Aefthetik etwas unerhörtes war; und daß selbst von den Wienern, in ihrem neuesten Studien-Plan, welcher die schönen Wißenschaften so nachbrücklich empfiehlt, einer gründlichen, critischen Behandlung ber claßischen Autoren mit keiner Splbe gedacht wird. Setzen Sie hinzu, daß bey denen iungen Leuten, die ich aus dem gymnasio bekomme, welches noch mit Ex-Jesuiten und Mönchen besetzt ift, bioß auf bas Gedächtniß gearbeitet worden, und sie nicht gewöhnt sind, mit dem Berftande zu faßen. Meine Collegen an der Universität, die Philosophen, üben wieder hauptsächlich das Gedächtniß ihrer Zuhörer, benen es nachher unenblich schwer sallt, etwas zu begreifen, das von der ihnen eingekeilten Schul-Philosophie abweicht. Nun tostet es nicht wenig Runst, daß ich mich ihnen deutlich mache, und Lust und Muth in sie bringe, selber zu benken. Diese Schwierigkeiten aber schreden mich nicht ab; sondern ich freue mich um so mehr, in Freyburg zu sepn, als man bort eines Mannes, ber sein Werk mit Liebe thut, vorzüglich bedarf. Auch habe ich bereits einige gute Röpfe gefunden, welche mein Werk mir belohnen sollen. Insonderheit hoffe ich, die besten unter ben jungen Theologen, den fünftigen Pfarrherren, zu gewinnen, unter denen ich wirklich ein Paar getreue Jünger habe; und bann ift meine Erndte groß. Ich febe, lieber Gleim, daß ich unvermerct in's Erzählen gekommen bin; ich will also nur fortfahren. Gottlob kann ich Ihnen betheuern, daß ich in meiner neuen Lage noch immer vergnügt bin. Wo ich hinkomme, wird mir auf das freundschaftlichste begegnet, und ie genauer ich die Berfaßung der Universität und die Leute kennen lerne, desto fester werde ich überzeugt, daß nicht das mindeste für mich zu fürchten ift. Er-Jesuiten und. Mönche sind gänzlich entwaffnet; die Professoren der Theologie sind zum Theil weniger catholisch, als Luther; reden und schreiben mit einer Freymüthigkeit, über beren Dulbung man sich wundern muß; und ich habe ihnen ichon gesagt, daß, wenn die Römisch-Catholische Rirche zwischen ihnen und mir entscheiden follte, sie mich für ben geringften Reger erklaren wurde. Die andern bekümmern sich, außer bem Collegio, wenig um ihre Theologie. Ueberhaupt ift in Freyburg eine gewaltige Gleichgültigkeit gegen Religion. Auch in dieser Rudficht hoffe ich, meinen Schülern nützlich zu sepn, indem ich öfter Gelegenheit nehme, ihnen die vom Rirchen-Spftem abhängige, reinere Christus-Religion in ihrer Schönheit darzustellen. [Hier folgt eine Schilderung von Freyburg.] Alsbann heißt es: Schloffer und seine Frau, [bei benen Jacobi in E. wohnte] grüßen tausend Mahl, und bitten Sie mit mir, am zwepten April [Gleim's Geburtstage] sich unfrer zu erinnern. Wir wollen alsbann unfren großen Fest-Pocal befränzen, und des Tages uns freuen. Zum Glücke dauern meine Ferien bis ben 4. April. lange bleibe ich hier, und fepre also ben Tag von Morgen bis Abend mit."

Aus Georg Jacobi's Briefe an Gleim: Emmendingen 2. April 1785: "Hier, lieber Gleim, ein Lied, ') das an Ihrer Holtema sagen soll, wie wir an unsrem kleinen Mühlenbach und an der stillen Bretma diesen Tag hielten. Heute Abend wird das Lied gesungen, wenn der große Pocal herumgeht, der einzig und allein bey freundschaftlichen Festen seine Dienste thut. Die Beilchen, um den Pocal zu bekränzen, sammelten unsschuldige Mädchen, Schloßer's Kinder, welche bey dieser Gelegenheit den Nahmen unsrers Gleims lernen, und ihn lieb gewinnen."

Aus Georg Jacobi's Briese an Gleim: Emmendingen 22. Oktober 1786: "O wie viel, mein Bester, wie viel hätt' ich mit Ihnen zu schwatzen! Wie viel über Ihren letten Brief, der mir so inniglich wohl that; über Friedrich den Einzigen; über Ihren neuen Landesvater; insonderheit über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit meinem Gleim. Ach! mein liebster, was ich fürchtete, wird bald eintressen. Schloßer — unter uns gesagt — bekömmt eine andre Stelle. — — Sehen Sie zu, mein Bester, ob Sie, der Sie die Jahre meiner Jugend verschönerten, ietzt sur mein Alter mir ein glückliches Schickfal bereiten können. Uedrigens wiederhohl' ich Ihnen die Bersicherung, daß ich, in ieder andern Absicht, mit meiner ietzigen Stelle höchst zufrieden bin; zumahl, da ich sehe, daß meine Arbeit unter den Freydurg. Jünglingen, welche insgesammt

<sup>1)</sup> Bu Gleim's Geburtetage.

meine Borlesungen drey ganze Jahre hindurch besuchen müßen, nicht verslohren ist. Daß Heinse, unter vortheilhaften Bedingungen nach Mainz geht, als Borleser des Churfürsten, das wißen Sie ohne Zweisel. Das gegen ist die Nachricht von meinem Ause nach Wien eine bloße Zeitungs-Lige. In Wien selber gieng vorlängst ein ähnliches Gerücht; aber, so viel ich weiß, hat die Studien-Commission nie an dergleichen gedacht. Auch würd ich mich nicht bereden laßen, einen solchen Auf anzunehmen; denn in meinem Freydurg hindert mich niemand. Ich din unabhängiger, als irgend einer in der Monarchie, und kann in meinem Craise, so klein er ist, gutes wirken, wie ich will."

Aus Gleim's Briefe an Georg Jacobi: Halberstadt ben 31. Dezember 1786: "Mein erster Borsatz war in diesem Monath nach Berlin zu gehn, und den deutschen Musen einen Weg dahin zu bereiten. Bon den besten Hoffnungen, daß es mir glücken werde, darf ich nichts anführen; auf Sie mein Theurer, auf Heinsen, auf Müller, auf Tiedgen zc. war der Anschlag gemacht, selbst ist der Mann, ich konnte die Reise nicht möglich machen, und nun steht's noch dahin, ob sie noch möglich zu machen sehn wird im künstigen Monath. — — Bon Heinsen hör ich nichts, weiß nicht, ob's ihm wohlgeht zu Maynz! Ich zweisle; Wie kann's einem Freyheit liebenden Mann nach seinem Bunsch ergehn, an einem Ort, an welchem man die anders Denkenden gesangen setz? — — Tiedge, von welchem Sie, Ostern vielleicht, Episteln zu lesen besommen werden, die den besten der Ihrigen und der Meinigen an die Seite zu setzen sind, hält sich in diesem Winter nicht auf bed uns."

Aus einem andern Briefe Gleim's an Jacobi: "Im vorigen Jahr bracht ich doch zweh Reisen zu Stande jede von acht Tagen, die eine nach Weimar, die andere nach Leipzig zu Elisa (Frau von der Recke.) — — Ach! wären Sie, mein Theurer, noch ein Preuße itzt noch ein Preuße? Wir wünschen es beh den kleinsten Gelegenheiten, die Grandison-Stolbergs stimmen allezeit mit ein, den 24ten dieses sehern wir der ältesten Comtesse Anna Stolberg 18ten Geburtstag in meinem Hause — Nehmen sie auf in den Tempel der Freundschaft — Herlich wär's, wenn Sie gegenwärtig wären! Das war Rlopstocks ärgster Dämon, der sie [sic] uns entführte. — — Ueber die Werke des Einzigen schreibe mir was mein theurer Jacobi! Du kanst's! tausendmahl gescheuter als Ritter von Zimmermann! Mich jammert des armen Ritter von Zimmermann, welcher meinen [sic] freundschaftlichen Rath sein Buch zursick zu nehmen nicht solgen wolten [sic]. Man packt ihn von allen Seiten!!!"

# Anhang.

## 1. Jacobi an Jahns.

Düffelborf, ben 6. August 1771.

Unter immerwährenden Zerstreuungen hab' ich mit Mühe nur dann und wann eine Stunde für abwesende Freunde retten können. — —

Wie manchen liebenswürdigen Brief erhielt ich unterdessen von Ihnen! Für jede freundschaftliche Versicherung, für jede angenehme Nachricht, für Ihre gütigen Bemühungen und für die Abschrift Ihrer beyden Gedichte dank ich Ihnen tausend mahl. Hänschen und Lieschen hab' ich mit neuem Vergnügen meinem hiesigen Zirkel vorgelesen, und alle, die das kleine Meisterstück hörten, waren entzückt davon. In der Cantato sind auch allerliebste Gemälde voll seiner Züge, und vortressliche Stellen. In der Anlage selbst ist viel schönes; aber wenn ich offenberzig seyn soll, so muß ich gestehn, daß ich in der Hauptidee mehr Neues und in dem Bau der Verse mehr musicalisches wünschte. Die Recitative wechseln nicht genug mit langen und kurzen Versen ab, und der Fall von der einen Versart in die andere ist nicht immer gehörig vordereitet. Man kan hieben nicht Sorcfalt genug anwenden, daß das Ohr nicht beleidigt wird.

Willsommen, heiliger Tag! Dieser Anfang ist zu sehr genütt, er ist den mehrsten Gedichten dieser Art eigen. — Gab Trost dem Armen, Araft dem Miden; dieses lettere brauch' ich nur zu unterstreichen. — Wen mütterliche Liebe genähret scheint mir unbestimmt ausgedrückt. In dem natürlichsten Berstande, weiß ich nicht, ob der Gestante richtig sey. Nicht jeder, der unter den Küßen der Zärtlichkeit aufwuchs, ist ein gütiger Mann. Der Gerechtigkeit hätt' ich nicht das Schwerdt genommen. Wer nicht straft, ist nicht ein Vater seiner Bürger. — Der Schluß ist zu gewöhnlich.

Sehen, liebster Freund, ein Zeugniß meiner Aufrichtigkeit, und meines guten Willens Ihr Zutrauen zu verdienen. Ich glaube demohnerachtet, daß Sie gar nicht Ursache haben, mit Ihrer Arbeit unzufrieden zu sehn. Es ist viel Schönes darinn. Die kleinen Lorbeercränze im ersten Recitativ haben mir ungemein gefallen, und die ganze Erfindung des zwehten ist vortreslich, andrer Schönheiten zu geschweigen.

Unmöglich war es mir, auf die Pasionscantate zu danken; so gern ich auch gewollt hätte. Raum ist mir zu ein Paar flüchtigen Liebern die Zeit gelassen worden. Nun kömmt der Herbst, und mit ihm die Zeit meiner Abreise von hier. Auch sind die schönsten Monate der Begeisterung für unsren Müller vorben. [Ueber Chr. H. Müller vergl. Lessig Wieland Heinse S. 321.]

Ihre jetzige Lage thut mir in der Seele wehe. Sagen Sie mir doch, ob Sie nach und nach an das Joch sich gewöhnen, und ob sich mehr vers gnügte Stunden zwischen die mißvergnügten mischen? Ich verliere auch bep Ihren jetzigen Arbeiten, welche Sie verhindern werden, mich künstig, so oft als ich es wünschte, mit Ihren Besuchen zu erfreuen. — Warum giengen die herrlichen Tage so geschwind vorbey! — Unterdeßen wollen wir noch immer Tage der Muße sinden.

Unsrem lieben Benzler und dem guten Michaelis 1000 Grüße, und ersterem eben so viele Danksagungen für seine Abschriften. Ich freue mich, ihn kennen zu lernen. Wenn Michaelis nur den Winter hindurch ben uns bleiben wollte!

Hat die Freyhof meine kleine Nonne kürzlich gesprochen? Ihr und ber artigen Hofräthin bitt' ich mich empfehlen zu lassen.

Sind Maßow und Rochow abgereißt? Ober wird letzterer noch abreisen?

Berzeihen Sie die vielen Fragen und Aufträge. — Bennahe hatt' ich einen von Wichtigkeit vergeßen. In Halberstadt war, als ich abreißte, eine Buchdruckeren zu verkausen. Ist diese noch zu haben, und könte man dem, welcher sie übernähme, wohl ein Privilogium verschaffen, daß alle Sachen aus den Collogiis, imgleichen Landschaftliche Sachen und dergleichen ben ihm gedruckt werden müßten? Ein sehr geschickter Mann hätte Lust nach Halberstadt zu ziehen. Sprechen Sie mit unserm Gleim darüber. Für uns Autoren wäre dies der rechte Mann!

Mein Bruder empfiehlt sich Ihnen bestens, und ich bitte Sie, Gleim und Gleminden recht viel Schönes und Freundschaftliches von mir zu sagen.

Leben Sie wohl, und sagen Sie mir, so bald als möglich, daß Sie mich noch lieben. Der Ihrige

3. S. Jacobi.

Unsrem Sangerhausen schreib ich nächstens nach Weißenfels.

# 2. Michaelis an Jacobi, bamals in Duffelborf.

Balberftabt, ben 2ten September 1771.

Nur zwo Zeilen, mein liebster Jacobi. Entzückt sind Gleim und ich über ihren vortreslichen Brief in Correspondenten gewesen. Mit welcher Behutsamkeit sagen Sie alles, was Sie sagen wollen. Als ich Gleimen, nach Empfang Ihres geschriebenen Briefes die erste Nachricht gab, suhr er, nach seiner Gewohnheit nicht ein klein wenig auf. Ich der ich seiner Hite noch nicht so gewohnt din, zitterte. Aber, mein Freund, wie sehr liebt er Sie, wie sehr schaft er Sie, nun mehr, da die Sache selbst, seine voreilige Besorgniß wiederlegt.

Sie werden mit nächsten eine gedruckte Antwort darauf von mir erhalten. Launig nach meiner Gewohnheit, aber von Seite Ihrer und Gleims völlig rechtfertigend. Sie thun mir Unrecht wenn Sie glauben, daß ich Sie in die Affaire hineinziehen wollen: die Schnure war einmal auf Sie eingelendt und so lief sie auf Sie zu, ohne bag ich mir ber geringsten nachtheiligen Absicht bewust war. Die Männer wünschet ich aus Ihren Briefen hinweg: es ist ein viel zu beutlicher Fingerzeig auf Spalbing: und ich sehe mich genöthigt, um nicht ben Anschein eines Winkelfechters zu haben, in meiner Antwort an Sie offenherziger mich über sein Berfahren zu erklären, als ich wünschte. Doch, was ich schonen kann, will ich thun. Sein Name wenigstens bleibt hinweg: aber ob er sich nicht fühlen wird, muß ich ihn und seinem Gewissen Aberlagen. Boileau sagt in einer seiner Satyren: ich weiß ben rechtschaffenen Mann von bem Scribenten zu unterscheiben: auch ich weiß es, mein theuerster aber im umgekehrten Berftanbe. Spaldings Verfahren gegen Gleim ift unverantwortlich. Eine zwanzigjährige genaueste Freundschaft auf diese Art zu zerreißen! Nicht burch bas Avertissement: durch die Ralte, durch die unwürdige probstliche Ralte gegen ihn, von dem Augenblicke an, da er Probst ward. Hatte er etwas wieder seinen Freund, warum ward ihm nichts gesagt? Hätte ich einen Sohn der in seinem Leben Probst werden wolte im ersten Schrey erstickte ich ihn. Doch nein mein Freund, laßen Sie uns nicht gegen einen ganzen Stand ungerecht sepn! — in dem es gegen Einen Spalding — gegen Einen Sad möchte ich hinzuseten, wenn ich sein Berfahren gegen Sie in Berlin überlege — noch hundert edlere geben kann. Die Wahrheit zittert nicht. Ich verachte jede Beleidigung gegen mich: aber webe dem, ber meine Freunde — und alle Rechtschaffenen sind meine Freunde — angreift, bis an den Thron will ich jeden Heuchler und Maulfreunde verfolgen: und ber Rönig soll meinen Muth billigen.

Sie irren, mein Freund, wenn Sie den Muthwillen zu der geringsten Triebseder bey meinen Spötterepen machen. Es geht mir wie den Dichtern die täglich küßen, ohne oft vielleicht in halben Jahren ein Mädchen gesehen zu haben: ich bin zu nichts weniger von Natur als zum Spötter aufgelegt: und meine Spötterepen sind die Frucht der kältesten Ueberlegung. Aber desto hartnäckiger verfolge ich meinen Weg, wenn ich einmal Parthie ergriffen habe. Man hat Gleimen, in Absicht meiner, die verhaßtesten Absichten Schuld gegeben. Der erste Brief an Sie soll der Ansang einer Verschwörung gewesen senn, die ich durch den zweiten an Gleim ausgeführt. Gleim hat Briese ohne Unterschrift in den insamtesten Ausdrücken erhalten. Man sagt ihm auf den Kopf darin zu, er habe mich blos zu diesem Gebrauche, expreß nach Halberstadt verschrieben. Ich, der

ich mich der Unschuld meines Berfahrens und des Seinigen bewust bin, verlache ihren Grim, und bedaure ihre Ohnmacht. Aber das trünkt mich, daß Gleim über diese Affaire gegen alle seine Freunde mistranisch wird: und in Ihnen, in mir, in allen, einen künstigen Spalding befürchtet. Raun man es ihm verübeln? wenn ich sterbe, sagte er jüngst zu mir, so besorgen Sie meine Gradschrift: und diese seine Freunde haben ihn zu Tobe geärgert. Auch ich? fragte ich. Roch nicht, sprach er: aber weiß ich, ob auch Sie nicht ein Spalding werden? — Meine gewöhnliche Methode ihn davon abzubringen, ist gemeinlich der Scherz, aber mein Herz blutet mir oft, wenn mein Mund scherzt.

Reben Sie wohl, mein bester und eilen Sie bald in meine Umarmungen. Ihre Stude habe ich indeß zu einem kleinen Tempel der Grazien aufgeputzt, ich wünschte, daß Ihnen meine Anordnung der Grazien gesiele!

— Die Arme Benus. Medicis hab' ich so gut gestickt, als es sich hat thun laßen. Zweh Trauerfälle ihres Hauses sind auch noch vielleicht Ihnen etwas Reues. Ihre Lerche — durch weiter nichts merkwürdig, als daß sie die unwürdige Lerche eines Dichters war, ist ad patres gegangen! und ihre Finde, die sich gleichsalls einen Spatierslug dahin gemacht, soll noch bis diese Stunde wieder kommen. Die letztere dauert mich, sie war ihr bester Sänger. Empsehlen Sie mich in bester Weise dem Herrn Bapa, Herrn Bruder und Ihrem sämtlichen Hause. Ich din ewig Ihr

Micaelis.

# 3. Holzschnitt zu einem Reise-Journal. 1)

T.

- a. Halberstadt, welches der Canonicus Jacobi mit vieler Wehmuth verläßt.
- b. Der Canon. 3. sieht aus seiner Autsche nach Halberstadt zurück, und bankt seinem Gleim und allen bortigen Freunden für alles genoßene Gute.
- c. Die Sonne, welche den guten Halberstädtern immer zur Freude scheinen soll.
- d. Singende Lerchen über dem Wagen. Dem Reisenden thut es leid, daß er nicht mit singen kann. Er sänge so gern ein Abschieds-Lied.
  - e. Die alte Warte am Heden-Thal.
- f. Das Wirthshaus: ber grüne Jäger. Hier sagt ber Canon. ben zurüdgelaßenen das letzte Lebewohl.

<sup>1)</sup> Die Zeichnung, wie die hier abgedruckte Beschreibung bazu, von Jacobi's Sand. Die Reise fällt in das Jahr 1780. Bergl. E. 524.

g. Ein unhöslicher Sturmwind, der beynahe den Wagen mit sich fortsgenommen hätte.

### II.

- a. Der Canon. tritt in die Stube des Hrn. v. Döring zu Wolfenbittel. Hier bewillsommen ihn Leßing und deßen Stieftochter, welche zu ihrem Madonnengesicht ein dunkelbraunes, mit Perlen besetzes Kleid an hatte, und sehr freundlich nach meinem Gleim sich erkundigte. Bepbe sagen, nebst Hrn. und Frau v. Döring, meinem Gleim tausend Grüße.
- b. Leßing erzählte mir, ihm hatt eine Freundin aus Hamburg die Bociade geschrieben: ba war' ein Ochs über ein Baar Boce gekommen.

#### Ш.

Der Canon. liest die drep ersten gedruckten Bogen von Lesings Nathan, worin er Versification und Dialog vortrefflich sindet. Die Borbereitung zu der Handlung des Stücks ist höchst interessant, voll herr-licher einzelner Stellen und treffender Gedanken. Die Neuheit des Ganzen wird die Leser außerordentlich überraschen.

## IV.

- a. Der Canon. bey einer fröhlichen Abendmahlzeit, mit Ebert und besen Frau; mit Jerusalem und besen Töchtern u. s. w. NB. Zu den Lichtern war hier kein Raum.
  - b. Ein Bedienter mit Beinglafern.

# **v**.

- a. Der Can. fährt nach Hannover. Eberts begleiten ihn die Hälfte des Weges.
- b. Peine, wo die Reisenden ein vergnügtes Mittagsmahl halten, und von einander scheiben. Eberts grüßen meinen Gleim.

#### VI.

Eine Stube in Hannover. Cousine Clarchen, von ihren Schwestern die kleine Heilige genannt, verlobt sich mit einem jungen, gutherzigen, wohl-habenden Raufmann in Hannover. Sie meldet solches meinem Gleim, und grüßt.

### VII.

Der Can. neben Zimmermann auf dem Canapee. Boie, auf einem Stuhl sitzend. Jener und dieser grüßen.

#### VIII.

a. Der Can. fährt nach Hameln. Mau sieht nur die Pferde; aber ber Wagen kömt nach.

- b. Der Berg, wo der Hamelsche Ratenfänger die Kinder hineinführt. NB. Mancher spielt heut zu Tage nicht befer als der Ratenfänger, und sogar die Großen laufen ihm nach.
- c. Eine alte Warte, mit jungen Bäumen umpflanzt. Mögt' ich so bereinst um meinen Gleim in seinem Alter die Freuden der Jugend versammeln können!

### IX.

Gevatter und Gevatterinn Winkelmann grüßen 1000 mahl.

### X.

Der Can. grußt von Bergen alle Gleims, und Dingelftebtspp pp.

### 4. Jacobi's Streit mit Gerstenberg.

Unter verschiedenen Handschriften 3. Band befindet sich in der Gleim's schen Bibliothek als Nr. 1 Material über eine Streitigkeit Gerstenberg's mit J. G. Jacobi 1770. Borangebunden ist die Kanserlich privilegirte Hamburgische Neue Zeitung 18. Stück 31. Januar 1770. Darin sindet sich die Recension der Schrift: An den Hern Canonicus Gleim, als ein Criticus wünschte, daß er aus seinen Gedichten den Amor herauslassen möchte. Zu Berlin 1770. (1 Bogen in 8.) Diese Schrift besteht in einem Gedichte von Gleim, worin dieser sich wundert, daß

Ein kleiner Meister lobesam, Der alle Stern' am himmel zählen, Und in den Sternen alle Seelen, Und Sonnenstäubchen spalten kann

den Amor aus Jacobi's Gedichten herauswünsche. Die Recension besteht aus Auszügen aus dem Gedichte, durch welche Gleim nicht angegriffen, aber Jacobi lächerlich gemacht wird. Der Recensent zeigt nämlich, daß ohne den Amor an Jacobi's Gedichten nichts übrig bleibt.

Ebenda im 35. Stück Freitag den 2. Merz 1770 und im 36. Sonnabend den 3. Merz 1770 wird dann auch noch nachträglich Jacobi's Winterreise von 1769 kritisirt. Wer in der Wahl seines Lesens einigermaßen spröde ist, wer seinen Yorik lieb hat und sich den sentimentalen Geschmack durch das altweibische Gewinsel eines Nachahmers, der allenthalben empfindsam zu scheinen arbeitet, nicht gerne verderben will: dem wird gerathen, sich weder an die Winterreise, noch an die Sommerreise zu wagen. Beide würden ihm ein Aergerniß sein. Jacobi, der bisher seine meisten Ideen aus dem Kopfe des einen oder andern Franzosen geborgt gehabt katte, habe es allerliebst gefunden, da er doch einmal von Halberstadt nach

Düsseldorf reisen sollte, diese an sich nicht sehr merkwürdige Reise in eine dichterische zu verwandeln und den armen Deutschen ein zweiter Bachaumont und Chapelle zu werden. Auf einmal aber sei ihm dieser allerliebste Gedanke durch ein dunkles Gefühl verleidet, daß die ganze Sache auf eine Nachahmung der Franzosen hinauslause, die er schon so ost nachgeahmt habe. Glücklicher Weise habe ein Kunstrichter das gemeinnützige Recept erfunden, daß man sich durch eine gute Dosis von brittischem Sublimat mit französischem Esprit vermischt zum Original machen könne: "geschwind Freund Norik in die eine und Freund Klotz in die andere Hand genommen; Freund Rlotz, dem es eine Kleinigkeit ist, Original in Nachahmung und Nachahmung in Original zu verwandeln, wird schon für das übrige sorgen."

Sobann folgt eine fünf Octavseiten starte Auseinandersetzung von Jacobi's Hand. Danach hatte man an Gleim geschrieben, bag Gerftenberg der Recensent der Winterreise sei. Dieser hatte aber im März 1770 an Gleim geschrieben: Jacobi muß mein Freund sein. Jacobi sei badurch "entzücken" worden. Erst nachdem er die Recension der Winterreise erhalten, habe er's ihm geschrieben und die Nachricht, daß er der Recensent sei, ver-Er habe keine Antwort erhalten, vielmehr nun auch erfahren, daß Gerstenberg den Abschied an Amor recensirt habe. Jacobi schrieb einen zweiten Brief an Gerstenberg und bekam zwei Briefe von diesem. Die Freundschaft, sagte Gerstenberg, kann mich nicht verbinden parteiisch zu sein. Jacobi fragt nun, wie es tomme, daß unter so vielen Beurtheis lungen elender Bücher keine so beißend sei als diese? Auch wurden Jacobi's erste Schriften gelobt und boch spotte Gerstenberg auch über biese. Er fage Jacobi habe immer nachgeahmt und zwar unglücklich. Bulett werben bie "ben Streit zwischen Gerstenberg und Jacobi betreffenben Stude ber N. H. angeführt und dabei auch noch das 46. Stück, welches nicht beigebunden ift.

Sodann folgt Gleim's Brief an Jacobi vom 6. Mai 1770. Aus Berlin schreiber Frau Karschin an Gleim: "Man ärgert sich über den Schreiber des Hamb. Zeitungsblattes, welches dem Verf. der Winter, und Sommer-Repse nicht die mindeste Ehre laßen will und gesteht, daß der spottende Mensch, der in andern Beurtheilungen Verstand genug verräth, in dieser boshaft, sehr boshaft ist."

Gleim will nun die Möglichkeit in Abrede stellen, daß Gerstenberg der Recensent sein könne und an ihn schreiben:

Die Musen lehrten dich in ihrem Tempel scherzen! Du glaubst den Donner (?), der die Bösen trift! Rein, Gerstenberg, in deinem Herzen Ift Galle nicht, nicht Gist! In einem Briefe vom 15. Juli 1770 Morgens 4 Uhr aber schreibt Gleim: wenn es "an dem", d. h. wenn es wahr sei, "daß Gerstenberg für den Verf. oder nur für den Theilnehmer jener heftigen und bittern hallischen Critiken" Jacobi halten durfte, weil man es ihm wahrscheinlich so gesagt habe, dann sei vielleicht noch eine Möglichkeit Gerstenberg zu entschuldigen. Gleim schließt: "Wüste der arme Mann, mein liebster Freund, wie Belinde meinen Jacobi liebt, wie würde der Spott über das Körbchen ihn so sehr gereuen!

Boll Pfirsich ist das Körbchen, das Belinde Dir, meinem Daphnis, bringt! Welch eine Grazie, mit der Geschwinde Sie Dir entgegen springt, Entgegen sliegt! o welche Liebe glübet (Und wie hat sie geliebt) In diesem Blick, mit welchem sie Dich siehet Und Dir das Körbchen giebt! Nimm es, und laß den armen Damon wähnen, Du hättest, junger Hirt! Den Benfall nur der Weisen, nicht der Schönen! Wie gut ist, daß er irrt!"

Es folgen Grüße an den Bruder: der Brief war also an Johann Georg Jacobi nach Düsseldorf gerichtet. Eine sehr interessante Nachschrift lautet: "Tausend Empfehlungen von allen ihren Freunden. Gestern waren wir zu Griningen [Gröningen] recht sehr vergnügt. Wir tanzten und spielten Pfänderspiele wie Amor in ihren [Ihren] Liedern auf dem großen bischöflichen Saale, auf dem der ganze Ovidius ausgemahlet ist."

Die Auszüge aus Jacobi's Briefe vom 8. Mai 1770 und aus Gleim's Briefe vom 11. April 1770, die schon oben eingereiht sind, beziehen sich gleichfalls auf den Streit mit Gerstenberg. In letterem schreibt Gleim: wie wenn Gerstenberg wüßte, daß Jacobi der Recensent seines Ugolino wäre? Leider muß ich constatiren, daß Gleim's Benehmen hier zweideutig war. Gleim hatte selbst in einem mir vorliegenden ungedruckten Briefe an Gerstenberg vom 6. Februar 1769 mit folgenden Worten Jacobi als Recensenten des Ugolino verrathen: "Hab' ich einmahl selbst ein Urtheil gefället, so laß ich mir meinen Verstand und meine Empfindung nicht gern hinweg vernünsteln, dieser wegen laß ich manche schöne Kritik wohlbedächtig ewig ungelesen und wäre mein lieber gut hertziger Jacobi selbsten Versassen davon! Ob dieser unser Gresset Gerstenbergs Freund ist? Er wäre der meinige nicht, wenn er es nicht wäre." Das war die Quelle des seidigen Streites. Bergl. S. 522.

## Friedrich der Große als Feldherr.

Friedrich ber Große als Feldherr. Bon Theodor v. Bernhardi. Zwei Bande. Berlin 1881. E. S. Mittler und Sohn.

Die Leser dieser Zeitschrift erinnern sich vielleicht noch einer kleinen literarischen Fehde, welche anläßlich einer Recenfton in biesen Blättern (Jahrgang 1879) zwischen dem Referenten und dem Frhrn. von der Golz über die Strategie Friedrich's des Großen ausgefochten wurde. Der Streit nahm seinen Ausgang von einer Stelle in bem sogenannten Militärischen Testament Friedrich's, in welchem ber König sich über die Führung eines etwaigen zufünftigen Rrieges zwischen Preußen und Defterreich ausspricht. Der Herausgeber des Testaments hatte gefunden, daß diese Stelle im Wiberspruch mit sonstigen Auslassungen bes Königs stehe, und fie durch bie Annahme erklärt, daß hier eine durch besondere Umftande motivirte Ausnahme vorliege. Referent hingegen glaubte, die fragliche Wandlung als einen auf dem Wege der konsequenten Entwickelung endlich naturgemäß sich ergebenden Durchgangspunkt auffassen zu mussen und den Weg dahin schon in ben voraufgehenden Handlungen und Aussprüchen bes Königs verfolgen ju tonnen. 1) Die Polemit verbreitete fich über das Wesen ber Kriegführung Friedrich's bes Großen überhaupt; sie behandelte also, so weit bas auf wenigen Seiten möglich ift, baffelbe Thema, bem jest Bernharbi ein eigenes Werk gewidmet hat, und nach einer Andeutung in ber Borrebe scheint es sogar, als ob jene Erörterungen einen gewissen Anstoß zu bem Entschluß Bernhardi's gegeben hätten, biefes Werk zu unternehmen.

Wie dem nun auch sei, es ist für uns an dieser Stelle nicht nur natürlich, sondern auch nothwendig, die Besprechung des Bernhardi'schen Buches an jene erste Behandlung des Gegenstandes wieder anzuknüpfen. Denn es zeigt sich, daß Bernhardi, wenn auch in anderer Form und mit anderer Motivirung, doch dieselbe Grundanschauung vertritt, die von Seiten des Referenten in jener Polemik bekämpft worden ist.

Nachdem eine Autorität wie Bernhardi auf diese Beise mit einem ausführlichen Werke in die Schranken getreten ist, handelt es sich also für den Referenten darum, entweder seine damalige Auseinandersetzung als unrichtig anzuerkennen und sie aufzugeben, ober sie von Neuem zu vertheidigen und Bernhardi zu widerlegen. Das ift um so nothwendiger, als Referent einen wesentlichen Theil seiner friegsgeschichtlichen Bilbung Bernhardi's Werken verdankt und sich bisher, obgleich Bernhardi gerade Friedrich den Großen nicht behandelt hatte, doch nach Analogie der sonstigen Anschauung mit ihm in Uebereinstimmung glaubte, sich vielfach auf Bernhardi's Forschung ftütte und sich, wenn auch nicht gerade in dem qu. Streitpunkt selbst, auf seine Autorität berufen hat. In den letzten Prinzipien ist auch thatsächlich eine Meinungsverschiedenheit nicht vorhanden. Daß dennoch über einen so wichtigen Gegenstand, wie die Stellung Friedrich's bes Großen in der Kriegsgeschichte eine tiefe Differenz zu Tage tommt, hat feinen Grund darin, daß Bernhardi Friedrich eine Ausnahmestellung vindicirt und ihn so zu sagen aus seiner Zeit herauszuheben nöthig halt. Eine solche Anomalie ist ja an sich sehr wohl möglich und keinesweg a priori zu verwerfen. Ob sie wirklich statt hat, ist zu untersuchen.

Die Differenz, um die es sich handelt, wird bestimmt durch zwei Grundbegriffe. Es giebt ein Spstem der Kriegführung, nach welchem die Entscheidung im Kriege allein herbeigeführt werden kann durch die Zerstörung der seindlichen Streitkräfte, d. h. durch die Schlacht; alle anderen Operationen, Stellungen, Märsche, Besignahme von Provinzen, haben nur Werth als vorbereitende Handlungen, indem sie für die zu liesernde Schlacht günstigere Bedingungen schaffen. Ihnen gegenüber steht ein anderes Spstem, worin die Besignahme und Deckung von Provinzen, das Innehaben von beherrschenden Stellungen, an sich als vortheilhaft betrachtet wird und die Schlacht also nicht als das einzige, sondern nur als ein Mittel unter mehreren zur Ueberwindung des Gegners angesehen wird. Es kann sein, daß man durch ein Manöver, durch Bedrohung der Rückzugslinie, durch Zerstörung eines Magazins den Gegner zu einer rückwärtigen Bewegung nöthigt und daß dieser Bortheil dann als ein einem Sieg eventuell gleich-werthiger gebucht wird.

Nach diesem letteren System haben (Friedrich allein vorbehalten) sämmtliche Feldherren vom 30jährigen Kriege an bis auf die französische Revolution gehandelt; nach dem ersteren werden seit der französischen Revolution und namentlich seit Napoleon die Kriege geführt und die vorkommenden Rückfälle in das ältere System werden, wenn nicht besondere Umstände eine Ausnahme motiviren, von der Kritik als Fehler behandelt.

Als Abart jenes Systems (man könnte es bas System ber alten Monarcie nennen) ist die sogenannte methodische Kriegführung zu betrachten. Eigentlich soll und will dieselbe nichts anderes darstellen, als die Theorie eben dieses Systems, würde sich also von demselben substantiell nicht weiter unterscheiden. Dennoch ist ein Unterschied vorhanden. In dem System selbst erscheint die Schlacht wenigstens als ein Mittel der Kriegführung unter mehreren. Es liegt aber nahe, wenn man sich vorstellt, daß triegerische Vortheile auch ohne das gefährliche und kostbare Mittel einer Schlacht zu erreichen sind, auf den Gedanken zu kommen, ob nicht durch überlegenes Manövriren der Krieg ganz und gar ohne Schlagen geführt werden könne. In der That sind wenigstens zwei dieser Methoditer, Lloyd und Bülow, bis zu dieser Ronsequenz fortgegangen. Sie glaubten wirklich einen Krieg ganz ohne Schlachten führen zu können. Alle Methodiker aber stimmen darin überein, der Schlacht nur eine setundäre Wichtigkeit im Rriege zuzuschreiben,1) und nicht inkonsequent sagt Lloyd, die Schlachten seiner Zeit seien eigentlich nicht Schlachten, sondern nur große Scharmützel zu nennen, ba sie feine Entscheidung brächten.

So weit, d. h. über diesen Unterschied und Gegensatz, glaube ich, ist heute alle Welt (in Deutschland wenigstens) einig, und das Problem, dessen Lösung verlangt wird, ist allein, wie König Friedrich sich zu jenen Kategorien verhalte oder in dieselben einzuordnen sei.

Bernhardi drückt sich darüber folgendermaßen aus (I S. 2): "König Friedrich wußte sich allein unter allen seinen Zeitgenossen klar und bestimmt zu sagen, daß die Zertrümmerung der feindlichen Streitkräfte das allein

<sup>1)</sup> D. H. Gen. v. Lloyd's Abhandlung üb. d. allg. Grundsätze d. Kriegskunst. Deutsch. 1783. S. XVIII: "Rluge Generale werden immer eher diese (Kenntniß des Landes, der Wiffenschaft der Stellungen, des Lagerwesens, der Märsche) zur Grundlage ihrer Maßregeln machen, als die Sachen auf den ungewiffen Ausgang einer Schlacht ankommen lassen. Wer sich auf diese Dinge versteht, kann Kriegsunternehmungen mit geometrischer Strenge einleiten und beständig Krieg führen, ohne jemals in die Nothswendigkeit zu kommen, schlagen zu müssen. Der Marschall von Sachsen nennt Schlachten das Auskunstsmittel unwissender Generale; sie schlagen, wenn sie nicht wissen, was sie anfangen sollen."

Erzherzog Karl lehrt in seinen Grundsätzen der Strategie (Ausgabe v. 1862) S. 8: "In jedem Lande giebt es strategische Punkte, die für das Schickal desselben entscheidend sind; weil man durch ihren Besitz den Schlüssel des Landes gewinnt und sich seiner Hilsequellen bemächtigt."

Ebenso S. 11: "Die entscheidende Wichtigkeit der ftrategischen Linien macht es zum Gesetz, sich zu keiner Bewegung, auch selbst durch die größten taktischen Bortheile verleiten zu lassen, durch welche man sich so weit oder in einer solchen Richtung von denselben entsernt, daß sie den Feinden Preis gegeben werden."

Entscheibende im Kriege ist, und daß daher für den, der die Entscheidung sucht, das seindliche Heer unmittelbar selbst, wie wir heute gewohnt sind, es auszudrücken, das strategische Objekt sein muß."

Bernhardi vindizirt Friedrich also mit Entschiedenheit das Ariegsspstem, welches ich oben als das Napoleonische bezeichnet habe. Die entgegengesetzte von mir vertretene Neinung ist, daß Friedrich prinzipiell dem
andern, dem Spstem der alten Monarchie angehört habe.

Beiläusig sei noch, ehe wir in die Untersuchung selbst eintreten, bemerkt, daß diese nicht als eine militärische, sondern als eine historische anzusehen ist. Es handelt sich, nachdem von Militärs die Grundsätze der Ariegführung unter den verschiedensten Voraussetzungen sestgestellt sind, hier im speziellen Falle darum, nachzuweisen, welcher Art die aus der Geschichte zu erkennenden Voraussetzungen und Verhältnisse der Ariegsührung Friedrichs waren. Das ist unmöglich ohne eine Kenntniß jener militärischen Grundsätze, aber ebenso unmöglich ohne die genügende Ausbildung in der Methode und dem Wissen der Historie.

Daß unser Resultat endlich nicht nur ein kriegsgeschichtlich interessantes, sondern auch universalhistorisch ungemein wichtiges sein wird (und von diesem letzteren Gesichtspunkte aus bin ich auf die Untersuchung geführt worden), hoffe ich zum Schluß ebenfalls nachzuweisen.

Suchen wir zunächst aus ben eigenen Aeußerungen und militärischen Schriften bes Königs die theoretische Anschauung besselben kennen zu lernen.

Bor der Schlacht bei Hohenfriedberg (1745) schrieb Friedrich an Podewils: "Es bleibt mir kein Ausweg als eine große Action, — — Eine Schlacht ist unter allen möglichen Dingen, die ich sinden kann, die einzige, die Entscheidung bringt." "Cot émétique décidera en peu d'heures du sort du malade". 1) Dasselbe Bild "émétique" sür eine Schlacht gebraucht Friedrich später noch ziemlich häusig, z. B. in einem Brief an den Prinzen Heinrich vom 20. Januar 1762.

In den General-Prinzipien vom Kriege, der umfassendsten seiner theoretischen Schriften (etwa 1747), heißt es in dem Kapitel "Wann und wie
man Bataillen liefern soll": "Die Bataillen decidiren von dem Schickal
eines Staates; wenn man Krieg führt, so muß man allerdings zu decisiven Momenten kommen, entweder, um sich aus dem Embarras des Krieges zu
ziehen, oder um seinen Feind darin zu setzen, oder um die Querelles auszumachen, die sonsten niemahls zu Ende kommen würden."

"Ein vernünftiger Mann muß niemahlen eine Demarche thun, sonder einen guten Beweggrund bazu zu haben; noch viel weniger aber muß der

<sup>1)</sup> Cit. Dropfen, Gefch. b. Preuß. Politit, Th. V Bb. 2, S. 465.

General von einer Armee, jemahlen Bataillen liefern, ohne daß er einen importanten Zwed baburch suche."

"Die Ursachen also, wegen welcher man Bataillen liefert, sepnd, um ben Feind zu zwingen, die Belagerung eines euch zuständigen Orts aufzuheben, ober aber um ihn aus einer Provintz zu jagen, deren er sich bemächtiget hat; ferner um in seine eigenen Lande zu penetriren, oder auch, um eine Belagerung zu thun, und endlich um seine Hartnäckigkeit zu brechen, wenn er keinen Frieden machen will, oder aber auch, um ihn wegen eines Fehlers zu strafen, welchen er begangen hat."

"Man obligirt den Feind zu schlagen, wenn man einen forcirten Marsch thut, wodurch Ihr ihn in den Rücken kommet und ihn von den so hinter ihn lieget, abschneibet, oder auch, wenn man einer Stadt drohet, an deren Conservation ihn zum höchsten gelegen ist. Man nehme sich aber sehr wohl in acht, wenn man dergleichen Arten Manövres mit der Armee machen will, und hüte sich nicht weniger, daß man sich nicht in dasselbige inconveniens bringe, noch sich dergestalt postire, daß der Feind seines Ortes, Euch von Eueren Magazinen abschneiden kann." —

"Allen diesen Maximen füge ich noch hinzu, daß Unsere Kriege kurt und vives seyn müssen, maßen es uns nicht conveniret, die Sachen in die Länge zu ziehen, weil ein langwieriger Krieg ohnvermerkt Unsere admirable Disciplin fallen machen, und das Land depeupliren Unsere Ressources aber erschöpsen würde." — "Mit einem Wort, in Sachen so Bataillen betressen, muß man der Maxime des Hebräischen Sanhedrin folgen, daß es besser sen, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Bolck verderbe."

In der Art de guerre (etwa 1750) heißt es (X, 268):

"Et n'engagez jamais sans de fortes raisons Ces combats où la mort fait d'affreuses moissons."

In den "Pensées et règles générales pour la guerre" (1755), wohl schon im Hindlick auf den sich vorbereitenden Sturm geschrieben, ist ein direkter Rath, die Schlachtentscheidung zu suchen, gar nicht enthalten. Dagegen ist in dem Artikel von den Feldzugs-Entwürfen gesagt, daß ein guter Feldzugsplan den Krieg entscheiden könne durch die Bortheile, "welche Euch entweder Eure Streitkräfte, oder die Zeit, oder eine Stellung, die Ihr zuerst in Besit nehmt, gewähren." "Das Sute eines Kriegs-plans", heißt es weiter, "besteht darin, daß Ihr selber wenig wagt, den Feind aber in Gefahr bringt, Alles zu verlieren."

1757, einige Wochen nach der Schlacht bei Kollin, schreibt Friedrich an den Prinzen von Preußen: "Weine Meinung ist, daß wir es sobald als möglich, an einem oder dem andern Orte, auf eine entscheidende Bataille ankommen lassen. Die beständigen Rückmärsche taugen nicht; in

solchen verzweifelten Umständen, wie die unfrigen, mussen verzweifelte Hulfsmittel ergriffen werden."

In den im Herbst 1759 niedergeschriebenen Betrachtungen über das militärische Talent und den Charakter Karls XII. heißt es, der König habe bei mancher Gelegenheit sparsamer mit Menschenblut sein können. "Es giebt allerdings Lagen, wo man sich schlagen muß; man soll sich aber nur dann darauf einlassen, wenn man weniger zu verlieren, als zu gewinnen hat, wenn der Feind, sei es beim Lagern, sei es beim Marsch, nachlässig ist, oder wenn man ihn durch einen entscheidenden Schlag zwingen kann, den Frieden anzunehmen. Es steht übrigens sest, daß die meisten Generale, welche sich leicht auf eine Schlacht verlassen, nur deshalb zu diesem Ausstunftsmittel greisen, weil sie sich nicht anders zu helsen wissen. Weit davon entfernt, dieses ihnen als Verdienst anzurechnen, sieht man es vielsmehr als ein Zeichen von Mangel an Genie an." 1)

Ueber die Genesis der Schlacht bei Torgau sagt der König in der Geschichte des Krieges:

"Après avoir mûrement examiné et pesé toutes ces raisons, il fut résolu de commettre la fortune de la Prusse au sort d'une bataille, si toutesois on ne pouvait parvenir par des manoeuvres à déposter le maréchal Daun de Torgau qu'il occupait."

In der Einleitung zu diesem Werke heißt es: "Il est très-probable que les généraux autrichiens ne s'écarteront pas de la méthode du maréchal Daun (qui est sans contredit la bonne), et qu'à la première guerre on les trouvers aussi attentifs à se bien poster, qu'ils l'ont été dans celle-ci. Cela m'oblige d'observer qu'un général aura tort, s'il se hâte d'attaquer l'ennemi dans des postes de montagnes, ou dans des terrains coupés. La nécessité des conjonctures m'a forcé quelquefois d'en venir à cette extrémité; mais lorsqu'on fait guerre à puissance égale, on peut se procurer des avantages plus sûrs par la ruse et par l'adresse, sans s'exposer à d'aussi grands risques. Accumulez beaucoup de petits avantages; leur somme en produira de grands. D'ailleurs l'attaque d'un poste bien défendu est un morceau de dure digestion; vous pouvez facilement être repoussé et battu. Vous ne l'emportez qu'en sacrifiant des quinze et des vingt mille hommes; ce qui fait une brèche cruelle dans une armée. Les recrues, supposé que vous en trouviez en abondance, réparent le nombre mais non pas

<sup>· 1)</sup> Diese Stellen sind beutsch nach der Uebersetzung in den "Militar-Rlaffikern" gegeben.

la qualité des soldats que vous avez perdus. Votre pays se dépeuple en renouvelant votre armée; vos troupes dégénèrent, et si la guerre est longue, vous vous trouvez enfin à la tête de paysans mal exercés, mal disciplinés, avec lesquels vous osez à peine paraître devant l'ennemi. A la bonne heure qu'on s'écarte des règles dans une situation violente; la nécessité seule peut faire recourir aux remèdes désespérés; comme on donne de l'émétique au malade, lorsqu'il ne reste aucune autre ressource pour le guérir. Mais ce cas excepté, il faut selon moi procéder avec plus de ménagement et n'agir qu'avec poids et mesure, parce que celui qui à la guerre donne le moins au hasard, est le plus habile."

Dem Sinne nach fast identisch hiermit und manchmal wörtlich übereinstimmend ist die vielbesprochene Stelle in dem militärischen Testament.
Der König glaubt nicht, daß die Desterreicher in einem zukünftigen Kriege Gelegenheit zu einer großen Schlacht geben würden, und empfiehlt deshalb, sich zu begnügen, Land zu oklupiren und nach Gelegenheit zu suchen, die einzelnen Detachements des Feindes zu schlagen.

Ich glaube, wir haben hiermit an Citaten genug. Wir haben sie chronologisch geordnet, allen verschiedenen Lebensabschnitten des Königs entnommen, der ersten Kriegsperiode, der Zwischenzeit vor dem siebenjährigen Kriege, diesem Kriege selbst und der Zeit nachher. Die allgemeine Uebereinsstimmung springt sofort in die Augen, wenn man daneben den Ausspruch Napoleon's hält: "Je ne connais que trois choses à la guerre; c'est faire dix lieues par jour, combattre et rester en repos."

Nirgends ist von Friedrich die Schlacht in dieser Bedingungslosigkeit verlangt; Napoleon fordert sie absolut und ausschließlich, Friedrich immer nur relativ; mehrsach ist sie als ein Mittel der Verzweislung, ein Heilmittel in schlimmer Lage angesehen. In der letzteitirten Stelle ist sogar nahezu davon abgerathen. Diese Stellen würden ohne weiteres entscheidend sein, wenn sie Allgemeingültigkeit beanspruchen könnten. Das können sie jedoch ohne Zweisel nicht. Wir sehen deshalb vorläusig von ihnen ab und unterwerfen vor allem die aussührliche, im Jahre 1747, also in der Zeit der vollen Kraft und unbeschränkten Freiheit Friedrich's, geschriebene Stelle in den General-Prinzipien einer eingehenderen Betrachtung.

Die Schlachten entscheiben das Schicksal eines Staates. — Man darf Schlachten nicht liefern ohne einen besonderen wichtigen Zweck. — Für die preußischen Verhältnisse im Besondern ist es nothwendig, Schlachten nicht zu scheuen. Das ist der konzentrirte Inhalt des 23. Artikels der General-Prinzipien.

In zwei Punkten unterscheibet sich biese Lehre wesentlich von ber

modernen. Erstens durch die Motivirung in dem letten Sate. Nicht eine allgemeingültige Regel soll aufgestellt werden, sondern die besonderen Berhältnisse Preußens werden als Grund angegeben. Die Möglichkeit, auch ohne Schlacht im Ariege Bortheile zu gewinnen, wird damit nicht absolut verworsen, und die Schlacht wird sogar durch die Anwendung der Worte: "es ist besser, daß ein Mensch sterbe zc.", als ein zwar nothwendiges aber immerhin bedauerliches Opfer hingestellt.

Für das Resultat und die Praxis ist diese Motivirung des aufgestellten Grundsates zwar zunächst gleichgültig; sie wird aber, wie wir sehen werden, für uns doch noch Wichtigkeit erlangen, und ich merke sie hier wenigstens vorläufig an.

Zweitens ift von durchschlagender Bedeutung die Einschränkung: "ein vernünftiger Mann muß niemahlen eine Demarche thun, sonder einen guten Beweggrund bagu zu haben; noch viel weniger aber muß ber General von einer Armee jemahlen Bataillen liefern, ohne daß er einen importanten Aweck baburch suche." 1) Dieser Satz enthält bas gerade Gegentheil ber modernen Lehre. Immer wieder und mit Recht vom heutigen Standpunkte aus tommt Bernhardi in seinem Buche barauf zurud, bag ber Sieg selbst burch seine physischen und moralischen Folgen bas Entscheibenbe sei; bag Terrainverlust oder Gewinn an sich gar nichts bedeuten und daß die Rritiker im höchsten Unrecht seien, welche die Bebeutung einer Schlacht baran abschätzen, welchen raumlichen Gewinn sie gebracht habe ober habe bringen können. Der Sieg ist Selbstzweck, benn er zerstört die Streitfrafte bes Feindes und unterwirft ihn bamit unserem Willen. hier aber wird gesagt, daß man die Schlacht nicht liefern bürfe, ohne einen importanten Zweck mit ihr zu suchen. Die Schlacht ift also nicht Selbstzweck, sondern hat nur ihren bem Preis entsprechenben Werth, wenn sie andere Bortheile im Gefolge hat. Dort soll Alles der Schlacht dienen, sonst ist es werthlos; hier soll die Schlacht anderen Zweden bienen, sonft wird von ihr abgerathen.

Der allgemeine Satz: "bie Bataillen becibiren von dem Schickal eines Staates", enthält nicht die Forsetzung "deshalb muß man im Kriege nach nichts anderem streben, als alle seine Kräste zusammenzunehmen zu einem entscheidenden Schlage und Alles andere als Nebensache betrachten", sondern er erhält die Einschränfung: aber man muß eine Schlacht nicht ohne einen importanten Zweck liefern. Die Bataillen becibiren also nach der Meinung des Königs nicht direkt und unmittelbar das Schickal der

<sup>1)</sup> Als Parallesseus filge ich hier noch hinzu aus den "Projets de campagne" (1775): "Ne livrez pas bataille pour vaincre l'ennemi seulement, mais pour exécuter les suites de votre projet, qui se serait trouvé arrêté à moins de cette décision."

Staaten, sondern nur unter besonderen Umständen, oder wenn sie anderweitige, ihnen selbst fremde Bortheile im Gefolge haben. 1)

Wie sehr der König von diesem Gedanken durchdrungen ist, zeigt sich noch einmal in der besonderen Warnung, die er ausspricht, bei den Manövern, die zu einer Schlacht führen sollen, nicht die eigenen Verdindungen preiszugeben. Sicherlich will der König nicht zu einer Schlacht rathen, bei der nicht mit einiger Gewißheit auf den Sieg zu rechnen ist. Selbst die Hosstnung auf einen Sieg scheint ihm also die Schädlichkeit des Verlustes der Operationslinie (wie es heute heißt) nicht aufzuwiegen. Vergleichen wir hiermit den oben angeführten Ausspruch des Erzherzogs Karl: "die entscheidende Wichtigkeit der strategischen Linien macht es zum Geset, sich zu keiner Bewegung, auch selbst durch die größten taktischen Vortheile verleiten zu lassen, durch welche man sich so weit oder in solcher Richtung von denselben entsernt, daß sie dem Feinde Preis gegeben werden", so erkennen wir, wie nahe sich die beiden Feldherren in ihrer Erundanschauung stehen: der Unterschied ist nur, daß sie für die Zeit Friedrich's des Großen richtig, und sür die des Erzherzogs salsch war.

Inwiefern stehen nun die übrigen oben angeführten Aussprüche Friedrich's in Uebereinstimmung mit den General-Prinzipien? Gehen sie nicht zum Theil weit über dieselben hinaus?

Der König legt großen Werth auf die Besitnahme gewisser Stellungen; er erzählt, wie er vor der Schlacht bei Torgau versucht habe, ob er Daun nicht durch Manöver zum Weichen bringen könne; er tritt sogar der Auffassung bei, daß die Schlacht ein Ariegsmittel sei, das man anwende, wenn man mit seiner Kunst zu Ende sei, und bezeichnet sie mehrsach als ein Mittel der Verzweislung oder auch als ein "éwétique". Zu allen diesen Sten ist in der That von den General-Prinzipien nur ein Schritt. Die Schlacht soll nicht um ihrer selbst, sondern nur um eines besonderen Zweckes willen geliesert werden — wie? sollte man diesen Zweck nicht etwa auch

<sup>1)</sup> Wenn der jüngste herausgeber der General-Prinzipien, v. Taysen, in den Milistärischen Rlassitern S. 84 jene Stelle dahin kommentirt, "der Rönig will damit nur vor dem zwecklosen Beinit der warnen", so verwischt er durch diesen Rommentar das Besentliche. Dazu dient der offenbar absichtlich gewählte, abschwächende Ausdruck "Batailliren". Man seize statt dessen "Schlagen" oder noch besser "Siegen" ein (denn von Schlachten, in denen man nicht auf den Sieg rechnet, wäre es nicht nöthig, besons ders abzurathen), so springt der Gegensatz sofort deutlich hervor. Der Satz lautet dann: "der Rönig will nur vor dem zwecklosen Siegen warnen." Für Friedrich allerdings konnte es "zwecklose Siege" geben, seit Rapoleon aber ist es Grundsatz der Kriegssührung, daß ein Sieg immer gut ist, und wenn man diesen Unterschied, katt ihn hers vorzuheben, unterdrück, ist es unmöglich, zu einer richtigen Aussalass von der Kriegssschung Friedrich's zu gelangen.

ohne Schlacht erreichen können? Diese Frage ist das offene Thor, durch das die ganze methodische Kriegsührung ihren Einzug in die Strategie des 18. Jahrhunderts gehalten hat und man sieht, daß auch Friedrich sie sich oft genug vorgelegt hat. Für Napoleon wäre sie unmöglich, denn sür ihn giebt es im Kriege überhaupt nichts, als marschiren, schlagen und ruhen. Für Friedrich aber ist sie ganz konsequent, und wenn die Frage einmal gestellt ist und mit "nein" beantwortet werden mußte; wenn der Feldherr zu dem Entschluß kommt, daß unter den obwaltenden Umständen eine Schlacht nicht zu umgehen sei, so werden wir selbst bei dem kriegerischsten und entschlossensten Feldherrn wie Friedrich über Ausdrücke, die die Schlacht als ein nothwendiges Uebel (Emetique) erscheinen lassen, nicht mehr erstaunen. 1)

Alle jene Aussprüche Friedrich's stimmen also unter sich überein (contraire sind auch von Bernhardi nicht beigebracht worden) und zeigen uns die Grundanschauung Friedrich's im diametralen Gegensate zu derzenigen Napoleon's. Das schließt natürlich nicht aus, daß beide Feldherren unter gewissen Umständen praktisch zu demselben Resultat gelangen können. Wenn Friedrich eine Schlacht für angebracht hielt, dann ging er — es ist nicht nöthig, die Beispiele aufzuzählen — mit derselben Entschlossenheit darauf los, wie Napoleon, und die Macht seines Charakters drängte ihn ganz von selbst immer wieder dahin, die Gelegenheit zu einer solchen Entscheidung aufzusuchen, so sehr, daß man manchmal meinen möchte, er habe seine Theorie absichtlich (z. B. in der Reslexion über Karl XII.) so gemäßigt sormulirt, um die Leidenschaftlichkeit seines Temperaments dadurch im Zaume zu halten.

Bernhardi kommt in seinem Buche immer wieder darauf zurück, daß es den sämmtlichen Feldherren des siebenjährigen Krieges außer Friedrich selbst an der Einsicht gesehlt habe, daß es einzig und allein im Kriege auf die Zerstörung des seindlichen Heeres ankomme. Nach dem Obigen scheint es, als wenn Friedrich selbst ebenfalls ohne diese Einsicht gewesen sei und das ist um so wunderbarer, als Bernhardi uns mittheilt, daß mehrere sehr viel unbedeutendere Leute der Zeit, Kaunit, Graf Choiseuil, sogar der Kaiser Franz diesen Sat mit großer Klarheit ausgesprochen haben. Sollten

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Bitte aussprechen, nicht, wie es geschehen ist, den Satz, Friedrich habe die Schlacht als ein Uebel angesehen, dem man sich nur im Nothsall unterziehen musse, als das Resume meiner Aufsassung zu citiren. Der Satz ist zwar an sich richtig, hat aber den Fehler, außerhalb des Zusammenhanges salsche Nebenvorstellungen zu erwecken; zum wenigsten müßte ihm jener andere von mir gebranchte Satz zugefügt werden, daß Friedrich niemals in den Fehler versallen sei, zu glauben, Krieg könne ohne Bluwergießen gesührt werden.

sie wirklich klüger gewesen sein, als König Friedrich? Ich hoffe im Gegentheil unten nachzuweisen, daß der von Friedrich aufgestellte Grundsatz für seine Zeit der einzig richtige war und daß seine Ueberlegenheit über seine Zeitgenossen nicht in einer theoretischen Erkenntniß, sondern in der besseren Anwendung von Grundsätzen bestand, an deren Erkenntniß es auch auf österreichischer Seite nicht sehlte.

Doch davon nachher. Wir haben es bis jetzt nur mit den theoretischen Ansichten König Friedrich's über Kriegführung zu thun und glauben es außer Zweifel gestellt zn haben, daß dieselben nicht die von Bernhardi angenommenen waren.

Wenn die Sache nun aber so klar ist, wird man fragen, wie sindet sich denn Bernhardi mit den oben citirten Aeußerungen des Königs, namentlich den "General-Prinzipien", ab? Allerdings auf eine eigenthümliche Weise. Indem er den Grundsatz aufstellt, daß die militärischen Schriften des Königs für die Erkenntniß seiner Ideen von Krieg und Kriegführung gleichsam nur in zweiter Linie in Betracht kämen und in erster Linie seine Thaten, die Kriegführung selbst und der gleichzeitige Brieswechsel zu Rathe gezogen werden müßten, läßt er diesenigen theoretischen Aussprüche des Königs, die den von ihm ausgestellten Grundsätzen widersprechen, ganz und gar außer Betracht.

Wir dürfen diesen Grundsatz noch nicht a priori verwerfen. An sich wäre es ja keineswegs unmöglich, daß ein Feldherr, mehr ein Mann der That als der Doctrin, nach anderen Grundsätzen gehandelt hätte, als er es selbst theoretisch zu formuliren wußte. Bei Friedrich dürfte man das nun freilich schwer behaupten können und Bernhardi sindet auch durchaus nicht, daß ein solcher Widerspruch da sei. dies Ignoriren geht so weit, daß er Aeußerungen im Munde anderer Militärs, die die angeblich salschen Grundsätze wiederspiegeln, mit seinem eigenthümlichen seinen Sarkasmus abthut, obgleich nicht nur analoge, sondern geradezu gleichslautende Aeußerungen bei Friedrich zu sinden sind. Ich glaube nicht, daß das zu viel gesagt ist, wenn man die oben besprochene Stelle aus den General-Prinzipien vergleicht mit dem Absatz (Bd. II. S. 337), in dem

<sup>1)</sup> Wenn man eine gewisse Discrepanz zwischen Friedrich's Theorie und Praxis anzunehmen für nöthig hält, so liegt sie jedenfalls — wie wir oben schon andenteten — auf der entgegengesetzten Seite, als bisher behauptet worden ist. Friedrich hatte dieselbe Unsicht vom Kriege, wie Napoleon — hat man gesagt — aber er hatte nicht die Mittel sie auszusühren. Im Segentheil — wir haben gezeigt, daß Friedrich ganz andere Ansichten hatte wie Napoleon, aber die Macht seines Charatters machte seine Kriegssichrung zuweilen ganz analog derjenigen des französischen Kaisers.

Bernhardi den Ausspruch Tempelhof's charakterisirt: "eine Schlacht liefert man nicht, um bloß zu schlagen; man muß überwiegende Gründe dazu, und einen großen, ohne Schlacht schlechterdings nicht zu erreichenden Zweck vor Augen haben." Man möchte geradezu meinen, daß Tempelhof diesen Sat, den Bernhardi so wegwersend behandelt, direkt aus den General-Prinzipien Friedrich's selbst entnommen und nur etwas chargirt hat.

Bd. II. S. 242 heißt es bei Bernhardi: "Die Art, wie der Herzog (Ferdinand von Braunschweig) der Sorge Worte leiht, mit der er einer möglichen Schlacht entgegensieht, ist carakteristisch für die Zeit." Herzog schreibt nämlich: "Ich werbe alsbann gezwungen sein, die Sache so bald als möglich durch eine Schlacht zur Entscheidung zu bringen, so daß das Schickal Hessens, sowie dieser ganzen Expedition noch völlig vom Busall abzuhängen scheint." "Die Schlacht ist", fügt Bernhardi ironisch hinzu, "nach den Ansichten ber Zeit bas Gebiet bes Zufalls und bas unsicherste aller Mittel, die Entscheidung herbeizuführen." Bon biesen Ansichten der Zeit soll nach Bernhardi einzig Friedrich eximirt gewesen sein und doch citirt er in seinem eigenen Buche nicht weniger als drei Stellen (Bb. II. S. 25, 288, 318), in welchen ber Rönig dieselbe Redewendung gebraucht. Dazu nehme man, daß der König auch über den Entschluß zur Schlacht bei Torgau seinem Bruder schrieb (Oeuvres XXII. S. 221): "ce sont les raisons, qui m'ont obligé de tenter le hasard", und endlich den oben citirten Schlug der Einleitung zur Geschichte bes siebenjährigen Rrieges und man wird sich überzeugen, daß ber König der verponten Anschauung teineswegs so fern stand, wie Bernhardi behauptet.

Unsere bisherige Untersuchung bewegt sich, wie schon gesagt, ganz außerhalb des Rahmens und des Gedankenganges des Bernhardi'schen Buches, da dieser die Feststellung der theoretischen Ansichten des Königs aus seinen Schriften nicht für erforderlich erachtet. Wir müssen aber, ehe wir mit Bernhardi parallel gehen können, noch einen zweiten Paragraphen, der uns unerläßlich erscheint, von Bernhardi aber bei Seite gesetzt worden ist, vorausschien, nämlich den Nachweis, daß die Fridericianischen Grundsätze, wie wir sie oben aus Friedrich's Schriften entwickelt haben, für die Zeit und die Verhältnisse wirklich die richtigen waren.

Daß die Kriege des 18ten Jahrhunderts und auch diesenigen Friedrich's in ganz anderer Weise geführt wurden, als diesenigen Napoleon's, sieht man auf den ersten Blick. Die Kriege dauern viele Jahre hindurch; Wochen und Monate lang wird auf demselben Kriegsschauplat hin und hergezogen, lagern die seindlichen Heere in unmittelbarer Rähe, ohne daß es zum Schlagen

kommt; ben ganzen Winter tritt eine faktische, oft sogar eine vertragsmäßige Waffenruhe ein. Bei Napoleon konzentrirte sich alles in wenige
entscheidende Augenblicke. Der einzige Krieg des französischen Kaiserreichs,
ber in der älteren Art geführt wurde, ist der spanische, und die Fehler,
welche Wellington im Jahre 1815 machte, sind wohl wesentlich darauf
zurückzuführen, daß er gerade hier in Spanien sich zu einem Feldherrn der
alten Schule ausgebildet hatte.

Ueber die Gründe dieses Unterschiedes können wir uns kurz fassen und auf unsere Auseinandersetzung im Jahrgang 1879 dieser Zeitschrift verweisen, die, wie wir wohl kanm zu bemerken nöthig haben, in keiner Weise widerlegt worden ist. Wissenschaftliches Denken und wissenschaftliche Methode verlangen vor allem die Fähigkeit, Regel und Ausnahme unterscheiden zu können. In populären Schriften mag es nothwendig sein, bei jedem allgemeinen Satz, jeder generellen Charakteristik die einzelnen Ausnahmesälle besonders namhaft zu machen und sie zu erklären. In wissenschaftlichen Untersuchungen sollte man bei allgemeiner Kenntnis der Thatsachen auch die Fähigkeit sie in das richtige Verhältnis zu bringen, voraussesen dürsen.

Friedrich war also beshalb nicht im Stande, den Arieg in der Napoleonischen Weise zu sühren, weil sein Heer in drei Beziehungen weit hinter dem Napoleonischen zurückftand: es war viel kleiner, es tiraillirte nicht und es requirirte nicht. Es konnte deshalb nicht so tief in das seindliche Land eindringen, wie dieses und so viel davon in Besitz nehmen, es konnte sich nicht mit derselben Schnelligkeit und Freiheit bewegen, weil es von seinen Magazinen abhängig war, und es konnte endlich nur mit großem Nachtheil auf coupirtem Terrain sechten und mußte Stellungen als unangreisbar betrachten, die Napoleon sehr wohl angreisen konnte.

Aus dem Angeführten ergiebt sich unmittelbar, daß es für Friedrich weder so leicht möglich, noch so vortheilhaft war, eine große taktische Entscheidung herbeizuführen, als später für Napoleon. Der Feind fand ohne Schwierigkeit unangreifbare Stellungen, ) er konnte dieselben nicht umgehen,

<sup>1)</sup> Rurz und treffend ift der Unterschied carafterisirt in den "Grundsätzen der höheren Kriegekunft für die Generale d. öftreich. Armee". (1808.) Abschn. III. § 5.

<sup>&</sup>quot;Die größere Mobilität der Truppen seit der französischen Revolution], vereinigt mit der Art zerstreut zu sechten, veränderte die Stellungskunst auch und erschwerte den Bertheidigungskrieg, da Gegenden, welche nach der disherigen Formirung der Armeen und ihrer Art zu sechten unzugänglich und undurchdringlich waren, solglich als appuis der Flügel benutzt oder gar nicht besetzt wurden, nun keine Hindernisse mehr darbieten und nicht nur von einzelnen Truppen, sondern auch von ganzen Korps durchzogen werden."

weil er sich dadurch von seinen Magazinen getrennt hätte; er konnte in seinem kleinen Lande die Verluste einer Schlacht viel schwerer ersetzen, er konnte weder so schnell, noch so weit verfolgen wie der französische Raiser.

Wenn er wenige Märsche in Feindesland hinein gemacht hatte, so befand er sich, wie Clausewitz es ausgedrückt hat, auf dem Kulminations-punkt des Sieges; ') er hätte selbst nach einer siegreichen Schlacht doch nicht weiter gehen können; sowie er nach dem Siege von Soor dennoch nach Schlesien zurückging. Man möchte geradezu behaupten, daß Wien für ihn schon gewesen sein würde, was Moskau für Napoleon war. 2)

Selbst eine so weitgehende Zertrümmerung des seindlichen Heeres, wie sie bei Leuthen statt hatte, genügte doch nicht, den Frieden herbeizusihren. Torgau brachte ihm noch nicht einmal ganz Sachsen ein und kostete ihm ein Viertel seiner Armee.

Die Schlacht ist also sür Friedrich den Großen nach der Natur seines Staates und Heeres auf der einen Seite ein sehr viel kostbareres, auf der andern ein lange nicht so durchschlagendes Mittel der Kriegführung als sür Napoleon. Das ist der rein militärische Unterschied. Dazu kommt

<sup>1)</sup> Müffling in den Marginalien zu dem obigen Buch "Grundsätze" S. 88 sagt darüber:

<sup>&</sup>quot;Wenn der Angreisende sonft die ihm gegenüberstehende Armee geschlagen hatte, die sich zwischen zwei Festungen durch zurück in das Innere ihres Landes zog, so ging die Versolgung der geschlagenen Armee nicht viel über die Festungen hinaus, denn die siegreiche Armee wurde durch die Korps geschwächt, welche zur Blockade oder Belagerung der Festungen abrücken mußten. Die Blockade war aufs wenigste nöthig, damit die Garnisonen der Festungen nicht durch Aussfälle die Zusuhren wegnehmen oder ruiniren konnten, von welchen die Armee lebte.

Das Requisitionsspstem hat hierin eine große Aenderung hervorgebracht. Wenn man nimmt, wo man findet und der Krieg in einer Zeit geführt wird, wo die Scheunen voll sind, so ist es nicht möglich, in einem kultivirten Lande zu verhungern, und der geschlagene Feind kann bis in das Innere seines Landes, und so weit verfolgt werden, daß es ihm nicht mehr möglich ist, sich zu erholen."

<sup>2)</sup> Es ift nicht uninteressant, sich den Bergleich in Zahlen klar zu machen, selbste verständlich mit der Maßgabe, daß dieselben nur einen Demonstrations., keinen realen Werth haben.

Bon Berlin bis Wien sind 70 Meilen, von Paris bis Mostau sind 350 Meilen, also fünf Mal so weit. Napoleon bot zu seinem russischen Feldzug im Ganzen über 600 000 Mann auf, Friedrich überschritt 1757 die österreichische Grenze mit im Ganzen 117 000 Mann, also etwa dasselbe Berhältniß 1:5. Günstiger wird sogar noch das Berhältniß sur Napoleon, wenn man die Entsernung von der Grenze dis zur seindlichen Hauptstadt in Betracht zieht. Bon der Grenze des Großherzogthums Warschau, das Napoleon als eigenes Gediet betrachten konnte, die Mostau sind etwa 120 Meilen, nur vie- Mal so viel, als die Entsernung von der oberschlesischen Grenze nach Wien, die OMeilen beträgt.

Manöver-Erfolgen zu begnügen; er hatte Recht auf die Erhaltung seiner Berbindungen ein so großes Gewicht zu legen; er hatte Recht mit all den Aussprüchen, die wir oben aus seinen Schriften zusammengestellt haben.

Der Marschall St. Epr sagt einmal in seinen Memoiren, Rapoleon habe die Ariegskunst verachtet; er verachtete die allgemein als gut anerkannten Borschriften; er meinte, dergleichen sei nur für mittelmäßige Geister; nur vulgärer Ehrgeiz könne jene Mittel gebrauchen, deren sich Ludwig XIV. oder Friedrich II. bedienten. Was ist von diesem Urtheil zu halten? Zunächst, daß es richtig ist, daß Friedrich sich jener Ariegskunst des 18. Jahrhunderts, die Napoleon verachtete, bediente; daß Napoleon also ganz mit Recht einen Unterschied zwischen sich und Friedrich statuirte; daß Napoleon aber ebenso Unrecht hatte, daraus Friedrich einen Vorwurf zu machen, wie St. Cyr, Napoleon zu tadeln, weil er sich jener Ariegstunst nicht bediente. Beider Feldherren Größe besteht eben darin, daß sie beide an ihrer Stelle das Richtige thaten.

Wir müssen wieder fragen, wie verhält sich Bernhardi zu diesen allgemein bekannten Thatsachen? Das ist nicht ganz leicht zu sagen.

Die generellen, in der Lineartaktik und Magazinverpflegung liegenden Eigenschaften, welche der Strategie des 18. Jahrhunderts Fesseln anlegten, berührt er möglichst wenig. Namentlich die Schwierigkeit der Berpflegung, auf welche die Zeitgenossen einstimmig, Friedrich eingeschlossen, ein so ungemeines Gewicht legen, behandelt er, als ob diese Schwierigkeit doch mehr in Einbildung und Vorurtheil beruht hätte. Mehrsach hebt er statt dessen die Schwierigkeiten hervor, welche die damalige Beschaffenheit der Wege der Ariegsührung bereitet hätte. Entscheidendes Gewicht aber legt er allein auf die allmälig immer stärker werdende numerische Inseriorität der preußischen Truppen gegenüber den Alliirten.

In Bezug hierauf stellt Bernhardi mit besonderer Betonung an die Spitze seines Buches den Sat, Friedrich habe den Arieg den oben charakterisirten Grundsätzen gemäß geführt, "insosern es nämlich den damaligen Weltverhältnissen angemessen war, und insoweit es die besondere Lage Preußens
gestattete." Sogar den Sat, daß es außer dem direkten Schlachterfolg
selbst noch einen besonderen Zweck für dieselbe geben müsse, giebt er schon
vom Jahre 1758 an für Friedrich zu. Also auch Bernhardi, man muß
sagen, giebt nicht nur zu, sondern geht davon aus, daß es Einflüsse geben
könne, die den Sat, daß "die Zertrümmerung der seinblichen Streitkräfte
das allein Entscheidende im Kriege ist", modifiziren. Da scheinen wir ja
materiell ganz einig zu sein. Bernhardi sagt: der absolute Satz wird
thatsächlich modifizirt. Ich meinerseits nehme diese Modisikation gleich in
ben obersten Grundsatz auf und setze an Stelle eines absoluten Satzes mit

Ausnahmen zwei relative; wie die Logik es ausdrückt: an Stelle eines kategorischen Urtheils eine Disjunction. Bernhardi sagt: allein die Schlacht — so weit es sich durchführen ließ. Ich sage: Schlacht ober Manöver, je nach Umständen.

Wenn es sich nur um eine Formulirung handelte, so würde die meinige ohne Zweisel schon deshalb den Vorzug verdienen, weil Bernhardi genöthigt ist, wie wir noch sehen werden, um seinen Sat aufrecht zu erhalten, von allen zwölf Feldzügen Friedrich's einen einzigen als den normalen, alle anderen als Ausnahmen zu betrachten. In der Regel formulirt man umgekehrt.

Aber es handelt sich um mehr als eine bloße Formulirung. Es handelt sich zunächst um eine historische Thatsache, nämlich, selbst wenn die Ariegsereignisse sich ebenso gut so wie so gruppiren ließen, darum, wie Friedrich der Große selbst darüber gedacht hat. Wir können hierüber auf unseren ersten Abschnitt verweisen.

Ferner aber handelt es sich auch um einen wichtigen substanziellen Unterschied. Es ist offenbar nicht gleichgültig für die Erkenntniß der Genesis der Feldzugspläne des Königs zu wissen, ob er sich von vornherein immer nur gesagt hat, wie bringst du dem Feind eine Niederlage bei, alles andere sindet sich dann von selbst; oder ob er sich jedesmal besonders die allgemeinen und speziellen Gründe vorgelegt hat, ob er eine Schlacht liesern solle oder nicht. Für die menschliche Entschlußtraft, auch die allerstärkte, ist das ein sehr großer praktischer Unterschied und das letztere offenbar das viel schwerere.

Endlich brittens wird durch die Bernhardi'sche Formulirung die Erstenntniß der Strategie des 18. Jahrhunderts auf das äußerste erschwert. Bernhardi giebt zu, daß Umstände eintreten können, in welchen der allgemeine Satz, daß es allein auf die Schlachten im Kriege ankomme, Ausnahmen erleiden könne. Damit wird also die Kriegführung des ganzen 18. Jahr-hunderts unter eine bloße Ausnahmerubrit gebracht: eine historisch gar nicht durchzusührende Annahme.

Wir resumiren diesen Abschnitt dahin, daß das in unserem ersten Abschnitt als Friedrich's theoretische Anschauung sestgestellte Prinzip für seine Verhältnisse auch wirklich das richtige mar und daß auch Bernhardi annimmt, in Friedrich's Verhältnissen sei das von ihm (Vernhardi) supponirte Prinzip nicht vollständig durchführbar gewesen.

Wir gelangen nunmehr zu bem eigentlichen Inhalt des Bernhardi'schen Wertes. Bernhardi will aus den Thaten, den Dispositionen und gleichzeitigen brieflichen Aeußerungen des Königs nachweisen, daß der König den von ihm aufgestellten Satz, wenn er ihn auch nicht theoretisch ausgesprochen hat, doch praktisch befolgt habe. Dazu genügt es offenbar nicht, nachzweisen, daß er ihn oft oder auch sehr oft befolgt habe. Das würde nur unseren Satz beweisen, daß Friedrich unter gewissen Umständen die Schlachtentscheidung für das räthlichste hielt. Diese Umstände können ja sehr häusig stattgefunden haben.

Aber Bernhardi nimmt an, daß der König nur ein einziges Mal wirklich in der Lage gewesen ist, seinen Ideen von Kriegsührung nachleben zu können. "Nur einmal", heißt es (S. 36), "im Laufe seiner langen und dornenvollen Feldherrnthätigkeit war es Friedrich II. vergönnt, einen vollständigen Sieg und Erfolg erstreben zu dürsen, wie ihn Napoleon in jedem Feldzuge seiner Kaiserzeit suchte. Nur einmal durste er seine Operationen im Großen und Ganzen darauf anlegen, wenigstens seinen hauptsächlichsten Gegner ganz zu entwassen, indem er seine Heeresmacht zertrümmerte und in das Herz seiner Staaten eindrang.

Während der beiden ersten schlesischen Kriege erlaubte ihm die Politik nicht, nach einem Erfolg solcher Art zu streben; er wäre damit weit über den Zweck hinausgegangen, den er verfolgte, und hätte einen solchen Sieg zu eigenem Schaden für andere, für Frankreich zumal, ersochten. Während der späteren Feldzüge des siebenjährigen Krieges war er zu schwach, um sich das Ziel so hoch stecken zu dürfen; seine Macht reichte dazu nicht mehr aus, er wäre zu Grunde gegangen wie Karl XII. von Schweben, wenn er es hätte versuchen wollen. Er wußte es sich zu sagen und demgemäß zu handeln.

Nur einmal, nur während der beiden ersten Feldzüge des siebenjährigen Arieges, durfte er nach der vollständigen Entscheidung trachten, und eben darum sind seine Entwürfe und Pläne aus dieser Zeit von besonderem Interesse und besonders belehrend."

Also ein einziges Mal (Bernhardi faßt mit Recht die Feldzüge 1756/57 als eine fortlausende Aktion aus) hat Friedrich der Große seinem Prinzip gemäß versahren können, und aus diesem einen Mal soll das Prinzip erschlossen und nachgewiesen werden können? Das ist offenbar nach allen Regeln der Induktion unmöglich, selbst wenn wir dieses eine Mal ohne jede Einschränkung zugestehen müßten. Aber das ist noch nicht einmal der Fall. Wir hoffen auch dis eine Mal noch zu widerlegen.

Bernhardi sagt: "Der Operationplan Friedrich's des Großen (1756) ist nicht näher bekannt geworden. Da er durchkreuzt worden ist und nicht zur Ausführung kommen konnte, hat sich der König nirgends vollständig

barüber ausgesprochen; — — bie beste Auskunft scheint Westphal zu geben. Dessen Andeutungen zufolge wollte König Friedrich nicht nur den Arieg in Feindesland verlegen, sondern bei weitem mehr — entscheidende Erfolge erlangen — und vielleicht noch sogar in diesem selben Jahr den Frieden. Er hoffte Prag zu erobern, sich dort mit Schwerin zu vereinigen, ganz Böhmen oder doch den größten Theil dieses Landes in Besitz zu nehmen — was nicht ohne eine entscheidende Schlacht und wenigstens theilweise Zertrümmerung des österreichischen Heeres denkbar ist swarum nicht? wenn dieses sich, ungerüstet wie es war, ohne Kampf zurückzog?] — um auf solche Weise die erschreckte, aus großer Nähe bedrohte österreichische Regierung zum Frieden zu bewegen.

Was der König selbst in seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges leicht andeutend hinwirft, widerspricht diesen Angaben keineswegs, es bestätigt sie vielmehr; nur daß der König nicht in demselben Umfang und mit derselben Genauigkeit von dem spricht, was missungen war, und sich darauf beschränkt, zu sagen, daß so viel als möglich "Terrain" in Böhmen in Besit genommen werden sollte."

So weit Bernhardi. Rann man nach dieser seiner eigenen Darftellung sagen, daß er einen Beleg für seinen Fundamentalsat beigebracht habe? Bas er darzuthun hatte ist: ber König zog aus, um die Desterreicher, wo er sie fande, zu schlagen und, seinen Sieg verfolgend, sie immer wieder zu schlagen, bis sie sich zum Frieden bequemten. Wenn das bes Königs Absicht gewesen ware, warum sollte er es in seiner Geschichte bes Rrieges nicht gefagt haben? Er sagt aber hier, keineswegs nur "leicht andeutenb", sondern ganz ausführlich bas direkte Gegentheil: er habe die Desterreicher mit zwei Armeen angreifen wollen. Schwerin sollte von Schlesien aus in den Röniggrätzer Kreis eindringen. Der Rönig selbst wollte die sachsische Armee unschäblich machen und barauf "gagner dans cette première campagne le plus de terrain qu'on pourrait, pour mieux couvrir les états du roi, en éloigner la guerre autant qu'il serait possible et la porter en Bohême, pour peu que cela parût faisable." Sier ist auch nicht im geringsten die Absicht angebeutet, daß ber König etwa so weit in die öfterreichischen Staaten eindringen wollte, daß bie Desterreicher endlich sich nothwendig zur Schlacht stellen mußten, um fie bann burch einen Sieg gänzlich niederzuwerfen. Im Gegentheil, es sind ausführlich bie kleinen Vortheile aufgezählt, die ein Eindringen in Böhmen in diesem Jahre noch gebracht hätte: Terrain offupiren, ben Krieg von bem eigenen Lande fern halten und ihn ins seindliche spielen. Und das nennt Bernhardi einen Rriegsglan im Napoleonischen Styl?

Nun aber weiter — nehmen wir wirklich einmal an, ber König habe

mehr gewollt, als er selbst angiebt. Wodurch ließ er sich verhindern an ber Durchführung? Befanntlich baburch, bag bie Sachsen fich seinem Angriff in dem festen Lager von Pirna entzogen. Er ift aber schon von Napoleon darauf hingewiesen und neuerdings von Major Boie 1) von Neuem dargethan worden, daß Friedrich sehr wohl im Stande gewesen ware, die Stellung von Pirna zu erstürmen. Es that es nicht, vielleicht, man weiß es nicht, weil er die Sachsen nicht vernichten, sondern selbst gegen ihren Willen an feine Seite fesseln wollte und außerbem ben Königstein, der die Wasserstraße nach Böhmen sperrte, durch die Rapitulation neutralisirte. Man sieht, daß diese Gründe offenbar unzureichend find, wenn der Rönig in dem Gedanken lebte, burch einen einzigen energischen Feldzug ben Frieden zu erzwingen. Dazu bedurfte er der Sachsen und des Königsteins nicht. Den Berluft, ben er erlitt, konnte er leicht burch die in Pommern zurückgelassenen Truppen ersetzen. Aber die Ideen des Rönigs waren eben andere; in seiner Berechnung war der Gewinn der Sachsen und bes Königsteins mit bem bermiebenen Berluft ber Erfturmung werthvoller, als das, was er durch ben weiteren Herbstfeldzug in Bohmen erlangen tonnte.

Am 16. Oktober kapitulirten die Sachsen. Man hat sich in der Regel damit begnügt, zu sagen, nunmehr sei es zu spät im Jahre gewesen, um noch etwas zu unternehmen. Bernhardi sieht, daß dieses Räsonnement bei den Ideen, die er dem König untergelegt, offendar ungenügend ist. Die Schlacht bei Jena (14. Oktober) war ebenso spät im Jahr und da ist noch sehr viel geschehen. In der That ist Bernhardi auch in so großer Berlegenheit, die Unthätigkeit des Königs nach der Kapitulation zu erklären, daß er — disher unbekannte Beweggründe annehmen muß. "Ob der König wohlgethan hätte, den Feldzug sortzusetzen", heißt es S. 49, "ist schwer zu sagen. Wir sind, wenigstens sür jetzt, nicht im Besitz aller Elemente, durch die ein entschiedenes Urtheil bestimmt werden müßte — denn noch sind uns nicht alle Einzelheiten der augenblicklichen Lage bekannt, mit denen gerechnet werden müßte." Deutlicher kann ein Autor die Undurchsührsbarkeit einer Behauptung nicht eingestehen.

Wir brauchen kaum hinzuzufügen, daß nach unserer Auffassung von Friedrich's Strategie der Abschluß des Feldzuges mit der Kapitulation der Sachsen ganz selbstverständlich ist. Desterreich in einem Zuge niederzuwerfen war Friedrich zu schwach. Den Winter über in Böhmen bleiben konnte er nicht ohne den Besitz von Prag. Prag zu belagern, war es zu spät, und nach Böhmen zu gehen, nur um mit den Desterreicher zu schlagen,

<sup>1)</sup> Militar-Rlaffiter; Rapoleon S. 97.

um es dann wieder zu verlassen, hätte selbst, wenn es gelang, selbst wenn ein großer Sieg ersochten wurde, doch im Verhältniß zu dem nothwendigen Truppenverlust keinen genügend großen Vortheil gebracht.

Der Feldzug von 1757 ift nur die Fortsetzung desjenigen von 1756. Der König rudt jett in Böhmen ein, um den Desterreichern einen möglichft schweren Schlag zu versetzen. Db dieser Schlag start genug ausfallen würde, um sie sofort zum Frieden zu bestimmen, darüber konnte der König unmöglich im Boraus Berechnungen anstellen. Unter allen Umftanden wollte er sie auf längere Zeit unschädlich machen, um sich freie Hand gegen seine anderweitigen Feinde zu verschaffen. Das war unmöglich, ohne die österreichische Streitmacht selbst anzugreifen und sie theilweise zu zerftören. Ein bloges Burudmanöpriren und etwa bie Einnahme von Prag hätte dazu nicht genügt. Der Feldzug ift also diesmal wirklich ganz analog denjenigen Napoleon's, bloß auf Schlacht und Sieg angelegt. Darum ift er aber noch nicht aus demfelben Prinzip bervorgegangen. Wenn Friedrich in den General-Prinzipien noch einen besonderen Grund verlangt, ehe man auf eine Schlacht ausgeht, so war bas diesmal - zum wenigsten — die Zeit, die er durch einen Sieg gewann und die er gegen die Franzosen oder Russen verwenden wollte. 3m Winter, nach ber Rapitulation von Pirna, wo der Krieg ohnehin stille stand, hätte sie ibm nichts nüten fonnen.

Selbst in diesem gewaltigsten aller Feldzüge Friedrich's ist aber doch noch ein wenigstens zweiselhafter Punkt, der den Unterschied der beiden Systeme der Kriegführung zeigt. Der König ließ während der Schlacht (auf der östlichen Seite von Prag) ein ganzes Drittel seiner Armee unter Keith auf der anderen Seite der Stadt (am linken User der Moldau) stehen — um, wie angenommen ist, den Desterreichern den Ausweg von dieser Seite zu versperren. 1)

<sup>1)</sup> Ein Theil dieser Truppen sollte unter Mority von Deffau die Moldan oberhalb der Stadt überschreiten, um den Oesterreichern in den Rücken zu fallen. Bernhardi legt großes Gewicht darauf, daß diese Bewegung mißglückte (da Mority nicht ausreichende Pontons zur Ueberschreitung des Flusses hatte). Schon Clausewity hat aber darauf ausmerksam gemacht, daß diese Aussassiung unrichtig ist. Mority' Truppenzahl war nur gering (3 Bataillone Insanterie und 30 Schwadronen) und die ganze Bewegung war berechnet auf die erste Ausstellung der Oesterreicher mit der Front nach Norden, unter der Boraussetzung, daß sie den Rückzug an Prag vorbei nach Süden nehmen würden. Dann hätte sie Mority auf diesem Rückzuge angefallen. Da aber die österreichische Armee sich zum größten Theil in die Stadt warf, so hätte Morityens Erscheinen niemals von entscheidender Bedeutung werden können. Der König erwähnt deshalb den ganzen Zwischensall in seiner Geschichte des Krieges gar nicht; auch Napoleon hat es in seiner Kritik nicht heranznziehen sür nöthig gehalten.

Diese Vermuthung hat gegen sich, daß der König gar nicht beabsichtigte und erwartete, daß der Rückzug der Desterreicher nach dieser Seite geben solle. Er war nach seiner Darstellung des Arieges sogar erstaunt, nach ber Schlacht zu finden, daß die Hauptarmee ber Desterreicher in Prag sei und im Militärischen Testament (Militär-Rlassifer S. 216) schiebt er fogar das Fehlschlagen seines Feldzugsplanes zunächst darauf, "daß die Schlacht bei Prag, lediglich durch die Truppen gewonnen, die ganze Armee des Prinzen Karl nach Prag hineinwarf und so die Belagerung dieser Stadt unmöglich machte." Clausewitz, der das schon erkannt hatte, hat daber die Zurlicklassung des Reith'schen Heerestheils anders erklärt. Er meint, ber König habe damit im Falle eines schlimmen Ausganges Sachsen becken wollen. Das wäre dann ein ähnliches Berfahren gewesen, wie dasjenige Bellington's, der während der Schlacht bei Belle-Alliance 18 000 Mann zwei Meilen vom Schlachtfelde stehen ließ, um Bruffel von dieser Seite zu beden. Was aber für Wellington und die Napoleonische Zeit ein schwerer Fehler war, das hätte für Friedrich ganz in der Natur seines Rriegsspftems gelegen. Seit der Napoleonischen Beit entscheidet eben Die Schlacht alles und man braucht Provinzen und Städte nicht besonders zu beden, weil sie mit dem Siege ohnehin stehen und fallen. In Friedrich's Zeit entschied eine Schlacht noch lange nicht alles und es tam febr viel barauf an, wiebiel Terrain man etwa im Fall einer Niederlage noch behauptete ober verlor. Hat der König Reith also zurückgelassen, um Sachsen zu beden, so schlug er eine Schlacht nach ben Ibeen seiner Beit, die auch außer bem taktischen Erfolg Werthe kannte und zu beren Gunften jenem fogar Rrafte entzog. -

Der Rest des Feldzuges erklärt sich von selbst. Er ist wesentlich im Napoleonischen Styl gehalten, aus dem Grunde, weil für die vorliegenden Verhältnisse die Prinzipien Napoleon's und diejenigen Friedrich's zu wesentlich demselben Resultat führen mußten.

Ueber die Schlacht bei Kollin ist hier vielleicht noch eine allgemeine Bemerkung am Plat. Es fehlte nicht viel, daß Friedrich sie gewonnen hätte; dann hätte sich die in Prag eingeschlossene österreichische Armee ergeben müssen und Oesterreich wäre so gut wie wehrlos gewesen. Also, könnte man schließen, war Friedrich nicht zu schwach, Oesterreich in einem Zuge vollständig niederzuwersen; die auf diese Boraussetzung begründeten Argumentationen sind unzutreffend; Friedrich hätte also z. B. im Herbst 1756, nach Pirna, den Feldzug fortsetzen müssen. Darauf ist Folgendes zu erwidern. Zunächst wäre Oesterreich auch in jenem äußersten Falle noch nicht vollständig niedergeworsen gewesen. Friedrich soll zwar in seinem letzten Lebensjahre zu Rüchel einmal geäußert haben, wenn er bei Kollin

gesiegt hätte, so würde er ben Frieden auf den Wällen Wiens biktirt haben. Aber schwerlich hat ber König damit sagen wollen, daß er Wien wirklich eingenommen haben würde. Auch Bernhardi nimmt das nicht an und Clausewit fagt, an eine Belagerung Wiens sei gar nicht zu benten gewesen. Aber, sest Bernhardi weiter und zwar in einer meisterhaften Beise auseinander, barauf ware es auch gar nicht angekommen: die moralische Widerstandsfraft Desterreichs und ber öfterreichischen Staatslenker ware ohne Zweifel gebrochen gewesen und sie hätten sich, auch wenn sie Wien noch halten konnten, zum Frieden bequemt. Das hat gewiß die höchste Bahrscheinlichkeit für fich, barf aber boch nur mit Borbehalt in ben Raltul aufgenommen werden. Ein so ungeheurer Erfolg hätte ben realen Macht verhältnissen nicht entsprochen, wie auch Friedrich bei seinem Feldzugsplan seine Hoffnungen gar nicht so boch gespannt hat. Nicht als ein durch besonderes Unglud veranlagtes Berfehlen darf biefer Feldzug angesehen werben, sondern als ein Werk, das durch den Berlauf selbst so gewaltige Dimensionen angenommen hatte, daß es nur durch eine ganz unerhörte Gunft bes Schicksals gelingen tonnte. Wenn man diese ober jene kleinen Urfachen anführt, burch welche bie Schlacht bei Rollin verloren ging, so vergißt man, daß auf öfterreichischer Seite noch sehr viel größere Accidents vorfielen. Für ben Verlauf ber Schlacht von Prag z. B. war es gewiß von großer Bebeutung, daß von ben öfterreichischen Feldherren ber eine verwundet, der andere von einem Krampf befallen wurde. Ein Unternehmen, das zulett an der Ungeschicklichkeit eines ober des andern Untergenerals scheitern tann, ift eben zu schwach fundirt, benn solche Ungeschicklichteiten tommen immer vor und muffen vorkommen. Die Niederlage bei Rollin zeigt also baburch, daß sie Niederlage war, daß Friedrich zur Durchführung eines Feldzuges, der auf die Gefangennahme einer ganzen Armee ausging, zu schwach war und mit ben zahlreichen "Wenn's" braucht man sich beshalb gar nicht aufzuhalten.

Den Feldzug des Jahres 1758 beginnt der König damit, daß er in Mähren einfällt und Olmüß belagert. Bernhardi widerlegt die Auffiellung Clausewit, daß Friedrich schon damals "eine Schlacht nur im äußersten Nothfall liefern" wollte, durch Heranziehung des seitdem publizirten Briefwechsels des Königs. Der König sagt hier, daß er gerade deshald Olmüß belagerte, weil er hoffte, daß die Desterreicher, um die Stadt zu retten, eine Schlacht liefern würden. Das ist richtig, aber ein wesentlicher Punkt wird von Bernhardi nicht genügend hervorgehoben. Der König will eine Schlacht "in einem Gelände, das der Feind nicht nach Gefallen wählen kann". Die Oesterreicher standen in Böhmen und erwarteten die Preußen hier. Hier aber wollte der König nicht mit ihnen schlagen. Eine solche

Schlacht auf einem vom Feinde gewählten Terrain, ift bem König icon zu unsicher; ein Sieg unter solchen Umftanden zu toftbar und ben Preis nicht mehr werth. Man sieht, es ist die erste Stufe auf bem Wege, ber enblich zum "Militärischen Testament" und bem baperischen Erbfolgefrieg führte. Nun tam es aber befanntlich bei Olmüt bennoch nicht zur Schlacht. Warum nicht? Auch Bernhardi zweifelt nicht (S. 243), daß Daun Stand gehalten haben wurde, wenn ber König ihn angriff und er weiß keinen anderen Grund, als daß der König erst seine Bagage habe in Sicherheit bringen wollen und sich einen besseren Rückzug sichern. Deshalb zog er sich, ohne zu schlagen, nach Böhmen zurück. Run — man muß sagen wozu ging er denn erst nach Mähren? Der wahre Grund — und auch Bernhardi nennt ihn wenigstens beiläufig — ift, daß durch den Berluft bes großen Nachschub-Transportes, den ihm Laudon's Geschicklichkeit zugefügt hatte, ber König außer Stande gesetzt mar, die Belagerung von Olmütz zu vollenden; daß also der "importante Zwed", den man nach seinem Grundsat mit einer Schlacht suchen soll, ohnehin verfehlt mar.

Bon dieser Zeit an giebt Bernhardi zu, daß der König jenen Grundsatz ständig befolgt habe und habe befolgen müssen. Merkwürdig genug, daß er dadurch nicht auf den naheliegenden Gedanken geführt worden ist, ob dieser Grundsatz etwa überhaupt für das ganze Zeitalter eine gewisse Berechtigung gehabt habe. Dann würden wir uns bald einigen können.

Immerhin, da Bernhardi von nun an die Verhältnisse Friedrich's als exzeptionelle behandelt und sich dadurch mit uns auf einen Boden stellt, so brauchen wir ihm durch die Analysen der übrigen Feldzüge nicht zu folgen. Ob Bernhardi diesen gemeinschaftlichen Boden von der richtigen Seite betreten hat, darüber möge man nach allem Obigen noch folgendes Argument in Betracht ziehen. Der König versichert uns ausdrücklich und wiederholt uns zuletzt noch in seiner unmittelbar nach dem Friedensschluß geschriedenen Geschichte des Krieges, daß die Noth ihn zuweilen gezwungen habe, die Schlachtentscheidung aufzusuchen; Bernhardi lehrt, daß die zusnehmende Noth den König gezwungen habe, mehr und mehr davon abzusstehen.

Wir rekapituliren diesen Abschnitt dahin, daß auch der thatsächliche Berlauf von Friedrich's Feldzügen, so sehr wenigstens einer sich dem Charakter der Napoleonischen Feldzüge nähert, doch durch größere oder kleinere Abweichungen beweist, daß Friedrich's Strategie prinzipiell dem Spstem des 18. Jahrhunderts, wie wir es auch in Friedrich's Schriften dargestellt gefunden haben, angehörte.

Wir bitten ben Leser nunmehr noch einmal zu den im Ansang unserer Untersuchung zusammengestellten Auszügen aus Friedrich's Schriften zurückzusehren, um die vorbehaltenen Stellen aus der Periode nach dem siebenjährigen Kriege zu untersuchen und die Frage zu entscheiden, ob der König sich durch diese Auslassungen wirklich im Widerspruch mit sich selbst und den Grundsätzen seiner Glanzepoche gesetzt hat. 1) Der König erklärt hier die Methode Daun's für die unzweiselhaft gute; er erklärt die Fälle, wo er selber Schlachten im coupirten Terrain geliefert hat, für Auskunstsmittel, zu denen die äußerste Noth ihn gezwungen. Er räth, Terrain zu gewinnen, kleine Vortheile auszusuchen und dem Zusall möglichst wenig zu überlassen.

Bernhardi sucht ben Wiberspruch baburch zu erklären (II, 643), daß ber König das militärische Testament geschrieben habe, beherrscht von der augenblicklichen politischen Lage. Er spreche es zwar nicht aus, habe aber doch das Bewußtsein gehabt, daß der etwaige nächste Arieg mit Desterreich für Preußen nur ein sekundäres Interesse haben werde und wesentlich im Dienste Rußlands geführt werden müsse. Daher die geringe Energie in den strategischen Borschriften.

Diese Auslegung, willfürlich wie sie ist, da in den Worten des Königs nichts Derartiges angedeutet ift, wird nun schon sehr zweifelhast baburch, daß der König — was Bernhardi ignorirt — ganz dasselbe in der Geschichte des siebenjährigen Krieges sagt. Es ware doch eine mertwürdige Befangenheit, wenn der Rönig auch hier nur in Rücksicht auf die momentane politische Lage allgemeine Sätze ausgesprochen hätte. Unrettbar aber wird die Auslegung Bernhardi's widerlegt durch die historischen Thatsachen. Bernhardi sagt selbst, daß der Krieg, wie er wirklich im Jahre 1778 ausbrach, sich um Interessen gehandelt habe, die Preußen nahe berührten. Wurde nun dieser Krieg bennoch nach den Grundsätzen bes politischen Testaments geführt, so ist offenbar die Bernhardi'sche Auslegung desselben hinfällig. Bernhardi behauptet, ber Krieg sei nicht nach jenen Grundsätzen geführt worden. Ich stelle ihm zunächst die Autorität des neusten Herausgebers von Friedrich's militarischen Schriften, Major v. Tapsen, entgegen, der gerade findet, daß das im Testament empfohlene Berfahren im baperischen Erbfolgekriege zur Ausführung gebracht sei warum? — wie dieser Autor nun wiederum hier meint, weil es "bem König nicht um die Niederwerfung Desterreichs zu thun" gewesen fei. Wir brauchen uns aber auf eine ausführliche Analyse des Feldzuges in dieser Beziehung nicht einzulassen. Wir haben eine Aeußerung bes Königs

00

<sup>1)</sup> Bernhardi, II., 640.

aus dieser Zeit, welche ausbrücklich ohne jede politische Rücksichtnahme und mit vollkommener Deutlichkeit sich ausspricht. In den "Restexions" über die im Falle eines neuen Kriegs mit den Oesterreichern zu treffenden Maßregeln (v. 28. Sept. 1779) heißt es:

"In allen Kriegen, die man gegen das Haus Desterreich unternimmt, muß man als Hauptziel vor Augen haben, das Kriegstheater, soweit es irgend möglich ist, an die User der Donau zu verlegen und zwar aus zwei Gründen; einmal um die Armeen ihres Unterhalts und ihrer Rekruten zu berauben, zum anderen, um die Hauptstadt, in welche sich alle großen Herren mit ihren Schäßen gestüchtet haben, zu beunruhigen.

Wenn Wien ruft, wird alle Welt zu Hülfe eilen und bann" — — nach Bernhardi müßte jett offenbar folgen, greift man sie an, schlägt sie, und ber Krieg ist zu Ende. Das wäre Krieg im modernen Styl — aber wie fährt der König fort? — "und dann hat man die Hände frei, sowohl in Böhmen wie in Mähren; die sesten Plätze werden sallen, und man wird sich — im Besitz des Landes — Lebensmittel, Fourage und alle Bedürfnisse der Armee auf Kosten des Feindes verschaffen können, was die einzige Urt ist, um den Krieg auszuhalten und ihn mit Vortheil sortsetzen zu können."

Das Schlagen wird in der ganzen Auseinandersetzung zwar als ein stets zu erstrebendes, aber doch fast beiläufiges Moment behandelt.

Ueber die wahre, eigentliche Meinung des Königs in dieser Lebensperiode ift, glaube ich, ein weiterer Streit nicht möglich. Seine Idee ist:
manövriren, Terrain gewinnen und dabei nach Gelegenheit ausspähen, wo
dem Feinde, wenn nicht der Hauptarmee, doch den Detachements ein
Streich beizubringen ist. Der Versuch, die Zahmheit dieses Planes als Ausnahme durch die momentane politische Lage zu erklären, ist mißglückt. Steht
sie also wirklich im Widerspruch mit dem früheren wahren Friedrich?

Wenn man meine Auffassung annimmt, ist es offenbar nicht nöthig, ben König eines solchen Absalls von sich selbst zu beschuldigen. Wenn der König in den General-Prinzipien das Schlagen so sehr viel energischer anräth, so beachte man, daß er dasür eine besondere Motivirung gegeben hat. Das ist etwas Anderes, als ob er einen allgemein giltigen Sat ausgesprochen hätte. Die Gründe, die er angiebt, daß Preußens Kriege "turt und vives" sein müßten, bestanden nun zwar noch sort, aber es sind doch stillschweigend ohne Zweisel auch auf der Gegenseite bestimmte Verhältnisse vorausgesetzt, und diese haben sich geändert. Als der König (1747) die General-Prinzipien schrieb, war er sicheiner ungem einen taktischen Superiorität des preußischen Heeres über alle anderen bewußt — in doppelter Beziehung: hinsichtlich der Truppen wie der Führung. Während des siebenjährigen

Krieges war das anders geworden. Die Ueberlegenheit ber preußischen Truppen wurde seitens der Oesterreicher ausgeglichen durch eine großartige Vermehrung und Verbesserung der Artillerie, und die öfterreichische Führung lernte in einer früher unbekannten Weise sich ber Bortheile des Terrains zu bebienen und günftige, oft unangreifbare Stellungen zu wählen. Der König mußte das einige Male fehr bitter empfinden, und man tann deutlich verfolgen, wie er allmälig seine Ansichten ändert. Schon im Feldzug 1758 geht er, wie wir oben saben, lange nicht mehr mit ber Entschiedenheit auf die Schlacht aus wie 1757. Im Dezember 1758 schrieb er eine Betrachtung darüber nieber, worin er verschiebene Mittel namhaft macht, boch noch bie Defterreicher unter gunftigen Bedingungen zum Schlagen zu bringen, z. B. sie durch scheinbares Zurückweichen nach Schlesien in die Ebenen zu loden — namentlich aber empfiehlt, ihre Detachements anzugreifen und zu schlagen. Dieses lettere Mittel ist allmälig allein übrig geblieben, und von der Schlacht wird nabezu abgerathen. Die Aenderung1) ift groß — aber sie kann nicht prinzipiell genannt werben. Der König hat die Schlacht zwar oft febr energisch, aber immer nur relativ empfohlen. Die Schlachtbebingungen werden allmälig ungunftiger: in demfelben Berhältniß steigert sich der Werth des Manövers und an die Stelle der Schlacht, bes Gefechts im Großen, tritt endlich unter gewissen Umftanden ) das Gefecht im Rleinen. Bum Methoditer aber, ber den Rrieg ohne Schlagen führen will, ift ber Rönig niemals geworben.

Friedrich ist also mit seinen Ansichten einfach und konsequent den Berhältnissen parallel gegangen — das größte Lob, was man ihm spenden kann. Wenn die Energie allmälig nachläßt, eine gewisse Abstumpfung eintritt, so ist es nicht Friedrich, den man damit charakterisirt, sondern der Gang der Weltgeschichte. Die alte Monarchie lebte sich aus, die Verhältnisse hatten sich gesetzt, die Kräfte ein Gleichgewicht erlangt, das wahrhaft große, erschütternde Resultate nicht mehr möglich machte. Wunderbar ist,

<sup>1)</sup> Daß der König sich der Aenderung auch bewußt war, beweist eine Spur, auf die Koser (Spbel'sche Zeitschrift Bd. 43 S. 255) ausmerksam gemacht hat. In der ersten Redaktion der Histoire de mon temps (von 1746) schrieb der König "on perd plus de monde, lorsque l'armée est sans cesse harcelée par les ennemis, que lorsqu'une dataille sixe la fortune et met en faite l'ennemi avec toutes les troupes, qu'il pouvait employer à la chicane et à la petite guerre. Diese Stelle hat der König in der späteren Bearbeitung von 1775 wieder gestrichen.

<sup>3)</sup> In den "Projets de campagne" (1775), wo eine europäische Roalition gegen Frankreich und eine große numerische Ueberlegenheit, sowie die belgisch-französischen Ebenen als Ariegsschauplatz vorausgesetzt sind, tritt deshalb auch die Schlacht wieder mehr in den Bordergrund.

wie Friedrich die kommenden Ideen vorausgeahnt und sogar schon begonnen hat, die Wege der Zukunft zu betreten!) — aber die Kunst versagt, wo ihr die Mittel sehlen. Der preußische Staat war zu schwach sundamentirt und innerlich zu spröde konstruirt, um ohne einen gänzlichen Umbau in die Formen der Neuzeit übergehen zu können; zu diesem Neubau war Friedrich nicht mehr berusen.

Die Erkenntniß des wahren Wesens des Krieges und der Bedeutung der Schlacht - das ift nach Bernhardi die Eigenschaft, wodurch Friedrich seinen Gegnern überlegen wurde. Nach unserer bisherigen Untersuchung wird es nicht weiter Erstaunen erregen, wenn wir sagen, daß ein wesentlicher Unterschied der Erkenntniß, eine theoretisch verschiedene Auffassung von den Prinzipien ber Strategie zwischen Friedrich und seinen Beitgenoffen nicht vorhanden war, man müßte benn jene Methobiter ausnehmen, die ben Krieg grundsätlich ganz ohne Blutvergießen führen wollten. Bon aktiven Heerführern ift aber unseres Wissens dieser Grundsatz niemals ausgesprochen worden. Friedrich selbst ift sich auch eines solchen prinzipiellen Gegensates gegen seine Zeitgenossen keineswegs bewußt gewesen ober hat bergleichen angebeutet. Im Gegentheil hat er bekanntlich Traun, ber ihn 1744 aus Böhmen ohne Schlacht herausmanövrirte, seinen Lehrmeister genannt und bei Uebersendung der General-Prinzipien an den Prinzen von Preußen schrieb er, es seien darin die Grundsätze enthalten, welche Turenne, Eugen und der Prinz von Anhalt immer angewandt hätten,

Bon allen Generalen der Zeit am meisten kommt Daun in Betracht. Immer wieder geißelt Bernhardi bessen Stillsten, seinen Mangel an Unternehmungsgeist, seine Sucht, durch bloßes Manöver, durch feste Stellungen und Zuvorkommen in Märschen den Preußen Bortheile abzugewinnen, statt mit seiner großen numerischen Ueberlegenheit ihnen sest auf den Leib zu gehen und sie anzugreisen. Ich möchte mir nur die eine Gegenfrage erlauben: hatte Daun wirklich Unrecht, nicht so zu handeln? Was wäre denn geschehen, wenn er es gethan hätte? Nun, er hätte zunächst das gethan, was der Feind, was Friedrich sich sehnsüchtig wünschte, und ich glaube kaum, daß es irgend einen vernünftigen Menschen in der Welt giebt, der auf jene Frage nicht antworten würde: er hätte die schönsten Prügel bekommen. Nun wohl, möchte Bernhardi antworten, mag sein, das glaube ich auch — aber als österreichischer Feldherr mußte er es unter

<sup>1)</sup> Bergl. hierliber die werthvolle Schrift v. Tapsen's "Friedrichs des Großen Lehren vom Rriege."

allen Umständen probiren oder er mußte seiner Raiserin anrathen, Frieden zu machen, denn er mußte wissen, daß ohne die Möglichkeit des Sieges auch keine Möglichkeit sei, den König von Preußen zu überwinden. Das wäre ganz gewiß richtig, wenn die Oesterreicher gar keine weiteren Ideen gehabt hätten, als hin und her zu manövriren (worin ihnen überdies der König ebenso überlegen war wie in der offenen Schlacht) — aber sie hatten thatsächlich eine ganz bestimmte anderweitige Absicht.

Sie fühlten sich zu schwach, um die Preußen im offenen Felbe zu bestehen, aber sie rechneten, durch birette ober indirette Rooperation mit ihren Berbündeten Gelegenheit zu erhalten, die preußischen Festungen zu erobern, und hofften endlich auch burch Bereinigung mit den Russen eine solche Ueberlegenheit zusammenzubringen, daß sie eine Angriffsschlacht wagen Dies war freilich mehr bie 3bee Laubon's und ber Staatsmänner daheim in bem sicheren Wien, als Daun's und Lacy's. Aber an einem verschiedenen Grabe ber Einsicht in bas Wesen bes Rrieges liegt dieser Unterschied offenbar nicht, sondern vielmehr in dem Unterschied ber kriegerischen Entschlossenheit (wenigstens in Rathschlägen) und ber strategischen Rühnheit. Und das ist auch der wahre Unterschied zwischen Friedrich und seinen Beitgenossen. Friedrich hatte ben Berstand, zu erkennen, wann und wo eine Schlacht nützlich sein wurde, und den Muth, dieser Erkenntniß Folge zu geben. Das Lettere aber ist die Hauptsache. Wenn es sich bloß um ein theoretisches Ertennen handelte, würden die großen Feldherren in ber Weltgeschichte häufiger anzufinden sein. Aber die Fähigkeit des Erkennens ift von der Einheit der menschlichen Seele nicht zu sondern, und nichts ringt sich schwerer aus ihr los, als die Erkenntniß, daß es nothwendig sei, auf sich selbst eine ungeheure Gefahr herabzubeschwören. Da ift ber menschliche Geift unenblich erfinderisch, Grunde zu entwickeln, weshalb zum wenigsten boch noch ein anderer, günstigerer Moment abzuwarten sei. Die Herren in Wien empfahlen Daun die Schlacht, aber unter ben Generalen im Lager war keiner, der sie hätte liefern wollen. Selbst der entschlossene und tüchtige Laudon, ber fich in ber zweiten Stelle ausgezeichnet hatte, verfiel dem Zauderspftem, sobald er die Berantwortung des Ganzen zu tragen hatte. Niemand verkennt dies psychologische Gesetz weniger als Bernhardi. Aber je mehr er es selbst betont, besto mehr ist man erstaunt, immer wieder zu finden, daß er Friedrichs Größe und Leistungen zwar nicht ausschließlich, aber boch vorwiegend seiner richtigen "Ansicht vom Wesen bes Rrieges" zuschreibt.

Ich behaupte also: ber ungeheure Unterschied der Dann'schen und Fridericianischen Kriegführung war nicht der Unterschied zweier verschiedenen Spsteme, sondern zweier Individualitäten; umgekehrt ist der

Unterschied der Ariegführung Friedrich's und Napoleon's nicht der Unterschied zweier Individualitäten, sondern zweier Spsteme.

Allein burch diese Unterscheidung ist es möglich, den richtigen Standpunkt zu gewinnen für die Beurtheilung der Zeitgenossen Friedrichs. Bei Bernhardi erscheinen sie alle ohne Ausnahme, nicht bloß Daun, Karl von Lothringen, Lacy, Fermor, Soudise, sondern auch Laudon, Herzog Ferdinand von Braunschweig und namentlich Prinz Heinrich von Preußen, als, man muß geradezu sagen, mehr oder weniger elende Kerle. Das ist durchaus konsequent, denn da angenommen wird, daß Friedrich nach dem Rapoleonischen System Krieg geführt habe, so ist kein Grund, nicht denselben Maßstad an die übrigen Generale zu legen, und diese können freilich nicht dabei bestehen. Es wird eine Gelegenheit ausgezeigt, wo sie hätten mit dem Feinde handgemein werden können; sie haben es nicht gethan — ergo —

Für uns stellt sich die Sache gang anders. Wir erkennen bie Rriegführung bes 18. Jahrhunderts als etwas relativ Berechtigtes an. lehrte keineswegs, daß alles Beil ausschließlich in der taktischen Entscheidung liege und diese unausgesetzt angestrebt werden muffe. Sie gab auch andere Mittel der Kriegstunft an die Hand. Da ift es benn menschlich zu verstehen, wenn selbst bei Männern, die würdig befunden wurden, an ber Spite von Armeen zu fteben, angesichts ber unermeglichen Berantwortung und Gefahr, sich eine gewisse Vorliebe für jene milberen Mittel ausbilbete und sie barüber selbst die Momente, wo allein "das stolze Gefet ber Schlacht" hätte angerufen werden dürfen, selbst Momente, welche bie Schicksalsgöttin ihnen besonders günftig gestaltet hatte, nicht immer wie Friedrich im Fluge zu erhaschen wußten. Will man bas eine andere Auffassung vom Wesen des Krieges nennen, so ift das selbstverständlich nicht falfc, aber man muß sich hüten, in diefer, so zu sagen nieberen Stufe ber Strategie des 18. Jahrhunderts, etwas von der Fridericianischen prinzipiell Berschiedenes zu erblicen. Eine prinzipielle Grenze zwischen "seltener" (Daun, Pring Heinrich 2c.) und "häufiger" (Friedrich) giebt es nicht; diese liegt zwischen "häufig" und "immer" (Napoleon).

Um bis ins Extrem zu gehen, wollen wir sogar einmal die Frage auswersen, ob Prinz Heinrich, wenn er den Bruder unaushörlich von seinem schrecklichen "Batailliren" abrieth, nicht zulett Recht behalten hat, da Friedrich doch endlich mehr und mehr von seinem "Batailliren" abgekommen ist und mit sast reinen Manöverseldzügen seine Gegner ausgedauert hat. Man sieht sosort, was darauf zu antworten ist. Allerdings hat Friedrich sich Prinz Heinrich's Versahrungsweise allmälig mehr genähert: aber nimmermehr wäre er damit ausgekommen, wären nicht seine Siege voraus-

gegangen. Er hielt den Feind zulett mit dem bloßen Schrecken seines Ramens in Respekt.

In zwei speziellen Momenten will Bernhardi besonders erkennen, daß sie die tiefere Einsicht Friedrich's in das Wesen des Krieges wiederspiegeln: dem Accent, den Friedrich auf die moralische Wirkung des Sieges legt und ber Thatsache, daß die meisten seiner Schlachten auf Bernichtungsschlachten angelegt waren. Beibes ift richtig und gehört mit zu ben interessantesten Aperque bes Bernharbi'schen Buches 1) — aber es läßt sich ebenso wohl auf Grund meiner Auffassung erklären. Wenn Daun einen Sieg erfochten hatte, so bachte er nicht baran, die augenblickliche Depression auf der feindlichen Seite zu benuten, um burch unaufhörliches Nachdrangen ben Sieg zu vergrößern. Das ist aber ganz gewiß viel weniger ein Mangel ber Einsicht, als des Charakters. Die Verfolgung unmittelbar nach der Schlacht ift, wie die Erfahrung aller Zeiten lehrt, das schwerste, was es giebt. Soldat wie Feldherr sind matt; ebenso sehr von der voraufgegangenen ungeheuren Anspannung, wie in dem nunmehr platgreifenden Gefühl der Erlösung. Friedrich selbst fagt einmal, er habe die Erfahrung gemacht, daß unmittelbar nach einem Siege die Truppen schwer wieder ins Feuer zu bringen seien; man müsse ihnen wenigstens einige Tage Zeit dazwischen lassen. Verfolgungen in der Art wie die von Belle-Alliance haben seine Feldzüge deshalb auch nicht aufzuweisen.

Aehnlich verhält es sich mit ber Anlage von Friedrich's Schlachten zu Bernichtungsschlachten. Bernhardi argumentirt: die übrigen Feldherren ber Zeit suchten eine Schlacht nicht um bes eigentlichen Schlachterfolgs willen, sondern um der Landschaft wegen, die sie erobern wollten, der Möglichkeit, eine Festung zu belagern u. s. w. Deshalb saben sie es von vornherein gar nicht barauf ab, bem Feind auch einen möglichst großen Berlust beizubringen, sondern waren froh, wenn er ihnen das Terrain möglichst billig überließ. Friedrich hingegen, ber die Schlacht um ihrer selbst willen schlug, suchte sie auch so anzulegen, daß der Feind womöglich ecrafirt wurde. Er wählte also eine solche Angriffsfront, daß der Feind im Fall der Niederlage von seiner Rückzugsstraße abgedrängt wurde, oder er suchte ihm diese burch eine besondere detachirte Abtheilung zu verlegen. Bollständig gelungen ist ihm das freilich nur bei Leuthen, aber weber bei Prag, noch bei Zorndorf, noch bei Torgau, um von Kollin und Kunersborf zu schweigen, und babei bat bas Verfahren ben Nachtheil, daß in einem Fall bie

<sup>1)</sup> Neu find dieselben natürlich nur in der Form; das zweite z. B. ift schon ganz ähnlich in der Geschichte des siebenjährigen Rrieges, bearbeitet von den Offizieren des Großen Generalstabes, Bd. II. S. 214, gesagt.

betreffende betachirte Abtheilung auf dem Schlachtfelde sehlt, im anderen bei unglücklichem Ausgang meist der eigene Rückzug bedroht ist. Hätte Jemand den Prinzen Peinrich oder den Herzog Ferdinand gefragt, warum sie ihrerseits nicht darauf ausgingen, Schlachten in dieser Weise zu liesern, so würden sie doch wohl schwerlich geantwortet haben, daß ihnen an der Größe des Verlustes, den sie dem Feinde beibrächten, nichts liege, sondern sie würden auf die Schwierigkeit der Sache selbst und die so sehr verzgrößerte eigene Gesahr hingewiesen haben. Wiederum also vielmehr ein Unterschied der Kühnheit und des Selbstvertrauens als der Einsicht.

Ich wiederhole, daß auch Bernhardi bieses Moment der Unterscheidung teineswegs vernachlässigt, es im Gegentheil mit ber ganzen Scharfe seiner piquanten Ausbrucksweise hervorhebt, aber er führt den richtig aufgestellten Grundsatz nicht konsequent burch. Daran hindert ihn einigermaßen schon ber Standpunkt, von bem er ausgeht und ber verglichen mit dem meinigen überhaupt vielfach die Berschiedenheit des Resultats, zu dem wir gelangen, Bernhardi gebt mehr vom militärische tritischen, ich gebe vom erflärt. historischen Gesichtspunkte aus. Bernhardi beurtheilt, ich suche nur zu Mir scheint es von allem am wichtigsten zu sein, zu begreifen, verstehen. wie es möglich war, daß Preußen in jenem siebenjährigen Rampfe seine Stellung gegen bie gewaltige Uebermacht behauptete. Wenn bie moberne Strategie wirklich im 18. Jahrhundert icon burchführbar gewesen mare, so wäre Preußen nur burch den zufälligen Umftand gerettet worden, daß auf der seindlichen Seite die Gemüther in einer falschen Theorie des Krieges befangen waren. Nach unscrer Auffassung waren die Prinzipien der öfterreichischen Rriegführung keineswegs so verwerflich - wie Friedrich selbst die Daun'sche Methode als die "ohne Widerspruch gute" bezeichnet - aber dieses System ber Rriegführung selbst reichte nicht aus, eine Großınacht niederzuwerfen, wenn sie mit der geistigen Superiorität und unnach. giebigen Ausdauer eines Friedrich vertheidigt wurde. Auch ein viel bedeutenderer Mann als Daun würde Friedrich vielleicht noch hier und ba einen erheblichen Berluft haben beibringen, aber ihn bennoch nicht ganglich zu Boden drücken können; dazu murben Beere von der inneren Glaftizitat und dem äußeren Umfang der Napoleonischen und damit dann auch die Napoleonische Strategie gehört haben.

Wir haben uns gegen den Grundgedanken des Bernhardi'schen Buches aussprechen mussen und gesucht, denselben zu widerlegen. Dennoch mussen wir zum Schluß sagen und hoffen, daß selbst unsere Polemik keinen anderen Eindruck hervorgebracht hat, daß wir es mit einer Erscheinung ersten

Ranges auf dem Gebiete der Ariegsgeschichte wie der preußischen Geschichte zu thun haben. Bernhardi hat noch kürzlich durch die Perausgabe einer Sammlung seiner älteren köstlichen Aussätze seine ehemaligen Leistungen wieder vor die Augen gebracht und dieses jüngste Werk reiht sich, mag es auch, wenigstens nach unserer Aussassung, den Kern der Frage nicht getrossen haben, doch allen früheren Arbeiten dieses eigenartigen Talentes würdig an. Aus der Fülle des Wissens heraus, durchaus original in der Aussassung, in der geistvollsten, sesselndsten Sprache führt er uns den altbekannten Stoff mit dem Reiz vollständiger Reuheit umkleidet wieder vor. Nach allen Seiten giebt er die fruchtbarste Anregung; zahllos sind die Apercus, die die interessantesten Berhältnisse aushellen, für manche Fragen z. B. die Beurtheilung der militärischen Besähigung des Prinzen Peinrich ist erst hierdurch der Boden geschaffen worden. Man mag mit dem Inhalt einverstanden sein oder nicht, immer wird man das Buch mit ebenso viel Bergnügen lesen wie mit Rusen studiren.

Delbrüd.

# Der Churfürst Friedrich III. erwirbt ein Taselgemälde.

Bon

## 3. B. Rordhoff.

Nach dem dreißigjährigen Kriege, als die heimische Kultur barnieber lag und das französische Wesen mit allen bosen und guten Elementen in Deutschland einzog, war das Ciftercienserkloster Marienfeld in Westfalen unter den Ersten, welche ihm in der Kunft ihre Opfer brachten. französische Wesen aber verlangte große symmetrisch entworfene Bauwerte von geraden Fluchten, womöglich unter einem Dache, hohe Mauern und weite, hohle Innenräume — ihnen mußten bie Bauten aus ber früheren Beit mehr und mehr weichen; diese waren nicht von außen, sondern von innen, je nachdem die Bedürfnisse und die Geldmittel es angaben, entstanden, der eine neben dem andern, jeder im Stile feiner Beit; alle gusammen bildeten eine reizende, wechselvolle, malerische, doch nach ben späteren akademischen Begriffen "unsymmetrische" Gruppe. Und was noch schlimmer war, der Kunftgeschmad, welcher wesentlich eine architektonische Richtung angenommen hatte, vertrug sich ebenso wenig mit den alten Werken der Bildnerei, Malerei und ber Kleinkunfte, welche sich im buntesten Wechsel ber Formen, Stile, Farben und Technit maffenhaft in ben Räumen bes Rlofters, der Kirche und der Rapellen angehäuft und diesen Leben und Pracht ver-Denn sie standen den langen Mauerfluchten und der "freien liehen hatten. Aussicht" oder wie man es heute tituliren mag, im Wege, und waren Sprößlinge eines Runftbobens, welchem die neue Franzosenkunft geradezu widerstrebte. Sie waren Spröglinge des Handwerks, worin der Meister Plan und Wert zugleich machte ober anderweitige Vorlagen nur benutte, nicht copirte, — jene aber setzte an die Stelle der Runfthandwerker Zeichner, gelehrte Architekten, welche mehr durch das Buch als das Leben geschult waren, und was sie vorzeichneten, mußten die "Handwerker" blind, also ohne schöpferisches Bewußtsein ausführen, tropbem überall, selbst in bem arg verheerten Deutschland, noch bebeutende Kräfte aus der früheren Zeit fortwirkten. Und da die Zeichnung bei weitem nicht Alles geben kum, was einst das Aunsthandwert auf den Schultern der Uebung, der reichhaltigsten Technik und der geübten Phantasie zu Stande gebracht hatte, so trug die nene Kunst wohl große, auch pruntvolle, aber keine reichen und mannigfaltigen Früchte mehr; sie war teine Boltstunft, sonbern eine alebemische, passend für Schlösser und reiche Rlöfter, und baber mit ihren besten Werken dem Hause des Bürgers nicht freund. Die alten Runfthandwerker und die alten Runftanschauungen halten sich bochftens auf bem Lanbe und in den kleinen Städten — in den tonangebenden Kreisen wurden neuer Geschmad, neue Stilformen und Werke auswärtiger Meister muftergültig. 1) Die neue Kunstrichtung war in Frankreich an der Hand des literarischen Studiums zum Durchbruch gefommen. "Die Kunfthandwerter, welche die Architektur noch unter Ludwig XIII. beherrschen, werden durch eine Generation gelehrter Architekten verdrängt, welche die Grundlage ihrer Runft in dem Studium des Bitruv und seiner italienischen Bearbeiter sehen. 3) Sonderbar genug, daß diese Runft in Deutschland wiederum nur halb zur Geltung tam. Mußte bas französische Bauwesen schon dem italienischen manchen Plat räumen, so zogen gerade in die Gegenden, welche zumeift von jenem beberrscht waren, namentlich Maler und Stuckateure von Italien und Belgien (Antwerpen), und die heimischen Kräfte nahmen für Malerei, Bildnerei und bekorative Arbeiten italienische Borbilder.

Hier zu Lande öffnete Kloster Marienfeld dem neuen Geschmack sogleich die Arme. Der 1646 gewählte Abt Caesem und seine vier nächsten

<sup>1) 1662</sup> schrieben die Gilbemeister des Malers, Glasers und Sattleramts zu Münster wegen einer von den Amtsgenossen monatlich auszubringenden Steuer; Sie müßten wegen der Steuerverhältnisse die Materialien theurer bezahlen, als sonft; die Ebellente und Andere, wosür sie früher gearbeitet hätten, bestellten jett dransen bei Fremden; fremde Jungen, die eben Farben reiben konnten, drängten sich ein und frichen allerhand Sachen an. Andere kauften Schilbereien und Contrasoiten aus fremden Landen an und verkauften sie hier. Fremde Glaser, welche bloß grobe Glasarbeiten machen konnten, bestellten die Glasgemälde in anderen Städten. Königl. Staats Archiv zu Münster. Landes Archiv 388, 76. Dazu vergl. man die Rlagen der Goldschwiede und Zinnzießer in der Zeitschrift für Gesch. u. Alterthumstunde (Westsfalens) Bd. XXXIX 177; die letztern heben hervor, statt der Kannen und Schüsseln (aus Zinn) wurden in den Wirthshäusern solche aus Holz gebraucht, die alten Kannensssöde in den Küchen abgeschafft entweder aus Armuth, oder nach der & allamodannssch, daß eine weißgemalte Mauer oder eine Wand mit Schildereien gefälliger sei.

<sup>2)</sup> R. Dohme in v. Lütow's Zeitschrift für bildende Kunst (1878) XIII, 291 und R. v. Eitelberger daselbst XI, 107 ff. Bergl. auch meine Artikel über die Brüffeler Ansstellung in der Allgem. Zeitung 1881 Rr. 44, 45, 46.

fortsetzte, um darin oft mit verhaltenem Schmerze, das Borgehen der Aebte zu zeichnen und, was noch wichtiger ist, da "durch den Wechsel der Beiten, die Unfälle der Ariege, die Umgestaltungen der Officinen und Häuser, das Weißen der Wände die meisten Alterthümer und Inschriften in seinem Marienseld untergingen", nimmt er unter dem Wahlspruche: "Colligite fragmenta, ne persant" die Feder, um wenigstens in der Schrift der Nachwelt noch einen Begriff davon zu geben, welche Schätze, Herrlichkeiten und Prachtwerke sein Kloster vordem besessen habe. Diese Aufzeichnungen gehören zu den schätzbarsten, welche die kunst-

vom Alosterconventualen und späteren Bicar zu Stromberg, Heinrich Dünheuft. Die ausschichtlichste und verdienstlichste davon, ein mittelstarker Quartant, ist betitelt: Chronologia Campi sanctae Mariae vulgo Marienselt, in qua ejusdem monasterii sundatores et abbates eorumque res gestae denarrantur. Sie sließt aus den unter Rr. 1 und 2 genannten, sowie aus anderen Quellen bis 1548 sehr reich und breit, dann die 1610 dürstig als Compilation, von 1610 die zum Tode Hartman's als selbstständige Arbeit und bereichert mit solgenden Anhängen:

a. Nomina fratrum et laicorum conversorum ab anno 1580...defunctorum; b. um bas erwähnte Berzeichniß von Alterthlimern und Inschriften; c. um einige Donationsurfunden. — Bom Tode des Berfaffers 1719 bis ins 19. Jahrhundert ift die Chronit wie der Anhang a fortgesett ober abgeschloffen und mit einem neuen Anhange (nämlich mehrere 1803 in Bestfalen und am Rheine aufgehobene Rlöfter, und die Lebensbaten ber fatularifirten Monche Marienfelds) verfeben; ben größten Antheil daran hat der lette Befiter Dunbeuft (1779- . . . . . . . . . . . Dartman außert fich fiber feine Compilation und felbstftanbige Arbeit in einem Praenotandum eines beiliegenden Bettels: Cum ad historiae maximum decus requiratur, ut tempora, quibus res gestae sunt, specificentur atque in hoc chronico domini abbates priorum saeculorum ita ruditer sint relati, ut eorum quidem nomina, sed non annus neque dies electionis eorum sint conscripta, hinc ego ex supputatione annorum, quibus singuli antecedentes praesuisse memorantur, de sequentium electionis anno qualemcumque calculum confeci et ad initium cuiuslibet adscripsi cum adjecto hoc: "circiter"; neque enim certa aut evidens desuper cognitio aliunde hauriri poterat. Multa enim hincinde intercalariter (prout manus seu calami diversitas monstrat) scholiorum more inspersi, quae ad maiorem claritatem melioremque cognitionem avido lectori servire possent. A trigesimo tertio autem abbate (i. e. Hermanno Kalle, sive Koelte, Kolle 1603-1610) usque ad haec tempora chronicam hanc dominorum abbatum nostrorum descriptionem rogatu seu iussu potius reverendissimi domini abbatis Joannis Rulle (1705-1713) continuavi vel iuxta relata seniorum meorum, vel secundum experientiam propriam, sicut spatio 47 annorum ipsis oculis anribusque probaveram. Atque ut de fide horum omnium a mea manu in hoc libro conscriptorum nulli oriatur dubium, omnia haec fide religiosa ac sacerdotali assevero 1715.

F. Hermannus Hartman id temporis decanus in Sarsewindel hac manu propria.

geschichtliche Literatur besitzt. Bunächft wurden mitten im Baueifer Chorschranken aus ber Rirche weggegeben, viele Altare aus bem Schiffe beseitigt — turzum gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts standen ungefähr alle Alosterbauten neu da — einer fürstlichen Residenz an Ausbehnung und Mächtigkeit vergleichbar. Die wunderschöne Kirche aus der sogen. Uebergangszeit mar mehrfach umgestaltet, boch im Rerne unberührt geblieben, aber ihrer alten Runftschätze meistentheils baar. Die alten Tafelbilder und Gemälde, welche die zerstörten Altäre geschmückt hatten, hingen schon zu Hartman's Zeiten maffenhaft hie und ba an den Banben berum, ober wurden verschenkt und veräußert wie Dinge, die einem im Bege ftanben. Schnell gerieth die schöne Abtstapelle in Berfall; ihr Altargemälde, ein "Wert von wunderbarer Runft und wohl einige tausende werth", wurde einem hoben Bewunderer geschenkt, welcher die Gabe mit schönen Privilegien vergalt. 3m Leben bes Abtes Everhard Gallenkampf (1713-1717) macht Hartman, indem er deffen Neubauten und Berftorungen aufgablt, au dem Worte sacellum abbatiale bie Bemerfung:

In quo altare ornatissimum, cuius tabulam aliquot millibus aestimatum mira arte et opere pictam aliquando conspicatus et admiratus Serenissimus Fridericus Guilhelmus, elector Brandeburgicus, eam sibi donari petiit et aegre quidem, tandem tamen impetravit ac Berolinum transtulit, redditis pro eadem amplis quibusdam privilegiis.

Der Chronist erzählt die Beräußerung erst im Leben des Abtes Gallen-tamps, welcher 1713—1717 regierte, und zwar gelegentlich, und deshalb so spät, weil Gallenkamps den seitherigen Standort des Bildes, nämlich die Abtstapelle, niederbrach. Letztere war schon längst in Berfall gerathen, und der vom selben Abte zerstörte Klosterstügel wird vom Chronisten als ein ganz hervorragendes Gebäu gepriesen praecipue od abbatis olim id inhabitantis conclavia adjectumque sacellum abbatiale solemni ritu consecratum. Die Beräußerung des Bildes fällt in eine frühere, in die Zeit, als die Abtstapelle außer Gebrauch kam. Dies erward nach dem Wortlaute des Berichtes der große Chursürft, Friedrich Wilhelm — und ein Retten desselben vom gänzlichen Untergange wäre auch eines Regenten würdig, welcher nach allen Seiten die Kunststammlungen seines Hagenten würdig, welcher nach allen Seiten die Kunststammlungen seines Hauses begründet und dabei die Abtheilung der Gemälde nicht übersehen hat. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. 2. v. Lebebur in seinem Archive für die Geschichtstunde des Preußischen Staates VI, 18, XII, 26 ff.; 3. Friedlaender, Zur Geschichte der Königlichen Museen, Berlin 1880, S. 5.

Allein dem Erwerbe ging ausdrücklich die persönliche Besichtigung an Ort und Stelle voran; ob und wann indeß der große Chursürst Mariensselb besucht hat, läßt sich wohl kaum nachweisen. Dagegen enthalten die Abtsrechnungen des Klosters vom Jahre 1691 eine Notiz über einen Besuch seines Nachfolgers Friedrich, welche lautet:

"Den Inechten für new jahr schießen, pro pane tritico ob adventum serenissimi Electoris Brandeburgici Friderici 9 Schial. 4 pf."

Friedrich hat also 1691 zum Kloster Marienfeld vom Ravensberge ober vom Sparenberge aus einen Abstecher gemacht und damals ohne Frage das Taselgemälde bekommen und nach Berlin gesandt. Der pracht-liebende Fürst, welcher als König Wissenschaften und Künste in seinem Lande so glücklich gehoben, hatte also auch ein scharfes Auge sür die Kunstschafte der deutschen Bergangenheit und sorgte persönlich für das Wachsthum der Kunstsammlungen zu Berlin.

Der Chronist hat dessen Namen nur ungenau verzeichnet und — was leicht vorkommen konnte — mit jenem des Vorgängers verwechselt, — er nennt ihn aber noch "Chursürst" — was mit der Zeit von 1691 so gut stimmt, wie die übrigen Umstände.

Beräußert und verschenkt ist darnach das Kunstwerk von dem zweiten Borgänger Gallenkampf's, nämlich vom Abte Bernard Cuelman, welcher 1681—1705 dem Kloster vorstand.

Worin die vom Churfürsten bewilligten Privilegien bestanden, darüber geben die Quellen und Archivalien, sofern ich sie bis jetzt nachgesehen habe, keine Auskunft.

Leider vermißt man beim Chronisten eine nähere Beschreibung des Bildes oder sonstige Anhaltspunkte, um es heute mit Sicherheit wiederserkennen zu können. Oder sind zu Berlin noch Nachweise über den Erwerb und den Berbleib desselben vorhanden? Ihm auf die Spur zu kommen, dasür könnte neben seinen Stilcharakteren die Runde der Entstehungszeit von Nutzen sein; und diese läßt sich wenigstens ungesähr verschaffen. Ubt Arnold, welcher 1443—1477 regierte, hat, wie die Chronisten einstimmig berichten, dem Rloster und der Rirche eine schöne Anzahl von Runstwerken besorgt, und darunter auch den um 1679 abgebrochenen Hochaltar mit den herrlichsten Flügelgemälden. Idem fecit erigi novum altare in loco capitulari cum capella sua; melioravit quoque senestram lapideam in capella abbatis. Diese Stelle ist offendar verdorben, und sollte statt "cum capella sua" nicht et in capella sua zu lesen sein, so besagt sie doch, daß von seiner Kunst- und Prachtliebe

wesentlich auch die Abtskapelle prositirt hat. Es kounte also das Bildwerk ungesähr aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammen.

If es, wie zu exwarten, nicht verschollen, so war es ein Glick, daß es nach Berlin wanderte, soust hätte es gewiß das Loos so vieler Kunstwerfe und Taselgemälde des Riosters getheilt, spurios zu verschwinden; sind dach von den Gemälden, welche einst die Altäre zierten, dann an den Bänden herumhingen, sind dach von vielgepriesenen Dappelstägeln des Hochaltures nur zweiselhaste und kunn neunenswerthe Ueberbleibsel mehr vorhanden!

Befindet es sich unter den einschliegigen Schätzen des Berkiner Museums, so dam es kein anderes sein, als das große stei und wirssam grappirte Passionsbild aus der Zeit von 1470 — eine edle Blitche der späteren Schule von Sock.

Inn Schlasse and die Bemertung, daß Maxienseld mit der Anstischung großer geradstägeliger Alosterbanten an Stelle der materisch entspandenen der Borgeit micht bioß den Arigen eröffnet, sondern auch bei den übrigen reichen Aldstern des Andes eifrige Rachfolge gesanden hat und zwar in der Art, daß das Aloster als regelmäßiges Omdernun geplant, eine Seite desselben als "Altei" behandelt und nach Weife des frungsfischen Schlosdanes an den Enden mit Flügeln besetzt wurde: so zu Corvei, Bredelar an der Ande, Cappenderz dei Linen, Liebbarn bei Sposiade, Genfichaft dei Schmalenberz und anderwärts.

# Churfürstl. Brandenburgisches Edikt wegen der Sabbathfeier für das Herzogthum Cleve und die Grasschaft Mark, vom 1. Februar 1642.

Aus arcivalischen Quellen mitgetheilt

nod

#### E. v. Schaumburg.

Die Frage der Sabbathseier ist von jeher Gegenstand der landesherrlichen Fürsorge gewesen, und steht noch heute vielsach auf der Tagesordnung der Berhandlungen zwischen Regierungen und Ständen. Es erscheint demnach nicht ohne Interesse, einen Blick darauf zu wersen, in welcher Beise diese Frage vor länger als zwei Jahrhunderten behandelt worden ist in denjenigen Ländern am Niederrhein, welche infolge des Jülich-Clevischen Erbsolgestreites damals unter brandenburgische Herrschaft gekommen waren. Das hierauf gerichtete nachstehende Edikt gewinnt aber noch an Bedeutung durch die Zeit, in welcher es erlassen wurde, und durch die damaligen politischen Berhältnisse.

Das Herzogthum Cleve und die Grafschaft Mark, Theile der reichen Jülich-Clevischen Erbmasse, waren durch die Berträge von Kanten (1614), von Düsseldorf (1624 und 1629) und den Vertrag im Haag (1630) zwischen den Chursürsten von Brandenburg und den Pfalzgrafen von Neuburg, saktisch in den Besitz Brandenburgs gekommen, wenn auch die Rechtsfrage noch immer in der Schwebe blieb, um so mehr, als der Chursürst Friedrich Wilhelm bei seinem Regierungsantritt 1640 diese Verträge nicht anerkennen wollte und mit dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm neue Verhandlungen anknüpfte. Der dreißigjährige Krieg aber hatte in seinem Verlauf am Niederrhein Brandenburg in dem ruhigen Besitz des linksrheinischen Theiles des Herzogthums Cleve sehr beeinträchtigt.

Bunāchst hatten nämlich, nach Ablauf des 1609 geschlossenen zwölfjährigen Wassenstülstandes, die um ihre Befreiung tämpsenden Niederländer das Land zum Schauplat ihrer Wassengänge mit den Spaniern gemacht, und seit mehr als 20 Jahren hatte dort dieser Krieg das Land verheert und an den Rand des Berderbens gebracht. Seit 1640 saß der hessische Oberst Rabenhaupt in Raltar, und sandte von dort aus Parteien ins Land zu Streif- und Raubzügen.

Wesel, Buderich, Orson, Rees, Gennep und andere bedeutende Orte waren in den Händen der Holländer geblieben; die Hauptstadt Cleve war bald in spanischem, bald in holländischem, bald in hessischem Besitz, und noch im Rovember 1641 hatten kaiserliche Regimenter des Generals v. Behlen von Kempen aus einen Zug nach Cleve gemacht, und die Stadt, deren hessische Besatung sich auf das Schloß zurückgezogen hatte, geplündert und theilweise eingeäschert. Die Cleve-Märtische Regierung aber hatte sich auf das rechte Rheinuser nach Emmerich slüchten müssen und führte von dort aus die Berwaltung des Landes nach den Anweisungen des jungen Chursürsten, dessen ganzes Bestreben ja dahin gerichtet war, in allen Zweigen der Berwaltung die unter dem schwachen Regimente seines Baters und der schwankenden Politik des Grasen Adam v. Schwarzenberg untergegangene Ordnung wiederherzustellen.

Der Clevische Regierungsrath und Archivar Abolf Busthaus hat eine "Historische Beschreibung bessen, was im Herzogthum Cleve und in der Grafschaft Mark vorgelauffen" niedergeschrieben, in welcher alle auf diese Territorien bezüglichen Edikte, Berträge zc. abschriftlich aufgeführt und die wichtigsten historischen Ereignisse erzählt sind. Alle diese Aufzeichnungen werden von ihm mit Resterionen eingeleitet und mit Citaten belegt, so auch nachstehendes "Edikt über die Sabbathseier". Busthaus schiekt Folgendes voraus. 1)

Fromme Regenten halten billig barauf, daß der wahre Gottesdienst unterhalten, die Sabbath- Fast- und Feyertagen geziemend gesehert und nicht profaniret werden, Custodes enim sunt utriusque tabulae; denn obzwar vermeinet werden wolle, daß eben nicht nötig sehe, den Jüdischen Sabbath oder auch den ersten Tag in der Woche unaußsetzlich im newen tostament zu sehern, wiewoll beide ansänglich und bei der Apostolen Zeiten von den Christen seherlich unterhalten worden, arg. Act. 13 rsp. 14, dennoch aber ist gewiß und unstreitig, daß Man die Bersamblung, worinnen die Ersenntnuß des wahren Gottes, dessen aufrichtigen Dienst, dessen liebe und des nechsten gelehret wirdt, nicht verlaßen müsse, nach einhalt der lehr des Apostels Pauli ad Hebr. 10; dahero dan, weilen die Christenheit einmüthig in den ersten Tag in der Wochen oder ahm Sontag ihre Bersamblung verordnet haben, und in so weit dieser Versamblungstag moral zu achten, hatt man auch in diesen Landen die Fehrung dieses Sontags und anderer Fest- Buß- und Bet-tagen vor und nach auch in diesem 1642ten Jahr nicht ohne uhrsach schaff gebotten.

Bon Gottes Gnaden, Wir Friedrich Wilhelm, Marggraff zu Brandenburg, des Henl. Röm. Reichs Ertämmerer und Churfürst pp. (tot. tit.)

Thun Kundt und fügen Unseren Landtdrosten, Amptleuthen, Richtern, Schultheißen, so den Bürgermeistern, Scheffen und Raht Unserer Stätte, fort allen

und Jeglichen unterthanen und eingeseßenen Unseres Herzogthumbs Cleve und Grafficaft Mark hiemit zu wissen:

Als in des Beil. Röm. Reichs Constitutionen und satungen, wie auch von Unseren hochgeChrten Borberrn, Herzogen zu Cleve und Graffen zu der Mark durch verscheidene heilfame verpoente Edicta und Ordnungen, die schuldige Fehre und Begehung des Sabbaths oder Sontags und anderer zu Gottes ehren angelegter Fast- Buß- und Bet-tage menniglichen in Unseren Landen befohlen, und hingegen die entheiligung ernstlich verbotten worden, Wir aber in erfahrung kommen, wasgestalt nicht allein von Unserem Herrn Battern und herrn Altvattern Hochseligsten Andenkens auf Christlichem ehfer angeordnete mohntliche fast- Bug- und Bettage, sondern auch von Gott dem Herren in den heiligen zehn gebotten verordnete heilige Sabbath und Sontag selbsten, durch allerhandt wider das heilige wort Gottes und obgedchte Reichs-Constitutiones, fort Unserer geehrten Borherren Edicta und ordnungen strebende hochärgerliche migbrauche, und zwar unter anderen auch durch die öffentliche Jahr-Marte und Rirchmessen, welche an gedachten Sontagen vermittels offenbahrer Rauff- und Bertauffung der maaren gehalten, fort unordentlichem freffen, sauffen und anderer unordnungen prophaniret, entheiliget und violiret, und solchergestalt Gottes gerechten Born zu allerhandt schweren Landtplagen und straffen jeh mehr gereitet werde; daß Wir demnach besagte schändliche mißbrauche und ärgernußen auß dem wege zu räumen, und deßfalls Unferer Borherren löblicher gedächtniß publicirte edicta und ordnungen zu erneweren, eine hohe nohtwendigkeit erachtet haben;

Undt besehlen demnach obgedachten Unseren unterthanen sampt und sonders hiermit gnedigst und ernstlich, gestalt Wir dan auch die frembde, so in diesen Unseren Landen sich sinden und aufhalten möchten, zugleich gewarnt haben wollen, daß hinfstro Reiner, wer der auch sepe, sich gelüsten laßen soll, auf Sabbathen oder Sontagen, (wenngleich die gewöhnlichen Jahr-Märke oder Rirchmessen darauff sielen), einige waaren außzusetzen, zu kauffen oder zu vertauffen, soudern bis auf solgenden Tag damit einhalten soll, und solches nicht allein beh vermeidung einer arbitrari straff, sondern auch Verlust zum Kauff und Verlauff oder seil gestandener Waaren, welche dadurch verwürket und Unserem Fisco heimgefallen sehn sollen:

Undt damit solche entheiligung des Sabbaths destomehr verhütet werde: So wollen Wir auch Unseren Amptleuthen, Richtern, Schultheißen, Bürgerineistern, Scheffen und Raht hiermit befohlen haben, daß Ihr die gewöhnlichen Jahr-Märke und Rirchmessen, welche auff dem Sabbath oder Sontag hiebevor pflogen gehalten zu werden, auff den nechstsolgenden Montag verlegen, und sortan nicht mehr gestatten sollet, daß der Sabbath oder Sontag, wie auch Mohntliche Bettage mit Raufsen und Berkaufsen entheiliget, oder einige Jahroder andere Märke, Kirchmessen, desgleichen keine Comoedien oder auch gaudelsspiel an denselben gehalten werden, beh verhütung respective obenangedeuteter poen und eines sehen orts von Unseren Borherren der Jahr- oder anderer Märke halber erlangten freyheiten;

Dieweil auch der Sabbath nicht allein durch Kauffen und Berkauffen, sondern auch ander gewerb-, handtwercks- und dergleichen arbeit prophaniret und entheiliget wirdt:

So wollen, ordnen und befehlen Wir ebenfalß hiermit ernstlich, daß an den offigemelten Sontagen oder anderen Buß- und Bettagen niemandt in oder außer Haußes sein handtwercht treiben oder sonsten dergleichen arbeit verrichten, sondern sich dessen zumahl enthalten und Gott dem Herrn allein dienen soll, beh vermeidung einer poen von fünff goltglo. so offt jemand dagegen handeln würde.

Sofern auch jemand an mehrberührtem Sontag oder anderen angeordneten Fast- und Bettagen in unordentlichem Wesen, üppigem Leben, fressen, sauffen, spielen und dergleichen in Wirths- oder Brandtweinshaüßern sich sinden und betretten ließe: So soll ein Jeder Berbrecher jedesmal einen goltglo., der Wirth aber fünff goltglo. verwirket haben.

Rachdemahl Wir auch berichtet worden, daß einige, sonderlich auff dem lande, unter wehrendem Gottes dienst auff den Kirchhöffen herumbzugehen und von anderen weltlichen sachen zu reden pflegen; So wollen Wir solches hiemit gleichfalls einem Jeden ben Bermeidung einer poen von zweien goltzld., deßegleichen alle sastnachtspiel und dabei gepflegtes fressen und sauffen als ein heidnisches und unchristliches wesen, ben einer poen von fünffundzwanzig goltzld. einem Jeden ernstlichen verbotten haben, welche poenen Ihr, Unsere Beambten, unnachlässig außforderen und innerhalb vierzehn tagen einschieden sollet;

Da auch Jemandt Gott lästeren, fluchen und schweren würde, wodurch Gottes Born gleichfalls beweget wirdt, derselbe soll nach der heiligen Reichspoliceien-ordnung ernstlich gestraffet werden,

Undt sollet Ihr, Unsere Amptleuthe, Richter, Schultheißen, Bürgermeistern, Scheffen und Raht daran sehn, wie auch Gerichtsbotten und Frohnen jedes orts fleißige achtung geben, daß über dieses Unser Edict nun und in kunfftigen Zeiten steiff und sest gehalten werde;

Endlichen wollen und befehlen Wir, daß demjenigen, er seh gerichtsbott, frohn oder Jemandt anders, welcher die Berbrechern gegen obgemlot. Unsere verordnung ahnbringen wirdt, der fünffte pfenning der brücht soll gegeben und des gemelten ahnbringers nahmen verschwiegen gehalten werden.

Uhrkundt Unseres vorgetrucken Churfürstl. Insiegels, geben Embrich den Isten Tag Monats Februarij, im Jahr 1642.

Anstatt und im nahmen Gr. Churfürstl. Durchl. pp.

### Neuere Forschungen.

Militärische Klassiker des In- und Auslandes. Herausgegeben von G. v. Marses, Major im Neben-Etat des Großen Generalsstabes. 1., 8. und 12. Heft: Friedrich der Große; Militärische Schriften, erläutert und mit Anmerkungen versehen durch v. Tahsen, Major im Großen Generalstabe. 2. dis 5. Heft: Carl v. Clausewis "Bom Kriege", durch W. v. Scherff, Oberst und Regimentskommandeur. 6. und 9. Heft (theilweise): Napoleon, Militärische Schriften, durch Boie, Major im Großen Generalstabe. 7. und 10. Heft: Jomini, Abriß der Kriegskunft, durch v. Boguslawski, Oberstlieutenant und Bataillonskommandeur. 9. und 11. Heft: Scharnhorst, Militärische Schriften, durch Frhrn. von der Golz, Major im Großen Generalstabe. Berlin 1880 und 1881. E. Schneider & Comp.

Die "Militärischen Klassiker", obgleich von den Herausgebern den Zweden der militärischen Bildung bestimmt, haben doch auch für die Geschichtswissenschaft großes Interesse und verdienen in einer historischen Zeitschrift eine Erwähnung. Die Geschichte der Menschheit verläuft in Kriegen, und der Krieg mit Allem, was mit ihm zusammenhängt, ist dei weitem der vornehmste Gegenstand der Geschichtschreibung. Wie diese, um nicht in Mißurtheile zu verfallen, mit den Kriegswissenschaften Fühlung behalten muß, so können die Kriegswissenschaften nicht bestehen ohne eine historische Grundlage; es giedt kein kriegswissenschaftliches Werk, das nicht zum wenigken in Beispielen die Historie verwendete. Wie eine zuverlässige, kritische Geschichtschreibung hier von nöthen ist, so wird man dort eine handliche, mit Erläuterungen versehene Ausgabe der wichtigsten Militär-Schriftseller mit Freuden willkommen heißen.

Die vorliegende Sammlung entspricht nun freilich nicht durchweg den Anforderungen, die man heutzutage wohl zu stellen berechtigt ist. Namentlich die Ausgaben von Clausewitz und Jomini lassen sehr, sehr viel zu wünschen übrig. Durchaus gelungen ist allein die Ausgabe Napoleons. Sie ist in der That vortresslich. Da zusammenhängende kriegstheoretische Schriften Napoleons nicht existiren, so hat der Herausgeber die kritischen Bemerkungen Napoleons zu anderen kriegswissenschaftlichen Werken, so wie die Uebersicht der Kriege Friedrichs II. ausgewählt und macht in

seinen Anmerkungen jedesmal darauf aufmerkam, wo etwa Rapoleons Raisonnements nach unserer erweiterten Kenntniß auf falschen thatsächlichen Boraussehungen basirt ober aus sonstigen Gründen nicht zutressend sind.

Für die Geschichtscheidung aber bei weitem das interessanteste in der Sammlung sind die Schriften Scharnhorst's. Richt nur sindet man die allgemeinere Gegenstände betressenden Abschnitte aus den umsassenden Lehrbüchern Scharnhorst's hier überzsichtlich zusammengestellt, nicht nur sind einzelne in Zeitschriften veröffentlichte und heute kaum noch die und da vorhandene Aussähe Scharnhorst's uns hier bequem zusänglich gemacht; Herr von der Golt bringt uns auch ein ineckitum von allerhöchsem Werth. Es ist das Borlesungshest Scharnhorst's aus den Jahren 1803—1805, woraus er die Abschnitte "Bon den Schlachten", "Vom Angriss" und "Bon der Bertheidigung" mittheilt. Namentlich für das Berhältniß von Clausewitz zu Scharnhorst lassen sich hieraus Momente von der höchsten Wichtigkeit entnehmen. Man kann dem Berfasser sür die Publikation nur im höchsten Grade dankbar sein, und nimmt in diesem Geschlisselbst Fehler wie p. VIII der Einleitung, wo die Berletzung des Ansbachschen Gebiets durch Napoleon nach dem Potsdamer Bertrag geset ist, ohne zu großes Murren in den Kaus.

Die Berliner Handelsbesteuernug und Handelspolitik im 13. und 14. Jahrhundert von Dr. jur. Friedrich Holke. Heft XIX. der Schriften des Bereins für die Geschichte der Stadt Berlin. Berlin 1881.

Der Verfasser, welcher das Handelsrecht Berlins im Mittelalter vor einem Jahre zum Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht hat, dietet in der vorliegenden Schrift gewissermaßen die geschichtlich volkswirthschaftliche Ergänzung zu jener vorwiegend juristischen Abhandlung. Berlin besitzt in dem Ende des 14. Jahrhunderts zusammengestellten Stadtbuche, namentlich im ersten Theile desselben, eine ergiedige Quelle für die Erkenntniß seiner Entwickelung in den letzten Jahrzehnten, welche dem Erwerbe der Nark durch die Hohenzollern voraufgingen. Dieser erste Theil hat nun auch dem Verfasser reichen Stoff für seine Arbeit geliefert, welche in eine Einleitung und zwei Abschnitte zerfällt.

In der Einleitung entwicklich, seine Ansicht über Zweck, Zeit und Form der Absassiung des ersten Stadtbuchtheiles, welcher nach ihm in der Zeit von 1891 dis 1392 als eine Sammlung von deutschen Nebersetungen ursprünglich lateinisch niedergeschriedener Zolltarise und von freien Urkunden-Excerpten zusammengestellt ist. Der erste Abschnitt behandelt die einzelnen Formen, unter denen der mittelalterliche Handel Berlins besteuert wurde (Herrenzoll und Riederlage, Stättegeld und Rartinizins, Platzeld, Weinsetzen, Seweriszins, Hausel, stützegeld und Rartinizins, Platzeld, Weinsetzen, Seweriszins, Hauseld, Stützegeld und Rartinizins, vird die mittelalterliche Handelspolitik der Stadt entwicklt. Für den Historiker dürften namentlich die Einleitung und der erste Abschnitt von Interesse sein, doch auch der zweite liesert eine Reihe werthvoller kulturgeschichtlicher Züge. Es ist anzuserkennen, das der Bersasser verzichtet, auf die sozialen Fragen der Gegenwart einzugehen und die damaligen Berhältnisse und Zustände mit den heutigen zu verzichen; denn durch diese Selbstbeherrschung ist die Arbeit davor dewahrt worden, einen einseitigen Parteistandpunkt zu vertreten.

## Aus den Beröffentlichungen der deutschen Geschichtsvereine.

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Berausgegeben vom Borstande des Magdeburger Geschichts. Vereins. 16. Jahrgang.

1. Heft. Magdeburg 1881 8.

S. 1—33. H. Schmidt, Erzbischof Albrecht II. von Magdeburg [geb. 1176 oder etwas früher. Jugendgeschichte und Geschichte seiner erzbischöflichen Thas tigkeit in den Jahren 1205—1208].

Backe, Ueber Sachsenrecht und den Schöffenstuhl **©.** 34—62.

Magdeburg.

S. 63—82. G. Hertel, Die Ueberlieferung von dem Tode des Erzbischofs Ludwig von Magdeburg. 1382. -- [Die näheren Umstände, unter denen Ludwig bei einem Tanzfeste zu Ralbe verunglückte, finden sich am glaubwürdigsten in der Magdeburger Schöppenchronit zusammengestellt.]

S. 83-103. F. Hulfe, Beitrage jur Geschichte ber Buchbruderkunft in

Magdeburg. Forts. [1529—1530.]

S. 103 f. Miscellen von G. Hertel.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holftein-Lauenburgische

Geschichte. 10. Bd. Riel 1881. 8.

S. 1 - 44. H. Handelmann, Borgeschichtliche Befestigungen. — [Berf. weist deren 3 neben dem Dannewert, 21 in Polabien und Wagrien, 11 sonst in Schleswig. Holstein nach. Bon der Thyraburg, so wie von den Burgmällen bei Pratjan und bei Jasdorf sind Abbildungen beigegeben.]

S. 45—70. H. Handelmann, Westedt und L. Arndt, Antiquarische Mis-

cellen.

S. 71—95. P. Haffe, Das alteste Fehmarnsche Landrecht [ift ein Ausnahmegesetz, um das Jahr 1320 entstanden und gehört dem Gebiet des danischen Rechts an]

S. 97—142. G. v. Buchwald, Beiträge zur Geschichte der letzten Schauen-

burger.

S. 143—170. C. E. Carstens, Abam Struensee [geb. zn Reu-Ruppin 1708, gest. zu Rendsburg 1791 als] Generalsuperintendent in Schleswig-Bolftein.

S. 171-198. A. Wegel, Drei Rieler Burspraken aus bem Ansang bes

15. Jahrhunderts.

S. 199-208. A. Wegel, Zu Cilicius Cimber. — [Beweis, daß der als Berfasser der 1570 gedruckten Geschichte des ditmarsischen Rrieges von 1559 genannte Cilicius Cimber ein Pseudonym für Beinrich Ranzau ist.

S. 209—214. C. E. Carstens, Mag. Thomas Anudsen [geb. 1503, gest. als Pastor in Hygum 1581, einer der ersten Berkundiger des Evangeliums nach lutherischer Lehre in Schleswig].

S. 215—236. P. H., Denkelbok [Aufzeichnungen zur Geschichte] der

St. Nicolaikirche zu Riel von 1487—1601.

S. 237—261. E. Alberti, Uebersicht der die Herzogthümer Schleswig-Holstein-Lauenburg betreffenden Litteratur aus den Jahren 1879 und 1880. Anhang. Repertorien zu Schleswig-Holstein. Urkundensammlungen. Bierte

Reihe.

S. 3—7. G. v. Buchwald, Archiv der Stadt Neustadt.
S. 8—10. G. v. Buchwald, Archiv der Stadt Eutin.

- Altprensische Monatsschrift. Herausgeg. von R. Reide u. E. Wichert. XVIII. Band. 1. und 2. Heft. (Jan.—März.) Königsb. i. Pr. 1881. 8.
- S. 1—39. M. Perlbach, Regesten der Stadt Königsberg 1256—1524.

   [Zu den 130 Urkundenauszügen, welche der Berfasser in seinen "Quellensbeiträgen zur Geschichte der Stadt Königsberg im Mittelalter" zusammengestellt hat, bringt er hier 103 aus gedruckten Werken gesammelte Nummern, so daß nunmehr das ganze bisher bekannt gewordene Urkundenmaterial zur Geschichte Königsbergs im Mittelalter beissammen ist.]

S. 40—52. R. J., Preußische Ortsnamen. — [Die Ortsnamen der Provinz, so weit dieselben sich aus der preußischen Sprace ableiten

laffen.]

S. 53—96. G. Krause, Beiträge zum Leben von C. J. Kraus [geb. zu Osterode 1753, gest. zu Königsberg als Prosessor der Philosophie 1807]. — Schluß S. 193—224.

S. 97-115. L. Friedlander, Mittheilungen aus Briefen von Lehrs an

den [1878 verstorbenen Gymnasiallehrer] E. Plew.

S. 116—135. A. Rogge, D. H. Lysius [seit 1718 reformirender Inspettor des Kirchen- und Schulwesens] in Litauen und Masuren.

S. 136 ff. Rritiken, Referate n. f. w.

- Monatsschrift für die Geschichte Westdentschlands mit besonderer Berücksichtigung der Rheinlande und Westfalens. Herausgeg. von R. Pic. 7. Jahrg. 1.—2. Heft. Trier 1881. 8.
- S. 1—14. F. Hettner, Römisches Grabmonument, gefunden bei Born an der Sauer [Reg. Bez. Trier]. Mit 2 Tafeln.

S. 14—26. H. Dünter, Die Familie des Germanicus [in ihren Be-

ziehungen zu den Rheinlanden].

S. 27-41. A. v. Cohausen, Die Alterthümer [Gräber, Straßen, Schanzen

u. f. w.] im Fürstenthum Birtenfeld.

S. 41-50. J. Schneider, Der römische Heer- und Handelsweg vom Rhein nach der Wesermündung. Mit Karte.

S. 50-58. A. Birlinger, Matthis Quab von Kinkelbach [der um 1609

verstorbene Geograph, Bistorifer und Rünstler vom Niederrhein].

S. 58—86 Kleinere Mittheilungen von R. Christ, R. Köhler, D. Effer, H. Kartmann, C. Mehlis, Fuß und W. Crecelius.

- Mittheilungen des Historischen Vereins für Heimathkunde in Frankfurt a. D. 13. Heft. Frankfurt a. D. 1880. 8.
- S. 1—16. F. Bardt, Die Münzsammlung des Bereins. Zweites Berszeichniß. [Von besonderem Interesse sind die Denkmünzen auf die Universität, auf die Schlachten von Zorndorf und von Kunersdorf u. s. w.]

- 14. Heft. Frankfurt a. D. 1880. 8.
- S. 1—40. F. Bardt, Zur Geschichte des vorm. Königl. AppellationsGerichts in Frankfurt an der Oder. [Die Neumark erhielt ein eigenes oberstes Gericht, das Hof- und Kammergericht zu Küstrin, durch Markgraf Iohann im Jahre, 1548; dasselbe nahm zu Anfang des 17. Jahrhunderts den Namen Neumärkische Regierung, im Jahre 1809 den Namen Oberlandesgericht an, ward 1809 nach Soldin und 1815 nach Frankfurt verlegt. Als Appellationsgericht bestand es daselbst von 1849 dis zu seiner Aushebung in Folge der Reichszustzgesetz von 1879. Der Geschichte der Organisation dieser Gerichtschöfe ist ein Berzeichnis der Präsidenten und Räthe angeschlossen, so weit dieselben seit 1630 zu ermitteln waren]

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgeg. vom Borstande des Magdeburger Geschichts-Bereins. 16. Jahrg. 1881. 2. Heft. Magreburg 1881. 8.

S. 105—156. H. Schmidt, Erzbischof Albrecht II. von Magdeburg. Schluß. [Behandelt das Berhältniß des Erzbischofs zu Kaiser Otto IV. in den Jahren 1208—1217 und in einem Exturse den zwischen beiden geschlossenen Bertrag von 1208.]

S. 156—195. F. Hülße, Beiträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in

Magdeburg. Forts. [1531—1534.]

S. 196—209. F. D. Müller, Zur Bangeschichte des Klosters U. L. Franen zu Magdeburg.

S. 210—220. G. Toepte, Die [12] Magdeburger und [28] Hallenser

auf der Universität Basel in den Jahren 1460 bis 1700.

S. 221 f. Miscellen von Bulge.

Renes Laufitisches Magazin. Im Auftrage der Oberlausitischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgeg. von Schönwälder. 57. Bd.

1. Beft. Görlit 1881. 8.

- S. 1—182. Gesammt-Geschichte der Ober- und Nieder-Lausts nach alten Chroniken und Urkunden bearbeitet von Th. Schelts. 2. Bd. [Der im Jahre 1851 verstorbene Versasser ließ 1847 den ersten Theil seiner damals und seitdem nach ihrem vollen Werthe geschätzen Geschichte der Lausts erscheinen. Die Oberl. Ges. d. Wiss. veröffentlicht jetzt den drucksertig hinterlassenen zweiten Theil, indem sie mit Recht annimmt, daß die fleißige Arbeit des Verfassers ihren Nutzen stiften werde, trotzdem daß die seit einem Menschenalter neu erschlossenen Quellen und angestellten Forschungen haben unbenutzt bleiben müssen. Die vorliegende erste Hälfte behandelt im 7. Buche die letzten Jahre Kaiser Karls IV. und die Regierung Wenzlaws und seiner Brüder und Vettern von 1373 bis 1419, im 8. Buche die Zeiten Siegmunds und bes Hussikentrieges dis zum Tode König Albrechts II., vom Jahre 1419 bis 1439. Der Schluß, bis zum Jahre 1526 reichend, ist für den solgenden Jahrgang des Magazins in Aussicht gestellt.]
- Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Herausgeg. von E. Jacobs. 13. Jahrgang 1880. Schlußheft. Wernigerode 1881. 8.

S. 355—440. C. Menzel, Die Herren von Sangerhausen und ihre Be-

sitzungen. Schluß. Mit 4 Siegelzeichnungen und einer Stammtafel.

S. 440—476. S. A. v. Mülverstedt, Des Minnesangers Heinrich von Morungen Heimat und Geschlecht. Mit 2 Wappentafeln. — [Der 1220—1225 verstorbene, in Leipzig begrabene Ritter H. v. M. gehört weder einem

altmärkischen, noch einem bayerischen Geschlechte an, sondern stammt aus der nach 500jähriger Blüthe in der ersten Hälfte des 18. Jahrbunderts erloschenen Adelssamilie, welche ihren Namen von dem Mansseldischen, eine Stunde nördlich von Sangerhausen belegenen Morungen entlehnt hat.

S. 477—491. Bermischtes von H. Beyer, A. Düning, G. Beyfe, E. Jacobs,

P. Lemde und G. Toepte.

Zeitschrift des Vereius für Hennebergische Geschichte und Landeskunde zu Schmalkalden. 1. Supplementheft. Schmalkalden und Leipzig 1881. XI u. 170 S. gr. 8. — Doppeltitel: Historia Schmalcaldica ober Historische Beschreibung ber Herrschaft Schmalkalben n. f. w. von Johann Courad Geisthirt, Schmalkaldi der Zeit Cantor und Collega des Hochfürftl Symnasti in Gisenach. — Mit Photographie einer handschriftlichen Rarte der Berrschaft Schmaltalden. — [Geisthirt hat seine Geschichte von Schmaltalden, welche er nach 50jähriger sorgsamer Arbeit um 1784 abgeschlossen, druckfertig binterlaffen. Geine Rachrichten beruben jum Theil auf gegenwärtig nicht mehr vorhandenen Urkunden, zum Theil auf dem Augenschein jest nicht mehr vorhandener Dinge; und der Berein erwirbt sich daher ein Berdienst durch die Beröffentlichung. Borläufig gelangen bier von den 6 Buchern des Werkes die beiden ersten und Rapitel 1 und 2 des dritten jum Abdruck. Das erfte Buch "handelt von der Situation, Grenten Eintheilung und Gutigfeit der Natur der Herrschafft Schmalkalden. Das zweite Buch gehet die gange Berrichafft durch und eröffnet, was sowohl in der Stadt als auch in denen darzu gehörigen Dorffschaften und Unterämtern Aber die (außer den) im ersten Buch angeführte physicalien noch zn remarquiren." Die beiden ersten Rapitel des dritten Buches beschäftigen sich mit dem "Kirchen- und Schul Staat" bis zum Beginne der Rirchenreformation.]

Altpreußische Monatsschrift. Herausgeg. von R. Reide und E. Wichert. XVIII. Bd. 3. und 4. Heft (April—Juni). Königsberg i. Pr. 1881. 8.

S. 225—244. M. Perlbach, Preußische Urtunden aus polnischen und englischen Archiven. — [18 Urtunden, den Jahren 1239—1310 angehörend, aus den Paulischen Abschriften der Berliner Königlichen Bibliothek, aus dem Rapitels-Archive in Wloclawec, aus Warschauer Sammlungen, aus der fürstlich Czartoryskischen Bibliothek zu Krakau, aus den Staatsarchiven zu Posen und zu Königsberg entnommen, wersen neue Lichter auf die Beziehungen zwischen dem Ordenslande und England, auf das Verhältnis des Bischofs von Cujavien zum Orden im Culmerlande, auf den Kreuzzug König Ottokars von Böhmen in Preußen, auf die Chronologie der ersten samländischen Bische u. s. w.]

S. 245-270. F. Hoppe, Orts- und Personennamen der Provinzen Oft-

und Westpreußen. Forts. VII.

S. 271—281. A. Dorgerloh-Gablauten, Die alte swahrscheinlich aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammende] Holztirche in Reichenau [Kreis Osterode] in Ostpreußen und der darin befindliche altdeutsche Altarschrein von 1518. Mit 3 autogr. Tafeln.

S. 282-292. S. Th. Hoffheint, Die steben Bruden in Rönigsberg.

- [Geschichte ber Entstehung derselben.]

S. 293-309. J. Reide, Kants [wahrscheinlich i. J. 1786 gehaltene] Rede De Medicina corporis quae Philosophorum est. S. 310—319. F. Bechtel, Zum altpreußischen Enchiridion. — [Es wird gezeigt, daß die Trau- und Tauf-Formulare desselben aus der Preußischen Kirchenordnung von 1568 entnommen sind.]

S. 320-323. 2B. Mannhardt, [der Mythenforscher, geb. 1831 jn Friedrichs-

stadt in Schleswig, gest. 1880 zu Danzig] Netrolog.

S. 324—381. F. Resselmann, [heb. 1811 zu Fürstenau, Kreis Elbing, gest. 1881 als Professor der orientalischen Sprachen zu Königsberg.] Netrolog. S. 332 f. F. A. Medelburg, [geb. 1809 zu Königsberg, bis 1874 Vor-

stand des Staatsarchivs zu Königsberg, gest. daselbst 1881.] Retrolog.

S. 834 ff. Kritiken, Referate, Mittheilungen u. s. w. — [S. 872 f. führt A. Bezzenberger den Nachweis, daß Scharnhorst i. J. 1801, vielleicht auch schon 1800 Mitarbeiter an den Göttinger Gelehrten Anzeigen gewesen.]

Duartalblätter des historischen Vereins für das Großherzogthum Bessen. Red. von A. Wyß. 1880. Nr. 1—4. Darmstodt 1881. 8.

- S. 40—43. W. Belle, Jum Frankfurter Mekgeleit. [Bericht über die Formalitäten, mit denen gegen Ende des 18. Jahrhunderts das kurmainzische Geleit zur Frankfurter Ostermesse ausgeführt wurde.]
- Archiv für Hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgeg. aus den Schriften des historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen von G. Frhr. Schend zu Schweinsberg. 15. Bd. 1. Heft. Darmstadt 1880. 8.
- 5 24—109. C. Lendheder, Aus der älteren Geschichte der hessischen Artillerie. Forts Die Theilnahme der hessischen Truppen an den Kämpfen in Sachsen, Brandenburg [unbedeutend] und Pommern 1636—37. Der Hessenkrieg 1645—47 [aussührlich die Belagerung von Marburg 1645—46, mit Plan]
- S. 200—241. P. Bruder, Die Klöster der Büßerinnen bei Weisenau [vor Mainz] und der Tertiarierinnen zu Klein Winternheim. [Enthält auf S 224 ff. Beiträge zur Charakteristik des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, der 1552 nach der Einnahme von Mainz auch das erstgenannte Kloster berührte.]
- Beitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Herausgegeben von W. Crecelius und W. Harleß. 16. Bd. Jahrg. 1880. Bonn 1881. 8.
  - S. 1—72. F. Stieve, [41] Aftenstüde und Regesten zur Geschichte der

jülicher Lande in den Jahren 1597—1608.

- S. 73—182. W. Crecelius und A. Werth, Urkunden zur Geschichte der Garnnahrung im Wupperchale. [Garnnahrung ist die seit 1527 durch Herzog Johann privilegirte Genossenschaft der die Garnbleicherei betreibenden Kaufleute. Zu ihrer Geschichte werden Beiträge aus den Jahren 1527—1698 beigebracht.]
- S. 133—162. A. Werth, Ueber die Höfe im Werth [seit 1466] zu Barmen und den allmäligen Ausbau derselben zu einem Orte. [Bon allgemeinerem Interesse sind die Schritte, welche die Einwohner in den Jahren 1795—96 thaten, um bei Ziehung der Demarkationslinie nicht an Frankreich ausgeliefert zu werden.]

S. 163-171. 2B. Crecelius, Genealogisches aus Barmen. I. Die von

Rolingswerth (Rolingwerth). — II. Die Rittershaus.

S. 172. Urkunde. Herzog Adolf von Jülich und Berg verleiht dem Aloster Gräfrath den ausschließlichen feilen Berkauf des Weins im Umtreise von einer Viertelmeile. 1436.

S. 173—190. R. Lamprecht, Zwei Notizen zur ältesten deutschen Geschichte. — [Betreffen 1. die Flureintheilung und Flurbewirthschaftung nach Tacitus und Cafar, 2. Strabo und Posidonius als Quellen zur deut-

schen Geschichte.] Mit Rarte.

S. 191—199. R. Lamprecht, Die ältesten Rachrichten über das Hof- und Dorfspstem, speziell am Niederrhein. — [Die Gegenden, in welchen das Hofspstem heute noch vorherrschend ist, werden genau bestimmt, alsdann der Rachweis geführt, wie dieselbe Bewirthschaftungsart in diesen Bebieten fich ichon zu Cafars Zeiten erkennen laft]

S. 203-215. A. Morath, Reue Beitrage jur Geschichte der rheinischen

Linie des Fürstenhauses Schwarzenberg [im 15. und '6. Jahrhundert].
S. 216. Urtunde. Aleidis von Hirtenfeld verkauft dem Erzbischof Wilhelm von Coln ihre Balfte des Hofes Rottgen im Rirchspiel Frimmersdorf, eines Hochstadener Lebens. 1357.

S. 217 - 221. [Amtliche Berichte über die] Einnahme und Biederbefreiung

des [furkölnischen] Schlosses Borbell im Rirchspiel Gleuel. 1601.

S. 222 Urtunde der Aebtissin Glisabeth von Effen, betreffend die Anfnahme von Freien in den Stand der Bachezinfigen der Effener Stiftstirche. 1197.

S 223 234. Didnung des Fleckene Weyler. Renovirt 1697.

S. 238. Urfunde des Abts Waldever von St. Pantaleon ju Roln, betr. die Erhebung vollschuldiger Leute des Hofes Rolshofen in den Stand der milderen Börigkeit (der Zinsteute). 1199.

S. 275. Urtunde, betr. das Gut zum Schafhaus bei Rath vor bem

Aap. 1375.

- Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Herausgeg. vom Borstande des Magdeburger Geschichts-Vereins. 16. Jahrg. 1881. 3. Heft. Wagdeburg 1881. 8.
- E. 227—252. Ph. Wegener, Aberglauben des Magdeburger Landes, aus dem Volksmunde gesammelt.
- S. 253—267. S. Hertel, Berzeichniß der Magdeburger Schultheißen [1244—1552], Schöffen [1225—1533] und Ratmanner [1238—1318].

S. 268—299. F. Hulke, Beiträge zur Geschickte der Buchdruckertunft

in Magdeburg. Forts. [1535—1537.]

S. 300-302. G. Hertel, Alterthunissund in Magdeburg. Wandmalerei [des 16. Jahrhunderts, gefunden in dem seit 1631 verschütteten Rühleweinschen Beinkeller |. Mit einer lithogr. Beilage.

S. 309 - 318. Miscellen von Kawerau und Hertel.

Hiftorische Zeitschrift. Herausgeg. von H. v. Sybel. Reue Folge 10. Bb.

3. Heft. München und Leipzig 1881. 8.

- S. 430—449. M. Töppen, Der deutsche Ritterorden und die Stände Preußens. — [Uebersichtliche Darstellung des Berhaltnisses dieser beiden Faktoren zu einauder, auf Grund der drei ersten Bande der "Atten der Ständetage Preugens". 1233-1452.]
- Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Lieserung für 1881. 1. Namhafte Berliner. Tafel 4. — R. Beringuier, Karl Friedrich v. Klöden. 10 Seiten Fol. mit Bildniß. — [Lebensnachrichten über den 1786 geborenen, als Direktor der Gewerbeschule 1856 gestorbenen Forscher auf dem Gebiete der martischen und insbesondere der Berlinischen Geschichte.]
- 2. Berliner Siegel. Tafel 5. Die Siegel der Brandenburgisch Pren-sischen Regenten. Aus seiner Sammlung abgebildet und besprochen von F. Meyer. — 2 Bl. Fol. Abbildungen und 4 Seiten Fol. Text.

- 3. Schriften. heft XIX. F. Holpe, Die Berliner Handelsbesteuerung und Handelspolitik im 13. und 14. Jahrhundert. — [Berf. behandelt die innere und die außere Bandelspolitik der Stadt, nachdem er die Besteuerung taufmannischer und gewerblicher Thätigkeit in folgenden Abschnitten betrachtet hat: herrenzoll und Niederlage, — Stättegeld und Martini. zins, — Platgeld, — Weinsepen, — Gewertzins, — Baufer- und Budenzins, - Biegelhof.]
- Archiv für Fraukfurts Geschichte und Kunft. Neue Folge. Herausgegeben von dem Bereine für Geschichte und Alterthumstunde gu Frankfurt am Main. 7. Bd. Mit [5] Abbildungen. Frankfurt a. M. 1881. 272 Seiten. 8.
- Rebentitel: B. Pallmann, Sigmund Feyerabend, sein Leben [1528—1590] und seine geschäftlichen Berbindungen. — [Es ift auffallend, daß ber bekannte Buchdruder, beffen weit fiber Deutschland hinausreichende Geschäfts. verbindungen nachgewiesen werden, mit der Mark Brandenburg fast gar keinen Berkehr hatte, obwohl er mit seinem berühmten Berliner Zeitgenoffen Leonhard Thurnepfer im Briefwechsel fand.]
- Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. VI. Band. 1. und 2. Heft. Frankfurt a. M. **1881.** 8.

©. 50-54. Grotesend, Die Capersburg bei Friedberg.

©. 54—59. E. Padjera und B. Grotefend, Burg Dianzenberg.

B. Grotefend, Die Frankfurter Judenschlacht von 1241. **S.** 60 – 6 h.

 $\mathfrak{S}$ . 67-70. Grotesend, Die Folter in Frankfurt [1492]. Grotefend, Beren in Frankfurt [1471—1544]. **S.** 70—78. B. Grotefend, Bauernfanger im Mittelalter. **G.** 78—81.

E. Relchner, Die Frantfurter Buchhandlermeffe [feit bem **5.** 85—96.

15. Jahrhundert].

B. Pallmann, Die Stadt Frankfurt an Beinrich Stephanus. **S**. 96—99. [Dankschreiben für deffen 1574 in lateinischer Sprace verfaßte Lobrede auf die Frankfurter Messe.]

S. 99—106. H. Palmann, Ein Platat - Megtatalog des Buchdruckers Nicolaus Bassee von der Herbstmesse 1587.

**S.** 106—122.

- B. Grotefend, Die Zunft der Glasmaler und Glafer in Frankfurt a. M. S. 123—162. B. Pallmann, Zehn Lieder aus dem Fraukfurter Stadt-
- archiv.
- S. 162—169. H. Grotefend, Die Entstehung der Stadtbibliothet zu Frankfurt.
  - F. A. Finger, Der Weinbrunnen auf dem Römerberg. **5**. 169—174. B. Grotefend, Der Thorbogen am Pfarreisen zu Frankfurt. **S.** 175—176.
- S. 185-195. E. Ulmann, Die ifraelitische Männer Rrantentaffe in Frankfurt a. M.
- S. 196—198. D. Cornill, Der Copist der Himmelfahrt Maria von Alb. Dürer lin der Dominikanerkirche zu Frankfurt a. M. ist nicht Paul Juvenel, sondern Jobst Harrich].

S. 199-201. F. Scharff, Der "Fuchstanz" und der Pflasterweg im

Taunus.

S. 202 - 221. P. Joseph, Die tonigsteinischen Münzstätten Königstein, Ursel, Wertheim und Frankfurt a. M. [Mit Abbild.]

S. 222—224. P. Joseph, Geräthe der Münze zu Frankfurt a. D. 1609.

S. 225-237. H. Grotefend, Bur Geschichte ber Familie Goethe. [Mit einem Stammbaum der Familie Goethe.]

6. 241—242. E. Ullmann, Ein Brief Goethe's zu Gunsten eines Frant-

furter Ifraeliten [1782].

S. 243—248. W. Strider, Zu Goethe's Leben und Werken. [Goethe's Besuche in Franksurt 1779, 1780 u. s. w.]

S. 249-251. G. Schent zu Schweinsberg, Bur Geschichte von Rödelheim.

S. 252. Zur Geschichte der Broschliren-Literatur [in Frankfurt a. M.] zur Zeit der französischen Revolution.

S. 253—265. H. Grotesend, Die Gemälde im städtischen historischen

Museum.

- S. 269-300. Dechent, Zum 200 jährigen Jubilaum der St. Katha-rinentirche.
- S. 301—316. H. Grotesend, Die büßenden Schwestern der beiligen Maria Magdalena in Deutschland. [35 Urkunden-Regesten aus den Jahren 1227—1249, den Orden im Allgemeinen, und 8 aus den Jahren 1228—1251, das Frankfurter Kloster des Ordens betreffend.]

S. 317-396. E. Relchner, Sechs Gedichte über die Frankfurter Deffe.

S. 397-420. A. Riese, Unedirte Beddernheimer Inschriften.

6. 421—474. D. Donner- v. Richter, Untersuchungen über mittelalterliche Wandmalereien in Frantfurter Rirchen und Klöstern.

S. 475-505. A. hammeran, Beidnische Anfiedlungen und Fundplate

in der nächsten Umgebung von Frankfurt a. Dt.

S. 506-516. S. A. Scheidel, Der germanische Begräbnißplat bei Riederursel.

S. 517—522. P. Joseph, Die Frankfurter Münzen [1152—1866].

#### Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern. XIV. Jahrg. 1880/81. Sigmaringen o. 3. 8.

S. 1—74. Buck, Zwei Haushaltungsbücher der Gräfin Maria von Bolkenstein, geb. Gräfin von Hohenzollern [aus den Jahren 1635—1638, mit einer über den Inhalt in kulturgeschichtlicher Beziehung orientirenden Einleitung].

S. 75—107. S. Locher, Die Herren von Renned. Urfundlicher Rachsweis ihrer Glieder und Besitzungen. Regesten. Fortsetzung [1482—1514].

S. 108—114. E. Schnell, Das frühere Chorherren Stift St. Moriz zu Rottenburg. Ehingen und seine Beziehungen zu Hohenzollern.

## Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Reue Felge. 4. Bds. 2. u. 3. Heft. Hamburg 1881. 8.

- S. 345—400. A. Wohlwill, Hamburgische Beiträge zur Geschichte der Jahre 1798 und 1799, und: Altenstüde zur Rumboldschen Angelegenheit. [Für die preußischen Beziehungen ist auch das Berliner Geheime Staatsarchiv benust.]
- **Baltische Studien.** Herausgeg. von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 31. Jahrg. 1.—4. Heft. Stettin 1881. 8.
- S. 1—70. F. Schult, Die Gründung des Klosters Stolp an der Peene [1153]. Aus seinem Nachlasse herausgeg. von C. Leimbach.

S. 71—80. G. Haag, Ueber den Bericht des Ibrahim Jakub von den Glawen aus dem Jahre 973. — [S. unsere Zeitschrift 1881. S. 88.]

S. 95—153. Blumde, Die Familie Glinde in Stettin. — [Eine martische Familie, seit 1434 in Stettin angesessen, baselbst erloschen bald

nach 1619. Es wird nachgewiesen, wie schlecht der Borwurf begründet ist, daß Bürgermeister Glinde beim Tode des Herzogs Otto von Pommern-Stettin 1464 dies Land verrätherischer Weise an Kurbrandenburg zu bringen gesucht habe.]

S. 154—156. G. Haag, Eine pommersche Reimchronik des 14. Jahre

hunderts.

S. 157—162. G. Haag, Das Stettiner Exil eines moldanischen Woiwoben [Georgius Stephanus, † 1668].

S. 163—190. v. Bülow, Die Colberger Klosterordnung von 1586. S. 191—210. E. Müller, Zur Geschichte der Apothete in Barth.

S. 211—230. J. L. Löffler, Die Kirchen zu Altenkirchen und Schaprobe

auf Rügen.

- S. 259—306. G. Haag, Das Geschlecht der Mnkerviz [ausgestorben 1575] und Bidante Mukerviz. [Die Unhaltbarkeit der Ueberlieferung, daß ein Bidante von Mukerviz im Jahre 1295 den Herzog Barnim II. ermordet habe, wird bewiesen.]
  - S. 307-318. v. Bülow, Die Rolle der Kürschner zu Rügenwalde 1606.

S. 319—326. v. Bülow, Des Meister Cordes Lustbrunnen. — [Um 1600 entworfenes Projekt eines Springbrunnens.]

S. 327—332. v. Billow, Beitrag zur Krankheitsgeschichte [bes 1637 verstorbenen] Herzogs Bogislav XIV.

S. 333—339. v. Bülow, Die Küster der St. Marienkirche zu Stettin nach der Reformation.

Achtundfünfzigster Jahres: Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterlandische Eultur. Enthält den Generalbericht über die Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1880 [in kurzen Ausstügen aus den zahlreichen, meist auf die Landeskunde Schlestens bezüglichen Vorträgen der medizinischen Section, der Section für öffentliche Gesundheitspflege, der naturwissenschaftlichen, botanischen, entomologischen, historischen, geographischen Sectionen und der Seetion für Obste und Vartenbau].

Breslau 1881. XVI und 291 Seiten. gr. 8.

Wonatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands mit besonderer Berücksichtigung der Rheinlande und Westfalens. Herausgegeben von R. Pid. 7. Jahrg. 1881. 3.—7. Hest. Trier o. J. 8.

- S. 87—90. J. Schneiber, Kanten. I. Mit Karte. [Zur Aufklärung der geschichtlichen Verhältnisse der Umgebung von Kanten, zunächst der römischen Heerstraßen.]
- S. 91—108 und S. 217—226. R. Lamprecht, Der Charakter der klösterslichen Reformbewegung Lothringens im 10. Jahrhundert. 1. Die Entstehung und Entwickelung der Klosterreform. 2. Ausbildung einer neuen Lebenssanschauung. 3. Geistliche Then der Reformzeit.
- S. 108—128 und S. 226—257. W. Franck, Der deutsche Burgenbau mit besonderer Rücksicht auf die Burgen des Großherzogthums Hessen und der benachbarten Rheingegenden. I. Einleitung. II. Einrichtung der Burgen. A. In militärischer Beziehung. 1. Aelteste Zeit dis ins 13. Jahrhundert. 2. Besestünste des 13. dis 15. Jahrhunderts. B. In wohnlicher Beziehung. III. Mittelasterliche Angrisse, und Bertheidigungsart der Burgen. IV. Umwandlung der Burgen in Schlösser oder in Festungen.
- S. 129—155 und S. 257—270. A. Kaufmann, Populäre Borträge über einzelne Gegenstände der Kulturgeschichte. III. Ueber Gartenbau im

Mittelalter und mahrend ber Periode der Renaissance. — IV. Ueber das Freibitten Berurtheilter durch Jungfrauen.

S. 155-162. R. Hartfelder, Drei Briefe von [dem 1790 verstorbenen

Pfälzer Historiter] G. Chr. Crollius an J. A. Lamen. S. 162—184 und S. 286—300. Kleinere Mittheilungen u. s. w. von R. Christ, H. Hartmann, A. Dederich, D. Effer, C. Mehlis, B. Dunter. J. Schneider und F. Hülsenbeck. S. 185—216. K. Christ, Die Lippegegenden und Aliso. — [Berf. findet

das deutsche Aliso im Rirchdorfe Elsen, das römische "Trut-Aliso"

in Ringbote.]

S. 270—280. J. Pohl, Buchstaben zur Abwehr der Best.
S. 280—283. J. Schneider, Die Römerstraßen in der Umgebung von Köln und Deut. Mit Karte.





